



x HereJy

# Handbuch

ber

# Kulturgeschichte

in

zusammenhängender und gemeinfaßlicher Darftellung.

Von

Dr. Otto Senne am Rhnn.

92063

Leipzig

Berlag von Otto Wigand. 1900. muddand

# Ruliurgefchichte

and the state of t

Dr. Otto Same on Stein.

BT(9192

Springly Marie and Ballings

# Inhalt.

| Einseitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Erstes Budg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Die vorgeschichtliche Kultur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Erster Abschnitt. Ursprung und Verbreitung der Menschheit  I. Utiprung II. Berbreitung  Neiter Abschnitt. Ansänge der materiellen Kultur I. Die Rahrung II. Die Bohnung II. Die Bohnungen und Geräte der Lebenden in der Alten Belt 2. Die Bohnungen der Toten in der Alten Belt 3. Die Bohnungen in der Neuen Belt 3. Die Kleidung 1. Der Schmungen in der Neuen Belt 2. Die eigentliche Kleidung 3. Dritter Abschnitt. Ansänge der geselligen Kultur I. Die Familse 1. Liebe und Ehe 2. Eistern und Kinder 3. Berwandtschaftsgrade 4. Der Stamm und die Gemeinde 4. Der Stamm und die Gemeinde 4. Der Stamm und die Stände 4. Die Gemeinde. Hander der geselligen Kultur 3. Berwandtschaftsgrade 4. Der Stamm und die Stände 4. Der Stamm und die Stände 4. Die Gemeinde. Hander der geselligen Kultur 5. Die Gemeinde. Hander der geselligen Kultur 6. Die Gemeinde. Hander der geselligen Kultur 7. Der Stamm und die Stände 8. Die Gemeinde. Hander der geselligen Kultur 8. Die Gemeinde. Hander der geselligen Kultur 8. Die Gemeinde. Hander Kulturölster 8. Die Staten der Naturvölster 8. Die Staten der Naturvölster 8. Die Staten der Naturvölster 8. Die Schrift 8. Die Schri |  |

|        |        |                                                                                                       |    |       |         |   |   |   |   | Serte      |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------|---|---|---|---|------------|
|        | Ш.     | Kunst und Dichtung                                                                                    |    |       |         |   |   |   |   | 66         |
|        |        | 1. Die bildende Kunst                                                                                 |    |       |         |   |   |   |   | 66         |
|        |        | 2. Die Mythe, Sage und Legende                                                                        |    |       |         |   |   |   |   | 66         |
|        |        | Kunst und Dichtung                                                                                    |    |       |         |   |   |   |   | 69         |
|        | TV.    | Sitte und Recht                                                                                       |    |       |         |   |   |   |   | 71         |
|        | _ , ,  | Sitte und Recht                                                                                       |    | *     |         |   | * |   | • | 71         |
|        |        | 2. Das Recht                                                                                          |    |       | •       |   |   | • |   | 73         |
| 2:     | 54.    | er Abichnitt. Die Aulturvölker der neu                                                                |    | . 111 |         | ٠ | • | ٠ |   |            |
| S. II. | it   t | Chanaktan                                                                                             | en | w     | ell     | * |   | • | ٠ | 74         |
|        | т      | Charakter                                                                                             |    |       |         |   | * | ٠ |   | 74         |
|        | TT.    | Des Prich van Oracinet                                                                                |    |       | *       | * |   |   |   | 76         |
|        | ш.     | Das Reich von Anahuaf                                                                                 |    |       |         |   | * | * |   | 77         |
|        | 111.   | 1 Das Brick Son Weighten                                                                              |    |       | ٠       | ٠ | ٠ | ٠ |   | 80         |
|        |        | 1. Das Reich der Chibchas                                                                             |    | *     |         |   |   |   |   | 80         |
|        |        | 2. Das Reich der Inkas                                                                                |    | *     | *       |   |   |   |   | 81         |
|        |        |                                                                                                       |    |       |         |   |   |   |   |            |
|        |        | Bweites Buch.                                                                                         |    |       |         |   |   |   |   |            |
|        |        | Swetter Bung.                                                                                         |    |       |         |   |   |   |   |            |
|        |        | Die morgenländische Rult                                                                              | ur |       |         |   |   |   |   |            |
|        |        | Neberblick                                                                                            |    |       |         |   |   |   |   | 06         |
| G 5    | + = =  | Office it man with an exit.                                                                           | ۰  |       | ٠       |   |   | * | * | 86         |
| ell    | iti    | Abschnitt. Das Reich der Mitte                                                                        |    |       |         |   |   |   |   | 89         |
|        | т      | Charafter                                                                                             |    |       |         |   |   |   |   | 89         |
|        | 1.     | 1. Staat und Religion                                                                                 |    | ٠     |         |   |   | * |   | 93<br>93   |
|        |        | 2. Schrift und Litteratur                                                                             |    |       |         | 0 |   |   | ٠ | 96         |
|        | TT     | Die Post San Matannan                                                                                 |    |       |         |   |   |   | • |            |
|        | 11.    | Die Zeit der Reformen                                                                                 |    |       |         |   |   |   |   | 97         |
|        |        | 2. Die Einigung des Reiches                                                                           |    |       |         |   | * | ٠ | * | 97         |
| 1      | П      | Die Zeit fremder Einflüsse                                                                            | •  |       | •       |   |   |   |   | 100        |
|        |        | r Abschnitt. Die indische Kultur                                                                      |    |       |         |   | * | * | * |            |
| O IV   | cite   | Thereston                                                                                             |    |       |         |   |   |   |   | 106<br>106 |
|        | Т      | Die Deit der Rode-Pieder                                                                              |    |       | •       |   | * | ٠ | • | 100        |
|        |        | 1 Die Verier im Mandichah                                                                             | *  | *     |         | * | * |   | • | 109        |
|        |        | 2 Die nedische Religion                                                                               | .* |       |         |   |   |   |   | 112        |
|        |        | Charafter .  Die Zeit der Beda-Lieder                                                                 |    |       |         |   |   | • | ٠ | 114        |
|        | TT     | Die Deit des Brohmanismus                                                                             | i  |       |         |   |   | • | • | 116        |
|        | 11.    | Die Zeit des Brahmanismus 1. Die Entstehung des Kastenwesens 2. Die brahmanische Religion, Kultur und |    |       | -       | • |   |   |   | 116        |
|        |        | 2. Die hrahmanische Religion Pultur und                                                               | 50 | Roid  | Shei    | + | • |   |   | 118        |
|        |        | 3. Die indischen Heldengedichte                                                                       | ~  | 000   | ,,,,,,, |   |   |   |   | 123        |
| 1      | ПТ     | Der Buddhismus in Indien                                                                              |    |       |         | _ | 2 |   |   | 127        |
| 1      |        | 1 Der Stifter (Buddha)                                                                                |    |       | 1       |   |   |   |   | 197        |
|        |        | 2. Die Lehre (Dharma)                                                                                 |    |       |         |   |   |   |   | 130        |
|        |        | 1. Der Stifter (Buddha) 2. Die Lehre (Dharma) 3. Die Gemeinde (Sangha)                                |    |       |         |   |   |   |   | 132        |
| ]      | V.     | Der Hinduiamus                                                                                        |    |       |         |   |   |   |   | 135        |
|        |        | Der Hinduismus                                                                                        |    |       |         |   |   |   |   | 135        |
|        |        | 2. Die indische Kunft und Wiffenschaft .                                                              |    |       |         |   |   |   |   | 138        |
|        |        | 3. Die Religion des hinduismus                                                                        |    |       |         |   |   |   |   | 141        |
| Dri    | tte    | r Abidnitt. Die buddhistischen bolker                                                                 |    |       |         |   |   |   |   | 143        |
|        | I.     | Der reine Buddhismus außerhalb Indiens                                                                |    |       |         |   |   |   |   | 143        |
|        |        | 1. Hinterindien und die Inseln                                                                        |    |       |         |   |   |   |   | 143        |
|        |        | 2. Nepal, Tibet und die Mongolei                                                                      |    |       |         |   |   |   |   | 146        |

|      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Geite |
|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| tou. | Π.  | Der mit fremden Religionen vermengte Buddhismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 150   |
|      |     | 1. Tjina und Annam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 150   |
|      |     | 2. Rorea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 152   |
|      |     | 3. Japan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| I    | 11. | Gemeinsame Züge des internationalen Buddhismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 157   |
|      |     | 1. Glaubensansichten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 157   |
|      |     | 2. Gottesdienstliche Gebräuche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 159   |
| Bies | rte | er Abschnitt. Die Aultur im Bereiche des Euphrat und Tigris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 161   |
|      |     | Charafter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 161   |
|      | T.  | Sumeriiche Zeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 163   |
|      | 1.  | 1. Die ältesten Staaten Chalbags                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 163   |
|      |     | Sumerische Zeit  1. Die ältesten Staaten Chalbäas  2. Die sumerische Religion, Schrift und Kunst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 165   |
|      | TT  | Semitische Deit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|      | 11. | Semitische Zeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 167   |
|      |     | 2 Die hahnlanische Religion Punit und Missenichaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 169   |
|      |     | 3. Die Assurate und Neubabylonier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 171   |
| т    | тт  | Granische Deit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| 1    | 11. | Eranische Zeit  1. Die Borgeschichte Erans  2. Die Reiche der Meder und Berser  3. Die Religion Zarathustras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 176   |
|      |     | 2. Die Reiche der Meder und Rerier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 179   |
|      |     | 3. Die Religion Barathustras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 183   |
| ~ "  |     | or our steament future first or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100   |
| Fun  | tte | er Abschnitt. <b>Das Land des Nil</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 187   |
|      | _   | egaratter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 187   |
|      | 1.  | Das Reich von Memphis  1. Die Anfänge des ägyptischen Staates  2. Die älteste Religion des Nillandes  3. Die Kunst, Schrift und Wissenschaft im Alten Reiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 190   |
|      |     | 1. Die Anfänge des ägyptischen Staates                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 190   |
|      |     | 2. Die alteste Religion des Villandes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 193   |
|      |     | 3. Die Kunft, Schrift und Wilsenschaft im Alten Reiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 195   |
|      | Π.  | Das Reich von Theben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 197   |
|      |     | 1. Das Mittlere Reich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 197   |
|      |     | 2. Die Hiffos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 200   |
|      |     | 3. Das Reue Reia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 201   |
| 1    | П.  | Das Reich des Delta 1. Der Kückgang 2. Der Untergang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 205   |
|      |     | 1. Der Rudgang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 205   |
|      |     | 2. Der untergang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 207   |
|      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|      |     | Drittes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|      |     | Serves Sunj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|      |     | Die mittelländische Kultur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|      |     | The state of the s |       |
|      |     | Neberblid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Erft | er  | Abichnitt. Die bolker am Morgenfaume des Mittelmeeres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 212   |
| -0   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 212   |
|      |     | Die Hebräer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 212   |
|      |     | 2. Sitte und Religion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 215   |
|      |     | 3. Wissenschaft und Dichtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 218   |
|      | П.  | Die Phönifer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 220   |
| 1-12 |     | Die Phönifer  1. Das Mutterland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 220   |
|      |     | 2. Die Kolonien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 224   |
| T    | TT  | Pleinofien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |

|                                                                                                                                                                                                                            |        |     |   |    | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---|----|-------|
| 3meiter Abichnitt. Die gellenen                                                                                                                                                                                            |        |     |   |    | 227   |
| Charafter  I. Patriarchalische Zeit  1. Königtum und Staat  2. Religion und Kulte  2. Franzes und Kulte                                                                                                                    |        |     |   |    | 227   |
| I. Batriarchalische Zeit                                                                                                                                                                                                   |        |     |   |    | 232   |
| 1. Königtum und Staat                                                                                                                                                                                                      |        |     |   |    | 232   |
| 2. Resigion und Kulte                                                                                                                                                                                                      |        |     |   |    | 234   |
| 3. Homeros und Hesiodos                                                                                                                                                                                                    |        |     |   |    | 236   |
| II. Oligarchijch-thrannische Zeit  1. Oligarchen und Ahrannen. Sparta  2. Kanhellenische Einrichtungen  3. Ansänge der Philosophie  4. Lyrische Dichtung und Ansänge der bildende                                          |        |     |   |    | 237   |
| 1. Oligarchen und Inrannen. Sparta                                                                                                                                                                                         |        |     |   |    | 237   |
| 2. Kanhellenische Einrichtungen                                                                                                                                                                                            |        |     |   |    | 240   |
| 3. Anfänge der Philosophie                                                                                                                                                                                                 |        | 1   |   |    | 243   |
| 4 Anriche Dichtung und Anfänge der hildende                                                                                                                                                                                | n Auni | t . |   | Ú. | 246   |
| III Demofratische Zeit                                                                                                                                                                                                     |        |     |   |    | 248   |
| III. Demokratische Zeit                                                                                                                                                                                                    |        |     |   |    | 248   |
| 2. Die Blüte der bilbenden Kunst                                                                                                                                                                                           |        |     |   |    | 252   |
| 3. Das hellenische Theater                                                                                                                                                                                                 |        | •   | • |    | 254   |
| 4. Die Kornphäen der Wissenschaft                                                                                                                                                                                          |        |     |   | •  | 257   |
| 4. Die storippinen der zorifenjuhr                                                                                                                                                                                         |        | •   | ٠ | •  |       |
| Dritter Abschnitt. Die Makedoner                                                                                                                                                                                           |        |     |   |    | 260   |
| I. Die großen Makedoner                                                                                                                                                                                                    |        |     |   |    | 260   |
| 1. Land, Bolf und Staat                                                                                                                                                                                                    |        |     |   | ٠  | 260   |
| 2. Philipp und seine Zeit                                                                                                                                                                                                  |        |     |   |    | 261   |
| 1. Land, Bolf und Staat 2. Philipp und seine Zeit 3. Alexander und seine Zeit II. Die Nachsolger Alexanders und ihre Reiche 1. In Guropa                                                                                   |        |     |   |    | 263   |
| II. Die Rachfolger Alexanders und ihre Reiche                                                                                                                                                                              |        |     |   |    | 266   |
| 1. In Europa                                                                                                                                                                                                               |        |     |   |    | 266   |
|                                                                                                                                                                                                                            |        |     |   |    |       |
| 3. In Afrika                                                                                                                                                                                                               |        |     |   |    | 269   |
| III. Die alexandrinische Kultur                                                                                                                                                                                            |        |     |   |    | 271   |
| 2. In Alien 3. In Alien 3. In Alien 3. In Alien 3. In Alien 4. Neligion und Wissenschaft 2. Dichtung und Kunst 3. Das Judentum Bierter Abschnitt. Die Kömer Einleitung: Zur Borgeschichte Koms 1. Italien und seine Bölfer |        |     |   |    | 271   |
| 2. Dichtung und Kunst                                                                                                                                                                                                      |        |     |   |    | 273   |
| 3. Das Judentum                                                                                                                                                                                                            |        |     |   |    | 275   |
| Bierter Abschnitt. Die Romer                                                                                                                                                                                               |        |     |   |    | 278   |
| Einleitung: Zur Vorgeschichte Roms                                                                                                                                                                                         |        |     |   |    | 278   |
| 1. Italien und seine Bölfer                                                                                                                                                                                                |        |     |   |    | 278   |
| 2. Die Etrusfer 3. Die ältesten Römer I. Das republikanische Rom 1. Die Stadt Rom und ihr Leben                                                                                                                            |        |     |   |    | 279   |
| 3. Die ältesten Römer                                                                                                                                                                                                      |        |     |   |    | 281   |
| I. Das republikanische Rom                                                                                                                                                                                                 |        |     |   |    | 283   |
| 1. Die Stadt Rom und ihr Leben                                                                                                                                                                                             |        |     |   |    | 283   |
| 2. Roms Verfassung und Machtausdehnung                                                                                                                                                                                     |        |     |   |    | 286   |
| 3. Entwickelung des römischen Geistes                                                                                                                                                                                      |        |     |   |    | 288   |
| II Das anarchisch-diftatorische Rom                                                                                                                                                                                        |        |     |   |    | 292   |
| II. Das anarchisch-dittatorische Rom                                                                                                                                                                                       |        | -   |   |    | 292   |
| 2 Rotinität und Bräciamus                                                                                                                                                                                                  |        | •   |   |    | 295   |
| 2. Latinität und Gräcismus                                                                                                                                                                                                 |        | •   | • | •  | 298   |
| III. Das faiserliche Rom                                                                                                                                                                                                   |        | •   | • |    | 301   |
| 1 Paisar and Raich                                                                                                                                                                                                         |        |     | • |    | 301   |
| 2. Fitter and Polician                                                                                                                                                                                                     |        | *   | 1 |    | 304   |
| 1. Kaijer und Reich<br>2. Sitten und Religion<br>3. Kunst und Wissenschaft<br>Fünfter Abschnitt. Die Anfänge des Christentums                                                                                              |        |     |   |    | 307   |
| Cinfton Offichnitt Die Anfings Das Chaiffanten                                                                                                                                                                             | *      |     | * |    | 311   |
| The Composer Cinche                                                                                                                                                                                                        |        |     |   |    | 311   |
| I. Die Keime der Kirche  1. Die Boraussetungen  2. Die Eistung  II. Die versolgte und kämpfende Kirche                                                                                                                     |        |     | • | •  | 211   |
| 1. Die Boraussekungen                                                                                                                                                                                                      |        |     | • |    | 212   |
| Z. Die Stiftung                                                                                                                                                                                                            |        |     |   |    | 215   |
| 11. Die verfolgte und tampfende Kirche                                                                                                                                                                                     |        |     |   |    | 210   |
| 1. Die mutuitet                                                                                                                                                                                                            |        |     |   |    | OIU   |
| 2. Die Geften                                                                                                                                                                                                              |        |     |   |    | 310   |
| 3. Die allgemeine Kirche                                                                                                                                                                                                   |        |     |   |    | 319   |

|          | Inhaltsverzeichnis.                                                                                      |       |      |      |     |   | VII               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|-----|---|-------------------|
|          |                                                                                                          |       |      |      |     |   | ~                 |
|          |                                                                                                          |       |      |      |     |   | Geite             |
| III.     | Die herrschende Kirche                                                                                   |       | •    | •    |     |   | 322               |
|          | 1. Das Byzantinische Reich                                                                               |       |      |      | •   | 4 | 322               |
|          | 2. Die Krichenftreingteiten                                                                              |       |      | •    |     |   | 900               |
|          | 2. Die Kirchenstreitigkeiten                                                                             |       | •    | •    | •   | • | 330               |
|          | 4. Die bijantinique mittuttotine mugiano                                                                 |       | •    | •    | •   |   |                   |
| Sed) § t | er Abschnitt. Die Völker des Islam                                                                       |       | •    | ٠    | •   |   | 334               |
| T.       | Die Entstehung des Jesam                                                                                 |       |      |      |     |   | 334<br>334        |
|          | 1. Die Heimat                                                                                            |       | ٠    | •    | •   |   | 226               |
|          | 3. Der Koran                                                                                             |       |      | •    | •   | • | 338               |
| TT       | Dia Pliita des Pelam                                                                                     |       | ۰    | •    | * , | ۰ | 330               |
| ш.       | Die Blüte des Jslam                                                                                      |       | •    |      |     | ۰ | 339               |
|          | 2. Versassung und Verwaltung.                                                                            |       |      | •    | ٠   | 0 | 341               |
|          | 2. Settaffung und Lustönde                                                                               |       |      |      | •   | • | 343               |
|          | 3. Sitten und Zustände 4. Künste und Wissenschaften                                                      |       |      |      |     |   | 345               |
| TTT      | Der Berfall des Valan                                                                                    |       |      |      |     |   | 348               |
| ,LAL.    | Der Zerfall des Felam                                                                                    |       |      |      |     |   | 348               |
|          | 2. Die Länder der Mitte                                                                                  |       |      |      |     |   |                   |
|          | 3. Die Länder des Westens                                                                                |       |      |      |     |   | 353               |
|          |                                                                                                          |       |      |      |     |   |                   |
|          | Minder W.A.                                                                                              |       |      |      |     |   |                   |
|          | Viertes Buch.                                                                                            |       |      |      |     |   |                   |
|          | Die abendländische Rultur.                                                                               |       |      |      |     |   |                   |
|          | ' '                                                                                                      |       |      |      |     |   |                   |
|          | Ubschild<br>Abschnitt. Die Völkerwanderung und ihre<br>Die nordeuropäischen Bölker in vorchristlicher Zo |       |      |      |     |   | 355               |
| Erfter   | Abschnitt. Die bolkerwanderung und ihre                                                                  | Fol   | gen  |      |     |   | 358               |
| I.       | Die nordeuropäischen Völker in vorchriftlicher Ze                                                        | eit . |      |      |     |   | 358               |
|          | 1. Die Kelten                                                                                            |       |      |      |     |   | 358               |
|          | 2. Die Germanen                                                                                          |       |      |      |     |   | 360               |
| Π.       | Die Bölker der östlichen Germanen und ihre Ro<br>1. Die erweiterten Germanenreiche und der S             | eidje |      |      |     |   | 363               |
|          | 1. Die erweiterten Germanenreiche und der &                                                              | junn  | enei | nbri | 1¢h | ٠ | 363               |
|          | 2. Das Reich der Bandalen                                                                                |       |      |      | ٠   | ٠ | 365               |
|          | 3. Das Reich der Westgoten                                                                               |       |      |      |     |   | 367               |
| ***      | 4. Das Reich der Oftgoten                                                                                | , ,   | ٠,٠  | ~ .  |     | ۰ | 368               |
| Ш.       | Die deutschen Volker und Staaten in der Frem                                                             | ide u | nd   | Hen  | mat | ٠ | 370               |
|          | 1. Die Angelsachsen                                                                                      |       |      |      |     | ٠ | 370               |
|          | 2. Die Franten unter den Werdwingern .                                                                   |       |      |      |     | ٠ | 373               |
|          | 1. Die Angelsachsen                                                                                      |       |      |      | ۰   | ۰ | 376               |
|          | 4. Wie in Beutschland gebitebenen Boitet.                                                                |       |      | ۰    | 0   | ۰ | 377               |
| Smeit    | er Abschnitt. Der driftliche Staat und die                                                               | Mir.  | ch e | ٠    |     |   | 379               |
| 1.       | Das Zeitalter der Karolinger                                                                             |       |      |      | ٠   | ۰ | 379               |
|          | 1. Hari der Große und jeme Zeit                                                                          |       |      |      | ٠   | ٠ | 379               |
|          | 2. Wie Entitehung des Feudalweiens                                                                       | •     |      |      | •   | ٠ | 382               |
| TT       | Die neuen Peichehiternen                                                                                 | •     |      | •    | ٠   | ۰ | 205               |
| 11.      | Die neuen Reichsbildungen                                                                                |       |      |      |     |   | 385<br>385        |
|          | 2. Die nordischen Reiche                                                                                 |       |      |      | ٠   | ٥ | 388               |
|          | 3. Die öftlichen Reiche                                                                                  | ٠     |      |      | •   | ٠ | 391               |
| Ш        | 3. Die östlichen Reiche                                                                                  | •     |      |      | *   | 0 | 393               |
| 111      | 1. Das Rapittum                                                                                          | •     |      | ۰    | •   |   | 303               |
|          | 0 (7): (120:                                                                                             |       |      |      |     |   | 000               |
|          | Z. 2)le Midiler                                                                                          |       |      |      |     |   | 395               |
|          | 3. Das firchliche Leben                                                                                  |       |      |      | •   | ۰ | 395               |
|          | 1. Das Papsitum 2. Die Klöster 3. Das firchliche Leben 4. Die kirchliche Kunst und Litteratur            |       |      |      |     |   | 395<br>396<br>399 |

|                                                                                             |   | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|
| Dritter Abidnitt. Die Kreuzzüge                                                             |   | . 401 |
| Charafter                                                                                   |   | . 401 |
| Charafter. I. Der Kampf um die Jberische Halbinsel II. Die Kreuzzüge nach dem Morgensande   |   | . 402 |
| 11. Die Rerasstricte der Organisa                                                           | • | . 406 |
| 1. Die Borgeschichte der Kreuzzüge                                                          | • | . 400 |
| 3. Die Schönfungen der Preussinge                                                           | • | . 410 |
| 3. Die Schöpfungen der Kreuzzüge                                                            | • | . 413 |
| III. Der Kampf gegen die Osmanen                                                            | • |       |
| Unhang zu den Greuzzügen                                                                    | • | . 415 |
| Anhang zu den Kreuzzügen 1. Das Kriegswesen der Zeit                                        | • | . 417 |
| 2. Das Seewesen der Zeit                                                                    | • | . 419 |
| Bierter Abichnitt. Das Rittertum und Ordenswesen                                            | • |       |
| I. Das weltliche Rittertum. Borbemerkung                                                    | • | 191   |
| 1. Die Ritterhurgen                                                                         | • | 199   |
| 1. Die Ritterburgen                                                                         | • | 424   |
| 3. Das ritterliche Wehrwesen                                                                |   | 426   |
| 4. Die ritterliche Dichtung                                                                 |   | . 427 |
| II. Die geistlichen Ritterorden. Vorbemerkung                                               |   | . 430 |
| 1. Die Tempelritter                                                                         |   | 431   |
| 2. Die Johanniter                                                                           |   | . 434 |
| 3. Die Deutschen Ritter                                                                     |   | . 436 |
| 2. Die Johanniter                                                                           |   | . 437 |
| 1. Die Anfänge der Scholastik                                                               |   | . 438 |
| 1. Die Anfänge der Scholastif                                                               |   | . 440 |
| 3. Die Mystiker                                                                             |   | . 442 |
| Fünfter Abichnitt. Die Ausbildung der Stände                                                |   | . 444 |
| I. Ausschwung der Fürstenmacht                                                              |   |       |
| 1 Patier und Reich Gurturiten und Canditande                                                |   | 444   |
| 2. Umgestaltung des Kriegswesens                                                            |   | . 446 |
| 3. Wandlungen im Rechtsleben                                                                |   | . 448 |
| 2. Umgestaltung des Kriegswesens 3. Wandlungen im Rechtsleben 4. Das außerdeutsche Königtum |   | . 450 |
| II. Die Blütezeit der Städte                                                                |   | 453   |
| 1. Die italienischen Republiken                                                             |   | . 453 |
| 2. Die deutschen Städte und ihre Einrichtungen                                              |   | . 456 |
| 3. Die Städtebunde und der Handel                                                           |   |       |
| III. Bom Leben der Stände                                                                   |   | . 463 |
| 1. Der Abel                                                                                 |   | . 463 |
| 2. Die Bürger                                                                               | é | . 464 |
| 3. Die Bauern                                                                               | • | . 466 |
| Sechster Abiconitt. Alte Seffeln                                                            | • | . 468 |
| I. Geistige Fesseln                                                                         |   | . 468 |
| 1. Der Aberglaube                                                                           | • | . 468 |
| 2. Der Teufels= und Hexenglaube                                                             |   | 470   |
| 3. Tie Reper und die Inquipition                                                            | • | 475   |
| 4. Die Judenverfolgungen                                                                    | • | 470   |
| II. Soziale Fessella                                                                        | • | 4/8   |
| 1. Reste der Stlaverei                                                                      | 0 | 481   |
| 2. Beragiete Leute                                                                          | • | 482   |
| 4. Unsitten der Zeit                                                                        |   | . 484 |
|                                                                                             |   |       |

Seite

| Siebenter Abschnitt. Neue Bahnen                                                                                                                                                                                                                       |   |   | 487 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|
| Siebenter Abschnitt. Neue Bahnen I. Die Wiedergeburt der Künste und Biffenschaften                                                                                                                                                                     |   |   | 487 |
| 1. Der italienische Humanismus 2. Der beutsche Humanismus 3. Die Kunst zur Zeit der Renaissance 4. Die National-Litteraturen zur Zeit der Renaissance                                                                                                  |   |   | 487 |
| 2. Der deutsche Humanismus                                                                                                                                                                                                                             |   |   | 491 |
| 3. Die Kunst zur Zeit der Renaissance                                                                                                                                                                                                                  |   |   | 495 |
| 4. Die National=Litteraturen zur Zeit der Renaissance.                                                                                                                                                                                                 |   |   | 498 |
| 11. Die Spaltung der abendlandigen Kirche                                                                                                                                                                                                              |   |   | 502 |
| 1. Vorboten und Ursachen                                                                                                                                                                                                                               |   |   | 502 |
| 2. Die deutsche Reformation                                                                                                                                                                                                                            |   |   | 505 |
| 3. Die Reformation in Westeuropa                                                                                                                                                                                                                       |   |   | 507 |
| 4. Die Gegenresormation                                                                                                                                                                                                                                |   |   | 510 |
| 5. Die Jesuiten                                                                                                                                                                                                                                        |   | ٠ | 514 |
| III. Die Entdeckung des Erdumfangs                                                                                                                                                                                                                     |   |   | 517 |
| 1. Die Bahn nach Often                                                                                                                                                                                                                                 |   |   | 517 |
| 2. Die Bahn nach Westen                                                                                                                                                                                                                                |   |   | 519 |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |     |
| Fünftes Buch.                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |     |
| Die erdumfaffende Rultur.                                                                                                                                                                                                                              |   |   |     |
| Die etoumsussenve kuttur.                                                                                                                                                                                                                              |   |   |     |
| Erster Abschnitt. Die Begründung der neuen Aulturperiode                                                                                                                                                                                               |   |   | 522 |
| I. Die neue Weltanichauung                                                                                                                                                                                                                             |   |   | 522 |
| 1. Das Beltall                                                                                                                                                                                                                                         |   |   | 522 |
| 2. Die Erdoberfläche                                                                                                                                                                                                                                   |   |   | 524 |
| 3. Die organische Belt<br>II. Die neue Geistesblüte                                                                                                                                                                                                    |   |   | 526 |
| II. Die neue Geistesblüte                                                                                                                                                                                                                              |   |   | 528 |
| 1. Die neue Philosophie                                                                                                                                                                                                                                |   |   | 528 |
| 2. Die neue Litteratur                                                                                                                                                                                                                                 |   |   | 530 |
| 3. Die neue Kunft                                                                                                                                                                                                                                      |   |   | 533 |
| III. Die neue Entwickelung im Staats= und Volksleben                                                                                                                                                                                                   |   |   | 535 |
| 1. Staatliche Wandlungen                                                                                                                                                                                                                               | ٠ |   | 535 |
| 2. Volkswirtschaftliche Wandlungen                                                                                                                                                                                                                     |   |   | 537 |
| Bweiter Abschnitt. Das Beitalter der Gallomanie                                                                                                                                                                                                        |   |   | 539 |
| I. Ludwig XIV. und sein Reich                                                                                                                                                                                                                          |   |   |     |
| 1. Die Vorgeschichte                                                                                                                                                                                                                                   |   |   | 539 |
| 2. Der Sonnenfönig                                                                                                                                                                                                                                     |   |   | 541 |
| 3. Das Ende der Herrlichkeit                                                                                                                                                                                                                           |   |   | 543 |
| 11. Das gentige Leben unter Ludwig XIV                                                                                                                                                                                                                 |   |   | 545 |
| 1. Religion und Rirche                                                                                                                                                                                                                                 |   |   | 545 |
| 2. Usipenjagit und seunit                                                                                                                                                                                                                              | ٠ |   | 547 |
| 1. Die Borgeschichte 2. Der Sonnenkönig 3. Das Ende der Herrlichkeit II. Das geistige Leben unter Ludwig XIV. 1. Religion und Kirche 2. Bissenschaft und Kunst 3. Drama und Theater III. Die Gallomanie im Auslande                                    |   | ٠ | 548 |
| 1. Die Gandmane im Anglande                                                                                                                                                                                                                            | ٠ | ٠ | 550 |
| 1. Die Höfe                                                                                                                                                                                                                                            | ٠ |   | 000 |
| 2. Die Gittenetum                                                                                                                                                                                                                                      | • |   | 552 |
| 3. Die Litteratur .<br>Dritter Abschnitt. Das Zeitalter der Ausklärung                                                                                                                                                                                 |   |   | 554 |
| T Die Muttlärung in Religion und Willemichalt                                                                                                                                                                                                          | • |   | 557 |
| I. Die Auftlärung in Religion und Wiffenschaft                                                                                                                                                                                                         |   | • | 557 |
| 2. Die Meisheit hos Deitaltors                                                                                                                                                                                                                         |   | P | 550 |
| 3. Die Beltfenntnis des Deitalters                                                                                                                                                                                                                     | • |   | 560 |
| II. Die aufgeflärte Litteratur und Gunft                                                                                                                                                                                                               | • | • | 569 |
| 1. Die Ruftlarring in Religion und Wilsenschaft  1. Die Weißseit des Zeitalters  3. Die Weltfenntnis des Zeitalters  11. Die aufgeflärte Litteratur und Kunst  1. Die englische Aufflärung  2. Die französische Aufflärung  3. Die deutsche Aufflärung |   |   | 569 |
| 2. Die französische Aufflörung                                                                                                                                                                                                                         | • |   | 566 |
| 3. Die deutsche Auftlärung                                                                                                                                                                                                                             | * | • | 560 |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 |   | 000 |

|                                                                  |       |       |       |   | Geite |
|------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---|-------|
| III. Die politische Auftlärung                                   |       |       |       |   | 573   |
| 1. Die sozialpolitische Richtung                                 |       |       | •     | • | 573   |
| 2. Die staatsfirchliche Richtung                                 |       |       |       |   | 575   |
| 3. Die revolutionäre Richtung                                    |       |       | Ċ     |   | 577   |
| Bierter Abidnitt. Das Beitalter der Revolution                   |       |       |       |   | 579   |
| I. Die nordamerikanische Revolution                              |       |       |       | • | 579   |
| 1. Entdeckung und Besiedelung                                    |       |       |       | • | 579   |
| 2. Erhebung und Befreiung                                        |       |       |       |   | 581   |
| II. Deutschlands vortlassische Zeit                              |       |       | •     | • | 582   |
| 1. Höfe und Sitten                                               |       | ٠.    |       | • | 582   |
| 2. Schwärmer und Schwindler                                      |       |       | ٠     | • | 584   |
| 3. Stürmer und Drönger                                           |       |       |       | Ċ | 586   |
| 3. Stürmer und Dränger                                           |       |       |       |   | 587   |
| 1. Die Revolution des Bürgertums                                 |       |       |       |   | 587   |
| 2. Die Revolution des Pöbels                                     |       |       |       |   | 589   |
| 3. Die Revolution der Armeen                                     |       |       |       |   | 590   |
| IV. Deutschlands klaffische Zeit                                 |       |       |       |   | 592   |
| 1. Bissenschaften                                                |       |       |       |   | 592   |
| 1. Wissenschaften                                                |       |       |       |   | 594   |
| Fünfter Abichnitt. Das Beitalter der Reftauration                | ĩ     |       |       |   | 597   |
| I. Napoleon und seine Zeit                                       |       |       |       |   | 597   |
| 1. Die politischen und sozialen Zustände.                        |       | ·     |       |   | 597   |
| 2. Das geistige Leben                                            |       | ·     |       | · | 599   |
| 3 906 91161000                                                   |       |       |       |   | 601   |
| II. Romantif und Reaftion                                        |       |       |       |   | 602   |
| 1. Die deutsche Romantik                                         |       |       |       |   | 602   |
| 2. Die politische und kirchliche Reaktion                        |       |       |       |   | 606   |
| 3. Die mustische Reaktion                                        |       |       |       |   | 607   |
| 3. Die ungftijche Reaktion 4. Die außerdeutsche Romantik         |       |       |       |   | 609   |
| III. Kämpfe gegen Romantif und Reaftion                          |       |       |       |   | 611   |
| 1. Der Kampf gegen die Romantik                                  |       |       |       |   | 611   |
| 2. Der Kampf gegen die Reaftion                                  |       |       |       |   | 613   |
| Gedister Abidnitt. Das Beitalter des Fortidrit                   | ts .  |       |       |   | 615   |
| I. Das Streben nach Emanzipation                                 |       |       |       |   | 615   |
| 1 Die Nuthehung der Stlanerei und der Leih                       | eigen | frint |       |   | 615   |
| 2. Die Arbeiterfrage und der Sozialismus.                        |       |       |       |   | 617   |
| 2. Die Arbeiterfrage und der Sozialismus .<br>3. Die Frauenfrage |       |       |       |   | 618   |
| 4. Die Freiheitsbestrebungen in Staat und Ri                     | rche  |       | . , . |   | 619   |
| 11. Die Entwickelung der Dichtung und Kunft .                    |       |       |       |   | 621   |
| 1. Die romanischen Völker                                        |       |       |       |   | 621   |
| 2. Die Deutschen                                                 |       |       |       |   | 623   |
| 3. Die Nordgermanen                                              |       |       |       |   | 626   |
| 4. Die Osteuropäer                                               |       |       |       |   | 629   |
| III. Die Entwickelung der Wissenschaften                         |       |       |       |   | 630   |
| 1. Die Naturwissenschaften                                       |       |       |       |   | 630   |
| 2. Die historischen Wissenschaften                               |       |       |       |   | 632   |
| 3. Die philosophischen Wissenschaften                            |       |       |       |   | 634   |
| IV. Die Entwickelung des Weltverkehrs                            |       |       |       |   | 636   |
|                                                                  |       |       |       |   |       |
|                                                                  |       |       |       |   |       |

# Einleitung.

#### I. Die Gesetze ber Rultur.

Die Frage, ob es Gesetze der Geschichte gebe, wie es Naturgesetze giebt, ist zuerst vor bald 40 Jahren von dem Kulturhistoriser Buckle aufgeworfen worden, hat aber bis jetzt keine allgemeine Teilenahme gefunden.

Gegenstand der Geschichte waren nun allerdings bis vor ver= hältnismäßig turger Zeit nur die Veränderungen auf politischem Gebiete. Es handelte sich lediglich um Begebenheiten außergewöhnlicher Art, wie Thronwechsel, Kriege, Revolutionen u. f. w., und da konnte nicht wohl von Gesetzen die Rede sein; denn auch für die außer= gewöhnlichen Begebenheiten in der Natur, wie Erdbeben, Bulkanaus= brüche, Ueberschwemmungen, Bergstürze u. f. w. giebt es keine Gesetze. Solche fennen nur die dauernden Buftande mit ihren regelmäßigen Erscheinungen. Soweit diese nicht der Natur angehören, sondern den Menschen ihr Dasein verdanken, nennen wir ihren Inbegriff die Rultur. Mit Recht ift diese in neuester Zeit Gegenstand ber geschicht= lichen Wiffenschaft geworden; aber wir sind noch weit entfernt von bem Durchdringen des einzig wahren Standpunktes, daß die Beschichte sich gleichmäßig mit allen Gebieten der Kultur zu beschäftigen hat, und daß unter diesen die Politik zwar einen hervorragenden Plat einnimmt, aber keineswegs die Hauptsache bilbet. Was man Gesetze der Geschichte nannte, wird daher richtiger "Gesetze der Kultur" heißen müssen.

Solche Gesetze müffen auf alle Teile der bewohnten Erde und auf alle Zeiträume der Entwickelung ihrer Bewohner anwendbar sein. Nach langjährigem Nachdenken hat der Verfasser dieses Vuches eine Reihe von Gesetzen der Kultur gefunden und von 1881—1890 veröffentlicht, unter denen folgende die wichtigsten sind \*):

<sup>\*)</sup> Die vollständige Aufsählung j. im "Ausland", Wochenschrift für Erd- und Bölkerkunde, Jahrg. 1890 Rr. 15 und 16.

Benne-am Rhyn, Sandbuch der Rulturgeichichte.

1. Die Geschichte ber Rultur besteht in einem Fortschreiten von unvollkommeneren zu vollkommeneren Erscheinungen und Zuständen.

Vollkommener nennen wir jene Erscheinungen und Zustände, welchen ein größerer Reichtum an Kräften innewohnt als anderen, und die daher auch mehr als andere zur Herbeiführung noch weiterer Bolltommenheiten beitragen. So finden wir in der Entwickelung des Menschengeschlechtes einen Fortschritt vom Genießen rober zu demjenigen gefochter Speisen, von der Nachtheit zur Befleidung, vom Bewohnen der Höhlen und anderer mangelhafter Wohnungen zur Errichtung von Häusern, zur Anlage von Dörfern und Städten, von der Benutung steinerner und hölzerner zu dersenigen metallener Geräte, vom Nomadenleben zur Anfässigfeit, vom Beiberraube zur geregelten Che und von der Bielweiberei zur einfachen Che, von der Stammesverfaffung zum Staate, von der Willfür im Rechtsleben zum Geiete, vom Aberglauben zur Religion, vom Glaubenszwang und Glaubenshaß zur Glaubensfreiheit, von der Sittenlofigkeit zur Achtung ber Sitte, von ungeschickten Schnikereien und Kritseleien zur bildenden Runft, von der Bilderschrift zur Buchstabenschrift, von der Unwissen= heit zur Wissenschaft u. f. w.

Die Thatsachen der Kulturgeschichte beweisen die Wirklichkeit dieser Fortschritte in allen Richtungen. Jeder Menschenstamm, selbst der roheste, hat Zustände, die der Mensch ursprünglich nicht haben konnte. Gine Menge von Ideen sind im Lause der Zeiten unter den Menschen aufgetaucht, die ihnen früher fremd waren, wie z. B. die des Glaubens, der Forschung, der Freiheit, der Menschenliebe, der

Begeisterung für die Naturschönheit u. f. w.

Erheben wir uns, soweit es unser Gebundensein an die Scholle, die wir "Erde" nennen, gestattet, in Gedanken zu den unermeßlichen Höhen und Weiten des Weltalls, so muß in uns die Vorstellung auftauchen, daß es, wie von der unorganischen zur organischen Natur, von der Pslanze zum Tiere, vom Tiere zum Menschen, vom Naturssinde zum Schüler der Civilisation, so auch einen Fortschritt von den Bewohnern der Erde zu vollkommeneren Wesen höher organissierter Weltkörper geben muß; aber wir dürsen uns dieser kühnen Phantasie nicht überlassen, sondern müssen uns begnügen, auf unserm Planeten den Fortschritt zu beobachten, dessen Erscheinungen sich unsern Blicken klar genug aufdrängen.

2. Das Geset des Fortschrittes schließt Erreichung einer Bolltommenheit auf der Erde aus und läßt nur eine stufenweise Annäherung an dieses Ideal zu; denn die völlige Erreichung des jelben würde an die Stelle des Fortschrittes

den Stillstand setzen. Neben der Aultur geht vielmehr stets noch die Unfultur einher, jedoch mit steter Berminderung ihrer Macht.

Wenn wir beobachten, wie sehr in den Zuständen unentwickelter Kultur die Grausamkeit gegen Mitmenschen, die Zügellosigkeit im Vertehre der Geschlechter und der wahnwizigste Aberglaube eine unsbeschränkte Herrschaft ausüben, und uns dann vergegenwärtigen, wie sehr sehr noch — nach Jahrtausenden der Einwirkung höherer Kultur — Unsittlichkeit, Grausamkeit, Aberglaube, sowie allerlei Laster und sittliche Gebrechen dei uns eine Rolle spielen, die uns erröten macht — so werden wir uns gestehen müssen, daß ein völliges Verschwinden sener Schattenseiten des menschlichen Lebens zu den Utopien gehört. Denn der Meusch wäre nicht Meusch, wenn er nicht von Leidenschaften beherrscht wäre. Unversenndar aber ist die Abnahme der Wacht jener dunkeln Gewalten und die Zunahme der Geltung versständiger Ansichten und sittlicher Ueberzeugungen.

3. Massenhafte, ungegliederte, vom offenen Meere abgelegene, sehr kalte oder sehr heiße Teile der Erdoberfläche bringen eine auf niedriger Stufe verharrende, dem Fortschritt ungünstige, reich gegliederte, dem Meere (unmittelbar oder durch Ströme) zugewandte Gegenden mit gemäßigtem Klima eine reichhaltige, mehr oder weniger rasch fortschreitende Kultur hervor.

Das Meer ist die große Erzieherin des Menschen zu höherer Kultur. Aber es übernimmt seine Erziehung nicht sofort selbst; auf tief stehende Stämme übt es einen Furcht erweckenden Einfluß aus; zur Gewöhnung an seine Wertschäßung sind Uebergänge ersorderlich. Diese sind: 1. Flüsse, 2. Seen, 3. das Wasser zunächst der Küste. Dann können solgen: 4. die Mittelmeere, 5. die Weltmeere und endslich 6. das zusammenhängende Gesamtmeer der Erde als Weg ihrer Umschiffung. Die dem offenen Meere zusltießenden größeren Ströme des gemäßigten Teiles der alten Welt waren die Kulturschöpfer ihrer Länder, so der Hoangsho und Yangstsessjang in Tsina\*), der Ganges und Indos in Indien, der Tigris und Euphrat in Babylonien, der Nil in Acgypten. Europa bedurste des Vermittleramtes der Flüsseschon nicht mehr. Sein Mittelmeer war der Schauplat des Wettsstreites um den Vorrang zwischen Morgen= und Abendland. Die Kreuzzüge, wenn auch zu Lande gescheitert, haben der Herrschäft Europas zu Wasser den Weg gebahnt. — Die dem Mittelmeer ab-

<sup>\*)</sup> Diese Schreibart werden wir begründen, jobald wir zu der Kultur dieses Landes gelangen.

gewandten Völker West- und Nordeuropas haben diese Entwickelung fortgesetzt und auch die Weltmeere zu europäischen Seen gemacht. Der Indische Ocean diente der Auffindung des Seeweges nach Ost- indien, der Atlantische der Entdeckung des westlichen Kontinents, der große Ocean endlich der Vollendung des Kreises, den Europas Kultur rings um die Erde gezogen hat.

Nur ein Trittel der Erdoberfläche ist Land, und auch dies ist überall vom Meere abhängig. Unser Planet kann nicht ohne Benugung des Salzwassers umkreist werden, wohl aber ohne Land zu betreten. Auch ist beinahe alles Land auf eine Halbfugel zusammensgedrängt, und zwar in der Weise, daß diesenigen Länder, welche seit Eröffnung des Weltverkehrs die höchste Kultur erreicht haben — Deutschland, Frankreich und England — die Mitte jenes Landkreises einnehmen.

Auch die Art und Weise der Verbindung zwischen Land und Baffer übt auf die Kultur einen bedeutenden Ginfluß aus. Aleine und von Rulturländern entfernte Infeln find ohne Bedeutung für die Entwickelung der Kultur und fommen darin den Extremen dieser Form gleich, nämlich den tief im Innern großer Festländer geborgenen Landschaften ohne günstige Verbindung mit dem Meere. — Dasselbe gilt von den Extremen fehr gebirgiger und völlig flacher Länder, amischen benen die reizvollen Stufen- und Sügellander eine kultur= befördernde Stellung einnehmen. Die beide Extreme verbindenden Hochebenen Innergiens haben nicht nur keine Kultur hervorgebracht, sondern im Gegenteil wiederholt kulturfeindliche Sorden ausgeworfen, die nichts als Zerstörungen und Verwüstungen hinter fich gelaffen haben. - Die Länder höher entwickelter Kultur umfaffen nur zwei, in der Rabe eines großen Kontinents gelegene Inselgruppen : Japan und Großbritannien; zu ihnen gehören weder Wuften und Steppen, noch die, wenn auch fruchtbaren, Prärien Nord=, die Llanos und Pampas Süd-Amerikas.

Die gute alte Einteilung der Erdoberfläche in eine heiße, zwei gemäßigte und zwei kalte Zonen hat ihre volle Berechtigung, namentslich gegenüber den Thatjachen der Kulturgeschichte. Diese beweisen unswiderleglich, daß vier von jenen fünf Zonen keine höhere Kultur hervorsgedracht haben, und daß dies nur einer von ihnen gelungen ist, nämlich der nördlichen gemäßigten. — Die südliche kalte Zone ist überhaupt undewohnt, die nördliche kalte ist es größtenteils, im Reste aber unwirtlich und erstarrt. Die heiße Zone schmachtet in Sonnensglut und lähmt alles kräftige Schassen. Ihre Länder, wie die der südlichen gemäßigten Zone (Afrika, Australien und Südamerika), sind nicht nur massig und ungegliedert, sondern auch durch weite Meere von einander getrennt und entbehren daher der gegenseitigen Mitteilung von Errungenschaften der Kultur. Dagegen umfaßt die nördliche

gemäßigte Zone sämtliche Länder der Erde, die eine höhere Kultur geschaffen oder fortgebildet haben, nämlich die von Südasien, Nordsafrika, Europa und Nordamerika. Ihr Klima ist gemäßigt und von allen Extremen abgewandt; sie sind dem Meere nahe und in große Inseln, Halbinseln und Stusenländer gegliedert; endlich hängen sie in der alten Welt unmittelbar zusammen und sind nur durch den schmalsten Ocean, den Atlantischen, von der neuen Welt getrennt. — Unter diesen Ländern haben die asiatisch-afrikanischen sich mit Hilfe großer Ströme, die europäisch-amerikanischen aber durch das Mittel des Meeres emporgeschwungen; jene haben ganz eigentümliche Kulturen geschaffen, diese aber von jenen gelernt; dagegen sind jene, nachdem sie geleistet, was sie vermochten, stillgestanden, während diese das von jenen Entlehnte selbständig weiter ausgebildet und darauf neue und noch unvollendete Fortschritte gegründet haben.

4. Wie die natürlichen Abteilungen der Erdoberfläche durch ihr Alima, ihre Flora und Fauna,
fo unterscheiden sie sich auch durch die Austur
ihrer Bewohner; sie bilden natürliche und sich
verschieden entwickelnde Austurreiche.

Da Beweglichkeit das Lebensprinzip der Kultur ist, sind die Grenzen der Kulturreiche wandelbarer, als diesenigen der Natursgebiete. — Wir unterscheiden zwei Gruppen von Kulturreichen, die der Raturs und die der Kulturvölfer. Unter Naturvölsern verstehen wir solche, die nicht im stande sind, die Natur durch Ansbau und Vertehrsmittel zu beherrschen, sondern von ihr völlig abshängen, und unter Kulturvölsern solche, bei denen das Gegenteil der Fall ist.

So ähnlich sich auch die Naturvölker in Sitten, Gebräuchen und Aberglauben find, so verschiedene Gruppen bilden fie doch infolge ihres weiten Auseinanderliegens von der nördlichen kalten bis zur füdlichen gemäßigten Zone. Im hohen Norden finden wir die arktischen Stämme mit Wal= und Robbenfang oder Rentierzucht und der Glaubensform des Schamanismus, — in den gemäßigten und heißen Teilen der neuen Welt die amerikanischen "Indianer" mit ausgebildeter Jagd= und Kriegsneigung und dem die Stammes= verfassung und Religion durchfäuernden Totemismus, — auf dem Zwergkontinent Auftralien und den zahllosen Infeln des Großen Oceans Die malanisch = polynesischen Bolfer als fühne Schiffer, aber unter dem alle Lebensverhältniffe beherrichenden Zwangsgesetze bes "Tabu", — endlich im Guden und in ber Mitte bes "schwarzen Erdteils" die afrikanischen Boller mit bespotischen Baunkonigen. graufamem Stlavenhandel, fleißigem Ackerbau nebst Biehzucht und einem arg verkommenen Tetischdienfte.

Unter den Reichen der Kulturvölker sind die außereuropäischen genau dieselben, deren Kultur das Werk großer Flüsse ist, nämlich: Tsina mit seinen Kulturkolonien: Japan, Korea, Mongolei und Unnam, — Indien mit seinen Zöglingsländern: Tibet, Virma, Siam und den ostindischen Inseln, — Chaldäa mit den von ihm erzogenen Eran und Turan, — endlich Aegypten mit dem unter seinem Einflusse stehenden Arabien und Nordasvita.

Das Schickfal aller acht außer-europäischen Kulturreiche ist aber, von dem neunten, demjenigen Europas, durch dessen Eroberungen und Kolonien aufgesogen zu werden, was eine Folge der Fähigkeit Europasist, die angeeigneten Schäße der Kultur in unermüdlichem Fortschritte weiter zu entwickeln und auszubilden.

5. Die Fortschritte der Aultur gehen Hand in Hand mit engerm Anschlusse der Bölker an einander und der Bildung größerer, über die Bolksgrenzen hinausgreifender Areise mit über einstimmenden Aulturerscheinungen.

Die Naturvölker aller Erdteile, deren Wohnsitze in sehr heißen oder sehr kalten Gegenden, abgelegenen Festlandspitzen, Halbinseln oder kleinen Inseln und im tiesen Innern weiter Festländer liegen, bleiben für sich vereinzelt und treten mit fremden Völkern in keine anderen als seindselige Beziehungen. — Die außer-europäischen Kulturvölker gehen einen Schritt weiter; sie teilen ihre Kultur benachbarten Völkern mit und bilden dann mit ihnen gewisse Gruppen ähnlicher Verhältnisse und Zustände, deren Glieder jedoch in keine innigeren Beziehungen zu einander treten. Diese Völker bleiben daher, wenn auch Sitten, Glauben, Staatsbegriffe und Kunstleistungen sie mit anderen verbinden, im wesentlichen immer noch isoliert, wie die Beispiele von Tsina und Japan, Indien und Tibet zeigen. In Westassen und Nordasrika war es mehr die kriegerische Eroberung, als die friedliche Kulturmitteilung, die solche Völkergruppen schuf.

Je näher wir Europa fommen, besto mehr wächst die Neigung zu innigeren Völkerverbänden. Die Hebräer schusen, wenn auch weit später, als gewöhnlich angenommen wird, den Glauben an Einen Gott, welcher in der Folge ein ungemein wirksames Mittel engerer Völkerverbindung wurde. Die Phönifer wurden durch ihre Schiffsfahrt und Koloniengründung die Vorkämpfer des spätern Weltverkehrs zur See. Europa kennt die isolierten Kulturvölker nicht mehr; an ihre Stelle tritt die politische Verbindung verschiedener Völker, aber noch nicht mit dem Grundsahe der Gleichberechtigung, sondern unter der Hegemonie eines bevorrechteten Volkes. Die Rolle eines solchen siel zuerst den Hellenen zu, und zwar unter der Form eines weiten Neyes von Ansiedelungen, in denen der griechische Geist alles Leben

und Treiben durchdrang. Dieses ideale Kolonienreich bilbete gleichsam den Umriß des mit der Zeit denselben Umsang, nämlich den des Mittelmeers gewinnenden, aber stark überschreitenden Römischen Reiches, in welchem nicht nur Sitte, Kunst und Religion, wie in den hellenischen Kolonien, sondern auch die Staats=, Rechts= und Kriegsverfassung eine gemeinsame und stramm geordnete wurde.

Als dann das Christentum auftrat, erhob es den Unspruch, alle Bölter unter seinem Glauben an den Gottmenschen zu vereinigen. Raum hatte es gesiegt, da zertrummerten die Bermanen bas west= römische Reich, und die Araber zerstückelten, unter der Fahne des Islam, das oftrömische. Damit waren zwei neue Hegemonien porgezeichnet, eine chriftlich-germanische und eine mohammedisch-grabische. Allein beide fielen durch den Trieb der unterworfenen Bölter nach Selbständigkeit, der fich jedoch, im Morgen- wie im Abendlande der gemeinsamen Religion unterordnete. Die germanischen, romanischen, flawischen und finnischen Bölter gingen ihre eigenen politischen und nationalen Wege, blieben aber durch die chriftliche Kirche verbunden; ähnlich verhielten sich die Berber, Perfer, Türken u. f. w., unter= zogen sich aber nach wie vor dem Koran. Was man "Mittelalter" nennt, ift huben wie druben, auf beiden Seiten des Mittelmeers, die Zeit der Verbindung gleichberechtigter Völker durch das Band einer gemeinsamen Religion, einer Weltreligion.

Aber diese Form der Völkerverdindung blieb nicht die herrschende. Die Fortschritte der Kultur erforderten ein allgemeineres Band, das keine Beschränkung durch den Glauben mehr duldete. Das unglücksliche Ende der Kreuzzüge erschütterte die christliche Hierarchie, und dieser Prozeß setzte sich durch die Schrecken der Jnquisition, das große Schisma und die Reformation fort. Auf der andern Seite versumpfte

der Islam.

Der europäische Geist überschritt die kirchlichen Schranken und wurde Herr durch die Wiedergeburt des klassischen Altertums, die Erfindung des Schießpulvers, der Buchdruckerkunst und der Uhren, die Entdeckung des Seewegs nach Indien in östlicher und westlicher Richtung und die des Planetensystems mit der Sonne als Mittelpunkt. An die Stelle der Hegemonie über einzelne Völker im Altertum und der Weltreligionen im Mittelalter trat der Weltverkehr der Neuzeit als ein alle Völker der Erde ohne Unterschied der Abstammung und des Glaubens verbindendes Element. Mit dieser Erscheinung ist indessen noch eine zweite verbunden, nämlich die innere Vesestigung der Staaten durch einheitliche Einrichtungen und Versassungen. Aus einer Menge einzelner Herrschaften wuchsen damals die strammen Monarchien von Frankreich, Spanien und England empor. Wenn auch erst in jüngere Zeit fallend, entspringt doch die Vegründung der Einheit Ftaliens und Deutschlands dem gleichen Gesese. Ihm ist

auch die fortschreitende Centralisation der Schweiz zuzuschreiben, ebenso die Vereinigung der Moldau und Walachei zum heutigen Rumänien, der Unschluß der Jonischen Inseln und Thessaliens (und wohl bald

auch Kretas) an Griechenland u. f. w.

Eine weitere hierher gehörende Erscheinung ist die gegenseitige Annäherung der Staaten durch Gesandtschaften und Konsulate, durch Handels-, Niederlassungs-, Freizügigkeits- und Auslieserungsverträge, durch Befreiung wichtiger Durchgänge von lästigen Zollabgaben mittels Berständigung unter den beteiligten Staaten und durch Schieds-gerichte in wichtigen Fragen. Ob diese einst die Kriege übersclüssig machen werden? Wer weiß es? In die Zukunst wollen wir nicht einzudringen suchen!

#### II. Einteilung der Aulturgeschichte.

Da die Kulturgeschichte die Darstellung der Entwickelung des Menschengeschlechtes ist, so wird sich ihre Einteilung nach dieser Entwickelung richten, also von unentwickelterer zu entwickelterer Kultur sortschreiten müssen. Die Kultur nun richtet sich weder nach der Zeit, noch nach dem Orte, sondern nach den in unseren "Gesehen der Kultur" aufgesührten geographischen Bedingungen. Ihre Geschichte kann also nicht nach Erdreilen und Ländern geordnet werden; denn diese Abteilungen der Erdoberstäche enthalten sehr verschiedene Gestaltungen der Berteilung von Wasser und Land, von welcher, wie oben ausgesührt, neben dem Klima, die Entwickelung der Kultur abhängt. Darstellungen der Kultur, oder was im Grunde dasselbe ist, der sog. Weltgeschichte, die einen Erdreil und ein Land nach dem andern abhandelten, würden notwendig aller genetischen und logischen Ubleitung der Virfungen aus den Ursachen entbehren. Es wären lediglich Sammlungen von Spezialgeschichten!

Ebenso wenig gerechtsertigt ware eine reine Anordnung der Weltsoder Kulturgeschichte nach der Zeit. Höhere und niedere Kulturen kommen in jedem Zeitraume neben einander vor, oft sogar in demsselben Lande. Noch heute leben Bölker, die in der Kultur den Borssahren anderer in grauester Urzeit ähnlich sind. Die hergebrachte Einteilung der Geschichte in Altertum, Mittelalter und Neuzeit läßt sich nur auf jene Bölker anwenden, die von einander ihre Kultur entlehnt und sie weiter außgebildet haben. Aber auch diese Besneunungen von Zeiträumen lassen sich nicht auf die Dauer aufrecht ershalten. Man kann sehr verschiedener Ansicht sein, wo diese Zeitsbegriffe ansangen und aufhören, und könnte sie in der Folge auf sehr verschiedene Art abteilen. Es wäre daher an der Zeit, diese Bes

zeichnungen, wenn auch nicht aus dem Sprachgebrauche zu verbannen, doch als Grundlage der Einteilung des historischen Stoffes aufzugeben und andere Namen für die geschichtlichen Entwickelungsstusen zu wählen.

Gine Bölferfunde, Die ja auch Rulturtunde fein muß, braucht awischen den von ihr zu schildernden Völkern, die fich in der Regel auf die außereuropäischen beschränken, keinen Unterschied zu machen, der sich darauf bezieht, in welcher Weise sie sich geschichtlich entwickelt haben. Die Rulturgeschichte aber, beren Spite und wichtigften Teil die Bölfer Europas und seiner Kolonien bilden, muß auf jenen Gesichtsvunkt gerade das Hauptgewicht legen. Sie muß vor allem banach fragen: Welche Bölker haben auf unfere Kultur, beren Ent= wickelung ihre Aufgabe ift, eingewirkt, und welche nicht? Wir fühlen und und find auch berechtigt, die ersteren als geschichtliche und die letteren als ungeschichtliche oder vorgeschichtliche Völker zu bezeichnen. Saben auch diese letteren, weil der Mensch sich doch stets und überall, nur rascher oder langsamer entwickelt, in gewissem Mage eine Geschichte, jo ift dies doch für uns feine, weil es für uns vollkommen gleich= gültig ift, ob bei diesen Bölkern etwas geschehen ist oder nicht. Dagegen find uns die Zeugnisse, die uns von ihrer Kultur vorliegen, immerhin wertvoll, weil sie ja doch zur Entwickelung der Menschheit gehören. Die Rultur dieser Bolfer scheidet fich daher von derjenigen der geschichtlichen oder aller übrigen aus, und die Rulturgeschichte muß mit ihnen den Anfang machen, um dann zu den geschichtlichen Böltern, d. h. zu denjenigen mittlerer und höherer Kultur überzugehen. Gene Bölker niederer oder für unsere, die europäische Entwickelung nicht maßgebender Rultur bilden nun den Gegenstand des ersten Buches unserer Rulturgeschichte, dem wir den Titel geben: Die vorgeschicht= liche Rultur. Ru dieser gehören:

1. die durch Ausgrabungen oder andere Funde befannt gewordene Kultur der Urzeit Europas und anderer Teile der alten Welt.

2. die Rultur der heute lebenden jog. Naturvölfer,

3. die Kultur Amerikas vor dessen Entdeckung und Ersoberung durch die Europäer, durch die sie völlig vernichtet worden ist.

Es sind dies, wenn sie sich auch zwischen so großen Extremen bewegen, wie z. B. auf nicht allzu weitem Naume, die der Feuerständer und die der Inka-Peruaner, lauter solche Kulturen, von denen wir keine Borteile gezogen haben, weil wir sie erst in einer Zeit kennen lernten, in welcher bereits höhere Kulturen, deren Zöglinge wir sind, den Schatz unserer Kenntnisse bereicherten.

Diese mittleren und höheren Kulturen, von denen wir in Europa mehr oder weniger gelernt haben, die eigentlich geschichtlichen Kulturen, ordnen wir nach Maßgabe des dritten unserer Kulturgesetze, nach welchem (mittelbar ober unmittelbar) das Meer die große Erzieherin des Menschen zu höherer Kultur ist. Man kann indessen auf noch allgemeinere Beise sagen: das Basser ist es; es ist das Verhältnis zwischen Basser und Land, zu welchen als drittes Element das Klima kommt. Die geschichtlichen Völker entwickelten sich ja alle in der nördslichen gemäßigten Zone (oben S. 4 f.).

Wir unterscheiben nun vier Stufen dieser kulturgeschichtlichen Er=

ziehung und Entwickelung geschichtlicher Bölfer.

1. Auf der erften diefer vier Stufen ift die Beziehung der Bolfer jum Meere noch feine unmittelbare oder wenigstens feine bedeutende; ihre Rultur wird vielmehr vorwiegend durch große Aluffe genährt. Dieje Bolfer betrachtet unfer zweites Buch; es heißt: die morgen= landische Rultur. Bu ihnen gehören die Rulturvölker Miens. soweit sie nicht dem Mittelmeere zugewandt sind, und das mit ihnen zumeist verwandte Nilland, für bessen ältere Kultur die Mittelmeer= tüste ohne Bedeutung und Ginfluß war. Es handelt sich hier also um die oben (3. 6) mit ihren Kulturkolonien genannten vier Reiche der Kulturvölker, die, je weiter sie von Europa entfernt liegen, desto weniger, je näher sie uns aber sind, besto mehr Einfluß auf die Rultur unseres Erdteils ausgeübt haben. Um außersten Flügel fteht das alte Tina, "das Reich der Mitte", das uns zwar nur An= regungen geboten und die Seide geliefert hat, aber uns noch viel zu schaffen geben kann. Sein nächster Nachbar ist das ichon einflußreichere Indien, das arifierte Marchenland, beffen Buddhalehre aber nach dem Diten gewandert ist. Im Besten hat es ein stammber= wandtes Bolk, das arijche Eran, das aber feine originale Kultur ge= schaffen hat, jondern, mit Ausnahme der Lehre Zarathuftras, ein Bögling des 3 weiftrom landes (Chaldaa-Alffprien) ift, in beffen Gauen es den Einheimischen als Herrschervolf nachfolgte. Von dort her empfing Europa einen Teil der ersten Grundlagen seiner höhern Rultur, einen bedeutendern aber von dem Geschenke des heiligen Nil. Aleghpten steht in dieser Beziehung an der Spike der durch Strome genährten morgenländischen Rultur und bildet den Uebergang zu der nun folgenden Stufe der geschichtlichen Gruppen des Menschengeschlechtes.

2. Einen weit höhern und für uns fruchtbarern Einfluß als die Stromländer haben nämlich die Länder um das Mittelmeer auf unsere Kultur ausgeübt. Unser drittes Buch ("die mittelsländische Kultur") schildert die Entwickelung und die Zustände der auf den Verkehr des Mittelländischen, mit Einschluß des Schwarzen Meeres (der Thalassa) angewiesenen und durch dieses unter sich zusammenhängenden Völker. Es sind: die Hebriäer (die Vorläufer der christlichen Religion), die Phöniker (die Pioniere der Schissahrt und Kolonisation), die Hömer (die Schöpfer der Kunstschönheit und Volksfreiheit), die Kömer (die Urheber unserer Staatss, Rechtss

und Kriegsordnungen). Aus hebräischer Religion, griechischer Philossophie und dem römischen Weltreiche ging das Christentum hervor, und auf dieses folgte, durch das Judentum beeinslußt, der mit dem Glauben des Kreuzes den Kampf um Leben und Tod aufnehmende Islam. An die Entstehung des Christentums schließen sich: die Christianissierung des römischen Reiches, dessen Fortsetzung, das byzanstinischen Reich und des letzteren Kulturschöpfung, das alte Rußland (alles Länder der Staatsfirche), — an die Entstehung des Islam knüpfen das Chalifenreich und die durch dessen Zerfall entstandenen mohammedischen Teilreiche Assiens und Afrikas an.

- 3. Nachdem fich Phoniter und Griechen nur schüchtern und ohne weitere Folgen in den Atlantischen Ocean hinausgewagt, wurde dieser feit dem Auftreten der Germanen in der Geschichte und seit der großen Bölkerwanderung ein Tummelgebiet der nordischen Wikinger, während den Romanen das Mittelmeer verblieb. In die Stelle der einseitigen Einwirkung der Thalassa auf die Rultur trat eine zweifeitige dieser und des ihr nächsten Weltmeers, und damit beginnt unser viertes Buch: die abendländische Rultur. Freilich, die klassische Welt war untergegangen, und die jugendlichen Bölker Europas mußten, von jener noch wenig kennend, sich durch eigene Rraft empor= arbeiten. Das "Mittelalter", wie man diesen Zeitraum sonft nannte, war keine finstere Nacht, sondern ein frischer Morgen, in dem tüchtig gelernt wurde. Es entstanden neue Reiche, die Anfänge der heutigen Staaten, die sich durch das auf Treue gegründete Feudalwesen vom zerfallenen römischen Reiche scharf abhoben. Es entstand eine Kirche, Die, nicht Staatstirche, mit den weltlichen Herrschern um den Vorrang und den Ginfluß auf die Bölfer ftritt. Es wurde in den Rreugzügen der Kampf mit dem Morgenlande aufgenommen und brachte trot allen Niederlagen moralische und geistige Siege. Die Städte blühten auf, als das Rittertum fank, und obichon Aberglaube, Berfolgungssucht und Unsitten die Völker in alten Fesseln gefangen hielten, wurden neue Bahnen eröffnet; der Humanismus und die Renaissance, die Reformation, Erfindungen und Entdedungen folgten fich in der Eröffnung neuer Gesichtstreise.
- 4. An die Stelle der zweiseitigen Erziehung durch das Meer trat seit dem Gelingen der ersten Erdumsegelung eine allseitige. Die Europäer wurden Herren auf drei Weltmeeren, das Mittelmeer trat zurück und das Weltspstem des Kopernifus lehrte die wahre Stellung der Erde. Eine neue Weltanschauung wurde herrschend, eine neue Politik wurde eröffnet durch die Besteiung der Niederlande, eine neue Philosophie, eine neue Litteratur, eine neue Kunst erhoben sich mächtig. Es beginnt damit unser fünstes und letztes Buch: die erdumfassende Kultur, deren Geschichte noch jetzt fortdauert und noch Jahrhunderte fortdauern wird, die undekannte neue Momente

eine neue Periode begründen. Bis dahin können wir zurücschauen auf das Zeitalter der Gallomanie (unter Ludwig XIV.), das die Errungenschaften der neuen Weltkultur zu gefährden drohte, das der Aufklärung, das diese Gefahr beseitigte, das der Revolution, das viele veraltete Bande brach, und dem ein Jahrhundert voller Kriege, Resvolutionen und Reaktionen, aber auch voller großartiger Leistungen in Wissenschaft, Technik, Kunst und Humanität folgte. Noch dauern die erbittertsten Kämpse zwischen verschiedenen Richtungen, politischen, sozialen, religösen, ethischen und ästhetischen, fort, und wir müssen unsere Auszählung der Leistungen menschlicher Kultur am Ende des 19. Jahrhunderts notgedrungen ohne einen besriedigenden Abschlußabbrechen.

### Erftes Buch.

# Die vorgeschichtliche Kultur.

Erster Abschnitt.

## Arfprung und Verbreitung der Menschheit.

### I. Ursprung.

Geift und Natur — darüber ist die Philosophie, soweit sie nicht einen einseitigen, z. B. theologischen oder materialistischen Charakter trägt, einig - find Pole bes Alls, das keinen von beiden entbehren kann. Es gibt keinen Beift ohne Natur und keine Natur ohne Beift, und doch können wir die Wirkungen beider so genau unterscheiden! Der Grund dabon ist uns ein Rätsel, und ein folches ist auch die Herkunft des Geiftes und damit auch die der Rultur. Als der erfte Mensch ein Feuer anzündete oder ein Steinbeil fertigte oder zum ersten Male ah oder oh ausrief, da wurde die Kultur zur Erscheinung gebracht; aber ihre Bedingungen waren längst vorhanden. Da nichts aus dem Nichts hervorgeht und nichts zu nichts wird, weil es kein Richts gibt, noch gab, noch geben wird, weil es ein Widerspruch ist, daß ein "Nichts" sei, befand sich der Geist, der jest in den Menschen der Erde wirkt, schon in der Sonne, ehe sich derjenige ihrer Dunft= freise, der rotierend sich zur Erde verdichtete, von ihr ablöste; wir find also Sonnenkinder. Aber noch mehr: er war schon vorher in ber ungeheuern Nebelmasse bes Weltalls, ehe sich bas spätere Sonnen= instem von ihr trennte, und ehe wir Sonnenkinder waren, find wir Nebelkinder gewesen. Was will aber das sagen gegen noch Aelteres, Unmegbares, Unaussprechbares? Der äußerste Titel, den wir uns beilegen können, ist offenbar, daß wir Kinder der Ewigkeit sind. —

Aber damit ist die Frage noch nicht gelöst, woher die Menschheit ftamme. Die Antwort Darwins und seiner Schule ist bekannt, aber

ebenjo bekannt ift, daß dieser hochachtbare Forscher und seine ernst itrebenden Unhänger den Grund nicht fennen, ber aus einem auf Bäumen herumtletternden haarigen Tierwesen einen Apollo von Bel= vedere, ein Weltgericht, einen Hamlet, ein Requiem, eine Kritik der reinen Vernunft, einen Kosmos, die Unwendung der Dampifraft, die Photographie und die Telegraphie hervorgehen ließ, während andere haarige Tierwesen der nämlichen Species noch heute auf den Bäumen herumklettern und nicht einmal Feuer anmachen, oder eine Reule ichnigen, oder auch nur lachen können, auch keine Aussicht vorhanden ift, daß sie es jemals lernen werden. Dazu kommt noch, daß bisher weder von dem Urmenschen ohne Kultur, noch von irgend einem Mittelwesen zwischen Tier (Affe) und Mensch eine mehr als verdächtige Spur aufgefunden wurde. Und doch sind wir mit den Tieren ver= wandt — unser ganzer Körperbau beweist es trot aller Verschieden= heit - wer löft uns das Rätsel? - Wahrlich, wir sind noch nicht über den schönen Gedanken des Verfassers der Genesis hinaus, daß Gott dem ersten Menschen seinen Atem einblies. Denn Gott ift nicht nur ein Beift, sondern der Beift, und von Gott kommt aller Beift; aber nicht durch den Buchstaben schriftlicher Werke, meinen wir, offen= bart er sich (wenn auch viele derselben, nicht nur die Bibel, von ihm zeugen), sondern durch die Natur und durch die Geschichte.

Der Entstehung einer Menschheit nuß etwas vorausgegangen sein, was noch nicht erforscht ist, das nämlich, was den Menschen zu dem machte, was er ist, zu dem entwickelungsfähigen Wesen, das in allen seinen Verzweigungen hat, was fein Tier hat: aufrechten Gang, Sprache, Zahlensinn, Feuergebrauch, Wertzeuge, Ackerbau, Gewerbe, Kunst, Religion. — Dieses Kätsel ist nicht erklärt durch Darwins Kampf um das Dasein und Zuchtwahl, welche Anstrengungen die Kräfte wohl verbrauchen und aufreiden, nicht aber entwickeln und veredeln können.

Wann, wie und wo entstand nun wohl der Mensch? —

Wann? Durch merkwürdige Berechnungen, die eine großartige mathematische, astronomische, geos und biologische Gelehrsamkeit versraten, ist Ingenieur Siegmund Bellisch in Wien\*) zu dem Resultat gelangt, daß unsere Erde ein Alter von etwas über neun Millionen Jahren habe. Dem Urmenschen, d. h. dem ersten Menschen, dessen körperliche Organisation und Lebensweise derzenigen seiner heutigen Nachkommen ähnlich, aber "nach unseren jetzigen Begriffen immer noch mehr eine tierische, als eine menschliche zu neunen war", da ihm doch noch die artikulierte Sprache sehlte, gibt Wellisch ein Alter von etwas über eine Million Jahre. Sein erstes Auftreten hing von den Vershältnissen der Temperatur der Erdobersläche ab. Er war da, "als sich die Wärme an der Erdobersläche bis zur obern, dem menschlichen

<sup>\*)</sup> Das Alter der Welt. Wien, Best, Leipzig 1899, S. 47 ff. 72 ff.

Drganismus nach zuträglichen Temperaturgrenze abgefühlt hatte". Darüber entschied natürlich die Sonne. Das Menschengeschlecht "konnte sich entwickeln, sobald sich infolge der fortschreitenden Abkühlung auf der Erde eine durchschnittliche Temperatur eingestellt hatte, welche um 50° höher war, als die gegenwärtig herrschende". Der Urmenschkonnte diese Wärme um so eher ertragen, da er "noch vollständig behaart" war und sich bei großer Hitz in Höhlen oder Schluchten klüchten konnte.

Der Urmensch erschien erst, nachdem die Erdobersläche im ganzen das gegenwärtige Bild gewonnen hatte, nämlich am Ende der Tertiäroder am Ansange der Quartärzeit, in der Periode des Mannut und

der Höhlenraubtiere.

Alls die Temperatur der Erdobersläche abnahm, zog der Mensch den Höhlen die Wälder vor und wohnte auf Bäumen, was noch heute vorkommt. Damit er aber zur Kultur gelangen konnte, d. h. vorab zur Sprache, zur Fertigung von Werkzeugen, zur Ersindung des Feners u. s. w., "mußte sich die Sonne bereits so weit abgefühlt haben, daß die von ihr gespendete Wärme den heutigen Verhältnissen annähernd entsprach". Das mutmaßliche Allter des Kulturmenschen schätzt Wellisch auf 66 000 Jahre; das erste Erwachen der Kultur siel nach ihm zwischen die zweite und dritte Eiszeit.

Wie? Eine sehr wahrscheinliche Meinung, die von Georg Gerland\*), geht dahin, daß es die Nahrung war, die den tiersähnlichen Urmenschen zum wahren Menschen und damit auch zum

fulturfähigen Wefen erhob.

Dazu eigneten sich aber weder die Baumfrüchte noch die Anollenpflanzen, sondern das Getreide, weil es gesellig in großer Menge
wächst und in wärmeren Gegenden jährlich mehrere Ernten gestattet.
Seine Zubereitung nimmt das Denken in Anspruch, durch das der
Mensch vom Kauen zum Zerklopsen und endlich zum Mahlen der
Körner vorschritt, das Mehl backen, die Samen säen, das Land pslügen
und die Frucht ernten sernte. Fortgesette Nebung der Sinne und des
Arbeitens führte zum Verlust der vollständigen Behaarung, zur Versebelung der Gestalt, zur Ersindung der Sprache, der Werkzeuge und
des Feners, und dies leitete zur Gründung der Familie, zur Ersassung
der moralischen und religiösen Ideen.

Vom Wie zum Wo führt die Frage, ob der Mensch an einem oder mehreren Orten entstand, ob die sog. Menschenrassen einen gemeinsamen oder verschiedenen Ursprung haben? Es ist die Streitsfrage zwischen den Monogenisten oder Monophyleten und den Polhs

genisten ober Polyphyleten.

<sup>\*)</sup> Anthropologijche Beiträge 1. Bb. Halle 1875, S. 89 ff. 218 ff. Aussführlicher in unjerer Allg. Kulturgeich. I, S. 3 ff. besprochen.

Nach unserer und der überhaupt jett herrschenden Ansicht vers
dient die Annahme verschiedener Entstehungsherde der Menschheit keine
ernstliche Widerlegung. Für einen einheitlichen Ursprung dagegen

sprechen folgende schwerwiegende Grunde:

Alle Menichen haben denselben Körperbau und dieselben Körper= teile und stehen sich barin jo nahe, daß ihre Verschiedenheiten in Schädelbau, Haarform und Hautfarbe dagegen verschwinden; fie haben biefelbe Art, ihre Sprachen, so verschieden diese unter sich find, zu äußern, dieselben Grundlagen der Kultur, und auf deren niederen Stufen in allen Teilen der Erdoberfläche auffallend ahnliche Gebräuche der Begrüßung, der Schmerzüberwindung, der Bemalung oder Tatowierung des Körpers, höchst ähnlichen Aberglauben mit Zauberpriestern als Trägern desselben, ähnliche Familiensitten und Stammverfassungen, dabei Unsitten wie Blutrache, Weiberraub, Menschenopfer, Menschenfrefferei, dann geheime Gesellichaften von bald nütlichem, bald schäd= lichem Charafter, Zeitrechnung nach dem Monde, Verbote für unrein gehaltener Speisen und verschiedener Sandlungen, Berehrung von Beftirnen, Steinen, Pflanzen und Tieren, und ähnliche Vorstellungen vom Leben nach dem Tode, sowie ähnliche Märchen, Sagen und Legenden u. s. w.

Es wäre ein viel größeres Wunder, daß Menschenstämme mit so großen Aehnlichseiten verschiedenen Ursprung hätten, als daß sie, troß ihrer Rasseneigentümlichseiten von einer Gegend den Ausgang genommen haben. Menschen verschiedenen Ursprungs müßten mit den höheren Tieren ihrer Heimat näher verwandt sein als mit Menschen fremder Rasse. Auch teilen sich die Rassen in so vielerlei Bölker, daß man entweder auch diesen verschiedenen Heisen in so vielerlei Bölker, daß man entweder auch diesen verschiedenen Heimatbezirke anweisen könnte, oder genötigt ist, den verschiedenen Rassen, die sich übrigens nirgends scharf trennen lassen, ebenso gut eine Heimat zuzuschreiben als den verschiedenen Bölkerstämmen einer Rasse.

Daraus folgt aber keineswegs, daß die Menichheit von einem einzigen Paare stamme (was selbst die Vibel\*) nicht behauptet). Ihre Fortpslanzung wäre unter dieser Voraussehung eine sehr unssichere Sache gewesen. Wahrscheinlicher ist, daß in einer eng begrenzten Gegend eine größere Anzahl von Paaren sich gleichzeitig zu wirklichen Menschen entwickelt haben.

Wo aber lag diese bevorzugte Gegend? — Wenn wir so fragen, müssen wir vorerst absehen von angeblich untergegangenen Ländern, von Inseln, von entlegenen Festlandspissen, von kalten Regionen, von Wüssen und Steppen, von Hochgebirgen oder deren nächster Umgebung und von allen übrigen Teilen der Erdobersläche, von welchen die Ausewanderung nach den verschiedensten Richtungen schwierig oder unmöglich

<sup>\*)</sup> Wie Genesis IV, 13-17 zeigt.

gewesen wäre. Gewichtige Gründe sprechen für Asien als Wiege der Menschheit, und zwar für eine in der Mitte seines wärmern Teiles gelegene Landschaft, auf welche auch die verschiedenen Getreidesarten, denen der Mensch seine Kultur verdankt, als auf ihre Heimat hinweisen. Eine solche Landschaft ist das Pendschab (Fünfstromsland) im Nordwesten von Indien. Dort stoßen merkwürdiger Weise die Verbreitungs-Gebiete der drei Hauptgetreidearten, des europäischen Roggens und Weizens, der afrikanischen Durra und des ostasiatischen Reis zusammen, und es befindet sich dort eine uralte Grenzscheide zwischen verschiedenen Menschenrassen und Völkerstämmen\*).

#### II. Berbreitung.

Es ist erstaunlich, wie die noch auf tiefer Rulturstufe stehenden Menschen alle irgendwie, wenn auch nur mit Not, bewohnbaren Ecken und Wintel der Erdoberfläche, die einsamsten Inseln, die in Gis erstarrenden Polar, wie die in Sonnenglut verschmachtenden Tropen= gegenden erreichten. Es wäre dies auch unerklärlich, wenn nicht angenommen werden mußte, daß die Wahl des Ortes der Niederlaffung meist feine freiwillige war, sondern getroffen werden mußte, weil andere Bandervölker nachdrängten und den Schwächeren, an Kraft oder Rahl, oft keine anderen als unwirtliche Heimstätten mehr übrig blieben. So zeigt sich denn in der That, daß die in der Körper= und Geiftes= fraft, wie in der Rultur am weitesten zurückgebliebenen Bölkerstämme mit denjenigen zusammenfallen, die in die abgelegensten nördlichen und füdlichen Erdpunkte der Kontinente verschlagen wurden: sibirische Bölker im Norden, Sottentotten und Buschmenschen im Guden der Alten, Estimos im Norden und Feuerländer im Guden der Neuen Welt. Diese Wohnsike waren denn auch die Ursache, daß diese abgelegenen und verbrängten Bölker — Stieffinder der Menschheit — auf tieffter Kulturstufe stehen blieben, während die, welche sich in wärmeren Gegenden niederlassen konnten, eine mittlere, jene aber, benen es ber= gönnt war, herrliche Stromthäler, tief ein- und ausgebuchtete Rüften oder in der Rähe der Kontinente gelegene große Infeln zu besetzen, eine höhere Kulturstufe erreichten \*\*).

Dhne Zweifel haben diese Bölkerwanderungen aus Süd-Mittel= asien nach allen bewohnbaren Teilen der Erdoberfläche Jahrtausende

<sup>\*)</sup> Gerland a. a. D. S. 131 ff. Aug. Kult.=Gesch. I, S. 9f.

<sup>\*\*)</sup> Daß die im großartigen Stromgebiete des mächtigsten Flusses der Erde, des Marasion oder Amazonenstroms lebenden brazilischen Stämme auf ebenso tiefer Kulturstuse blieben wie Fenerländer und Estimos, erklären wir ums durch ihre Entsernung vom erziehenden Meere und durch allzu große Wärme ihres Gebietes.

Benne - am Rhnn, Sandbuch ber Rulturgeschichte.

in Anspruch genommen. Dhne Zweisel verweilten die Wanderer auf zahllosen Stationen, vielleicht Jahrhunderte lang, dis sie diese Fluren als Nomaden ausgenutzt hatten oder von stärkeren Bölkern vertrieben wurden.

Es kann auch nicht fraglich sein, daß auf diesen Wanderungen Klima, Lage und Boden der verschiedenen Rastorte, namentlich aber des zuletzt erreichten und am längsten bewohnten Landes, das hervorzgedracht haben, was wir Menschenrassisen nennen. Während die Arten aller Tierklassen sich genau und scharf von einander unterzscheiden, verschwimmen diese sog. Rassen derart ineinander, daß, so viele Forscher sie auch einzuteilen versuchten, keine zwei dieselbe Ansordnung getroffen haben und daß diese Gruppierungen in der Jahl von drei dis gegen hundert Rassen hin und her schwanken. Nirgends ist eine scharfe Scheidewand zu finden, und soweit z. B. der weißeste Europäer und der schwärzeste Neger auseinander stehen, so gibt es doch in Nords und Nittelasrika zahlreiche Uebergänge zwischen ihnen, die jeder Abgrenzung spotten. Ja, es soll zwischen den ostasiatischen und den amerikanischen Urbewohnern schlechterdings keine durchgreisende Verschiedenheit aufzufinden sein.

Die Verschiedenheiten unter den Menschen bestehen in: Körpershöhe, Schädelform, Haarwuchs, Haut-, Haars und Augenfarbe, Sprache,

Sitten und Fertigfeiten.

Zwischen allen diesen Unterschieden gibt es keinen Zusammenhang. Es gibt schlechterdings feine Bölker ober Stämme, Die fich in allen ober auch nur in einigen dieser Buntte genau von einander abheben. Dies scheint wohl oft so, aber nur wenn man fehr weit von einander lebende Bölfer vergleicht, ohne die zwischen ihnen liegenden Nebergänge zu berücksichtigen. Alle die genannten Eigenschaften find freuz und quer durcheinander geworfen. Bölfer, die in der einen berfelben. wenn auch nur im wesentlichen, übereinstimmen, entfernen sich in den meisten ober auch in allen übrigen oft sehr weit von einander. Auch ist dies nicht anders möglich; denn alle oder wenigstens mehrere jener Eigenschaften haben verschiedene Urfachen. Die Körperhöhe und Körper= stärke hängt von der Rahrung, die Farbe vom Klima, die Kultur von ber Lage ab: die Ursachen verschiedener Entwickelung des Schädels und der Sprache find ichlechterdings unbekannt. Berichiedene Schadelformen, lange, kurze, breite, schmale und mittlere, kommen bei den= selben Bölfern, ja bei den meisten vor. Höher civilifierte Bölfer, wie 3. B. die Tsinesen, haben eine ärmere und unbeholfenere Sprache als Die unkultiviertesten Neger und Australier. Unter den arischen Bölkern gibt es Blond= und Schwarzhaarige, während die turanischen Finnen blond find und die Sudeuropäer und afiatischen Arier ben Semiten ähnlicher sehen als den Nord= und Mitteleuropäern. Negerkinder werden rötlich, australische schmutziggelb geboren; in Amerika werden

bie Neger blasser, in Afrika die Europäer dunkler. Auf das Haar wirken Krankheiten, Alter und Rassenmischungen bestimmend ein. Kurz, die sog. Rassen haben so wenig Zuverlässiges, daß wir von ihnen völlig absehen müssen und nur zahltose Uebergänge anerkennen können. Es haben zur Vildung dieser Uebergänge unzählbare Umstände zusammensgewirkt, die unmöglich zu kontrolieren sind. Der Gegensat der Rassen ist nur da auffallend, wo sich solche zusammensinden, die sich früher sehr ferne waren, namentlich in Amerika, wo sich Europäer, Reger, Indianer und Tsinesen tressen, um dem Dollar Heerssosge zu leisten. Unser Resultat ist, daß es eine Menschheit und nur zahltose Schattierungen gibt. Wir freuen uns, daß daßelbe zu Gunsten der Menschenliebe und zu Ungunsten aller Freunde der Sklaverei, Untersbrückung und Ausbeutung spricht.

Dazu kommt noch, daß eine fortwährende Vermischung der Völker stattsindet. Ursprünglich waren Völker solche Menschensgruppen, die mit einander wanderten und sich mit einander irgendwo niederließen. Bei diesen Vornahmen waren einst alle Völker Naturdölker. Auch die Vorsahren der Kulturvölker waren dies aufänglich. Sie wurden letzteres zu verschiedenen Zeiten durch die schon erwähnte Einwirkung der Gestalt, der Lage und des Klimas ihrer Länder. Auf Stusen geringerer Kultur und bei geringerer Möglichkeit der Unnäherung waren die Völker gewiß unvermischter, und das, was wir Rassen nennen, muß reiner vorhanden gewesen sein. Durch die längere Fortdauer der Vanderungen und Kriege aber, die die Völker unter einander geworsen haben, sind die Begriffe der Völker ebenso trügerisch geworden wie die der Rassen. Heute sind Völker im Umkreise höherer Kultur nur noch solche, die aus politischen oder sprachlichen oder wirtschaftlichen Gründen zusammengehören wollen.

Eine andere Frage, als die nach der Art der Verbreitung des Menschengeschlechts über die Erde ist diejenige nach der Art der Ber= breitung einzelner Gesamtheiten von Bölfern, die verwandte Sprachen reden. Daß solche Bölker notwendig auch der Abstammung nach ver= wandt sein müßten, ist eine durchaus irrige Annahme. Es gibt eine Menge Bölker, die eine andere als ihre ursprüngliche Sprache an= genommen haben. Meist geschah dies infolge einer Eroberung oder Unterwerfung. Das in der Kultur tiefer stehende Bolk nimmt die Sprache des höher kultivierten au, gleichviel, ob dies das siegende oder besiegte ift. Die Mandschus nahmen in Tsina Sprache und Sitten der von ihnen unterworfenen, aber gebildeteren Tsinesen an, die Relten Galliens, die Iberer Spaniens und die Dater an der Donau die Sprache der Weltmacht Rom, die Germanen der Bölferwanderung in Gallien, Italien und Spanien romanische Sprachen, die Fren und Stoten das Englische ihrer Herren, die Slawen im Dften Germaniens die Sprache der deutschen Eroberer.

So sind benn auch die Angehörigen unseres, des axischen oder indogermanischen Sprachstammes nicht notwendig Verwandte oder gemeinsamer Abstammung. Wie und wo sich dieser Sprachstamm gesbildet hat, darüber sind bis jetzt nur Vermutungen möglich.

### Zweiter Abschnitt.

## Anfänge der materiellen Kultur.

#### I. Die Hahrung.

Die Jagd und die Fischerei wurden ehedem für die Thätig= keiten der untersten Kulturstufe gehalten. Nennen wir sie die ein= fachsten Arten menschlicher Beschäftigung, die nur geringste Unstrengung des Denkens erfordern, so werden wir der Wahrheit ziemlich nahe kommen. Freilich, noch einfacher, aber kaum eine Beschäftigung zu nennen, ist das bloße Pflücken der Früchte, von denen (namentlich ver= schiedener Balmenarten und des Brotfruchtbaums) viele die Tropen bewohnende Bölker bequem leben fonnen. \*) Die Kulturftufen hangen nicht mit einer bestimmten Urt des Nahrungserwerbs zusammen; dieser richtet sich vielmehr nach den von den Bewohnern erreichbaren Erzeug= nissen des Landes und des Wassers. Nachdem die Tropen oder überhaupt die Gegenden müheloser Fruchternten bevölkert waren, mußten die in dieser keinen Raum mehr findenden Wanderer sich nach ander= weitiger Nahrung umsehen. Diese fanden sie in anderen Aflanzen, sowie in den Tieren des Landes und Wassers, je nachdem sie fich im Innern ober an den Kuften, beziehungsweise auf Inseln niederließen.

Diese Nahrungsmittel konnten ansangs ohne Jagd oder Fischfang gewonnen werden. Exbarc Pflanzen und Früchte sanden sich
auch in der gemäßigten Zone, besonders aber Tiere, auch solche, gegen
die sich noch kein verseinerter Geschmack empörte, so allerlei Insekten
und deren Larven, Würmer, Spinnen, Arebse, Frösche, Gidechsen,
Schlangen, was alles und weiteres noch heute gegessen wird. Die Menschen wurden, wenn das leicht Erreichbare ausging, Nebenbuhler
der Raubtiere und hierdurch Jäger, am Wasser aber Fischer und an Küsten beides zugleich. Davon zeugen an der Ostsee, besonders in Dänemark, die in die graue Steinzeit fallenden Küchen ab falls=

<sup>\*</sup> hoernes, Morit, Die Vorgeschichte des Menschen nach dem heutigen Stande der Wissenschaft. Wien 1892, S. 109 ff.

hauf en (Kjökkenmöbbinger). Sie bestehen aus riesigen Resten ber Mahlzeiten jener Strandbewohner und enthalten besonders Austern und andere Muscheln, Reste von Fischen verschiedener Art, Arabben, Schwimmwögeln, Robben u. s. w., aber auch von Landtieren, wie Auerhähnen, Rehen, Hirschen, Hunden, Wölfen, Füchsen, Bären u. s. w. Daß diese Esser keine kulturlosen Wilden waren, davon zeugen bei jenen Abfällen gesundene Topsicherben, Wassen und Wertzeuge, Angelshaken u. a. aus Stein. Man sand solche Verge von Speiseresten auch an allen übrigen europäischen Küsten, wie an solchen Asiens, Asrikas, Nords und Südamerikas. Diese Gewohnheit war also sehr allgemein und hat ein ehrwürdiges Alter, das für die Reste in Dänemark auf siebentausend Jahre geschätzt wird.

Indeffen führte, wie Hoernes richtig jagt, diese robe Lebens= weise zu einem höhern Ziele. Sie machte es dem Menschen möglich, fich an alle Klimate zu gewöhnen. Ja, seine Verbreitung nach fälteren Gegenden hat auf die Kultur den wohlthätigsten Ginfluß ausgeübt, indem fie zum Nachdenken über die Art und Weise des Lebensunterhaltes zwang. Dabei wurde man wählerischer und verlangte nicht nur nach Nahrungs=, fondern auch nach Benugmitteln, die, ohne zum Leben notwendig zu sein, dieses nach Ansicht der Menschen angenehmer ae= stalteten. Bei dem schon erwähnten Jagen nach Insekten verfiel man auf den Honig der Bienen\*), deffen leckerer Geschmack zur Bereitung von Honigtuchen führte. Da zur Stillung des Durftes Waffer und Milch (diese, solange man noch kein Bieh züchtete) nicht immer genügten, fand man ichon auf niedrigen Kulturstufen Gefallen an berauschenden Getränken, deren Gärung man bei längerer Aufbewahrung entdeckte und mit einer Befriedigung begrüßte, deren furcht= bare spätere Folgen man nicht ahnte. Mit Wollust suchte man Betäubung und Bergeffen der Sorgen, hier im Safte von Palmen und verschiedenen Kräutern, dort in dem aus Honig bereiteten Met, beffen Genuß uralt ift und dem Wein hier, dem Bier dort weit voran= ging. Merkwürdig ift, daß in Amerika vor der Entdeckung berauschende Getränke unbekannt und dafür ein anderes, Europa bis dahin fremdes Betäubungsmittel, der Tabak beliebt war. In der Folge haben beide "Welten" einander ihre unheiligen Gewohnheiten mitgeteilt.

Wie die Biene den Honig, so lieferten die Bögel dem Menschen ihre Sier. Von der Benugung der Tiere kam man zu ihrer Zähmung. Es wird nirgends bezweiselt, daß das am frühesten gezähmte Tier der Hund war, den man als Jagdbegleiter schähen lernte. Es folgten, in verschiedenen Ländern abweichend, in manchen überhaupt nicht, das Schwein, die Ziege, das Schaf, das Rind, im Norden der Alten

<sup>\*)</sup> Lippert, Jul., Die Kulturgesch. in einzelnen Hauptstücken, 1. Abteil., Leipzig und Prag 1885, S. 106 ff.

Welt das Pferd, im Süden der Gel, vereint mit dem Kamel, in Indien der Elefant.

Auf den Beginn des Getreidebaues haben wir bereits (oben S. 15) hingewiesen; er ist in seinen Anfängen unmeßbar alt. Mit einem frummen Stocke von Holz beginnend, geht seine furchenbildende Arbeit zum einfachsten Pfluge ohne Räder und erst spät zu sinnereicheren Vorrichtungen über, und so auch die Mühle vom Reiben

zwischen Steinen zum fich brebenden Mühlfteine.

Es fällt uns schwer, vom "lieben Brot" zu einer Art der Nahrung überzugehen, beren wir uns als Menschen schämen mußten, wenn wir nicht genötigt wären, sie als eine unbewußte Erbschaft aus rohen Zuständen tierischer und demnach hierfür nicht verantwortlicher Borfahren zu betrachten. Es ift die Menichenfresserei (Anthro= pophagie)\*). Wir finden ihre Spuren bei europäischen Urbewohnern (in belgischen, frangösischen und anderen Söhlen), bei Schriftstellern des flaffischen Altertums (3. B. erzählt fie Berodot von den Stythen), wie bei einer Menge ber heutigen Naturvölker, unter benen sie in Nord- und Sudamerita, Polynefien und Neufeeland und in Teilen von Westafrika beinahe oder gang erloschen ist, aber in Australien, Reu-Guinea, Innerafrita und bei den Battat auf Sumatra noch immer vorkommt. Als Beweggründe des Kanibalentums werden angenommen: Hungersnot (diese jedoch nur selten), Aberglauben (um hierdurch den Feind unschädlich zu machen oder auch seine Kraft und Tapferkeit zu erben), Rachsucht, Strafe für Verbrechen und - Feinschmeckerei. Un einigen Orten war das Verzehren menichlicher Teile ein Vorrecht der Herrschenden; an manchen wurde oder wird es geheim gehalten; an anderen wieder murde es aufgegeben, ehe, weit öfter aber seitdem das Christentum dort erschien.

Was am meisten den sich schärfenden Geist des Menschen beurfundete, ist die auf unbekannt gebliebene Beise erzielte Entdeckung oder Ersindung des Feuers — der Hauptunterschied des Menschen vom Tiere! Man hat noch keinen seuerlosen Menschenstamm getroffen. Schon die ältesten Funde menschlichen Treibens zeugen davon, daß man dieses Element in frühester Zeit schon benutzte, die Lebensmittel genießbarer zu machen, Wälder zum Zwecke des Landbaus und der Ansiedelung zu vernichten, Baumstämme zu Booten auszubrennen, wilde Tiere abzuhalten, Waffen zu schärsen u. s. w. In späterer Zeit schritt man zum Brennen von Thongesäßen, zur Beleuchtung mit Kienspänen und zur Verbrennung der Toten sort. Das Kochen begann mit dem Einwersen glühend gemachter Steine in Geschirre voll Wasser, und erst später lernte man dieses unmittelbar zum Sieden zu bringen.

<sup>\*)</sup> Andree, Richard, Die Verbreitung der Anthropophagie. Mit e. Karte. Mitteilungen des Bereins für Erdfunde gu. Leipzig, 1873.

Ehe man aber das Fener selbst zu erzeugen verstand, bewahrte man das in der Natur vorgesundene sorgsam auf und trug es von Ort zu Ort. Erzeugt wurde es zuerst durch Neiben mit Holzstücken oder durch Orehen eines Stades in einer Rinne oder einer Scheibe mit Vertiesung, später durch weniger mühevolle Einrichtungen.

Um den Feuerherd bildete fich die Wohnung, und damit ent=

wickelte fich die Familie.

# II. Die Wohnung.

# 1. Die Wohnungen und Geräte der Lebenden in der Alten Welt.

Weit höher als im Gebiete der Nahrung (hier besonders durch das Feuer) erhebt sich der Mensch über das Tier in der Art zu wohnen. Auch in ihrer rohesten Art, die der Mensch mit dem Tiere gemein hat, in der Höhlenwohnung, richtet er sich irgendwie ein, was das Tier nicht thut. Und dies geschieht auch, wo es keine Höhlen gibt, z. B. in weiten Ebenen (auch in Gebirgen sind sie nicht überall häusig und müssen oft durch überhangende Felsen ersett oder künstlich hergestellt werden). In Wäldern bieten die Bäume, teils hohle, teils in ihrem Gezweige ein Obdach. Sowohl in diesem Falle, als im flachen Lande nuß der Mensch zu Hüntten vorschreiten und damit einen bedeutenden Kultursortschritt vollziehen. Die einsachste Art der Hütten, die in wenigen Winuten hergestellt sind, besteht in kegelsörmig aufgestellten Stangen, die mit Zweigen oder Fellen bedeckt werden. Vorzeschrittener ist die viereckige Hütte aus Baumstämmen, Steinen oder Lehm mit Strohdach.

Immerhin sind die Höhlen die dauerhaftesten Wohnungen und haben daher auch der Erforschung von Urzuständen der Menschheit den meisten Borschub geleistet. Infolge der letzten Eiszeit zum Schuhe gegen die Kälte, wie vorher oder in wärmeren Gegenden gegen die Hitze aufgesucht, haben sie uns die ältesten Wertzeuge, die der Steinzeit, ausbewahrt, die sowohl zur Herstellung von Kleidung dienten, als zur Versertigung von Waffen, um sich gegen Tiere, die Vorgänger in der Höhlenwohnung, zu verteidigen. Im alten Gallien und dessen Umgebung (Schweiz, Süd- und Westdeutschland die nach Desterreich und Belgien) sind die meisten und merkwürdigsten Reste einer ältesten Bevölkerung Westeuropas von unbekannter Rasse gefunden worden, die in der von der Geologie als Diluvium bezeichneten Periode der Erdgeschichte lebte. Den (nach Mortillet) ältesten, auf etwa 200 000 Jahre geschätzten Steinkeilen von Chelles bei Paris\*) (ans

<sup>\*)</sup> Hoernes a. a. D. S. 183 ff.

geblich voreiszeitlich und von nackten, wohnungs und iprachlosen Menschen herrührend) folgen ausgebildetere Geräte, wie Messerklingen, Sägen, Schaber u. s. w. aus Feuerstein, deren Bersertiger bereits in Höhlen seshaft waren. Es beruht aber in diesen Tingen vieles noch auf Hypotheien. Die Wertzeuge veränderten nach Zeit und Ort ihre Form vielfach und werden nach verschiedenen Fundorten benannt und in Typen geteilt, was wir des nähern der prähistorischen Forschung überslassen mussen.

In der nacheiszeitlichen Periode treten als Zeit= und Landes= genoffen des westeuropäischen Urmenschen, wie die vorgefundenen Anochen zeigen, an Stelle des Nashorns, des Manmut und des Söhlenbaren edlere Tiere, das Pferd, das Rentier und noch später der Edelhirich. und in den Geräten macht sich die Wandlung geltend, daß die aus Stein feltener werden und ftatt ihrer die aus Anochen, Tiergahnen, Mujcheln, Horn, Elfenbein auftreten, woraus Speerspiken, Dolche, Harpunen, Angelhaken, Stäbe, Knöpfe, Glättwerkzeuge u. f. m. ge= fertigt wurden. Ja, es erscheinen nun auf solchen Geräten Zeichnungen und Schnitzereien von Tiers, seltener von Pflanzenformen, die aber wieder verschwinden. Am seltensten und bezüglich des Alters (wie der Raffe) unsicherften find die Funde menschlicher Schädel und Gebeine jener Zeiten, die man als die paläolithische ober altere Steinzeit bezeichnet. Die damals lebenden Menschen beschäftigten sich mit Jagd und Fischfang, fleibeten fich in Welle, liebten But und Schmuck in Gestalt von Gehängen aus Versteinerungen, Muscheln und Zähnen, führten als Waffen Speere, Bogen und Pfeile, und zeigten fich als Weinschmecker im Genießen des Anochenmartes und Gehirns erlegter Tiere. Sie sollen sich mit den Rentieren nach Norden zurückgezogen haben (Lappen?).

Mit ihrem Wegzuge hörte jedoch die Bewohnung von Höhlen nicht auf, sondern dauerte die weit in die geschichtliche Zeit hinein. Indessen solgte der ältern Steinzeit die jüngere, die neolithische Periode\*). Un die Stelle der geschlagenen treten geglättete Steinwertzeuge, Pflanzens und Tierwelt und das Klima sind die heutigen. Mammut und Genossen sind ausgestorben, das Kentier nach Norden, Gemse, Steinbod und Murmeltier in die Hochgebirge gewandert; der Uckerbau tritt auf, ebenso die Töpserei, die Beerdigung der Toten und religiöse Gebräuche. Bon einem Uebergange zwischen beiden Zeitzümmen ist seine Spur vorhanden oder befannt. Die jüngere Steinzeit beschränkte sich auch auf keine einzelnen Länder; sie dauerte im alten Europa noch neben der Metallzeit dis zur Zeit der römischen Herrschaft, in Usien und Afrika noch länger, in Ceanien und Amerika bis zur Besitnahme durch die Europäer fort.

<sup>\*)</sup> Hoernes a. a. D. S. 219 ff.

Auch die Söhlen wurden in der jungern Steinzeit noch immer oder wieder bewohnt, aber in weiterer Ausdehnung als in der ältern Steinzeit\*). Man fand folche mit vorgeschichtlichen Resten in fast allen österreichischen Ländern von Mähren bis zum Küstenland, in der Franklichen Schweig, Polen u. f. w. Die dortigen Funde find gahl= reicher und in der Rultur weiter geschritten, als die der ältern Zeit. Die damaligen Leute verstanden sich auf Weben und Flechten, Töpferei, Steinglätten, Feldbau, Schnitzereien in Sorn und Bein, Berfertigung von Nadeln, Pfriemen, Dolchen, Pfeilspigen aus Birichgeweih und falichen Pferderippen, von Messern aus Eberhauern u. j. w. und hielten als Haustiere Rind, Pferd, Schaf und hund. Der Stein felbft fpielte eine untergeordnete Rolle, doch diente er immerhin zu Wertzeugen. Bon ben Sohlen zu ben Butten leiten über die an vielen Orten, felbit noch heute (3. B. in Rumanien) üblichen überdeckten Gruben= wohnungen. Rur folche, aus der Erde emporgehobene, find eigent= lich die lehmberkleideten Hütten. Bilder vorgeschichtlicher Säufer bieten uns die von Dänemark bis Italien gefundenen Sausurnen, b. h. Die Geftalt eines primitiven Saufes darbietende Thongefaße gur Bewahrung der Asche verbrannter Leichen \*\*).

Weit charakteristischer für die jüngere Steinzeit als die Höhlen und die verschwundenen Bütten des Festlandes find aber die Bfahl= bauten, die ungefähr in ihrer Mitte auftauchen. Auf Bfählen er= richtete Wohnungen finden sich in größter Menge an den Küsten der Inseln Oftafiens und Auftraliens, wo sie von den Eingebornen auch auf die europäischen Pflanzer übergegangen sind; auch in Ufrika und Amerika kommen sie vor, Sippokrates kannte sie in Kolchis, Herodot in Matedonien. Auf Pfählen war die Hauptstadt des Aztekenreiches, Tenochtitlan, find die Hauptstädte zweier einst zur Sec höchst mächtiger Republiken, Benedig und Amsterdam gebaut. Die vorgeschichtlichen Pfahlbauten aber wurden zuerst 1854 im Zürichersee und darauf in allen nicht im Hochgebirge liegenden Seen sowie in Mooren der Schweiz, Baierns und Desterreichs entdeckt. Sie umfassen einen weiten fulturgeschichtlichen Zeitraum und bestätigen die Ginteilung, welche die nordischen Forscher der vorgeschichtlichen Zeit gegeben haben, nämlich Diejenige in die Stein=, die Bronze= und die Gijenzeit; doch hielten wir es für richtiger, vorab die Stein- und die Metallzeit zu sondern; benn in der lettern läßt fich feine scharfe Grenze zwijchen der Ber=

wendung der einzelnen Metalle ziehen.

Die Pfahlbauten waren auf in den Seegrund, in der Nähe der Ufer eingerammten Pfählen mit Querlagen von Holz errichtete, aus ungähligen Hütten bestehende Dörfer. Den Grund ihrer Erbauung

<sup>\*)</sup> Hoernes a. a. D. S. 257 ff. \*\*) Ebendaj. S. 263 ff.

hat man darin zu suchen, daß das Land (Hoernes sagt "ganz Europa") mit Wald überdeckt war und von Naubtieren wimmelte, gegen die, sowie gegen menschliche Feinde, sich zu sichern, man das beste Mittel sah, sich auf dem Wasser einzurichten. So verband man das Lichten der Wälder an den Usern mit der Herstellung von Wohnsigen, deren Stoff dem Walde angehört hatte. Die mit Feuer spitz gebrannten Pfähle staten dis zu 5 Fuß Tiese im Seedoden. Die runden oder vierectigen Hütten waren aus Holz und Lehm und mit Stroß gebeckt\*). Die Zahl der Ansiedelungen eines Sees geht dis auf hundert, die der Pfähle eines Torses "über hunderttausend hinaus". Heute sindet man zwar nur noch Reste der Pfähle, aber zwischen ihnen reiche Schäße von Zeugnissen des Lebens und Treibens der Pfahlbauer. Nur im Schussenissen sahl man den größten Teil einer Pfahlhütte.

Die Pfahlbauer beschäftigten sich mit Jagd und Fischfang, Vieh= zucht und etwas Ackerbau, ihre Frauen mit Spinnen und Weben,

Backen und Brauen, jowie ber Sorge für die Kleidung.

Während der auf 5= bis 7000 Jahre geschätzten Steinzeit der Pfahlsbauten erheben sich Steinwerfzeuge und Töpferarbeiten von rohen Ansängen bis zu kunstvollen Arbeiten mit ansprechenden Verzierungen. Die Hauptrolle spielen Steinbeile und Steinhammer, neben denen Werfzeuge aus Holz und Hirschhorn vorkommen.

Unter den verarbeiteten Steinen nehmen während einer mittlern Periode Nephrit, Jadeit und Chloromesanit eine hervorragende Stelle ein — Mineralien, die disher in Europa nur sehr vereinzelt in rohem Zustande aufgesunden worden sind, so daß ihre reiche Berswendung in den Pfahlbauten noch unausgehellt ist, dis diese drei Steinarten, die man sonst nur als Produtte Usiens und Neuseelandskannte, einst auch in den Alpen vorgesunden werden \*\*). Am Ende der Pfahlbautensteinzeit verschwinden diese kostbaren Stoffe; dafür aber erscheint zum ersten Wale ein Metall, das Kupfer in Gestalt von Beilen.

Die Verwendung der Metalle bildet nach der Entdeckung des Feuers die wichtigste Kulturthat des Menschen ältester Zeit. Sie tritt bei den verschiedenen Völkern zu sehr verschiedenen Zeiten auf, auch was die einzelnen Metalle betrifft\*\*\*). Die Metallbearbeitung erschien als etwas Geheimnisvolles; die Schmiede wurden, außer und in Europa, teils gefürchtet, teils geehrt, teils verachtet; man sah Zauberer in ihnen; vielsach waren sie Neberbleibsel einer fremden Rasse, und ihr Handwerf wurde Göttern zugeschrieben+). Kupfer trasen die

<sup>\*)</sup> Hoernes a. a. D. S. 236 ff.

\*\*) History der, Dr. Heinr., Ueb. d. Stand der Nephritfrage. Beilage zur Allg. Zeihung 1881 Nr. 33. — Hoernes a. a. C. S. 247 ff.

<sup>\*\*)</sup> Hoernes a. a. D. S. 310 ff. †) Andree, Rich., Cthnogr. Parallelen, Leipz. 1878 Bd. I, S. 153 ff.

Europäer als einzig verwendetes Metall bei den Indianern Nordsamerikas, als Schmuck und in Werkzeugen, aber ohne daß es gesichmolzen wurde. In Afrika wurde es an einigen Orten allein getroffen; an mehreren Orten aber folgte dem Stein gleich das Eisen, auch wird es geschmolzen, und Eisenbeile werden am Kongo mit Kupfer eingelegt.

Europa und Asien mit Nordafrika dagegen sind charakteristisch durch die Ersindung und lange Borherrschaft der Bronze, einer Mischung von 90 Teilen Aupser und 10 Teilen Jinn oder Zink. Aber auch sie war nicht ausschließlich im Gebrauche; neben ihr ging noch der Stein her, und neben ihr trat, wenn auch noch selten, das

Gisen auf.

Woher und wie die Bronze nach Europa und in die Pfahlbauten kam, ist lange ein Gegenstand bitteren Streites und schöner Phantasiegebilde gewesen. Das Unnehmbarste schöpfer der babylonischen Kultur, die Bronzemischung erfanden\*), und daß sie von dort aus durch das nördliche Kleinasien nach Nords und MittelsEuropa gelangte, wovon die Sage vom goldenen Bließ eine Erinnerung enthalten mag, über Syrien aber nach Südeuropa und von hier aus ebenfalls nach der Mitte unsers Erdteils, wo sich beide Strömungen vereinigten.

Es war, wie man glaubt, um das Jahr 1500 vor Chr., als Die Bronze in Mitteleuropa und damit auch in den Pfahlbauten Gin= gang fand, allerdings nicht plöklich, sondern allmählich. Ihr Gebiet erftreckt fich über die Schweig, Desterreich, Ungarn, Teile Norddeutsch= lands, die britischen Inseln und Standinavien; ihre Dauer aber war in diesen Ländern eine abweichende, je nachdem das Gisen aus dem Süden in dieselben früher oder später eindrang, Nur gering war ihre Entwickelung in Oberitalien, Frankreich und Spanien. Charakte= riftische Bronzegegenstände der Schweizer Pfahlbauten (und anderer Gegenden) find: Beile mit Randleiften, Dolche mit dreieckiger Klinge, Schwerter, Sicheln, Nadeln, Später folgen Beile mit Schaftlappen, Hohlbeile oder Relte, fein geschwungene Meffer, blattförmige Dolche, Schwerter mit vollem Bronzegriff und folche mit bloger Zunge, die in einem Griffe bon weicherm Stoffe ftat, Pfeile und Langenfpigen, Schmudnadeln, Armbänder, reich verzierte Töpferware u. f. w. Die Stelette der Bewohner find wohlgebildet und verraten schöne Körper= formen. Die Pfahlbauten der Schweiz find meist durch Feuer zu Grunde gegangen, und zwar im Often, der weniger Metall hat, zum Teile schon in der Steinzeit. Eine reichere und wohl die längste (taufendjährige) Entwickelung hatte die Bronzekultur in Standinavien, und zwar ohne Pfahlbauten. Die dortigen vorgeschichtlichen Schäße

<sup>\*)</sup> Hoernes a. a. D. S. 355 ff.

verdankt man vorwiegend Moorfunden und Grahftätten. Sie scheinen aus der Gegend zwiichen der Schweiz und Ungarn nach dem Norden gekommen zu sein; eine höhere Stuse der Ausbildung erreichen sie dort, weil an den Orten des Ausgangs die Bronze früher verdrängt wurde als dort.

In Irland fand man eine den Pfahlbauten verwandte Erscheinung, die Erannoges, "fünstliche, mittels Pfählen und Steinen hergestellte Inseln in Landieen", die bis in das sogenannte Mittelalter erhalten blieben, daher ihre nussenhaften Fundgegenstände von unzewissem Alter sind. In Oberitalien entsprachen den Pfahlbauten die Terramaren der Lombardei und Emilia, "Törfer und Weiler an Flüssen oder Bächen, von oblongem, nach den vier Himmelsgegenden vrientiertem Grundriß, besestigt durch Graben und Erdwall, oft auch durch Pallisaden", mit Hütten aus Reisig und Stroh auf einem Pfahlerost, "der aus Ulmenpfählen, einer Balkenlage und einer mit Sand oder Erde überschichteten Vohlendecke bestand". Ihre Tunde sind aber geringer als in den Pfahlbauten; sie erlebten die Eisenzeit nicht. Ihre Toten verbrannten die Bewohner der Terramaren; es waren die Italifer, denen später die Kömer entstammten.

Die Kultur des Eisens verbreitete sich aus Südfranfreich und Südösterreich, zwei durch die Nähe von großen Buchten des Mittelmeers begunstigten Gegenden, nach den nördlicher liegenden Ländern. Es waren zugleich eifenreiche Gegenden und Handelspläte, im Westen für das britannische Binn, im Dften für den baltischen Bernstein\*). Es werden zwei Blütezeiten dieser Kulturperiode unterschieden, die man nach zwei hauptjächlichen Jundorten benennt. Die erste derselben ist die Hallstattfultur, benannt nach den reichen Gräberfunden bei Sall= statt im österreichischen Salzkammergute \*\*). Sie werden dem Volks= stamme der Illyrier zugeschrieben. Ihre Kultur ist über die Balkan= halbinsel, Italien und Desterreich verbreitet, mit Verzweigungen nach Norddeutschland, Frankreich, Spanien u. j. w. Nehmen wir als Beiipiel diejer Kultur das ihr den Namen gebende Hallstatt, das Hoernes als "einen heute noch unerreichbaren und unvergleichlichen" Fundort bezeichnet \*\*\*). Die Fundstätte ist ein altes Gräberfeld auf dem den Ort an jeinem See hoch und steil überragenden Salzberge. Sie lieferte aus ihren über taufend Gräbern (zur fleinern Hälfte Brand=, zur größern Stelettgräber) prachtvolle Bronzegegenstände: Eimer, Urnen, Schüffeln, Nerte, Fibeln, Schwerter, Dieje aber überwiegend von Eijen, dann auch Gold-, Bernstein- und Glasschmuck, sowie Tongefäße. Rach ben Steletten zu ichließen, waren die Bewohner eine mittelgroße, fräftige und gutgebaute Rasse und lebten wohl bis etwa 500 vor Chr. dort.

<sup>\*)</sup> Hoernes a. a. D. E. 361.

<sup>\*\*</sup> Ebendai. S. 520 ff. \*\*\*) Ebendai. S. 616 ff.

Die zweite Blüteperiode der vorgeschichtlichen Eisenzeit wird nach dem "pfahlbauartigen Inselfastell" am Nordende des Neuenburgerses La Tène, d. h. Untiese genannt, wahrscheinlich einem Beobachtungssposten und Kampfplaße\*). Der Ort lieserte eine Menge Eisenwassen, besonders Schwerter mit Blechscheiden, Wertzeuge, Schmuck und seine Tongeschirre. Schwerts und Säbelsormen sind besonders charakteristisch. Die Besatung scheint aus Kelten bestanden zu haben, die der geschichtslichen Zeit schon nahe standen und deren Kultur über Massalia (Marseille) auf das Mittelmeer und die Phöniser weisen soll. Der Typus La Tène ist über Frankreich verbreitet; er greift auch nach Deutschland, Schweden, Böhmen, Ungarn, Istrien und den britischen Inseln über, also auch zu Germanen, und reicht in drei Entwickelungsperioden dis dicht vor die römische Serrschast.

Die Pfahlbauten sind die ältesten bekannten Dörfer. Der Trieb der Geselligkeit ist aber der Menschheit so sehr angeboren, daß um einen Punkt angesammelte Wohnungen, die wir als Dörser bezeichnen, in den verschiedensten Gegenden der Erde entstanden sind, ohne daß ihre Gründer etwas von einander zu wissen brauchten. Den Ansagestreckte Haus der Dajats auf Borneo und anderer oftasiatischer und oceanischer Bölker. Die Häuser sind aneinander gebaut; jedes hat zwar seine eigene Thür; aber die Dächer sind durch Brücken oder eine Galerie verdunden, die als Straße dient. Die Kraale der Kaffern und Hottentotten, die Pahs der Maoris in Neu-Seeland und die Nuls der Tscherkessen sind durch einen sie umgebenden Zaun, eine Pallisade oder Mauer beseitigt und daher bereits Vorbilder von Städten. Diese aber gehören höheren Kulturstufen an.

# 2. Die Wohnungen der Toten in der Alten Welt.

Auch das Grab ist eine Wohnung zu nennen, ganz besonders im Sinne tieserer Kulturstusen, auf denen die Menschen den Toten wie einen Lebenden betrachten und behandeln und ihm alle Lebenssbedürsnisse mitgeben, deren der Lebende bedurste, als ob es der tote Körper wäre, den man in das Jenseits reisen ließ. Eine immaterielle Vorstellung von der Seele ist diesen Stufen fremd.

Die Austernesser der Küchenabfallshausen bestatteten ihre Toten da, wo sie ihre Mahlzeiten hielten, die Pfahlbauer am User ihrer Seen in der Rähe ihrer Dörfer in steinernen Grabkammern und gaben ihnen Waffen und Schmuck mit. Sehr üblich war die Vestattung in Höhlen, wohl meist dann, als diese nicht mehr bewohnt wurden. Die füdstranzössischen Höhlen sind reich an Steletten, aber arm an Mits

<sup>\*)</sup> Hoernes S. 636 ff.

gaben, und in denselben finden sich auch Knochen der ausgestorbenen Höhlentiere, die der Menschen Vorganger gewesen maren\*). Die Leichen lagen in den Söhlen offen, ohne in den Boden eingegraben zu fein, und stammen von verschiedenen Schädelraffen, daher auch wohl aus verschiedenen Zeiten. Aehnlich sind die Verhältnisse ber großen Höhle von Aggtelek in Ungarn, die auch in der Metallzeit wieder bewohnt wurde. Es find auch fünstliche Grabgrotten entbeckt worden. io in Frankreich im Gebiete der Marne u. a., in welche ein Gana führt und in denen die Leichen übereinander geschichtet lagen, dabei Waffen, so daß an eine Bestattung gefallener Krieger zu benten nabe liegt. Seltener als ganze bestattete Stelette findet man aus neolithischer Zeit die Asche verbrannter Toten, selten in Urnen. Un den Wänden einiger dieser Grabkammern befinden sich Reliefskulpturer die roh an= gedeutete Versonen und Steinwaffen darstellen. Böchst merkwürdig ift. bağ viele Schädel dieser Fundstätten Spuren einer Trepanation (Schädel= operation) zeigen (die sowohl an lebenden als an toten Menschen, an ienen, wie man meint, jum Zwecke der Beilung von Kopf- oder Gehirn= frankheiten, vorgenommen wurden, damit der den Leidenden besikende Beift ausfliegen fonne; die herausgeschnittenen Stücke galten als Talis= mane gegen Krantheiten, und es wurden am Toten noch weitere ent= fernt, jo gesucht waren sie) \*\*). Es finden sich ferner Wirbelknochen. in welche Pfeilspigen aus Feuerstein eingedrungen sind, die also von mörderischen Kämpfen zeugen.

Wir finden weiter aus genannter Beriode Gräber aus zusammen= gestellten Steinblöcken oder Steinplatten, bestehend aus aufrecht ftehenden Blöcken und einer darüber gelegten Platte, die Zwischenräume mit fleineren Steinen ausgefüllt und Erde barüber gehäuft, bis die Steine unter dem Hügel verschwanden. Die Verfleidung aber fiel oft der Zeit und den Elementen zum Dofer, und die Steine wurden blokgelegt. Es sind dies die bekannten Dolmen, die in Europa, Westasien, Indien und Nordafrika eine weite, aber unregelmäßige Verbreitung haben. Sier und da find die Platten mit ausgehauenen Berzierungen versehen. Die Grabkammer darunter hat verschiedene Formen, runde und ectige. Alehnlich, aber koloffaler find die mit einer Eingangsgalerie versehenen Ganggräber Standinaviens. Den Leichen diefer Grabstätten find Steinwertzeuge und Tongefäße mitgegeben. In Solland und Beft= deutschland sind die Hünenbetten oder Riesengräber von ähnlicher Form häufig. Die Leichen der Dolmen und der ihnen entsprechenden Grab= fammern find sämtlich unverbrannt beigesett und gehören verschiedenen Rassen an, also nicht einem einheitlichen Wandervolke, wie geglaubt worden ift.

<sup>\*)</sup> Hoernes a. a. D. S. 290 ff. \*\*) Joly, N., Der Mensch vor der Zeit der Metalle. Leipzig 1880, S. 102 ff., 404 ff.

Eine ähnliche Verbreitung wie die Dolmen und ihre Verwandten haben einige andere Arten megalithischer Tenkmäler der jüngern Steinzeit\*). Es finden sich in Deutschland, Standinavien, England und Frankreich sogenannte Dpfers oder Schalen steine, erratische Blöcke mit vertiefter Oberscäche, die man als ehemaligen Menschens oder Tiersopfern dienend betrachtet. Andere aufrechtstehende Steine, die sogenannten Menhirs, besigt die Bretagne in großer Jahl, oft in mehrsachen Neihen, so ihrer an elstausend auf dem Felde von Karnak. Einige vereinzelte Menhirs messen die gegen 20 Meter Höhe. Es mögen Denksteine zur Erinnerung an Ereignisse oder auch Gegenstände vielsach verbreiteter Steinverehrung sein. Ihr Kult wurde im frühen Mittelsalter wiederholt verboten.

Wahrscheinlich ähnliche Zwecke, aber eine andere Anordnung haben die Aromlechs, die, wie das berühmte Stonehenge bei Salisdurh in England, aus in Kreisen aufgestellten Menhirs bestehen, die ein Graben umgab. Man kann vielleicht der Bahrheit nahe kommen, wenn man diese Kolosse für Ruinen eines Tempels hält. Ein noch umfangreicheres Bauwert dieser Art befindet sich bei Abury in Wiltshire. Einfachere Kromlechs, aus nur einem Kreise, besitzen England und Frankreich vielsach, aber auch Deutschland und Standinavien. Oft sind sie, wie auch die größeren, von Gräbern (Dolmen) umgeben oder schließen selbst solche ein.

Auf die Bestattung der Leichen zwischen Steinen folgt diesenige in der Erde. Aber sowohl in Grabhöhlen, als Dolmen und Hünenbetten und in bloßer Erde findet man die Toten vielsach in hockender Stellung oder auf der Seite liegend, wahrscheinlich zum Zwecke der

Raumersvarnis.

Noch in der älteren Bronzezeit find die Leichen ohne Verbrennung bestattet, und zwar in einer aus Steinplatten gebildeten Kiste, über welcher der Grabhügel errichtet wurde \*\*). In Jütland vertreten Baumssürge die Stelle der Steinkisten. Mit der Zeit werden die letzteren kleiner und beherbergen nur noch einen Toten, statt wie früher mehrere. Nachdem vollends in der späteren Bronzezeit die Leich en verbrennung eingeführt worden, "schrumpfen sie zu sußlangen Duadraten zusammen oder verschwinden ganz, indem eine Tonurne, ansangs in der Steinkiste, später ohne diese, die Asch ausnimmt, wenn nicht diese, am Ende der Bronzezeit, einsach beerdigt und mit einem Steine bedeckt wird." Damit geht stets Verminderung der Mitgaben Hand in Hand. Der Erds oder Steinhügel aber wird fortdauernd über dem Grabe oder den Gräbern ausgeschittet, und zwar mit Vorsliebe auf einer Höhe, die eine freie Aussicht darbietet.

<sup>\*)</sup> Hoernes a. a. D. S. 97 ff.; Joly a. a. D. S. 174 ff. \*\*) Ebendaf. S. 398.

#### 3. Die Wohnungen in der Renen Welt.

Auch in Amerika sind in großer Menge vorgeschichtliche Funde gemacht worden, die im ganzen benjenigen in Europa und Umgebung In Kalifornien lebte der Werkzeuge verfertigende Mensch entiprechen. ichon zur Zeit des Mastodonten, und am Delaware sind roh zu= gehauene Feuersteinstücke und Spuren von Pfahlbauten gefunden worden\*). Auch weit im Guden, in Argentinien, fand man Knochen von Menschen mit Steinwerfzeugen neben Resten des Riesenfaultiers und anderer vorweltlicher Bestien. Aehnlich in Brafilien. Muschel= hügel (Kjötkenmöddinger) mit Millionen von Stücken nebst zerschlagenen Menschen= (!) und Tierknochen sind in allen Teilen Amerikas bom Norden bis zum Süden entdeckt worden, in Ausdehnungen bis zu 600 Meter. Sie enthalten oft Gräber ihrer Urheber mit steinernen Waffen und Werkzeugen aller Art. Auch alte Rochplätze mit Stein= wertzeugen und Topfscherben finden sich in Nord= und Südamerika. Die Wohnungen dieser Urmenschen ber sogenannten Neuen Welt sind

verschwunden; es waren wohl leichte Zelte und Hütten.

Merkwürdiger und Amerika eigentümlich sind die sogenannten Mounds, vorzüglich im Mijsissippi= und Chio-Gebiete — Erdwerfe und Steinhaufen von verschiedenen Formen (Byramiden, Obelisten und Hügeln) und Größen, bis zu 90 Meter hoch, wohl gegen hunderttausend an der Bahl. Sie jollen als Grab= und Opferhügel, Tempelstätten, Beobachtungs= oder Verteidigungswerke gedient haben. Dft find fie gut befestigt, oft enthalten sie Rammern mit Töpferarbeiten oder Waffen, auch Altaren und Steinfärgen mit Steletten, felbst ganze Friedhofe. Das Seltsamste aber bieten jene Mounds, deren Plan die Gestalt eines Tieres ober Menschen darstellt. Sie können mit dem Totemismus der Indianer zusammenhängen oder von alter Tierverehrung zeugen. Auch die in den Mounds gefundenen, vielfach bemalten und mit Zeichnungen geschmückten Geschirre haben oft Menschen= oder Tiergestalt oder solche von Früchten. Tabakpfeisen aus verschiedenem Mineral ahmen ebenfalls Tiere, selbst längst ausgestorbene (Mastodon), sowie menschliche Gestalten nach. Schmuck= fachen aus Aupfer und Silber wurden vielfach gefunden, ferner Waffen fowohl aus Stein, als aus ungeschmolzenem Kupfer; alte Bergwerke dieses Metalls sind seit 1848 in Nordamerika entdeckt worden. Moundbuilders trieben Acterbau und Handel, denn fie befagen Gegen= stände aus Mineralien, die in ihrem Umfreise nicht vorkommen. Daß fie die Vorfahren der jetigen Indianer waren, kann nicht zweifelhaft sein. Sagen der letzteren deuten auch darauf bin.

Es gab aber außer diesen seßhaften Leuten auch Nomaden-, Jägerund Räuberstämme. Um sich gegen solche zu sichern, wurden im Westen

<sup>\*)</sup> Cronau, Rudolf, Amerika, die Geschichte seiner Entdeckung u. f. w. Leipzig 1892, I, S. 22 ff.

ber Union, im ehemals nordmejikanischen Gebiete, befestigte Pläte er= richtet. Jenes gebirgige unfruchtbare Sochland, das von fteilen und tiefen Schluchten (Canons) durchzogen ist, enthält eine Menge von Un= siedelungen, die teils in die Wände der Schluchten hineingebaut, teils in breiteren Thälern ausgedehnt find. Primitiver find die erfteren, die ben europäischen Söhlen entsprechen, Cliff houses ober Cave dwellings genannt. Sie befinden fich an den Telswänden, in Nischen, Alüften oder Höhlen, in schwindelnder Höhe in 2 bis 5 Reihen über= einander, nur durch verborgene Pfade erreichbar. Die natürlichen Söhlen sind erweitert, durch Mauern mit Genster= und Thuröffnungen geschlossen und mit Mörtel bekleidet, und bilden untereinander eine Art von Dörfern, die auch Biehställe umfassen. Man fand darin Tongefäße von weit vorgeschrittenerer Arbeit als jene der Mounds, bemalt mit Tier= und Menschengestalten und Bergierungen. Auf dem Gipfel mancher Felswände befinden fich Reste von Wartturmen. Die Berbindung mit diesen und der Häuser unter sich wurde durch Leitern hergestellt. Pfeilspißen von Feuerstein zeugen von Kämpfen um diese Schwalbennester.

Offenbar einer etwas höheren Kulturstuse, wenn auch demselben Volke wie die Klippenlaute, gehörten die Bewohner der sogenannten Pueblos an, "ungeheurer kasernenartiger Städte aus Stein" in den breiteren Thälern jener Gegenden. Diese Wohnsitze waren in mehreren konzentrischen Halbkreisen amphitheatralisch über» und aneinander gebaut, meist aber in Viereden angelegt und enthielten außer den einzelnen Wohnungen runde Käume (Estufas), die wohl gemeinsamen Versammslungen zu sozialen oder religiösen Zwecken dienten. Das halbrunde Pueblo Bonito am Rio Chaco mag in über 600 Käumen 3000 Veswohner beherbergt haben. Da Treppen sehlen, müssen auch hier Leitern zur Verbindung der Wohnungen gedient haben. Die Außenräume sind so steil, das die ganze Anlage eine Festung vistete.

Die Bewohner der Cliff dwellings und der Pueblos bejaßen, was die Mound-builders nicht hatten, eine Vilderschrift. Wahrscheinlich sind sie, einem alten Drange der Menschheit nach wärmeren und wassereicheren Gegenden solgend oder von anderen Völkern verdrängt, nach Süden ausgewandert, ihre Heimstätten dem Zahne der Zeit überlassend. Alehnliche Felsennester wie in Arizona und Neu-Meisto sinden sich im altmejikanischen Chihuahua und sind noch heute bewohnt; ihre Zahl wird dis auf zehntausend Seelen geschätzt, und heute noch sind sie unzugänglich, huldigen der Sonne und führen Steinärte, Vogen und Pfeike. Sie sind aber wohl nicht die alleinigen Nachkommen der Klippenzund Pueblos-Bewohner; denn es sprechen Sagen und andere Unzeichen dafür, daß die alten Kulturvölker des mejikanischen Landes zum Teil jenen Höhlenleuten und Festungsinsassen nicht fremd sein dürften.

# III. Die Aleidung.

#### 1. Der Schmud.

Es dürfte auffallend erscheinen, das Rapitel von der Kleidung mit dem Schmucke zu beginnen. Aber der Schmuck ift auch Rleidung, er "kleidet" mehr oder weniger. Dann ist er auch älter als die Kleidung aus fremden Stoffen, die ben Körper mehr ober weniger bedeckt. Biele Naturvölfer, die gang oder fast gang nacht gehen, schmücken sich doch. Und dies scheint auch bei den vorgeschichtlichen Ureinwohnern Europas der Fall gewesen zu sein, ehe sie wirkliche Kleidung trugen.

Der einfachste Schmuck ift die Schönheit des Körpers, für die ber Mensch nichts kann, die er aber durch Wahl des Wohnsites (gemäßigtes Klima), Reinlichkeit, Mäßigkeit u. a. zu befördern vermag. In allzu heißen und allzu kalten Gegenden werden die Menschen häßlich; fie werden es auch durch Unreinlichkeit, Unmäßigkeit, Uebervölkerung und hartes Arbeiten. Die Reinlichkeit ist besonders wichtig; manche Naturvölfer dunkler Raffe, die am Meere wohnen, baden fleißig darin

und haben prächtige Gestalten.

Der Schmuck hat verschiedene Abstufungen. Rach der Körver= schönheit kommt derjenige, der durch besondere Veranstaltungen bewirft wird. Dahin gehört die Pflege des Haares und Bartes. Bei den Naturvölkern verlegen auch auf das Kopfhaar die Männer mehr Mühe als die Frauen. Die Neger in Ufrika, besonders die Bantu= völter, geben ihrem Kopfhaar phantastische Formen von Müßen, Hüten, Hörnern, Federbüschen, Zöpfen u. f. w. oder scheren es auch gang. Den Bart, dessen sich die meisten Naturvölker nicht rühmen können. flechten die westafrikanischen Fan in zwei Bopfe. Die Bapuas auf Neuguinea und den Fidschi-Inseln gefallen sich in der Züchtung ungeheurer Gebüsche oder Haarwälder, auch in Form von Selmen. Südamerikanische Stämme lieben eine Tonsur, nordamerikanische einen Scheitelichopf.

Ueber das Material, das der Körper selbst bietet, gehen jene Bölker hinaus, die sich an verschiedenen Teilen, oft am ganzen Leibe, bemalen oder tätowieren. Die bochfte Kunftfertigkeit haben im lettern die polynesischen Inselbewohner erlangt, deren Zeichnungen oft wahre Prachtstücke sind und symbolischen oder religiösen Zweck haben. Erweckt schon dunkle Hautfarbe an sich bei uns Beißen den Eindruck einer Kleidung, so erhöht diesen die Tätowierung noch in bedeutendem Grade. Aber auch unter Kleidern haben Atavismus und Nachäffungs= jucht diese Art von Schmuck, freilich vorzugsweise bei Menschen niederer Moralität oder Bildung, selbst unter die Kulturvölker Europas ver= pflanzt.

Nach der Ansicht der Leute, die ihn üben, ift auch das ein Schmuck, daß unter Naturvölkern absichtlich Narben in den Leib geschnitten oder gerissen, Zähne ausgeseilt, bemalt oder ausgeschlagen, Pflöcke in Lippen und Ohrlappen, Ninge in die Nasenwand gesteckt, in Tsina die Damenfüße zu Klumpen gepreßt, bei Indianern Schädel von Kindheit an flach gedrückt und noch weitere abscheuliche Entstellungen vorgenommen werden.

Ohne Zweisel waren alle diese Schmuckarten oder einzelne dersielben auch bei unseren Vorsahren der Steinzeit und vielleicht noch später üblich; wir können dies nicht bestimmt wissen; wohl aber kennen wir den Schmuck, den sie, aus fremden Körpern bereitet, an sich und um sich hängten. Höhlenbewohner und Pfahlbauleute sertigten Halssketten aus durchbohrten Versteinerungen, Muscheln, Knochen, Tierzähnen. In der Vronzes und Eisenzeit verseinerte sich der Geschmack, und die Fibeln (Vroschen) aus jenen Perioden, besonders die mit Spiralswindungen (La Tène-Kultur) sind wirklich schön. Dazu kamen Diademe, Halss, Krms, Fußs und Fingerringe, Kämme, Haars und Gewandskabeln, Armbänder, Knöpfe aus Vronze und Gold; in den Gräbern von Hallstatt sand man Vronzes und Goldzürtel, Kinge und Spangen aus Metallen, Glas, Gagat und Horn, Halsketten aus Vernstein, Glassperlen u. s. w.

Nicht so vollendet, aber von ähnlicher Art und mit oder ohne Geschmack ist der Schmuck gesertigt, mit dem sich auch die meisten noch lebenden Naturvölker, namentlich in Ketten um den Hals, Ohrgehängen, Arm= und Beinverzierungen u. s. w. schön zu machen glauben, wozu noch allerlei läppischer Tand kommt, den sie sich von Vertretern der Kulturvölker aufschwaßen lassen oder auch mit Eiser selbst begehren.

#### 2. Die eigentliche Kleidung.

Daß es Bölfer gebe, "denen die Bekleidung unbekannt sei", will Rahel\*) nur als Ausnahmen anerkennen, die unter bestimmten Bebingungen entstanden. Waren die Menschen ursprünglich behaart, so trugen sie sicher keine Kleidung, dis sich die Haare an den meisten Teilen verloren. Ursprünglich war die einfachste Art von Kleidung wohl auch ein Schnuck. In kälteren Gegenden wurde sie ein Schutzmittel; in wärmeren oder sehr warmen erst nicht notwendig, kann sie, so geringen Umsangs sie auch war, ihren Ursprung nur in der mit sittlichen Ideen auskeimenden Schamhaftigkeit gehabt haben. Das ist aber nicht allgemein der Fall gewesen. Noch gibt es Völker, die keinen Begriff von Scham haben, selbst da nicht, wo sie sich der Kälte wegen

<sup>\*)</sup> Ratel, Bölferfunde. 2. Aufl. Bb. I, S. 87.

bekleiben; benn in ihren überheizten Hütten werfen die Extimos alles weg, und in heißen Ländern, wie z. B. im Innern Brasiliens, sind vielen dortigen Indianern Hüllen ganz fremd. Manche Bölker bedecken andere Teile weit eher als die Scham. Der erste Stoff zur Bedeckung bestand gewiß auß Blättern. Um sich mit Tierfellen zu bekleiden, mußten die Menschen erst Tiere erlegen, und daß sie ganz nacht gejagt hätten, ist bei den damit verbundenen Gefahren unwahrscheinlich; sie mußten sich gegen stachtige und dornige Tickichte und gegen die Tiere selbst schüßen. Kleider auß Baumrinde werden in allen Ländern der heißen Zone getragen\*).

Die Kulturstuse als solche hat mit geringerer oder reicherer Kleidung nichts zu schaffen. Die mittel= und oftasiatischen Bölter sind stärfer bekleidet als die alten Aegypter und Griechen waren. Singegen darf als Regel gelten, daß die Bölter höherer Kultur die Art ihrer Kleidung öfter wechseln, während diesenigen mittlerer und niederer Kultur im gewohnten Zustande verharren, soweit ihnen nicht ein neuer aufgedrängt wird, was 3. B. der Fall ist, wenn Naturvölfer zum Christentum oder

jum Islam befehrt werben.

Tie urgeschichtlichen Junde zeigen schon früh Spuren von Kleidung. So z. B. fand man in den dänischen Küchenabfällen Spinnwirtel, in den Pfahlbauten Vestandteile von Webstühlen. Herodot erzählt von Hansbau bei den Stythen. — In Gräbern der Bronzezeit wurden wiederholt Kleiderzeuge gesunden, so z. B. Mühen, Mäntel, Köcke, Umsichlagtücher u. s. w. aus Wolle. In Jütland enthielt ein Baumsarg eine vollständig befleidete Frauenleiche. Sin großer Wollmantel hüllte über einem vollständigen Anzug den Leib, ein zierlich gefnüpftes Nehden Kopf ein. Gine Bronzesibel hielt das Kleid zusammen. Reicher Bronzeschmuck und sogar ein Tolch aus diesem Metall lagen bei der Leiche. Noch weitere dortige Gräber zeigen, daß bewassnete Frauen nichts Seltenes waren. In jüngeren Gräbern kommt auch seines Linnenzeug vor\*\*).

Die Kopfbebeckung gehört zu den Rätseln der Kulturgeschichte. Ihr Zweck ist doch, gegen Extreme der Witterung, Sonnenglut und Regen oder Schnee zu schützen; dazu dient sie aber großenteils gar nicht. Die Naturvölker tragen auch in den heißesten und regenreichsten Gegenden meist feine Kopsbedeckung oder nur Federn, Blumen u. dergl. In Westafrika tragen die Vornehmen Müßen aus Pslanzensasern, in Melanesien aus Watten gestochtene, auf den Fidschi-Inseln Turbane aus weißem Zeug, die Malaien oft nur Kopstücher. Zweckmäßiger sind die leichten Vambushüte mancher Insulaner und dem Klima angemessen

die Pelgfapuzen ber Estimos.

<sup>\*)</sup> Rayel, Bölferfunde. 2. Nufl. Bd. I, S. 91. \*\*) Hoernes a. a. D. S. 135 u. 393 f.

Die Fußbekleidung ist überall das Lette gewesen, was der Mensch anlegte. Noch heute sehen wir sowohl Naturvölker als die ärmeren Kinder unseres Landes, lettere ost mit Kopsbedeckung, barsuß gehen. Wohl war es steiniger oder dorniger Boden, was den Menschen zuerst bewog, seine Sohlen zu schüßen. Die ersten Fußbekleidungen waren und sind noch Sandalen aus Baumrinde, Leder oder Holz.

# Dritter Abschnitt.

# Anfänge der geselligen Sultur.

#### I. Die Familie.

#### 1. Liebe und Che.

Weit höher noch als im Gebrauche des Feners und der Werfzeuge und in der Einrichtung einer Wohnung erhebt sich der Mensch über die Tiere in Rücksicht auf das Verhältnis der Geschlechter. Der Mensch allein weiß, was die Folgen der Zeugung, er allein, was die Ursachen der Geburt sind. Er allein wählt sich die Genossin aus und wird von dieser ausgewählt. Ausnahmen von der freien Wahl sind Verirrungen der Kultur.

Um dies zu erleichtern, ift von der in der Natur waltenden Schöpferfraft, warum und durch welche Mittel, weiß der Mensch nicht, angeordnet worden, daß sich in unserer Wesengattung beibe Geschlechter die Wage halten, so daß niemals und bei keinem Volke auf ein Individuum des einen Geschlechtes auch nur zwei des andern fommen, geschweige benn noch mehr. (Ausgenommen sind nur neue Kolonien, in denen die Männer, als die Unternehmenderen, vorwiegen, was aber feinen dauernden Bestand hat.) Bang gleich sind die Bahlen der beiden Geschlechter zwar niemals; dies gleicht sich jedoch dadurch aus, daß Biele wegen förperlicher oder geistiger Gebrechen zu einer dauernden Berbindung ungeeignet find. Es dürfte indeffen zuviel gesagt fein, wenn gelehrt wird, die Natur gewähre jedem Manne ein Weib und jedem Beibe einen Mann\*); Dies wurde faftisch noch gar viele leer ausgehen lassen. Auch findet nicht jeder und jede die wünsch bare Ergänzung. Alls Regel aber ift jener Lehrjak richtig, und es wird hierdurch viererlei verurteilt: 1) die regessose Vermischung aller mit

<sup>\*)</sup> Rauber, Dr. A., Die Don Juan-Sage im Lichte biologischer Forschung. Leipzig 1899, S. 66.

allen, der Hetärismus oder die Promiskuität, 2) die vielfache Che oder sonstige Berbindung, die Polygamie, 3) das muste Treiben männlicher und weiblicher Don Juans und 4) die Broftitution in jeder Form.

Den hetärismus haben manche, sonft verdienstvolle Forscher als den uriprünglichen geschlechtlichen Zustand der Menschheit behaupten wollen\*). Dagegen läßt sich einwenden, daß die Menichen ichon früh von dem numerischen Gleichgewichte der Geschlechter ein Bewußtsein gehabt haben muffen und gewiß nicht unter die Tiere herabgesunken fein können, von denen viele Arten in einfacher Berbindung leben \*\*). Wir glauben, ein folcher tierischer Zustand hätte die Entdeckung des Feuers, die Ginführung von Wertzeugen und die Ginrichtung von Wohnungen unmöglich gemacht, weil diese Anfänge aller Kultur das Busammenwirten einzelner bestimmter Baare zur notwendigen Voraus= setzung haben. Zügellos da und dort sich nach Belieben bewegende Menichen wären nicht auf die Kultur verfallen, sondern wären auf die Dauer roh geblieben \*\*\*).

Das hindert aber nicht zuzugeben, daß, wie leider vielfach noch heute, schon von Anfang an zahlreiche Ausschreitungen und Unregel= mäßigkeiten im geschlechtlichen Verkehr vorgetommen find. Die animalischen Elemente im Menichen ließen fich eben niemals gang unterdrücken. Ja, es haben sich jolche Ausschreitungen jogar häufig in gewissen Sitten, vielmehr Unsitten und barocken Gebräuchen festgesett, auf die wir hier nicht näher eingeben können.

Abgesehen von allen solchen und weiteren Ausschreitungen ift sicher= lich die einfache Verbindung von Mann und Weib, die Monogamie, auch solange sie noch keinen rechtlichen Charakter hatte, also noch keine wirkliche Che war, immer die Norm, die Regel gewesen. Setäris= mus und Polygamie waren stets und sind noch Ausnahmen, frankhafte Auswüchse bes Geschlechtstriebes.

Daß die Che nicht von Unfang an rechtlichen Charafter hatte, erhellt ichon daraus, daß das Rechtsbewußtsein notwendig junger sein muß als die Verbindung von Mann und Weib und daraus, daß bei

\*\*\*) Damit berichtigen wir die Angabe im I. Bande unserer "Allgem.

Rulturgeichichte" S. 66 f.

<sup>\*)</sup> Bachofen, Das Mutterrecht. Morgan, System of Consanguinity and Affinity. Mac Lennan, Primitive Mariage. Lubbod, Gir John, Die Entstehung der Civilisation und der Urzustand des Menschengeschlechts. Aus d. Engl. v. A. Paisow. Jena 1875, S. 72, 82, 83. Engels, Fr., Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates. Stuttgart 1892, S. 12 ff.

<sup>\*\*)</sup> Gegen den Hetärismus iprechen sich aus: mit Ginichränfungen Sell= wald, Fr. v., Die menschliche Familie. Leipzig 1889, S. 124 ff. Absolut: Starcke, Dr. C. N., Die primitive Familie. Leipzig 1888, S.258 ff. Schmidt, Dr. Karl, Jus primae noctis. Freiburg i. Br. 1881, S. 36 ff. Lippert, Kulturgeich. in einz. Hauptst. II, S. 18f.

den meisten Naturvölkern noch heute Liebe und Che durchaus getrennt find und lettere ohne Rücksicht auf erstere geschlossen wird. Ehen ohne Liebe find daher auch in Kreisen höchster Kultur unbewußte Ueber= bleibsel aus roher Urzeit. Das Cherecht ist also erst später eingeführt worden, und zwar nicht ohne Widerstand der sich hierdurch in ihrer Freiheit bedroht und beengt fühlenden Glieder gewiffer Bölter \*), mahrend wieder andere Bölter strengere, noch weitere aber sehr schlaffe Grund= fäke befolgen.

Huch die Stellung der Frauen ift bei den Naturvölkern eine sehr verschiedene. Oft ist sie in einander nahe liegenden Gegenden hier eine höhere, dort eine niedere. Bald nimmt der Mann mehr Arbeit auf sich, bald überläßt er alle Unstrengung dem Weibe. In Polynesien herrscht vielfach die Ansicht vor, daß die Frau den Mann verunreinige, daher dort auf vielen Infelgruppen Männer und Weiber getrennt wohnen und speisen, besondere Säuptlinge und Priester haben u. f. w. In Auftralien find die Weiber auch von allen Feiern und Tänzen ausgeschloffen \*\*).

Gine Berbreitung und Bermengung folder Sitten und Unfitten mußte zu verschiedenen abnormen Cheformen führen, über deren Ser= kunft und Reihenfolge die abenteuerlichsten Sypothesen aufgestellt worden find, denen wir nicht folgen werden. Zuverläffige Quellen über diese Fragen gibt es nicht, daher wir es vorziehen, logische Schluffolgerungen walten zu lassen.

Die abnormen (polygamischen) Cheformen bestehen entweder in einer Mehrheit von Frauen (Polygynie) oder in einer Mehrheit von Männern (Bolyandrie). Bir halten es für wahrscheinlich, daß die Bielweiberei aus wilden, friegerischen und räuberischen, die Vielmännerei aber aus gedrückten, mit Not kampfenden Zuständen entsprang. Die Not ber Lebensverhältnisse führte, wie noch jüngst in manchen Ländern \*\*\*), zum Morde der Mädchen, an deren Fortkommen man verzweifelte. Die Folge war Mangel an Frauen, und dies bewirfte die Verbindung mehrerer Männer, meist Brüder, mit einer Frau, eine besonders in Indien und Tibet erhaltene Sitte. Diese vermischt sich jedoch bei den Todas in Südindien mit der Vielweiberei. Mehrere Brüder und Schwestern leben dort in einer einzigen Familie. Solche "Gruppenehen" (Punalua-Familien) waren in heidnischer Zeit auch auf Sawaii üblich. Viel weiter verbreitet war und ist noch die reine Vielweiberei. Ohne Raub, Stlavenhandel und Stlaverei fann fie mit ihrem Saremswesen nicht bestehen, weil nur ausnahmsweise da, wo Kriege oder Wande=

<sup>\*)</sup> Po jt, Alb. Herm., Grundriß der ethnologischen Jurisprudenz. Oldensburg und Leipzig 1894, I. Bb., S. 21 ff.

\*\*) Rahel, Bölkerkunde, Bd. I, S. 255 f., 342.

\*\*\*) Beispiele aus Indien in unserer "Kulturgeschichte der jüngsten Zeit".

Leipzig 1897, S. 73.

rungen die Zahl der Männer verminderten\*), die weibliche Bevölkerung die männliche so sehr übersteigt, um jene Sitte jedem Manne zu gestatten. Sie beschränkt sich daher in der Regel auf die Mächtigen und Reichen; der Mittelstand und die Armen müssen (oder wollen) sich, wo sie herrscht, meistens mit einer Frau begnügen. Die Bielsweiberei hat somit von vornherein etwas Empörendes, Auchloses und Albstoßendes, und es bedurzte einer so verrückten Sekte wie die Mormonen, um sie sogar zu empsehlen, was nicht einmal die Mohamsmedaner thun.

Eine andere Unterscheidung der Chen ist diejenige in die Endo= gamie, d. h. die Wahl der Frau innerhalb, und die Erogamie, ihre Wahl außerhalb des eigenen Stammes. Beide fommen oder famen in allen Erdteilen vor. - Chne Zweifel ift die Endogamie die ältere Form; sie gehört der Zeit an, in der jeder Stamm für sich abgeschlossen lebte, und entspringt der Meinung, daß der eigene Stamm der vor= züglichste sei und durch Verbindung mit einem andern entehrt werde. Sie erscheint jedoch oft dadurch abgeschwächt, daß fremde Frauen in ben eigenen Stamm aufgenommen und dann geheiratet werden. Co führt fie leichter zur beiderseitigen freien Wahl als die Erogamie. Diese hat natürlich eine ausgedehntere Verbindung unter verschiedenen Stämmen und damit auch einen Kulturfortschritt zur Voraussetzung. Gie kann entstehen aus Weibermangel im eigenen Stamme, aus Abscheu por Blutschande oder "aus dem Berbote, Personen zu heiraten, die einander jo nahe sind, daß sie sich nicht als rechtlich selbständige Versonen gegenüberstehen" \*\*). Prattisch aber entstand sie wohl in den meisten Fällen aus dem Beiberraube, an den fich friegerische Stämme auf ihren Beutezügen gewöhnt hatten, der daher als ein Zeichen von Tapfer= feit weit verbreitet war und von dem manche Hochzeitsgebräuche noch Benanis ablegen, indem der Bräutigam die Braut scheinbar entführt. wobei sie schreien und sich sperren muß und die beiden Familien Scheintämpfe aufführen. So icheint sich der frühere Raub zum Symbol abgeschwächt und die Unsitte zum Gesetz entwickelt zu haben.

Wenn und wo geregeltere Sitten Eingang fanden, verlangte und erzwang der beraubte Stamm eine Entschädigung, und an die Stelle bes Weiberraubes trat der Beiberfauf, der aber auch im eigenen Stamme üblich wurde, und dessen Entgelt anfangs in Vieh bestand, später in Wassen und anderen Geräten. Es kommt aber nicht nur vor, daß der Mann die Frau kauft, sondern auch das Umgekehrte. Beide Sitten und noch eine dritte, nach welcher beide Teile zu gleichen Rechten heiraten, findet man auf Sumatra. Wo die Frau den Mann kauft, tritt dieser in ihre Familie. Es gibt übrigens noch verschiedene

<sup>\*)</sup> Beiipiele f. Rapel, Bölferfunde. I, S. 108. \*\*) Starde, Primitive Familie. S. 249.

Abarten von Vertragschen, so die Tauschehe, bei der mehrere Geschlechter ihre Weiber austauschen, die Dienstehe, d. h. der Erwerb der Frau durch Dienstleiftungen, und die Kinderehe, durch die ein Knabe und ein Mädchen und zwar eines oder beide unreisen Alters, aus Familienrücksichten miteinander verbunden werden\*).

#### 2. Eltern und Rinder.

Gab es auch nie einen allgemeinen Hetärismus, so waren boch geschlechtliche Ausschweifungen so häufig, daß in älteren Zeiten und auf niedrigen Kulturstusen die Baterschaft noch weit unsicherer war und ist, als wir heute gewöhnlich annehmen. Als Bater galt dann in der Negel nicht der Erzeuger, sondern der Ernährer der Kinder, und der Mann war so wenig eisersüchtig, daß er seines Weibes Untreue oft selbst versanlaßte oder begünstigte.

Aber nicht aus diesen Verhältnissen allein ist die weibliche Erbfolge zu erklären.

Den Grund dieser Erscheinung hat man in verschiedenen mehr oder weniger begründeten Vermutungen zu finden gesucht. Die meifte Wahrscheinlichkeit dürfte folgende Darlegung für sich haben \*\*): In noch rohen Zeiten war es lediglich die Mutter, die für das Kind forgte. Solange fie dieses nährte, war ihr jeder geschlechtliche Umgang streng Infolgedessen lebten Mann und Frau nicht miteinander, sondern nur Blutsverwandte, d. f. Nachkommen derselben Mutter. Das war das vielbesprochene Mutterrecht - nicht ein Zustand, der prinzipiell dem Vaterrechte vorangegangen wäre, sondern ein solcher, der aus Berhältniffen unentwickelter Rultur von felbst hervorging. Die Kinder einer Mutter, beziehungsweise die Abkömmlinge einer Stamm= Mutter bilbeten eine Gruppe, eine "gons", beren mehrere einem Stamm angehörten — eine Einrichtung, die sich noch in geschichtlichen Zeiten an manchen Orten erhalten hat. Wir halten es aber nicht für glaub= lich, daß die gentes in ältester Zeit überall mutterrechtliche gewesen wären. Dann wäre es boch höchst rätselhaft, daß und warum später beinahe überall das Vaterrecht an die Stelle des Mutterrechtes getreten wäre. Wir halten es für weit wahrscheinlicher, daß es je nach der Eigenart der verschiedenen Stämme sowohl vater= als mutter= rechtliche gentes schon früh gegeben hat und daß die ersteren, wohl die stärkeren und kriegerischeren, nach und nach die anderen besiegten, ihnen ihre Ginrichtung, die patriarchalische, zum Gesetze machten und damit eine höhere Kulturstufe begründeten. Denn es muß flar erscheinen,

<sup>\*)</sup> Post a. a. D. S. 317 ff. \*\*) Schmoller, Gustav, im "Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reich". 23. Jahrg. (1899). I. Heft, S. 7 ff.

daß unter dem Mutterrechte die Familie nur ein höchst lockerer und unsicherer Verband gewesen sein kann, der nur unter männlicher Leitung und bei dem Bewußtsein der Abstammung vom Vater ein festgesügter werden konnte. Der Mutterbruder, der unter dem Mutterrechte die Vaterstelle vertrat, konnte niemals den Kindern das werden, was ein seiblicher Vater ist und sein muß.

Nebrigens haben sowohl Mutter- als Baterrecht zu allen Zeiten und bei allen Bölfern in geringerm oder höherm Grade bestanden\*). Aus diesen Gründen ist auch die von mythischen Sagen und phantastischen Schriftztellern mit dem Mutterrechte in Verbindung gebrachte Beiber- herrschaft ein abgeschmacktes Märchen. Die Natur läßt sich nicht umtauschen! Herrschende oder friegerische Frauen waren immer Aus- nahmen.

Bahllos und ohne eine durchzuführende Grenze zwischen höherer und tieferer Kultur find die Arten des Verhaltens der Völker vor und bei der Geburt eines Rindes. Gine der erften Bornahmen ift Die Erteilung eines Namens. Man fennt feine Bolter, Die nicht Gigennamen befäßen, die von verschiedenen, oft zufälligen Umftanden hergenommen werden \*\*). Afrikanische, australische und amerikanische Stämme haben Reihen von Ramen im Vorrat, Die den Kindern einer Familie dem Alter nach zufallen. Manche Reger benennen fie nach dem Wochentage, andere dagegen nach der Lage der Eltern, 3. B. Not, Elend, polynesische Bölter nach Eigenschaften, wozu später weitere Namen kommen, die ihre Schickfale und Thaten ausdrücken, Ralmüken nach dem Tier oder Gegenstand, der ihnen zuerst in die Augen fällt, Korjäfen nach dem Zufall oder Los, indem fie mehrere Ramen fagen und den wählen, bei welchem das Kind irgend ein Zeichen von sich gibt und so find ungählige Arten des Berfahrens in Uebung. Weit ver= breitet ift das Pflanzen eines Baumes bei der Geburt eines Kindes. Bei mehreren Völkern kommt auch der sonderbare Gebrauch vor, daß ber Bater eine Art von Wochenbett abhält und fich gewiffer Speifen, sowie der Arbeit enthält, wovon man das Wohlergehen des Kindes abhängig glaubt, so bei den Basten (la couvade) und bei einzelnen Naturvölfern aller Erdteile, besonders aber in Sudamerika \*\*\*).

#### 3. Verwandtschaftsgrade.

Höchst merkwürdig ist die Verschiedenheit, welche zwischen den Völkern unseres Planeten in der Benennung der Verwandtschaftsgrade herrscht. Nach Morgans umfassenden Zusammenstellungen gibt es zwei hauptsächliche Stusen in dieser Beziehung, eine tiesere, welche die Natur-

<sup>\*)</sup> Post a. a. D. S. 71 ff., 79 ff.

<sup>\*\*)</sup> Andree, Ethnogr. Parallelen I, S. 165 ff. \*\*\*) Lubbod a. a. D. S. 12 ff.

völker und die oftasiatischen Rulturvölker, und eine höhere, welche die Westasiaten, Nordafrikaner und Europäer umjaßt. Jene bezeichnet durch gleiche Namen alle zu willtürlich abgegrenzten Klassen gehörigen Berwandten. Dieje aber benennt dieselben durch Busammensetzung der Bezeichnungen ihrer Verwandtschaft in scharfer Unterscheidung der Grade, 3. B. Bater, Großvater, Urgroßvater; Baterbruder, Mutterbruder, Bruderssohn, Schwestersohn u. f. w. Die erste Stufe entspricht im ganzen der Polygamie, welche die genaue Bezeichnung der Bermandten erschwert, die zweite aber der Monogamie und geordneteren Formen ber Polygamie; jene beruht auf der Fortdauer des Familienverhältniffes im größern Rreise des Stammes, diese auf der icharfern Unterscheidung ber einzelnen Familien. Auf der untern Stufe werden daher 3. B. unter "Bater" verschiedene altere, unter "Bruder" verschiedene an= nähernd gleich alte, unter "Sohn" verschiedene jungere Verwandte ver= ftanden. Der Dheim 3. B. heißt "Bater", die Tante "Mutter", Better und Bafe "Bruder" und "Schwester", Reffe und Richte "Sohn" und "Tochter". Das Nämliche erstreckt sich auch auf die Verwandtschaft durch Heirat; die Schwägerin heißt "Frau" ihres Schwagers, der Schwager "Mann" seiner Schwägerin u. f. w. Dies ift im wesent= lichen das Syftem von Sawaii. In Dftafien dagegen gelten die Kinder bes Betters dem Manne, die der Base aber der Frau als Reffen und Nichten, hingegen erstere der Frau und lettere dem Manne als "Linder". In Amerika find die Benennungen gerade umgekehrt. Auf den Fidichi= Infeln nennt der Schwager die Schwägerin jedes Grades "mein Stab" (meine Stütze), die Frau den Schwestermann ebenfo, den Bruder des Mannes aber — Gatte. Ja es kommt (auf Tonga) vor, daß man entferntere männliche Verwandte der Mutter "Mutter" und weibliche bes Baters "Bater" nennt. Wir finden es überfluffig und fruchtlos, bem Ursprung dieser sonderbaren Sitten genauer nachzusorschen, und begnügen und mit der Annahme Starces, daß Perfonen, die dem Redenden gegenüber rechtlich gleichgestellt sind, auch gleich benannt werden, lassen aber auch die Möglichkeit offen, daß jene Bezeichnungen Beugnisse noch ungeordneter Familienverhältnisse und teilweise wohl auch bes Mangels an geeigneten Husdrücken fein können \*).

Bei den Naturvölkern aller Erdteile ist eine merkwürdige Scheu im Verkehre zwischen den Schwiegereltern und Schwiegerstindern beobachtet worden. Um heftigsten äußert sie sich wohl bei den Zulus zwischen Schwiegersohn und Schwiegermutter, die sich niemals ansehen und ihre Namen gegenseitig nicht aussprechen dürsen. Wir können darin nichts Anderes erblicken als die Eiserjucht auf und den

Rampf um die Macht im Hause \*\*).

<sup>\*)</sup> Starde, Primitive Familie S. 182—221. Lubbod a. a. C. S. 131 ff. \*\*) Starde a. a. D. S. 253 ff. Undree, Ethnogr. Parallelen I, S. 159 ff.

#### II. Der Stamm und die Gemeinde.

#### 1. Der Stamm und bie Stände.

Der unter irgend welcher Benennung enger ober weiter gefaßte Stamm ist die zu ihrem Schutze sich durch die nächste Umgebung vergrößernde Familie. Bu einem Stamme gehören aber nicht notwendig lauter ursprünglich verwandte Personen oder aus einem gemeinsamen Uriprung hervorgegangene Familien; wohl aber erfordert er ein nahes Zusammenleben und mehr oder weniger Gemeinsamfeit der Lebens= formen und der Interessen. Die römische Familie schloß auch das Gesinde in sich, und jo sind gewiß an vielen Orten dienende Versonen mit ihren Gebietern zu einem Stamme verwachsen oder ursprünglich Fremde, Gefangene, Flüchtlinge, Gafte, Reifende u. f. w. in den Stamm aufgenommen worden. Demzufolge ift die Verfaffung bes Stammes eine andere als die der Familie. Die Abhängigkeit von einem gemein= famen Bater fällt meg, und an feine Stelle tritt ein Bauptling, ursprünglich gewiß der stärtste oder weiseste Mann, deffen Burde sich burch Erbichaft oder durch Wahl fortpflanzte. Gin Stamm fann ein= heitlich oder aus mehreren Abteilungen zusammengesett sein, die man auch nach ikotischem Vorbilde & land nennt; bei den Australiern beißen fie Kobongs, bei den nordamerikanischen Indianern Totems, und haben (wie auch in Ufrika) gewisse Gebiete, deren Bewohner in einer Pflanze oder einem Tier eine Urt Schutgeist verehren, den die Indianer für ihren Stammvater halten.

In Mitro- und Polynesien sind an die Stelle der Alans Stände getreten. Auf allen Infeln gibt es eine Alasse der Säuptlinge oder bes Abels, wie wir jagen würden, eine folche des "gemeinen Bolfes" und eine jolche der (friegsgefangenen) Stlaven, bisweilen aber auch mehrere, die kastenartig nach der Beschäftigung oder dem Gewerbe ge= schieden sind. Der Adel ift vom übrigen Bolfe durch eine tiefe Aluft geschieden. Bald ift er durchaus .. tabu", b. h. jeine Mitalieder durfen nicht berührt werden, bald haben diese allein Seelen und sind unfterb= lich, das Bolf aber nicht, bald tragen fie allein Tätowierzeichen. Der Aldel Polynesiens wird als himmel- und götterentsproffen verehrt, und da seine Angehörigen stärker und größer sind als das Bolt, stammt er wahrscheinlich von einer spätern Einwanderung, deren Teilnehmer fiegten, oder auch von folden, die sich einst durch ihre Stärke der Berrichaft bemächtigten. Seine Glieber halten ihre Sohne fur vor= nehmer als sich selbst, weil sie einen Ahnen mehr haben, und treten ihnen daher ihr Eigentum ab. In früheren Zeiten wurden auf Hawaii und Tahiti die Rinder aus Mischehen getotet, sonst folgen sie bald bem höhern, bald bem geringern Stande, bald dem Bater, bald ber

Mutter. "Auch hebt das Weib gewöhnlich den Mann zu ihrem Stande, während der Mann dies nicht thut."

Die Stände verknöcherten zu Kasten in Indien, worauf wir bei Behandlung der Kultur dieses Landes zurückkommen werden.

Unter den Standesabstusungen ist wohl die älteste diejenige zwischen Herren und Stlaven. Sie gehört meist der Vergangenheit an. Je nachdem das Volk, bei dem sie vorkommt, geartet ist, oder je nachdem eine Kultur herrscht, mit der sie verträgslich ist oder nicht, kann sie zum Fortschritte beitragen, indem sie (wie bei den Griechen und Römern) den Herren die Verfolgung idealer Ziele gestattet (freilich auch eitle Selbstüberhebung, Härte und Grausamkeit nährt), oder sie kann das betressende Volk von höherer Entwicklung der Kultur abhalten (wie die Regersklaverei in den europäischen Kolonien).

Die Stlaverei ist in ihrem Ursprunge die Frucht der Streitlust zwischen den Menschen, deren Interessen sich freuzten. Die im Kriege Gesangenen wurden zu Knechten und mußten Dienste verrichten, die ihre Herren früher selbst besorgt hatten, wozu sie aber als Sieger zu stolz und zu bequem geworden waren. Je nach dem sittlichen Kulturzustand wurde die Stlaverei zur Entstehung eines unterdrückten Standes oder zur Familieneinrichtung. Im Orient alteinheimisch und den dortigen Verhältnissen unentbehrlich, sand dieselbe auch in Europa Eingang, das vom Morgenlande so viel Kulturesemente auf= und angenommen hat, worauf wir am geeigneten Orte näher eintreten werden.

Bu ben bisher berührten Standesunterschieden (Abel, Herren, Sklaven, Kasten) kommt auf höheren Stusen, wenn sich nämlich eine bestimmte Religion eingelebt hat, die Abgrenzung zwischen Geistlichen und Welklichen, Priestern und Volk. Denn zuerst war in der Familie der Vater, im Stamme der Häupling Inhaber des Priesteramtes. Alle heutigen Naturvölker haben bereits ihre besonderen Priester, die aber erst Zauberer sind, wie wir noch sehen werden. Höheres Priestertum aber kann uns erst bei den geschichtlichen Völkern besichäftigen.

Bereits oben (S. 26) ist erwähnt, daß die Schmiede eine abzgesonderte Klasse bildeten. Andere solche Klassen bilden oft weitere Gewerbe, z. B. Hirten, Jäger, Fischer u. s. w.; es sind Anfänge der bei Kulturvölkern bestehenden Kasten.

Eine weitere und auffallendere Absonderung ist diesenige geheimer Gesellschaften oder Geheimbünde, deren Zweck ist, Rechtspslege und Polizei zu besorgen, wo die Stammesverfassung dazu noch nicht start genug ist, oder aber ein gewisses Standesbewußtsein zu pslegen. Ersteres ist besonders bei den Negervölkern, letzteres bei dem Adel der Gesellschaftsinseln (Tahiti), den Areoi der Fall. Diese zeichnen sich durch besondere Tätowierung, jene durch groteske Bemalung, auf Neu-

pommern durch schreckliche Maskierung aus\*). Alle Geheimbünde haben gewisse Erkennungszeichen und Ceremonien und halten unverbrüchlich zusammen. In Afrika haben die von ihnen ausgeschlossenen Weiber eigene Geheimbünde errichtet.

## 2. Die Gemeinde. Sandel und Berfehr.

An die Stelle der menschlichen Drganisation nach Familien, Klans, Stämmen und Ständen tritt, sobald seste Wohnsitze gesunden und besetzt sind, die Drganisation nach Gebieten, zunächst nach Gemeinden. Sie beginnt mit der Verteilung des Landes, meist nur auf gewisse Zeit, von der aber oft ein gemeinschaftliches Stück Land, die Allmeinde, ause genommen wird. Aber auch in einem gemeinschaftlichen Gebiete dauert oft die Scheidung in Geschlechter oder Klans (griech. demoi, sat. gentes) fort, in der Weise, daß nicht der Wohnort, sondern die Geschlechtse angehörigkeit das Prinzip der Einteilung des Stammes oder Volkes bildet. (Vis in neueste Zeit stimmten in Appenzell-Innerroden die Landleute nach Geschlechtern, Roden (Rotten) ab, gleichviel wo sie wohnten.)

Die Gemeinde regiert sich selbst und wählt, ehe sie Teil eines größern Ganzen wird, ihre Verwalter, die Aeltesten, die einen Rat bilden, in einer Volksversammlung \*\*). Der Ort dieser Versammlung fällt in der Regel mit einem Heiligtum oder einem Marktplatze oder mit beiden zusammen. Mit dem erstern Falle steht es in Verbindung, wenn unbotmäßige Glieder der Gemeinde ausgestoßen und friedlos erstärt (geächtet) werden, womit eine geregelte Strasrechtspslege die früher bei ordnungsloseren Zuständen, ja in manchen Gegenden mit rohen Zuständen noch jetzt herrschende Blutrache zu ersetzen beginnt.

Mit gemeinsamen Marktpläten aber tritt der Handel in das Tasein der Menschen ein und hebt seinen höhern Beruf der Verbreitung von Gesittung und Bildung zu üben an. Es war schon ein bedeutender Fortschritt in der Kultur, als die Menschen begannen, statt der gewaltsamen Wegnahme der notwendig oder wünschdar scheinenden Bedürfnisse durch die Stärferen bei den Schwächeren, sich das, wessen sie bedurften, auf friedlichem Wege zu verschaften. Der erste Weg hierzu war der Tausch, und darin besteht auch, trob aller Verseinerung und Vervollkommnung, der Handel wesentlich dis auf den heutigen Tag noch; denn das Geld, welches gegenwärtig in civilissierten Ländern gegen die Waren ausgetauscht wird, ist selbst eine Ware, deren Wert von gegenseitiger Uebereinkunft abhängt. Würde heute allgemein die Uebers

<sup>\*)</sup> Näheres über diese und verschiedene andere, meist aus Aberglauben, bei Naturvölkern gebräuchliche Wasken hat Andree, Ethnographische Parallelen Bb. N. S. 107 ff. gesammelt.

\*\*) Post a. a. D. S. 346 ff.

zeugung Eingang finden, daß Gold und Silber nicht mehr wert seien als Riefelfteine, fo ware morgen alles Geld mit Ginschluß des Papier= gelbes eine wertlose Sache, und ber handel mußte wieder aus reinem Tausch bestehen. Gine solche Voraussicht ift aber beshalb undentbar, weil nicht alle Menschen, welche Bedürfnisse haben, selbst Gegenstände besitzen, deren andere bedürfen und die sie daher gegen das austauschen könnten, was fie felbst nötig haben. Cobald dieser Fall eintrat und er trat ein, als sich verschiedene Berufsarten bildeten —, mußten sich allgemeingiltige Wertmeffer finden, deren alle Menschen bedurften, ober welche menigstens alle gegen ihre Bedürfnisse auszutauschen Ge= legenheit fanden. Die ältesten allgemeinen Wertmeffer, welche man gegen Waren austauschte, waren bekanntlich Bieh und Stlaven. Noch icht gelten bei Naturvölkern allerlei Gegenstände als Wertmeffer, die für uns einen sonderbaren Charakter haben, so auf den Balau-Inseln geschliffene Erd= und Glasftucke, auf den Reuen Bebriden runde Steine, Kauri-Muscheln in Indien und Afrita, hier auch eiferne Ringe, Calzziegel, Gewebe, im Nilgebiete und an der Dittufte aber ausschlieflich Thaler mit dem Bilde Maria Theresias\*). Je mehr sich die Civilisation ausdehnte und damit Sand in Sand die Bedürfniffe gebildeter und feiner wurden, besto weniger genügten jene rohen Wertmesser, und indem der Handel sich entwickelte, führte er von felbst das Auftommen neuer Wertmeffer berbei, und dies waren die edlen Metalle. Babylonien, welches das alteste Beispiel diefer Erscheinung ift, wurden die Metalle gemessen und gewogen und damit Maße und Gewichte zuerst eingeführt und zwar nach Abteilungen von 12 und 60, welcher Fuß auch in Megnyten, Phonifien und Griechenland Eingang fand. In den affatischen Kolonien der Hellenen aber wurde die Münzprägung erfunden. Es ergibt fich hieraus für uns das Gefet, daß die Natur= völfer Tauschhandel treiben, die isolierten Rulturvölfer die Waren mit gewogenem, die im Verkehre mit anderen Völkern lebenden aber fie mit gemünztem Metalle bezahlen.

Seiner Natur nach war der Handel mittels Ein- und Austausches von Vieh und Stlaven im Altertum nur Landhandel. Die Bebingungen seiner Fortbildung zum Handel über Land und See waren erstens Schiffe und zweitens das Hervortreten der Bölfer aus ihrer Abgeschlossenheit und ihr Versehr mit anderen Notionen und Ländern. Tiese Ausdehnung und Verschmelzung der bisherigen vereinzelten Handelsgebiete begünstigte die Ausdildung der Schiffsbaukunft, welche in der Regel ausschließlich dem Handel und nur ausnahmsweise dem Ariege dient. Das größte Interesse des Handels ift aber der Friede, und da mit diesem Veruse stets gar viele und sehr einslußreiche Menschen

<sup>\*)</sup> Bergl. Andree, Ethnographijche Parallelen I. S. 221 ff. Schurt, H., Grundrif einer Entwickelungsgeschichte des Geldes. Weimar 1898.

beschäftigt waren, so nußte er notwendig Unberechenbares zur Erhaltung des Friedens und zur Vermeidung von Kriegen beitragen. Doch ist dieses Verdienst unwesentlich und unsicher neben dem viel größern und unbestreitbarern der Ausbreitung geographischer Kenntnisse.

Unter Bölkern niederer Kultur, welche allein oder vorwiegend Jagd, Fischerei oder Viehzucht treiben, gibt es kein Bedürfnis eines über die nächste Umgebung hinausreichenden Verkehrs. Die Wüste und die Steppe bedürfen keiner Straßen; die in ihnen einheimischen Menschen kommen auch mit ihrem Vieh überall durch, namentlich wo die Bodensorm vorherrschend die Ebene ist. Erst eine höhere Kultur, beruhend auf ausgebildetem Ackerbau, auf dem Bestehen von Städten, auf dem Handel, den Gewerben und Künsten, macht Mittel des Verkehrs zwischen weiter entsernten Orten ersorderlich. Zu Lande bilden den Ansang dazu die Wege und Straßen.

Von diesen sinden sich im Bereiche der Funde aus vorgeschichtslicher Zeit, sowie der heutigen Naturvölker noch keine Spuren vor. Sie sind erst den Kulturvölkern zu verdanken. Aus dem Altertum haben wir Berichte, daß es Handelsstraßen sür Karawanen schon in sehr früher Zeit in den uralten Kulturreichen von Aegypten und Chaldäa und unter König Salomo in Palästina gab. Schon vor Herodot bestanden Straßenverbindungen von Aethiopien durch Aegypten einerseits nach Karthago, anderseits nach Sidon, Thros, Babylon und von hier wieder nach Indien und über Baktra nach dem "steinernen Turm" (wahrscheinlich in der Gegend von Kaschgar in Dit-Turkestan).

Die Beichaffenheit der Erdoberfläche erfordert neben dem Landauch einen Wafferverkehr. Es ift unzweifelhaft, daß die Schiffahrt aus dem Fischjange hervorging und daß naturgemäß Fluß- und Gee-, Küsten= und offene Meerschiffahrt auf einander folgten. Der Mensch lernte von den Wassertieren schwimmen, was die Naturvölker an Gewässern zugleich mit dem Gehen von selbst und ohne Unleitung lernen. Gin Baumast ober bergleichen, woran er sich hielt, gab ihm ben Bedanken, jolche zusammenzufügen, und das Floß ging dem Kahn oder Boot voran, auf deffen Gestalt wohl schwimmende Fruchtschalen ober auf= geblasene Tierhäute (Schläuche) führten, die noch bisweilen als Fahr= zeuge gebraucht werden. Die einfachen Kanoes der Auftralier, aus Baumrinde oder Tellen gemacht, erinnern noch an diese Form. Ausgehöhlte Baumstämme werden von den amerikanischen Urbewohnern vielfach als Bote verwendet, ja noch jeht auf Schweizerseen hie und da wie zur Zeit der Pfahlbauten. Die Feuerländer find bereits wahre "Wassermenschen" und leben mehr auf ihren schwachen Rinden= oder Brettertähnen, die stets des Ausschöpfens bedürfen, als in ihren Bütten. Ein Herd aus Ton mit Teuer befindet fich stets im Kahne und gab bem Lande wohl feinen Namen. Diefelbe Bezeichnung (als "Baffer= menschen") verdienen die Estimos, die ihre aus Holz und Knochen

gefertigten und mit Fellen überzogenen einsitigen Jagd= oder Männer= boote (Rajaks) mit Doppelrudern ungemein geschieft handhaben und darin Taucher= und Balanciertunfte machen, während die Beiberboote (Uniats) größer find und zur Lastenfortschaffung dienen. Regervölter Bestafritas (Arus) sowie die an den großen Seen und am oberen Ril sind in ihren oft großen Einbäumen oder gezimmerten Booten zum Teil geschickte Schiffleute. Die besten Secfahrer unter den Naturvölkern aber sind naturgemäß die Mela=, Mikro= und Bolpnesier. Ihre kleineren Boote dienen nur zur Kuftenschiffahrt und Fischerei; die größeren find oft funftvoll, oft doppelt mit einfachen oder doppelten Huslegern und Segeln verschen, bis zu 36 Meter lang, fassen bis zu 100 Menschen und fahren in Flotten bis über 200 Rähnen. Der Schiffbau wird mit religiösen Gebräuchen begleitet und ift das Vorrecht einer höhern Volts= flasse. Der Kiel besteht aus ausgehöhlten Baumftämmen, auf welchen Planken befestigt werden; die beiden Enden sind mit Schnitzereien verziert. Der höchste Gott Tangarog ist der Batron der Schiffer, die fich auch fern von Land auf weiten Seereifen ohne Rarte oder Rompaß nach dem Winde und den Gestirnen orientieren.

#### III. Der Staat.

#### 1. Die Entstehung des Staates.

Wie die Familie zum Stamme, fo erweitert fich der Stamm zum Bas in der Familie der Bater, im Stamme der Häuptling, das ift im Volke der Oberhäuptling, Fürst oder König. Die älteste und naturgemäßeste Verfassungsform ift daher die Monarchie. Eine Republik ift nicht von Natur gegeben, sondern das Ergebnis der Kultur eines Volkes, in dem das Bewußtsein von der Entbehrlichkeit oder gar Verwerflichkeit einer Monarchie durchgedrungen ift. Sie folgt daber entweder der Monarchie nach oder entsteht aus Gemeinden, die durch irgend welche Umftande von keinem Fürsten abhängig sind. hält der Fürst in irgend welchem Maße den Charakter eines Baters, so ist seine Herrschaft gesichert; je mehr er aber diesen aufgibt oder den Häuptling zu sehr hervorkehrt, auf um so schwächeren Füßen fteht fie. Da schon der Stamm und in noch höherm Grade das Bolt keinen verwandtschaftlichen Zusammenhang hat wie die Familie, um so mehr alfo bes träftigen Auftretens gegen andere Stämme ober Bölfer bedarf, jo ift es wahrscheinlich, daß das Wahlkönigtum dem erblichen voraus= geht, indem der erbliche Nachfolger als solcher dem Bolfe keine Gewähr wirksamen Schutes barbietet. Deffenungeachtet kann auch die erbliche Herrschaft einen sehr frühen Ursprung haben, namentlich wenn beide Systeme sich vermischen, d. h. die Wahl sich auf Bewerber aus gewissen Familien beschränkt\*). Lebenslänglich sind die Fürstenwürden wohl schon anfänglich nicht immer gewesen. Tapferkeit, Alugheit und Freigebigkeit erhielten die Würde steks; Feigheit, Unfähigkeit und Geiz untergruben sie und führten zur Absehung oder zur Verdrängung, auch Tötung des Fürsten, durch einen begabtern und beliebtern Nebenbuhler, doch wohl auch zuweilen underdienter Weise durch einen ehrgeizigen Feind oder dessen Anhänger. Popularität war stets die stärkte Stüpe des Fürstentums. Gewiß war auch die Wahl auf Zeit vielsach gedräuchlich. Zur Wahl berechtigt war entweder der Abel (Aristokratie) oder die Volkseversammlung (Temokratie). Die Erdberechtigung kann sich auf Vateroder Mutterrecht oder auf das Alter gründen, oder der Fürst bestimmt einsach seinen Nachsolger.

Es kam und kommt auch vor, daß ein Häuptling oder Fürst nur für den Kriegsfall gewählt wird oder sich auswirft und im Frieden wieder zurücktritt; oder daß der König durch Unterhäuptlinge, den Abel, die Priester oder auch das Volk in seiner Macht beschränkt wird. Ist das Gegenteil der Fall, so versügt der Fürst als Despot über Leben, Freiheit und Eigentum seiner Unterthanen, oder es gehört ihm einsach alles, was unter seinem Vesehle steht. In diesem Falle geht die Furcht vor ihm bis zu göttlicher Verehrung. Er ist dann "tadu" oder gar unsichtbar. Scheusale und Ungeheuer auf Thronen haben sich bestanntlich bis in neuere Zeit bemerkdar gemacht, und bis vor kurzem war bei den Türken der Brudermord aus Furcht vor Verdrängung

Hausgesetz.

Seit uralten Zeiten und in allen Ländern umgab sich der Fürst mit Einrichtungen, die ihn und seinen Machtbesitz zu schützen den Zweck hatten. Dazu gehört vor allem ein friegerisches Gesolge aus Abeligen oder ihm sonst Ergebenen. Aber auch im Frieden sicherte er sich einen Anhang, besonders durch das Lehens oder Feudalwesen. Ein König verlieh den Fürsten, ein Fürst niederen Häuptlingen und diese wieder ihren Anhängern Grundstücke oder andere Rechte gegen die Verpsslichtung, dem Lehnsherrn im Kriege und Frieden auf verschiedene Arten Dienste oder Abgaben zu leisten. Nicht etwa nur im europäischen Mittelalter, sondern von Japan dis Westafrisa, in Uramerika und Deceanien kommt dieses Verhältnis vor.

All dies konnte schon bei Wandervölkern vorkommen. Aber erst mit dauernder Seßhaftigkeit, mit Ausdehnung über bloße Stämme hinaus, also wenigstens über eine bestimmte Bevölkerung und mit Einführung einer festen Ordnung beginnt der Staat. Dieser ist ein höchst mannigsfaltiges Gebilde. Er kann eine Stadt oder ein großes Reich umfassen; er kann von der blutigsten Tespotie alle möglichen Zwischenstusen bis zum freiesten oder auch zügellosesten Bolke durchlaufen. Fürstenmacht

<sup>\*)</sup> Poft a. a. D. S. 387 ff. Rofder, Wilh., Politit. Leipzig 1892, S. 18 ff.

kann ihn beseelen wie der Boltswille, und zwischen beiden find die mannigfaltigsten Mischungen und Nebergange bentbar. In der bor= geschichtlichen Zeit, die uns hier beschäftigt, waren natürlich die Berhältnisse weit einfacher und entwickelten sich ohne große Umwälzungen. Die Regierung bestand aus den Adeligen oder den Bermandten bes Fürsten, in triegerischen Zeiten aus den bewaffneten Säuptlingen. Auch die Urwölfer hatten und die Naturvölfer haben etwas wie Minister und Generale, Richter, Schatzmeister, Steuereinnehmer, Oberpriefter, Ceremonienmeister und Höflinge. Im Ariege teilte fich bas Beer in die Angehörigen der Geschlechter, in die Lehnsleute der Lehnsträger, in Hundert= und Tausendschaften u. s. w. Die Mannschaft wurde statt des Soldes auf Beute angewiesen. Die Kriegskunft bestand in Ueber= fall, Mord, Brand und Verwüstung. Wo keine Monarchie auffam. beforgten die vom Volke gewählten Häupter oder die sich die Macht anmakenden Geschlechter die Regierung und Rechtspflege, die noch in geschichtlicher, ja teilweise bis auf die neueste Zeit noch nicht getrennt waren. Streitfälle und Beurteilung von Verbrechen murden öffentlich. vielfach im Freien oder bei Heiligtumern und zu gewissen Tages- und Nahreszeiten behandelt.

Im Verhältnis der verschiedenen Naturvölkerstaaten, zwischen denen es keine sesten Grenzen gibt, gegeneinander kommt zweierlei vor: kriegerische Unterwerfung, die Regel, und friedliches Vündnis, die Ausnahme. Im erstern Falle ist das unterworsene Volk tributpflichtig, dis es ihm gelingt, den Stiel umzukehren, wobei ost Staaten ganz verschwinden und andere ihre Stelle einnehmen. Das bekannteste Vündnis ist dassjenige der "fünf (später sechs) Nationen" der Frokesen in Nordamerika, das dis zu Ansana des 18. Kahrhunderts bestand.

# 2. Die Staaten der Naturvölfer.

Eigenkliche Staaten haben die Naturvölker nur in Afrika und Oceanien gegründet; nicht gelungen ift es ihnen in Australien, im arktischen Gebiete und in Amerika, wo nur die ungeschichtlichen Kultursvölker so weit stiegen. Bölker letzterer Art gab es allerdings auch in Afrika und Mittelasien; aber ihre Staaten haben eine bestimmte geschichtliche Religion (Fslam, Christentum oder Buddhismus) zur Vorausstehung, können also nicht berücksichtigt werden, ehe wir diese Religionen entstehen gesehen haben.

Wie die Neger überhaupt Kinder sind, so bringen sie, wie Rayel sagt\*), aus der Familie in das Gemeinwesen ein "kindergleiches Talent zu gehorchen" mit und hegen "eine abergläubige Hochachtung vor ihren Herrschern". Diese sind absolute Despoten und leiten ihr Thronrecht

<sup>\*)</sup> Ratel, Bölferfunde II, S. 24 ff.

meist aus alten fürstlichen Familien des Stammes her. Ihre Unter= thanen wetteifern in friechender Nachahmung der Eigenheiten ihrer Könige, die ihre Schmeichler bejolden, gewöhnlich mit Vieh. Ihre Gebiete find meist flein, ihre Machtmittel gering, und der Bestand ihrer Herrschaft ist weder von Dauer, noch besitt er Widerstandsfraft. Die Berricher leben in Bielweiberei, und ihre Regierung besteht in Eroberungs=, zu= gleich Raubzügen, die Gefangenen werden Eflaven, und nirgends ift Die Eflaverei jo tief eingewurzelt und verbreitet wie in Afrifa, wo fie auch zur Strafe und Buße verhängt wird. Daher ist auch der Stlaven= handel ein allgemein betriebenes Geschäft. Es gibt eigene Stlavendörfer. Trop ihrem Despotismus sind aber die Regerkönige nicht unumschränkt; ihre Unterhäuptlinge, Kriegshauptleute und Aeltesten erheben Unspruch auf die Mitregierung. Indessen gibt es auch viele "wohlwollende und einsichtige Herrscher"; aber sie können gegen den Stumpffinn der Menge nichts Rechtes ausrichten. Die afrikanischen Herrscher treten indeffen meistens fehr einfach, ohne Glanz und Brunt auf, nur mit zahlreichem Gefolge. Sie verkehren unter fich durch Boten, die wie Bettler leben. Als Spione dienen ihnen willig alle Unterthanen. Sie sind zugleich Oberrichter, Oberzauberer, Oberfaufleute und Oberanführer. Je weiter vom Mittelpunkte ihrer Herrschaft, um jo schwächer ift ihr Einfluß, und eine eigentliche Grenze der Gebiete unter sich gibt es gar nicht.

Die rohesten Staatsformen von Naturvölkern finden wir in West = afrika, wo es Raubnester und Mörderhöhlen wie Dahome, Aschanti, Benin, die Loangostaaten u. f. w. gab. Einst hatte Uschanti eine ziemlich freie Verfassung, mahrend Dahome von jeher blutigste Despotie ausübte und sich baber von jenem Staate fern hielt, damit fein Beispiel nicht einwirte. Es herrichte hier ein ausgebildetes Spioniersustem. Jede, auch die geringste Opposition führte zum Tode. Aus Mißtrauen gegen die Manner bestand die Leibgarde des Königs aus männlich gefleideten und sich so benehmenden Weibern, wie denn überhaupt in Bestafrita die weibliche Erbfolge gilt und die Beiber großen Ginfluß ausüben, ja an der Regierung teilnehmen. Berüchtigt waren chedem die scheußlichen Massenmenschenopfer in Dahome, die mit Menschen= frefferei in Berbindung standen. Indeffen gab es an der Goldfuste auch sogenannte republikanische Negerstaaten, in denen das ganze Volk über alle Angelegenheiten entschied. Diejes geschah in Versammlungen, Palawers genannt, wie auch die Beratungen der Häuptlinge mit ihren Großen hießen, überhaupt jede Besprechung.

Im Junern Afrikas hat jeder Stamm eines jeden Volkes eigene Häuptlinge, die sich Sultane nennen und zum Teil ein ansehnliches Gebiet beherrschen. Diese "Staaten" zerspalten sich aber immer mehr, indem sich in einzelnen Bezirken Verwandte der Fürsten seitsteben.

Ganz anders verhält es fich bei den weiter östlich wohnenden Waganda (Uganda) und Wanjoro (Unjoro). In ihren beträcht=

sichen Gebieten herrschen die Häuptlinge, und über ihnen steht der König (früher Mtesa, jest Muanga) nur zum Schein, der aber mit glänzenden Formen, einem peinlichen Ceremoniell und dem Necht über Leben und Tod außgestattet ist und durch eine märchenhaste Geschichte und zauberhaste Wirfungen der königlichen Würde blendet. Ein "großer Nat" der Hösbeamten, täglich versammelt, "ist die eigentlich regierende Macht im Staate"\*), welcher der König sich nicht widersehen kann. Eine streng geordnete Hierarchie verzweigt sich von oben nach unten. Gegen Fremde wird tiesstes Geheimnis über alle Maßnahmen beobachtet, gegen Fehlbare raffinierte Grausamkeit außgeübt, aber nicht nur gegen solche; der König befahl oft zwecklose Niedermehelungen von Tausenden. Auch war diese blutige Puppe unersättlich in Vermehrung ihres Harens, was durch einen großen Ueberschuß der Weiber, die alle Stavinnen sind, begünstigt wird und seinerseits wieder arge Sittenlosigseit hersvorruft.

Die Sulus (Julus) Naffern bilbeten einen echten Nriegerstaat und zugleich eine der dauerhaftesten Organisationen unter den Negervölkern\*\*). Ihre Bohnorte (Krale) sind wahre Lager der drei Streiterklassen: Beteranen, junge Soldaten und Knaben, auch die Hauptstadt ist es, selbst im Frieden. Sie kounten 50—100 000 Mann ins Feld stellen. Ihre Könige, Dingan, Tschaka, Mpande und Ketschwäho, sind wahre Schlachtenherrscher gewesen und blieben, wie ihre Soldaten, ehelos, ohne aber auf Weiber zu verzichten; es herrschte eine eiserne und blutige Disciplin, und zahllos waren in Menge und Art die Todesstrasen.

Ein Kriegerstaat war auch das den Osten von Madagastar einsnehmende Reich der Hovas. Radama I., ein Zeitgenosse und Abstatsch Rapoleons (1810—28), gab ihm Festigkeit; aber ihm folgte in sast umunterbrochener Reihe eine Weiderherrschaft, die mit Hilfe europäischer Ränke dem Reiche endlich den Untergang bereitet hat. Große Abhnlichkeit mit Radama hatte der am entgegengesetzten Ende der ansgeblichen malaisschen Rasse sich nrüher eine Rapoleonsrolle spielende Kame hame ha I. von Hawa i (1789—1819), der jene Insselgruppe, deren Dynastie dis auf ihn angeblich über tausend (?) Geschlechtersolgen zählte, in seiner kräftigen Hand vereinigte. Und auch hier, in diesem irdischen Paradiese, haben nach ihr Schwächlingssund Frauenherrschaft, im Vereine mit europäischem Einsluß eine merkwürdige Erscheinung urwüchsigen Staatslebens zu gunsten der Nivellierung aller Eigentümslichsteiten farbiger Bölfer vernichtet.

Die Inselgruppe von Samoa hatte eine sehr komplizierte monarchisch= aristokratische Verfassung. Die Thronfolge innerhalb der königlichen Dynastie, die in drei Zweigen, bald in männlicher, bald in weiblicher

<sup>\*)</sup> Rapel a. a. D. S. 245 ff. \*\*) Chendaj. S. 119 ff.

Erbfolge bis auf 17 Generationen zurückgeht, also ein Alter von fünf bis fechs Jahrhunderten haben mag, hing von dem Besitze gewisser Titel ab, die zu vergeben eine Anzahl Familien auf der vornehmsten (wenn auch nicht größten) Infel Upolu, an beren Spige "Redner= häuptlinge" standen, das Recht hatten, das ihnen im Laufe der Zeit von Königen für geleistete Dienste verliehen wurde. Für die Ausübung Dieses Rechtes erhielten fie feine Matten, Die in Samoa das Geld vertraten, was natürlich zu Bestechungen und anderen Migbräuchen führte. Noch schlimmer aber ist es. daß 1898 englischer Eigennut und Un= kenntnis der Verhältnisse einen von der kleinen Minderheit der Samoaner aufgestellten titellosen Knaben gegenüber dem rechtmäßigen Unwärter begünstigt und damit die Verfassung des merkwürdigen Inselstaates eingebrochen hat\*), dessen Ende seit den Abmachungen zwischen Deutsch= land, England und Amerika (November 1899) wohl nur noch eine Frage der Zeit sein kann, womit dann eine höchst interessante Reliquie fortgeschrittenen Staatsbewußtseins unter Naturvölkern der Bergeffen= heit anheimfallen wird.

# Bierter Abschnitt.

# Anfänge der geiftigen Sultur.

# I. Sprache, Schrift und Bahl.

# 1. Die Eprache.

Es ist unnütz zu fragen, welche Kulturthat älter sei, der Feuerzgebrauch, die Versertigung von Wertzeugen oder die Sprache. Man hat niemals Menschen gefunden, die nicht alle drei Gaben besaßen. Keine von ihnen aber ist für die Erhebung des Menschen über das Tier so entscheidend wie die Sprache. Sie zuerst stempelt den Menschen zum vernünstigen Wesen. Dhae sie ist seine Leistung der Vernunft möglich, weder die Religion, noch die Kunst, noch das Wissen. Ja nicht nur dies, nicht einmal irgendwelche Beschäftigung, die einen Verzehr mit Nebenmenschen ersordert, wie Uckerdau und Tierzucht, Erzichtung sünstlicher Vohnungen, Bereitung von Kleidung, ist ohne Sprache denkbar, so natürlich auch Einrichtungen der Familie und des Stammes.

Daß die Sprache schon am Ursitze der Menschheit entstand, kann nicht zweiselhaft sein, denn alle Sprachen, so verschieden sie unter

<sup>\*)</sup> Krämer, Dr. Augustin, Die samoanische Königsfrage. Globus 1899 Nr. 12.

einander sind, werden auf dieseibe Weise geäußert, ihr Ausbau hat die größte Achnlichkeit, und keine Sprache kann von den Genossen einer andern nicht gelernt werden, wenn diese nicht schwachbegabt sind.

lleber den Ursprung der Sprache sind verschiedene Vermutungen aufgestellt worden. Gine solche ift die der Ableitung von unwillfür= lichen Ausrufen in Folge äußerer Eindrücke (Buh-Buh-Theorie); eine zweite zieht die Nachahmung tierischer Laute vor (Bauwau-Theorie). Max Müller wollte die Laute der Sprache aus Empfindungen ber= leiten, welche durch die Tone der äußern Welt in der Seele anklingen (Ding-dang-Theorie). Lazarus Geiger meinte, ein "hochbegabtes Indi= viduum" habe gewiffermagen befohlen, welche Ausdrücke die Begriffe wiedergeben jollen. D. Caspari ("Urgeschichte der Menschheit") be= zeichnete den Häuptling oder Herdenführer als "Tonangeber" für die Bezeichnung der Dinge. Ludwig Roiré (Der Ursprung der Sprache, Mainz 1877), dem sich Max Müller nachträglich anschloß, stellte die "Sympathie Theorie" auf, nach welcher, "so oft unsere Sinne erreat und unsere Musteln in lebhafter Tätigkeit sind, wir im Ausstoßen von Lauten eine Art Erleichterung fühlen", fo daß, "besonders wenn Leute in Gemeinschaft arbeiten, dieselben geneigt sind, ihre Beschäftigung mit mehr oder weniger vibrierenden oder rhythmischen Heußerungen zu begleiten."

Un dieser Unsicht ift sicher wahr, daß Denken und geselliges Beifammensein die Grundbedingungen der Sprache waren; aber die Ur= fachen der Wahl dieser und jener Ausdrücke sind gewiß verschiedene gewesen, und aus dieser verschiedenen Wahlart durften auch die abweichenden Arten des Sprachcharafters hervorgegangen sein. Wir unterscheiden nämlich: eine untere Stufe, die einfilbigen Sprachen, wozu die tsinesische, die tibetische und die hinterindischen; eine obere, die flettierenden, wozu die semitischen und arischen; und eine mittlere, bie agglutinierenden, zu denen alle übrigen gehören. würdiger Beise aber find die am tiefften stehenden und unbeholfensten. die einfilbigen, lauter Sprachen von Kulturvölkern, während fämtliche Sprachen der Naturvölfer zur mittlern Klaffe, zu den agglutinierenden (Silben vorne und hinten anfügenden) Sprachen gehören, welche außer= bem nur folche Völker sprechen, die nicht aus eigener Kraft zu höherer Aultur gelangt find. Die felbständigen Aufturvölker verteilen fich aljo, was gewiß höchst seltsam ist, auf die oberste und unterste der drei Sprachgruppen, und zwar fo, daß die östlichsten jener Bölter, welche in massigen, ungegliederten Ländern lange und bis auf die neueste Beit von den übrigen Völkern abgeschlossen lebten, ja jett noch größtenteils leben, einsilbig, die mittleren und westlichen aber, welche in mehr gegliederten Ländern und mehr in gegenseitigem Zusammenhang ihr Leben hinbringen, flektierend sprechen.

Wie die Sprachen vieler Bölker wechseln (oben S. 19), so sterben sie auch aus oder entstehen neu oder verändern sich so, daß sie zu

neuen Sprachen werben. Sanskrit, Hebräisch, Altgriechisch, Lateinisch, Altslawisch werben nicht mehr gesprochen, aber bienen noch als religiöse oder gelehrte Sprachen oder in beiden Eigenschaften. Das Altägyptische lebt im Koptischen fort. Das Italienische, Französische, Spanische und Englische entstanden erst zur Zeit oder nach der Bölkerwanderung. So verändern sich auch Laute mit der Zeit in einer einzelnen Sprache, oder sie wechseln ihre Stellung oder ihre Aussprache, oder die Wörter mischen sich mit solchen aus anderen Sprachen. Bei den Naturvölkern ist all dies in höherm Grade der Fall als bei den Kulturvölkern. Bei manchen derselben sprechen die Vornehmen eine andere Sprache als das Bolk, und auf kleinen Inseln, wie auch bei benachbarten Indianersstämmen\*) herrschen mehrere einander ganz fremde Sprachen. Die Jungen der Kulturvölker sind zwar weiter verbreitet, zerfallen aber in eine Menge von Dialekten, von denen schließlich einer durch mannigsache Verseinerungen zum herrschenden wird.

Es gibt Fälle, in welchen die Sprache nicht anwendbar ift, näm= lich wenn Leute, die ihre Sprachen gegenseitig nicht kennen, oder Taub= stumme, denen die neueste Erziehungsmethode dieser Unglücklichen fehlt. sich einander verständlich machen wollen. Auch fommt es vor, daß eine Sprache zu arm an Ausdrücken ift, um Berftändigung zu ermög= lichen. In diesen Fällen dient die Zeichen= oder Gebarden= iprache, welche, ba fie mittels bes Gesichtssinnes wirft und nicht gefprochen wird, als lebergang von der Sprache gur Schrift gelten könnte, namentlich da sie gewissermaßen "in der Luft schreibt". Doch wird sie allgemein als "Sprache" bezeichnet und vertritt mehr dieje, als die Schrift; auch bleibt fie nicht, wie die Schrift, auf einem Stoffe haften. Unter den Auftraliern sowohl, als den nordamerikanischen Idianern, deren Sprachen bei geringer Verbreitung ungeheuer verschieden find, gibt es Fingersprachen, durch die sich Sprachfremde mit einander verständigen. Dasselbe ift der Fall bei den Taubstummen. Aber auch Leute, die sprechen können, namentlich unter den Natur- und den weniger hoch gebildeten Aulturvölkern, bedienen fich neben dem ge= iprochenen Worte noch mannigfacher Handbewegungen und Gesichts= verzerrungen, die zu dem Gesprochenen in feiner Beziehung fteben und bisweilen hergebracht, bisweilen aber willfürlich erfunden find. Gebildete fönnen fie entbehren. Weit unter Naturvölkern verschiedener Erdteile ver= breitet ist die auf große Entfernungen wirksame Trommelsprache und die Kundgebung von Nachrichten durch Teuer und Rauch von Söhen zu Söhen.

## 2. Die Schrift.

Durch den Versuch, die Sprache auf dauernde Weise dem Gesichts- sinne wahrnehmbar zu machen, entstand die Schrift, offenbar eine jüngere

<sup>\*)</sup> Lubbock a. a. D. S. 347.

Schöpfung des Menschengeistes, als Sprache, Religion, Unfange ber Kunft und Dichtung. Die Schrift ift ein Bild des Gesprochenen, und Die ersten Schriftversuche waren Bilder von Gegenständen oder sollten bafür gelten. Es gab und gibt zwar Arten ber Sichtbarmachung von Gedanken, die keine Vilder enthalten, aber auch nicht als eigentliche Schrift betrachtet werden können, so die Anotenschrift (Quipu) der alten Bernaner, die durch verschiedenartige Bertettung von Schnüren spricht. und die Wampungürtel der nordamerikanischen Indianer, die durch auf Schnüre gereihte Muschelschalen Gedanken mitteilen\*). Wirkliche Bilder und wirkliche Schrift find auf Glächen von Stein, Bolg, Metall, Säuten, Blättern u. f. w. angebracht. Wohl gibt auch die Bemalung und Tato= wierung der Körper Kenntnis von Thatsachen (Thaten, Stamm, Stand, Religion); aber fie gehört doch eher zum Schmucke \*\*). Gine ähnliche Kundgebung find die Hausmarten und Gigentumszeichen, die von Ratur= völkern und europäischen Bauern auf der Haut des Biehs und auf Hausgeräten angebracht werden. Aus ihnen entstanden wohl zum Teil Die erft neueren Zeiten angehörenden, aber nur auf festen Stoffen bargestellten Wappen von Versonen und Körperichaften.

Alle auf Flächen aufgetragene, Bilder enthaltende oder aus folchen entstandene Schrift zerfällt in drei Stufen:

- 1. Reine Bilderschrift Standpunkt der Naturvölker und neuweltlichen Kulturvölfer.
- 2. Vilder neben Schriftzeichen Standpunkt der alten affatischen und afrikanischen Kulturvölker.
- 3. Schriftzeichen an Stelle ber Bilber Standpunkt ber neueren afiatischen und der europäischen Kulturvölker.

Die unvollkommenste reine Bilderschrift, die man erst in neuester Beit (1880) entbedte, ift die der Auftralier, welche auf Stäben Figuren von Menschen, Tieren, Aflanzen und verschiedene andere Zeichen ein= rigen und diese Stäbe als Botschaften versenden, von denen dann der Empfänger, auch wenn er einem fremden Stamme angehört, ganze Berichte ablesen kann. Ausgebildeter find die Bilderichriften der Nordund Süd-Indianer, welche mit Menschen= und Tierbildern und anderen Beichen ganze Lieder und andere zusammenhängende Texte herstellen \*\*\*). Biel weiter verbreitet find aber die gemalten und eingehauenen Bilder und Zeichen, welche Felswände in geradezu allen Erdteilen und beren Ländern "schmücken", und von denen nicht nur unbekannt ift, welche, fondern auch ob fie überhaupt eine Bedeutung haben ;). Befannt find

<sup>\*)</sup> Undree, Ethnographische Barallelen I, S. 184 ff.

<sup>\*\*)</sup> Buttke, Beinr., Die Entstehung der Schrift. Leipzig 1872, S. 79 ff. \*\*\*) Beispiele mit Abbildungen in Faulmann, Geich. d. Schrift, S. 198 ff., und Ragel, Bölferfunde I, S. 34 f. Buttte, Entstehung der Schrift, S. 152 ff.
†) Näher mit Abbildungen in Andree, Ethnographijche Parallelen und

Bergleiche, I. Bb., G. 258 ff.

besonders die schon im sechsten Jahrhundert bezeugten (aber schon damals Jahrhunderte alten) Fels="Inschriften" (Petroglyphen) im Wadi Mokattab auf der Sinai-Halbinsel.

Die Schriftart, welche Bilber neben Schriftzeichen, d. h. solchen Zeichen, in welchen man die Bilber nicht mehr erkennt, verwertet, hat wieder zwei Abarten:

- a) Die Vilder sind unverändert beibehalten, neben ihnen aber auch eigentliche Schriftzeichen eingeführt ägnptische Schrift.
- b) Die Vilder sind zwar mitunter noch kenntlich, meist aber durch bildsremde Zeichen ersetzt, und zwar bestehen diese Zeichen:
  - α) aus Strichen altbabylonische und tsinesische Schrift;
  - β) die Striche sind in Keile verwandelt spätere babylonisch = assyrische und altpersische Schrift.

Die völlig reinen Zeichenschriften, die den Bildcharafter, aus dem sie unsprünglich entstanden, längst verloren haben, zersallen in zwei Hauptgruppen, die semitische und die indische, beides ausschließlich Buchstabenschriften. Ein Zusammenhang zwischen beiden ist nicht nachz gewiesen, und ob die semitische Schrift vom Nil oder vom Euphrat stamme, darüber streiten sich Aegyptos und Asspriologen.

Merkwürdig ist, daß die Schriften der Bölker sich nicht mit deren Sprachen decken, sondern daß beinahe durchweg die Wahl der Schrift von der Religion abhängt. So bedienen sich Bölker, welche die Resorm des Kong-su-tsé angenommen haben (Unnamesen, Japaner), der tsinesischen, die Brahma-Gläubigen und reinen Buddhisten einer indischen, alle Mohammedaner (Perser, Türken, Malaien, auch die indischen Islamiten) der arabischen, alle griechischen Katholiken einer aus dem hellenischen Allphabet gebildeten, alle römischen Katholiken und die von ihnen abgezweigten Protestanten der lateinischen, die Juden, selbst wenn sie in abendländischen Sprachen schreiben, unter sich noch vielsach der hebräischen Schrift.

Als Anhang zur Schrift erwähnen wir, daß ichon bei Naturvölkern Anfänge einer Entwerfung von Land = und Seekarten zu finden sind. Rohe Versuche solcher werden schon von Ainos (Nord-Japan) in den Sand, weitere von Indianern auf Häute oder Rinde gezeichnet. Die Azteken malten solche auf Baumwollzeuge. Grönländer zeichnen ihre Küsten annähernd richtig, so auch Polynesier ihre Inselsaruppen u. s. w.\*)

# 3. Die Zahl.

Schwieriger und daher auch jünger als die Kunst zu sprechen, ist nicht nur die zu schreiben, sondern auch die zu zählen und zu rechnen. Sie ist bei Naturvölkern weit unbehilflicher als die bei solchen oft hoch

<sup>\*)</sup> Andree, Ethnographische Parallellen I. Bd., 3. 197 ff.

entwickelte Sprache, während andere wieder darin weit vorgeschritten find und wieder andere durch Angabe hoher Bahlbezeichnungen die banach fragenden Reisenden zum besten halten\*). Die Buschmenschen, brafilische und auftralische Stämme follen nur bis auf zwei zählen können und alle weiteren Zahlen entweder durch Zusammensetzung von eins und zwei oder durch "viel" oder auch gar nicht auszudrücken im stande sein. Andere folche Stämme bringen es bis auf drei oder fünf. Beiter kamen die Eskimos von Grönland, die der Zahl fünf den Namen "Sand" geben, für 10 "zwei Sande", für 20 "ein Mensch", für 40 "zwei Menschen" sagen u. f. w. Diese Finger- und Behenzählung tennen auch verschiedene Indianerstämme Nord- und Südameritas, jowie Malaien, Polynesier und Neger. Noch in Persien heißt penteha Hand und pendji (griech, pente) fünf. In Auftralien lebt (um Abelaide) ein Stamm, der selbständige Bahlwörter bis auf neun besitzt. Manche polynesische Insulaner und Regervölker gehen viel weiter und erfinden sogar neue Bablwörter oder verändern deren Namen, oft mit Bezug auf Namen bon Gegenständen, die in der betreffenden Bahl vorkommen oder eine übliche Einheit bilden (3. B. 40 auf eine Schnur gezogene Kauris ver= anlaffen die Bezeichnung von 40 durch "Schnur"). Ganz ähnlich wird in Norddeutschland 15 durch "eine Mandel", 60 durch "ein Schod" bezeichnet. Aus solchen Bezeichnungen stammt es wohl, daß die alten Sebräer und Griechen die Bahlen durch ihre Buchstaben nach dem Alphabet bezeichneten. Dagegen zogen es Tfinesen, Mesopotamier, Alegypter und Römer vor, für jede kleinere Zahl so viel Striche zu zeichnen, als sie Einheiten hat, für höhere aber andere Zeichen zu wählen, wobei aber die Römer für fünf wieder auf die Sand (V) und für 10 auf zwei Hände (X) zurückfamen. Das Zählen bis auf zwanzig findet sich bei den Kelten, von denen her die Engländer ihr score und die Franzosen manche Zahlwörter beibehalten haben (z. B. soixante-dix, quatre-vingt). Gelehrter, aber unpraktischer als das Dezimalsustem ist bas aftronomische Renntnisse voraussetzende Duodezimalsustem, das in Babylonien galt und fich mit einem Sexagefimalsuftem vermengte, was fich in Müngen, Magen und Gewichten stellenweise bis in unfer Sahr= hundert erhalten hat und im Worte "Dugend" noch fortlebt. Dagegen hat das Dezimalsustem in rein arithmetischer Beziehung in unserer Rechnungsweise eine geradezu wunderbare Leistung hervorgebracht, die wir der in Indien einheimischen, aber durch die Araber (um 1200) ben Europäern vermittelten einfachen Zahlzeichenreihe von 1 bis 0 perdanken.

Bei manchen Naturvölkern findet man eine Zeitrechnung nach dem Monde, sogar mit Versuchen einer Ausgleichung mit dem Sonnen=

<sup>\*)</sup> Thior, Edw. B., Die Anfänge der Kultur. Leipzig 1873, I, S. 238 ff. Lubbod a. a. D. S. 364 ff.

jahre. Die Polynesier stehen darin an der Spike, indem sie es berstanden, die Umläufe der Sonne und des Mondes durch ein nach dem Stande der Plejaden berechnetes Jahr in Ginklang ju bringen, das freilich nicht ganz genau war; aber sie hatten eigene Monatsnamen, unterschieden die Planeten, benannten mehrere Sternbilder und die Milchitraße, unterschieden in Neuseeland acht Weltgegenden u. f. w.

## II. Aberglaube und Religion.

## 1. Entwidelung Diefer Begriffe.

Bei denjenigen in der Kultur gurudgebliebenen Bölkern, die bis zur eigentlichen Religion nicht vorgeschritten sind, nimmt der Uber= alaube beinahe vollständig die Stellung der Religion ein. Soweit er dagegen noch bei jenen Völkern sputt, die eine Religion in höherm Sinne besigen, ift er lediglich ein Neberbleibsel der übermundenen tiefern Aulturstuse und hat den religiosen Charafter verloren; er hat vielmehr die Kennzeichen einer geistigen Krankheit angenommen. Er ist eine Berirrung von ähnlicher Urt, wie es die Beibehaltung der Folter oder des Weiberranbes wäre, und welcher gegenüber die fortgesetzte Benutzung von Höhlenwohnungen oder steinernen Meffern harmlos erscheinen müßte. Der Aberglaube ift bei gebildeten Bölfern, bei denen er neben ihrer höhern Religionsform noch einhergeht, im Grunde derselbe wie bei den ungebildeten, deren einzige Religion er ift; denn er ift dem Stand= punkte der lettern entsprungen und der Rest einer frühern Zeit, in welcher die höhere Religionsstufe noch unbefannt war. Selbst eine wirkliche Religion früherer Zeit tann neben einer später angenommenen zum Aberglauben herabsinten; jo haben 3. B. die christlichen Bölter Europas viele Züge ihres frühern Heidentums beibehalten, nicht minder auch die Mohammedaner und Buddhiften.

Aller Aberglaube hat das Gemeinsame, daß er Ereignisse oder Zustände aus Ursachen ableitet, welche dieselben unmöglich hervorbringen tonnen oder auch gar nicht existieren, und daß er sich nicht einmal be= müht, den Zusammenhang zwischen solchen angeblichen Ursachen und Wirkungen zu erforschen. — Nähme man das gesamte Gebiet des Aber= glaubens als mahr an, jo fonnte man thatfachlich feinen Schritt thun, ja feine Bewegung machen, ohne gegen die Gesetze des Frrwahns zu verstoßen oder ein Unglück herbeizuführen, wie es auch den heidnischen Polynesiern unmöglich ist, die heiligen Gesetze des "Tabu" nicht zu verleken.

Der Aberglaube umfaßt das gesamte Gebiet des menschlichen Lebens, Denkens, Fühlens und Handelns. Nichts entgeht ihm, was außer, über, auf und in der Erde ist oder nicht ift; alles muß sich seinen

hirnverwirrten Träumen unterwersen und sich nach ihnen richten. Er benimmt sich, obschon sein Inhalt beinahe ganz weltlich ist, wie eine Religion; er hat seine Dogmen, seine Priester, die Wahrsager, und seinen Kultus, die Zauberei. Er ist eine Macht der Untultur, die sich in allen Richtungen und auf allen Kulturstusen dem Fortschritte der

Kultur entgegenstemmt.

Alle Erscheinungen und Zustände der Natur und des Menschenslebens spielen im Aberglauben eine Rolle\*). Er weiß was die Gestirne, was Blitz und Donner, Morgens und Abendrot, der Regensbogen u. j. w. bedeuten, welche Jahress und Tageszeiten, Wochentage und Daten Glück oder Unglück bringen, was aus allen Umständen des Wachsens von Pflanzen und Tieren erfolgt, wie es mit Kindern zu halten ist, bei Ackerbau, Vieh, Jagd, Fischsang, Schiffsahrt, bei Geburt, Heirst, Tod und Vestattung; Schlaf und Traum haben für ihn Wichtigseit; der Abergläubige sieht Geister, versehrt mit ihnen, weiß, wodurch sie sich verfünden, erblickt Doppelgänger und sich selbst, und alles in der Welt ist für ihn mit Dämonen erfüllt; Menschen verwandeln sich sir ihn in Tiere und Tote stehen auf, die Lebenden zu quälen; er fürchtet diese eingebildeten Wesen, wie die Zauberer, die Heyen, den bösen Blick u. s. w.

Gine feste Grenze zwischen Aberglauben und Religion gibt es nicht. Man kann nur sagen, daß die Religion der sogenannten Natur= völker vorwiegend aus Aberglauben besteht, der in den Religionen vorgeschrittener Kulturvölker, je höher sie stehen, desto mehr zurücktritt, aber unter dem ungebildeten Bolke niemals verschwindet. Die frühere Behauptung mancher Forscher, daß es Bölker ohne alle Religion gebe \*\*), ist als irrig nachgewiesen \*\*\*). Auch der roheste Stamm hat seine Götter und bevölkert Simmel und Erde mit Beiftern. Reines unter allen Völkern niederer Rultur ift davon ausgenommen. So kann fich bei ihnen Jedermann seine Götter auswählen, sie ein= und bei Un= zufriedenheit absetzen oder gar — züchtigen. Man findet bei ihnen Menschwerdungen von Göttern und übernatürliche Geburten von Herven; beide sind nicht streng geschieden. Der Fetisch des Negers ift kein bloger Klot, sondern ein von einem Gott oder Beiste zur Wohnung erkorener Gegenstand. Der Totem oder Dodaim der Indianer und ber Kobong der Auftralier find die eine Pflanzen- oder Tierart, das

<sup>\*)</sup> Bezüglich alles Nähern verweist der Versasser auf solgende seiner Schriften: Die Kultur der Vergangenheit, Gegenwart und Juhunft. Dauzig 1890, Bd. I, S. 182 ff. — Kulturgeschichtliche Stizzen. Verlin 1889, S. 174 ff. — Eine Reise durch das Neich des Aberglaubens. Leipzig 1893. — Ferner auf Andre, Nich., Ethnographische Parallesen und Vergleiche. Stuttgart 1878 und Leipzig 1889.

<sup>\*\*)</sup> Lubbock a. a. D. S. 173f.

Rostoff, G., Das Religionswesen der rohesten Naturvölker. Leipzig

Wahrzeichen eines Stammes, beseelenden Schutzeister. Die Tiener der Götter und Schutzeister, die Priester der niederen Völker, sind die Jauberer, eine oft erbliche, immer aber durch schwere Prüsungen erlangte Würde; es sind die Mediziumänner der Norde, die Piaje der Südindianer, die Angeloß der Estimos, die Schamanen der sidirischen Völker, die Injanga oder Myanga der Neger, die Tohunga der Polhenesier u. s. w.; sie alle sind gesucht zur Heitung von Menschen und Vieh, zur Herbeirusung von Regen, zur Bestrasung und Vernichtung unbesugter und schälcher Zauberer. Ein abenteuerlicher Aufput von Federn, Haaren, Schlangen u. dergl. unterstützt ihr Ansehen bei allen Naturvölkern.

#### 2. Das Jenseits.

Jenseits aller Wahrnehmung und Nachforschung ist bei den Menschen jede Erscheinung, beren Grund sie nicht kennen. Je tiefer die Kultur steht, um so größer ist der Kreis der jenseitigen Dinge; aber auch beito ichneller ift der Mensch mit einer Erflärung der für ihn un= erforschbaren Thatsachen bei der Hand. Die Naturvölker find die ge= wandtesten und scheinbar sichersten Ergründer aller Geheimnisse der Welt. Sie wiffen nach ihrer Anficht gang genau, woher die Geffirne und Naturerscheinungen kommen. So verfehlt und thöricht diese Unsichten sind, so zeigen sie doch immerhin, daß die Menschen auf jeder Kulturstufe denten und forschen. Wissen sie nicht von selbst, woher irgend eine Erscheinung kommt, jo hat sie ein Gott oder Damon hervor= gerufen, und ihre Religion mit allem daran hängenden Aberglauben ift fertig. Sie sind aber unermüdlich; sie fragen nicht nur, woher alles komme, sondern auch wohin alles gehe. Auch das Jenseits im engern Sinne, das, mas nach dem Tode kommt, ist für sie kein Rätfel. Alle Naturvölker glauben an die Seele. Dazu bestimmte fie ursprünglich die Beobachtung des Atmens\*): der Hauch ist für sie ein im Korper wohnendes, von diesem verschiedenes Wesen, das in ihm aus- und eingeht. Seelen und Beister bevölkern die gange Welt der Naturlinder. Die Seele lebt daher auch nach dem Tode fort. Diesen Glauben stütte überdies die Wahrnehmung des auf den Untergang der Gestirne un= fehlbar folgenden Wiederaufgangs, des Wiedererwachens der erftarrten und vertrochneten Pflanzenwelt, und besonders des Träumens von Berstorbenen. Die Naturvölfer geben aber nicht nur den Menschen, sondern auch den Tieren und Pflanzen, ja jogar den leblosen Gegenständen, jelbst fünftlich verfertigten, Seelen. Doch find die Menschen bei verichiedenen Bölfern durch den Besit von zwei bis vier Seelen aus=

<sup>\*)</sup> Noch bei den Kulturvölfern wirft diese Annahme nach: Hebräisch ruach, Griechisch pneuma. Lateinisch animus, anima, Sansfrit atman, prana, Slawisch duch heißt alles Atem und Seele.

gezeichnet. Oft verläßt bie oder eine Seele ben Körper, 3. B. im Schlafe ober in bewußtlosen Buftanden: oft fett fich ein fremder Beift im Menschen fest (Bejeffenheit). Die Natur= und auch viele Aultur= völker stellen sich die Seele materiell und dem Körper ähnlich, ja mit deffen Gebrechen, Rleidung, Geräten vor. Man gibt ihnen daher auch mit, was fie liebten, Bornehmen fogar ihre Dienerschaft, die am Grabe getotet wird. Sehr verbreitet ift die Lehre von der Seelen mande= rung, nach welcher die scheibende Seele in andere Menschen, in Tiere u. f. w. übergeht. Den Bojen und nach Ansicht des Adels den Bemeinen wird eine Fortbauer nach dem Tode oft abgesprochen. meift gefahrvolle Reise nach dem Jenseits wird bei manchen Böltern genau beschrieben; ihr Ziel ift ein verzaubertes Thal, eine entfernte Infel, ein Gebirge, das Innere der Erde, die Sonne, der Mond oder der Himmel — oder die Seele bleibt im Lande und irrt unter den Lebenden umher, in welchem Falle ihr Sputen gefürchtet und mit allen Mitteln befämpft wird. Außer den menschlichen Scelen leben aber Dieg- und jenseits des Grabes auch Geister, Dämonen, die teils niemals Menschen waren, aber auf diese in guter, meistens jedoch in boser Weise einwirken, sie guälen, mit Krankheiten heimsuchen — teils aber auch sur Strafe aus Menschenscelen in bose Beister verwandelt werden. Ursprünglich ift dies im Glauben der Menschen überhaupt der Fall gewesen; die Seelen sind in Dämonen umgeschaffen worden. Bon solchen Geistern ift die ganze Welt der daran Glaubenden, sind aber namentlich wie gesagt, die Fetische und Göpenbilder beseckt, die man baber bald um Hilfe, bald um Verschonung mit ihrem bojen Treiben anruft. Bon der Berehrung lebloser, wenn auch für beseelt gehaltener Gegenstände ift ein Fortschritt zu derjenigen wirklich belebter Wefen, wie Bäume und Tiere, so roh dieser Dienst auch erscheint. Gin viel entschiedenerer aber besteht darin, daß man die Seelen der Borfahren, Die Ahnen oder Manen, göttlich verehrt.

Das Jenseits ist im Glauben der Natur= und niederen Kulturvölker durchaus ein Abdild des Diesseits. Es hat Berge und Thäler, Land und Meer; man jagt und sischt dort, hält Herden, erntet Früchte. Ist man tieser in sittliche Ideen eingedrungen, so wird das Gute beslohnt und das Böse bestraft. Ebenso ist es ein Zeichen vorgeschrittener Gestitung, wenn sich die Geister oder Dämonen zu Göttern erheben, die im Jenseits thronen und vorwiegend nicht mehr böse, sondern hilfsreich und wohlwollend sind und sich durch Namen und besondere Gestiete ihrer Wirksamkeit von einander unterscheiden. In sie veredeln sich die Gestirne und Naturerscheinungen: Sonne, Mond, Sterne, Blig und Donner, das Fener, das Meer. Erst zuletzt kommt der als Einzelwesen nicht auffaßbare Himmel an die Neihe; er ist der Bater aller Wesen; die ihm nach dem Lugenschein als Gegenstück dienende Erde ist seine Gattin, die Allmutter. Dieser höchste Gott ist in der Folge zum Einzigen geworden\*). Die natürliche Reihe der Glaubenssormen ist allem Anscheine nach die: zuerst wird eine Erscheinung als Liebslingsgott bevorzugt und verehrt: Henotheismus. Mit der Zeit wendet sich der Gläubige auch an die Götter der anderen, mit denen er im Verkehre steht, und es entwickelt sich ein System von gleichsstehenden Göttern: Polytheismus. Endlich erhält unter diesen einer immer mehr den Vorrang und bleibt schließlich der einzige: Monotheismus. Doch fann, wenn die Götter der anderen keinen Eindruck machen, der Henos auch unmittelbar zum Monotheismus sich entwickeln\*\*).

Dies sind die hier kurz gefaßten Ansichten in der Kultur nicht hoch gestiegener Bölker von den Seelen, Geistern, Göttern und dem Jenseits überhaupt, deren Inbegriff der tiefe Forscher Edward B. Thlor als "Animismus" bezeichnet hat \*\*\*).

#### 3. Der Götterdienft.

Wozu hätte sich der Naturmensch seinen Gott oder seine Götter gebildet, wenn ihm diese nicht von Ruten wären? Er erwartet nicht nur, sondern verlangt von ihnen, daß fie ihm zu Wohlsein und Wohlstand verhelfen, und diesen Bunich drückt er im Gebete aus, dieser ersten und einsachsten Form des Kultus oder Gögendienstes. Der un= civilifierte Mensch ist aber nicht zufrieden mit dem bloken Husbrucke feiner Wünsche; er begleitet seine Worte an die Gottheit mit Geschrei, wilden Gefängen und unbändigen Tänzen. Er bittet aber nicht nur um sein Bohl, sondern auch um das Unglud und die Bernichtung feiner Feinde. Dit bleibt das Gebet ohne ausdrücklichen Inhalt, da ja die Götter am besten wissen, was ihren Verehrern frommt. Für ben Fall aber, daß dies nicht helfen follte, versucht man, die Götter zu gewinnen, ja zu bestechen. Man bietet ihnen Speise und Trank an, verbrennt ihnen zu Ehren Pflanzen, schlachtet ihnen Tiere und früher auch Menschen. Bu diesen Opfern gehörte auch das jest fo profane Tabafrauchen der Nordindianer. Blut aber wurde auf tiefen Stufen stets für die wertvollste und wirtsamste Opfergabe gehalten. Ja, man ftrich es den Gögenbildern in das Maul. Oft aber begnügten sich diese nach der Meinung ihrer Anbeter mit der Opferung eines einzelnen Gliedes. Mit vorschreitender Kultur treten an die Stelle der

<sup>\*)</sup> Näheres enthält das im nämlichen Verlage wie dieses Buch vom Versfasser herausgegebene Werf: "Das Jenseits. Kulturgeschichtliche Darstellung der Ansichten über Schöpfung und Beltuntergang, die andere Welt und das Geisterreich. Leipzig 1881."

Die Kultur der Vergangenheit u. s. w. Bb. II, S. 195 ff.
\*\*\*) Tylor, Primitive culture (die Aniänge der Kultur), deutsch von Spengel und Poste. 2 Bde. Leipzig 1873, Kap. 11 bis 17.

blutigen Opfer symbolische mit Varbringung eines Bildes oder sonstigen

leblosen Gegenstandes.

All dies aber genügte dem frommen Eifer oder der Selbstsucht nicht immer oder auf die Dauer. Man versiel auf den Gedanken, die Aufmerksamkeit der Götter dadurch auf den Einzelnen zu lenken, daß man sich ihnen zu Ehren Entbehrungen oder Dualen unterwark. Den Ansang damit machte das Fasten, durch welches schon Indianer Berzückungen (Ekkasen) und Vissionen erreichten, in denen sie und andere Offenbarungen und Orakel erhalten zu haben behaupteten. Betäubende Mittel, wie der schon erwähnte Tabak, trugen dazu dei, in Westassien das Haschisch, in Oftasien das Opium. Den Gipfel der Selbstquälerei aber erstiegen die indischen Nogis, die islamischen Fakire und die christslichen Säulenheiligen und Geißelbrüder.

Im Götterdienste wurde mit vorschreitender Kultur auf den Ort der heiligen Handlungen ein besonderes Gewicht gelegt. Der scheinsbare Lauf der Sonne ließ den Often als die Gegend des Lebens, den Westen als die des Todes erscheinen. Nach Often wandte man sich im Gebete, das an bestimmte heilige Gegenden (Haine, Grotten, Berge) geknüpft wurde, und diese veredelten sich mit der Zeit zu heiligen

Säufern, zu Tempeln.

In schönerer Beise als durch Selbstquälerei machte man sich den Göttern durch Reinigungen und Waschungen beliebt. Schon heide nische Völker kannten die Weihe durch Wasser, aus der sich die Taufe entwickelte. Durch allerlei Gebräuche reinigte man sich von Sünden, Blutschuld u. a. und gelangte zu den beengendsten Ceresmonien (Tabu).

Nicht die Priester haben die Religion ersunden, wie oft besauptet wurde, sondern die ansangs priesterlose Religion hat zu Versmittlern zwischen der Gottheit und ihren Verehrern Personen notwendig besunden, die ansangs nur Wahrsager und Zauberer waren und bei Naturvölkern noch sind. Diese bereits genannten Leute wahrsagen aus Opferblut, Eingeweiden und Anochen der Tiere, dem Fluge der Vögel u. s. w. und produzieren sich in Tänzen, Krämpsen, wilder Musit, Näucherungen u. s. w. Sie sind überall die Gleichen und haben dei uns ihre Nachfolger in spekulativen Kartenlegerinnen u. a. Wirkliche Priester, die (wenn auch nicht immer) das Possenhafte abgelegt haben, kennen nur die geschichtlichen Religionen.

Aus dem Götterdienste hat sich die Kunst entwickelt, aus dem Gebete die lyrische Dichtung, aus den Erzählungen von Göttern und Heroen die cpische, aus den Ceremonien die dramatische, nebst der Tonsund Tanzkunst, aus den Tempeln die Baukunst, aus den Göttervöldern die Plastif und Malerei. Aus dem Gebiete der Religion sind diese

Nebungen in das der Beltlichkeit übergegangen.

## III. Kunft und Dichtung.

#### 1. Die bildende Runft.

Daß schon in den Urzuständen der Menschheit naive Versuche bildender Kunst zu finden sind, haben wir bei Erwähnung der Höhlen= bewohner (oben S. 24) gesehen. Es sind von diesen Leuten in französischen und schweizerischen Söhlen Zeichnungen und Schnitzereien von Mammut, Rentier u. a. auf Hauern und Hörnern dieser Tiere ent= beckt worden. Alehnliche Gaben besitzen auch heutige Raturvölker. Estimos bilden auf ihren Wertzeugen durch Radierung Boote mit Leuten, Scenen aus bem Leben, Rentierherben, Seehundsjagd u. f. w. mit Fertigkeit ab. Auch Kaffern schnigen Tiere und Pflanzen richtig aus. Australier sogar zeichnen Menschen und Tiere ihrer Heimat mit dem Nagel auf geschwärzte Rinde. Manche Neger verraten Talent zu Karifaturen\*). Die Polynesier verstehen sich mehr auf Drnamente in der Tätowierung, auf Waffen u. f. w., in denen eine verwickelte religiöse Enmbolit durchgeführt ift \*\*). Wie hinwieder die Indianer zu einer Bilderschrift mit fester Bedeutung vorgeschritten sind, wissen wir be= reits (oben E. 57). Denksteine von ihnen enthalten in Bildern die Lebensgeschichte von Säuptlingen und Briefe auf Rinde Berichte über Krieg und Frieden. Geräte und Schmuckgegenstände der Naturvölfer verschiedener Erdteile zeigen oft bewundernswerte Anfänge eines Kunst= handwerks in Darstellung von Menschen-, Dier- und Pflanzenfiguren und geschmactvollen Berzierungen.

## 2. Die Mythe, Sage und Legende.

Mit dem Auftreten der Götter an Stelle der zerstreuten Geister, d. h. ausgeprägter Charaftere statt wesenloser Schemen, beginnt auch die Schaffung von Erzählungen, deren Helden die Götter, ihre Kinder, Gehilsen und Trabanten, sowie von ihnen bevorzugte Menschen sind. Es ist ein ungeheures, unermeßliches Gediet, das sich uns hier eröffnet; es umsaßt geradezu die Welt, soweit und insofern sie von Naturmenschen ersäßt werden kann. Die Weltanschauung, die von der wahren Gestalt und Bewegung der Veltsörper noch keine Uhnung hat, kennt nach dem Augenscheine nur die zwei Gegensäße: oben und unten, Himmel und Erde, Bater und Mutter aller Wesen (oben S. 63). Die Maoris erzählen, wie sie, die einst vereinigt waren, von ihren Kindern getrennt wurden, damit Menschen, Tieren und Pslanzen Luft und Licht

<sup>\*)</sup> Lubbock a. a. D. S. 32 ff. Andree, Ethnographische Parallelen, Bb. II, S. 56 ff. (mit Abbildungen).

\*\*) Rapel, Bölferfunde I, S. 66 f.

verschafft werde\*). Ackerbauende Völker sind besonders der "Mutter Erde" ergeben und fabeln von einer Unterlage derselben, die in den von Erdbeben heimgesuchten Ländern phantastisch als riesiges Tier aussgemalt wird. Von den Ursachen des Donners und Blitzes werden ähnliche Sagen gedichtet. Wind und Sturm werden als Halbgötter oder Göttinnen gedacht, so auch oft der Regen und selbst der Regensbogen, dieser auch als Kleidsaum des Himmelsgottes, als Bogen des Donnerers u. s. w.

Wie man die Gewittergötter fürchtet, so verehrt man die der Sonne, des Mondes und der Sterne, die auch, weil dauernd wahrsgenommen, in bestimmtere Charaftere ausgeprägt werden. Die Geschichten von ihnen sind unerschöpflich. Die Sonne (meist männlich) ist der Hauptheld der Minthen, der Geliebte und Gatte der Mondegöttin; weil getrennt, suchen oder fliehen sie sich gegenseitig. Es ist dies die Ausstallung vorgeschrittener Bölker, die auch, als Ackerbauer, den Stier und die Kuh, als Reiterstämme das Pferd zum Symbol jener Gestirne wählen. Tieser stehende Bölker sürchten bei Finsternissen ihr Berschlingen durch wilde Tiere. Die "Sterne" sind ihre Kinder, ihre Herde, ihr Heer. Das prachtvolle Bild des Drion ist der Fäger des Himmels, und auch die übrigen Vilder werden zu sagenhaften Menschen und Tieren umgedichtet. Die Milchstraße ist ein mannigsach gedeuteter Pfad.

Zahllos sind die auf das Wasser bezüglichen Legenden. Ströme sind lebende Wesen, Götter — Meer, Seen und Duellen von Geistern in halbtierischer Gestalt belebt. Ueber fast die ganze Erde verbreitet sind Sagen von großen, mehr oder weniger, auch alles Land bedeckenden Fluten\*). Man findet sie bei den Estimos, in Nord-, Mittel- und Südamerika, in der ganzen Inselssur des Großen Oceans, an den Küsten Australiens, an afrikanischen Seen und Flüssen, auf den indischen Inseln, in Hindostan und Tibet, im sonnigen Hellas und im nebligen Norden der Edda. Die höchste Ausbildung fanden sie bekanntlich in

Babylonien und bei den Kindern Israels.

Eine persönlichere Rolle als das Wasser spielt das Feuer. Seine wohlthätigen und verderblichen Eigenschaften und seine geheinnisvolle Erfindung oder Entdeckung stempeln es zu einem gefürchteten und versehrten Gott oder Dämon, der vielsach mit dem Sonnengotte verbunden oder auch verschmolzen wird. Aus ihm entwickelte sich oft der Versderber oder Känkeschmied unter den Göttern, der dem Sonnens oder guten Feuergotte seindlich entgegentritt und in vulkanischen Gegenden den Krater zur Wohnung hat.

<sup>\*)</sup> Thior I, S. 317 if.

\*\*) Andree, Richard, Die Flutjagen. Ethnographijch betrachtet. Braun=
schweig 1891.

Noch mehr als das leblose, wenn auch bewegliche Feuer und Waffer mußten lebende Wefen zur Bildung von Minthen und Sagen veranlaffen. Unter den Pflangen gilt dies zumeist von Blumen und Bäumen. In ihnen wohnen Geister, in sie verwandeln sich Götter und werden in ihnen verehrt und mit Weihegegenständen bedacht, die man daran aufhängt. Noch mehr verleiten zu solchem Kult inne= wohnender Geister die Tiere. Zuerst aus Dantbarkeit für ihren Nuten oder aus Furcht vor ihrem Schaden. Dann infolge des Glaubens an die Seelenwanderung; man wähnt in ihnen die Seelen von Un= gehörigen, in Ufrika besonders in Schlangen, die Indianer in ihres Stammes Wappentier (Totem). Endlich werden fie zu Vertretern der Geftirne und erhalten deshalb Anbetung, jo in Aegypten. Man schreibt ihnen eine Sprache zu, dichtet ihnen Abenteuer an, glaubt an ihre Prophetengabe, an ihr Fortleben nach dem Tode als Geister und Gespenster, wie sie auch im Leben Beister sehen. Allgemein sind, ihres Dämonischen Besens halber, die Schlangen besonders verehrt, weil ge= fürchtet, und ihre fabelhafte Ausbildung als Drachen stempelt fie gu Bertretern der Nacht, die vom Sonnengotte besiegt und erlegt wird. Ohnedies find fie Sinnbilder der Emigkeit.

Mit den als menschenähnlich gedachten Göttern und Halbgöttern verschmelzen die Tiere zu Dämonen von gemischter Gestalt, doch bisweilen nur von tierischer Kraft und Stärke und sonst menschlich gedacht. Wasserdämonen (Nixen) haben Fisch oder Schlangenschweise, in den Wälbern hausen Rhmphen, in den Bergen Riesen und Zwerge, in den Häusern Kobolde; die Menschen belästigen Nachtmaren (Alpe) und Vampire, und dämonische Menschen verwandeln sich in Europa in

Wölfe, in Ufien in Tiger, in Ufrika in Hnänen.

Steigen die Menschen in Renntnissen und Geftaltungsfraft ober in Sitten höher, fo werden die Damonen und Götter aus Bertretern der Natur zu solchen menschlicher Interessen. Der Sturm= oder Donner= wird zum Kriegsgott, der Sonnengott zum Beschützer des Ackerbaues u. s. w. Die Götter erhalten reine und schönere Menschengestalt, nehmen sich Gattinnen, zeugen Söhne und Töchter, Heroen und Herpinen. Es find die ersten Könige, die von ihnen abstammen. Auf Dieser Stufe beschäftigt sich auch die Monthe mehr mit dem Menschen felbst als helden der Sage. In Amerika wollen Bölker wiffen, daß Die Affen einst Menschen gewesen, in Ufrika, daß sie das erste Bolk gemesen, in Indien, daß die verachteten Kasten von ihnen stammen; Die Malaien glauben es von sich selbst. Es entstanden Sagen von geschwänzten, von kopflosen, einbeinigen, langohrigen, riesen= und zwerg= haften Menschen. Man forschte nach dem Ursprung der Bölfernamen und gab diese sagenhaften Stammvätern, nach dem von Orts- und Ländernamen, von Bauwerken, deren Gründer vergeffen waren, von Bergen und Seen. Es ift ber Gipfel ethischen Bewußtseins in ber Sagenbildung, wenn Seen und Gletscher die Stelle einer zur Strafe für ihre Sünden untergegangenen Bevölkerung einnehmen u. s. w. Damit sind wir bereits in geschichtliche Zeit eingetreten.

#### 3. Die Bolksbichtung.

Haben Mythe, Sage und Legende, wenn auch noch so zerstreut unter allen Bölfern der Erde, denselben Grundcharafter und unzählige verwandte, ähnliche und zum Teil selbst gleiche Züge, was für ihre Abstammung aus dem Wiegenlande der Menschheit spricht, so erscheint dagegen die Bolksdichtung, eine höhere Stuse der Poesie, als Eigentum eines bestimmten einzelnen Volkes oder Volksstammes, dessen Charafter ihr den Stempel auf die Stirne drückt und dessen Religion mit ihren Wythen ihren Juhalt ausmacht; sie kennt noch keinen andern. Sine dritte und höchste Stuse der Poesie, die Kunstdichtung, gehört aussschließlich, wie schon der größere Teil der Volksdichtung, den Kulturpölkern an.

Unter allen Naturvölkern sind es bloß zwei Gruppen, die eine Volksdichtung hervorgebracht haben, und zwar Angehörige folcher Gegenden, deren geographische Lage und Beschaffenheit die von uns oben (S. 1 ff.) aufgestellten Gesetze der Rultur durchaus bestätigt. Die eine dieser Gruppen bilden die Bolnnefier, die auf ihren gahllosen Infeln im Großen Ocean die Erziehung durch das Meer (oben S. 3 f.) erfahren haben wie kein anderes Naturvolk. Die andere Gruppe ist die der Finnen, die zwar aus dem innern Usien stammen, aber nach verschiedenen Anzeichen einst den größten Teil von Europa bewohnten und durch deffen gliederreiche Gestaltung und gemäßigtes Klima befähigt worden sind, Söheres zu leisten als andere Naturvölker. Sätten jene Rinder des heißen Sudens und diese Sohne des kalten Nordens beides, Meer und gemäßigte Bone verbinden können, so wären fie möglicher Weise zu Kulturvölkern emporgestiegen. Run, die Finnen find dies durch die eingewanderten Schweden geworden; die Volnnesier freilich erliegen dem Eindringen der europäischen Rultur.

Wahricheinlich ist die Religion bei keinem zu den Naturvölkern gehörigen Volksstamme zu einem so ausgedehnten Systeme gelangt wie bei den Polynesiern\*), und mußte daher auch ihrer Volksdichtung verschwenderischen Stoff zudringen. Ihre Mythologie ist nicht ein plansloses Durcheinander wie jene der meisten Negerstämme Afrikas und Indianervölker Amerikas, sondern sie verträgt fast ebenso sehr eine wissenschaftliche Darstellung wie die mythologischen Systeme der Kultursvölker. — Beinahe durch die gesamte Inselwelt der Südsee steht ein

<sup>\*) &</sup>quot;Das Eben der Antipoden". In des Verfassers "Aulturgeschichtlichen Stizzen". Berlin 1889, S. 136 ff.

Gott mit übereinstimmendem Namen, Tagaloa, Tangaroa, Kanaloa und als Weltschöpfer an der Spitse der Götterschaft, deren übrige Glieder seine Kinder sind. Wie überall der Himmelsgott und die Erdgöttin als Gatten auftreten, so nehmen auch Tangaroa und seine Gattin Hina den Rang als Eltern aller Wesen ein. Da indessen das Weer das Lebenselement der Polynesier ist, so stehen die Mythen von Tangaroa und Hina stets in Verdindung mit der Salzslut. Ja, in Neuseeland ist Tangaroa mit der Zeit sogar ausschließlich zum Gotte des Weeres und seiner Tierwelt geworden und hat als Himmelsgott den Namen Rang i (auf Tonga Langi) erhalten. Wie in Tahiti und auf anderen Inseln erzählt wurde, Tangaroa habe mit dem Felsen Papa, d. h. der Erdgöttin, alle anderen Götter und die Menschen erzeugt, so ist in Neuseeland Papa, die Erde, die Gattin Kangis, des Himmels (s. die Mythe oben S. 66 f.).

Während Tangaroa im ganzen ein nebelhaftes Wesen ohne Farbe und Charakter ist, erblicken wir in Maùi (spr. Ma:u=i), zugleich Gott und Heros, die lebensvollste Gestalt der polynesischen Mythe. In Tonga trägt Maùi, wie bei den Griechen Utlas den Himmel, so die Erde auf seinem Kücken, und wenn er sich bewegt, entstehen Erdbeben. Wahrscheinlich ist er indessen eines mit Tangaroa; denn es werden von ihnen wesentlich dieselben Thaten erzählt.

Weiter ausgesponnene Schöpfungksagen und Genealogien besaßen die Priester auf Hawai, die einen geheimen Orden bildeten, in den außer ihnen nur die Könige aufgenommen wurden — wie in Neghpten; ihre Sprache ist so altertümlich, daß sie von den jetzigen Bewohnern kaum mehr verstanden wird. Der völkerkundige Adolf Bastian hat ein solches Werk aus Honolulu mitgebracht; sein Titel ist: "He Pule Heim (das Tempelgedicht), und es gibt in etwa 690 Verszeilen in der melodischen Sprache der Südsee eine so tiessunige Kosmo- und Theogonie, daß man über solche Gedanken bei einem "Naturvolke", das niemals eine Schrift kannte, alle Geistesarbeit also nur mündlich sortpflanzte, staunen nuck\*).

Die Finnen waren in vorchristlicher Zeit offenbar noch ein Naturvolk; denn sie huldigten dem Schamanismus, und so eigenartig auch ihre Götter= und Heldengestalten sind, so teilen sie doch deren Grundcharafter mit den höheren Naturvölkern. Durch die frühere schwedische und spätere (leider) russische Eroberung ist der alte Charafter ihrer Aultur dahingeschwunden, und nur ihre dichterische Begabung und rührende Gutherzigkeit und Heimatliebe sind unverändert geblieben. Die Blüte ihrer heidnischen Kultur fällt in eine nicht mehr genau zu bestimmende Zeit, wahrscheinlich in die, welche wir das Mittelalter nennen, und war im eigentlichen Finland bereits vergessen, als bei

<sup>\*)</sup> Alles Mähere bei Bastian, Die heilige Sage der Polynesier. Leipzig 1881.

ihren ichon längst unter ruffische Berrichaft gefallenen öftlichen Stammverwandten alte Gefänge gefunden und gesammelt wurden, die unter bem Gesamtnamen "Ralewala" (d. h. Heimat des Heldenvaters Kalema) ein Banges bilden. In diefen Liedern ift Suomi (der ein= heimische Name des Landes) der Schauplat von Kämpfen zwischen dem füdlichen Ralewala (Kinland) und dem nördlichen Bohiola oder Sariola (Lappland), die aber mehr durch Zauberei, als mit den Waffen geführt werden. Die Sprache dieses Werkes ist in ihren wunderbar leicht hinfließenden Trochäen eine durch ihre Kraft überwältigende und durch ihre Anmut tief ergreifende. Rührend ift die fromme Ergebung gegen den "Herrn des himmels", Utto, wunderschön die Schilderung der Liebe zum Walde, abwechselnd heldenhaft, grotesk und komisch, ja oft widerlich die Abenteuer der drei himmlischen Heroen: des schlauen Sangers Bainambinen, des tapfern Priegers Lemminfainen und des funftreichen Schmiedes Ilmarinen, erschütternd das Schickfal des jungen, rein menschlichen Belden Kullerwo und seiner geliebten Schwefter, reizend und anheimelnd die bräutlichen und häuslichen Scenen \*).

## IV. Sitte und Recht.

#### 1. Die Sittlichkeit.

Es ist sehr wahrscheinlich, daß sich aus dem Begriffe des Dunkeln, Widerwärtigen derjenige des Schädlichen, Schlechten, und aus dem des Lichten, Freundlichen derjenige des Nüßlichen und Guten entwickelt hat. Die ältesten Naturvölker lebten in den Tag hinein, ohne über dessen Wohlthaten besonders nachzudenken, fürchteten aber die Nacht als unsheildringend. Daher wog dei ihnen die Zahl der bösen Geister über die der guten vor, was noch jetzt bei manchen jener Völker der Fall ist. Der Begriff des Guten begann für jeden Menschen, dem nicht als Kind schon etwas Besseres gelehrt wurde, mit dem, was für ihn angenehm war, ohne darauf Rücksicht zu nehmen, ob es dies auch für andere sei. Daher hält es der Kaffer heute noch für gut, wenn er die Küse anderer raubt, für schlecht aber, wenn andere ihm die seinigen wegnehmen. Die Ethik solcher Völker ist Egoismus — ift sie in weiten Kreisen bei uns etwas anderes?

Die erste Ueberwindung des reinen Egoismus bestand in seiner Ausdehnung auf die Familie, während die nicht zu dieser gehörenden Menschen als fremd und in sittlicher Beziehung nicht zu berücksichtigen betrachtet wurden. — Mit höher sich entwickelnder Kultur, mit dem

<sup>\*)</sup> Diese näher in unserm Buche: Die Frau in der Kulturgeschichte. Berlin 1892, S. 37 ff.

reger sich gestaltenden Verkehr zwischen berschiedenen Familien und Stämmen mußte es den Menschen klar werden, daß sie mit der Selbstssucht der Familien nicht austamen und daß die beständigen Fehden zwischen seindlichen Stämmen die Kräfte eines Volkes aufrieben und

es zur Verteidigung gegen andere Völker untüchtig machten.

Der große tsinesische Sittenlehrer Khung-tsie sprach bereits den Grundsatz aus, auf welchem jede Sittlichkeit beruht, den nämlich: "Was du nicht gerne hast, wenn andere dir es thun, das thue auch anderen nicht." — Von diesem Grundsatze, ist er einmal anerkannt, ist kein weiter Schritt zu den sittlichen Geboten, die das gleiche Ansrecht aller Menschen auf das, was dem einzelnen angenehm und nützelich ist, anerkennen. Diese sittlichen Gebote beruhen schließlich auf dem

einzigen der Selbstachtung.

Gegen diese einfache und richtige Moral erhob sich jedoch schon frühe eine Reaktion in dem Dualismus, d. h. dem Glauben an ein gutes und ein ihm entgegengesetzes böses Prinzip. Er entstand aus dem sortdauernden Wahne von zweierlei Geistern: guten des Lichtes und bösen der Finsternis, der sich von den Naturvölkern auf ihre Nachkommen, die Aulturvölker vererbte. Soweit Henos oder Polystheismus herrscht, ist die Unnahme guter und böser Götter und Dämonen begreislich, weil jene Systeme die Unnahme eines durchaus vollkommenen, von jedem Mangel freien Wesens ausschließen. Wie aber der Monostheismus, der ein solches Wesen anerkennt, mit dem Glauben an ein böses Prinzip vereindar sein soll, ist unbegreislich. — Auf die Spike trieben diesen Dualismus die Perser, die ihm aber zugleich die Bersebessering beifügten, daß sie am Schlusse des Erdenlebens den bösen Geist dem guten unterliegen ließen.

Noch weiter mußte der Monotheismus gehen. In seiner ältesten Gestalt, die in Färael unter den Propheten des neunten und achten Jahrhunderts v. Chr. verwirklicht wurde, kannte er mit Recht kein böses Prinzip. Er sah, wie sich notwendig aus dem einsachsten Denken ersgeben mußte, in Gott die höchste Bollkommenheit, die jeden Mangel ausschloß. Ein solcher Mangel wäre aber die Duldung eines grundsätzlich bösen Wesens, das von ihm abgefallen wäre. Dies bedachten die Christen leider nicht und gingen, im Gegensaße zu den Propheten, noch hinter den persischen Dualismus zurück; denn sie nahmen keine Vernichtung des bösen Prinzips, sondern ewige Höllenstrasen, also auch

ein ewiges Dasein des Teufels an.

Es muß aber bei ruhiger Ueberlegung einleuchten, daß das Böse überhaupt kein Prinzip ist. Niemand handelt aus Grundsatz, sondern Jeder nur aus Selbstsucht böse oder schlecht. Damit fällt auch das utilitarische Borurteil weg, daß das Nügliche gut und das Schädliche böse sei. Gut und böse sind vielmehr Fragen der Kultur. Das Vöse ist ein Zurückbleiben, das Gute ein Fortschreiten in der Kultur. Was in dieser

böse, d. h. mit dem Wohle der Menschheit unvereindar ist, muß als ein ihr anhängendes Ueberbleibsel der Unkultur, als eine Unvollkommensheit betrachtet, bekämpft und beseitigt werden.

#### 2. Das Recht.

Ein hauptsächliches Zeichen der Unvollkommenheit menschlicher Zustände ist die Trennung der Sittlichkeits- und der Rechtsbegriffe. Nur in der vollktändigsten Vereinigung beider ist ein wahrer Fortschritt der Kultur möglich. Das Recht ist nichts anderes als die anerkannte Sitte; so lange aber nicht alle Sittlichkeit als Recht anerkannt und alle Unssitte als Unrecht gebrandmarkt ist, hat die Kultur noch nicht ihre höchste Stuse erstiegen. Wir unterscheiden drei Stusen in der Anschauung vom Rechte:

- 1. Abhängigkeit des Rechtes von der Religion Standpunkt der Naturvölker.
- 2. Regelung des Rechtes durch den Staat Standpunkt der bisherigen Kulturvölker.
- 3. Aufgehen bes Rechtes in der Sittlichkeit Standpunkt einer zu erhoffenden Zukunft.

Die Naturvölker haben keinen andern Begriff von Recht, als den, daß alles, was ihre Religion erlaubt, recht, alles aber, was sie nicht erlaubt, unrecht sei. Die Religionen der Naturvölker kennen kein Un= recht, das den Menschen, sondern nur ein solches, das den Gesetzen und Gebräuchen der Religion und damit den Göttern angethan wird. Jede Berletzung der Rechte eines Menschen ift nicht nur erlaubt, sondern unter Umständen sogar verdienstlich. Die Polynesier kannten als Heiden kein anderes Berbrechen als den Bruch des Tabu, welches Gesetz aber vielfach zu selbstsüchtigen Zwecken mißbraucht wurde. Man erklärte als "tabu", d. h. unantastbar, Gegenstände, die man gegen fremde Uebergriffe sichern, oder auch solche, die man, ohne dazu be= rechtigt zu sein, sich selbst aneignen wollte, oder Menschen, die man haßte, damit niemand mit ihnen Umgang hätte, und fie so in die bitterste Lage kämen. Von alters her war aber alles, mas nur irgend mit Göttern oder Beistern zusammenhing, und das war nabezu wirklich alles, "tabu", sogar die Fürsten. Für das Volk, aber nicht unter fich, war aus gleichem Grunde wie die Fürsten, der Adel "tabu", Damit sein reiner Stammbaum sich nicht mit dem Bobel bermische. Bas "tabu" war, fonnte durch Willfür der Priefter, der Fürsten und der Vornehmen stetsfort vermehrt, aber auch vermindert werden, wenn ihr Interesse es erforderte. Wer das "Tabu" auferlegte, konnte aber auch wieder davon befreien.

Bei den meisten Negerstämmen ist einfach alles recht, was der König will, und alles unrecht, was seinem Willen entgegensteht, selbst

wenn er seinen Unterthanen Leben, Eigentum und häusliche Ehre nimmt. Er kann hinrichten lassen, wen er will, und macht von diesem "Rechte" meist dann Gebrauch, wenn er nach dem Besitze eines Unterthans lüstern ist. An einem Fetisch aber wagt er schwerlich sich zu vergreisen.

Die Religionen der Naturvölfer und auch diejenigen vieler Rultur= völker, die in dieser Hinsicht noch auf dem Standpunkte der ersteren standen, erlaubten nicht nur, sondern verlangten Menschenopfer, also einen religiösen Mord. Solche nach dem ausschließlichen Religions= gesetze erlaubte Morde sind auch das Kopfjagen der Dajaks und das Amockrennen der Malaien auf Java und Sumatra, und es ift dies auch die Blutrache. Diese war einst die hauptsächliche Art der Rechts= ordnung staatloser Völker und ist selbst in abgelegenen Gegenden heutiger Reiche noch Familiengesetz, wie bei den Albanesen (und war es bis vor furzem in Corfica). In Oberalbanien ift die Tötung des Berführers eines Mädchens straflos, woraus gleichzeitig erhellt, wie hoch bei manchen naturwüchsigen Völkern die jungfräuliche Ehre noch steht. Dieselbe ift in der eben genannten Landichaft fo empfindlich, daß felbit das Sprechen mit einem Fremden für ein Madchen ehrlos ift, und der, welcher folches einem Mädchen nachsagt, der Blutrache verfallen ift. Gin Mädchen kann übrigens dort zum "Manne" werden, wenn es nicht heiraten will, wird dann als solcher anerkannt und fann gleich einem Manne handeln.

Noch Mose und Khung-tsie erlaubten die Blutrache, die auch im alten Hellas nicht nur Recht, sondern Pslicht war. Das Versahren dabei hatte in Athen vollständig religiösen Charakter. Das Urteil sprach jedoch der Areopag, und es war also ein Uebergang zum staatlichen Rechte vorhanden.

Ein anderer Uebergang dieser Art war die Ersetzung der Blutzrache durch eine in Vieh, Stlaven, Waffen oder Geld bestehende Sühne, das Wergeld. Damit treten wir auch hier an die Schwelle der geschichtlichen Zeit.

## Fünfter Abschnitt.

# Die Kulturvölker der Neuen Welt.

## Charafter.

Die amerikanischen Kulturvölker erhalten diesen Plat, weil sie in der Kulturgeschichte eine ganz eigenartige Stellung einnehmen. Sie waren nicht mehr Naturvölker und doch auch nicht geschichtliche Völker. Denn sie standen in keiner Verbindung mit anderen Völkern und in

keiner unter sich selbst, ja sie wußten sogar nichts von ihrer gegensseitigen Existenz. Auch mit ihren europäischen Besiegern und Vernichtern haben sie keinen Zusammenhang, ausgenommen in der ihnen ein so trauriges Ende bereitenden Natastrophe. — Ihre Geschichte ist ent= weder völlig vergessen, oder sie hat keinerlei Einfluß auf andere Völker= freise ausgeübt. Ja, man kann noch mehr sagen! Ihr Ginfluß hätte nicht geringer sein können, wenn sie auf dem Mond oder auf dem Mars gelebt hatten, ftatt auf der Erde. Dennoch gehören fie der Rultur= geschichte an, weil sie der Menschheit angehören. Ja trot ihrer Abgelegenheit bieten sie merkwürdige Analogien mit den ihnen unbekannten und von ihnen nichts wissenden alten Kulturvölkern Usiens und Nordafrikas dar. Erinnern ja die phantaftischen Bauten der verschollenen Bölfer Mittel-Amerikas an das Märchenland Indien, — die kulturgründenden Tolteken an die alken Chaldüer, — ihre kriegerisch-grausamen Nachfolger, die Azteken, an die Nachfolger jener, die Assisten, — die patriarchalisch-priesterlichen Inkas in Bern endlich an die Tsinesen im ersten, an die Aegypter im zweiten jener Attribute. Es sind ja der Menschheit von ihrer gemeinsamen Biege an auch übereinstimmende Anlagen und Bedingungen auf die Reise ihres Lebens mitgegeben, die sich niemals und nirgends verleugnen und wegschaffen lassen. Es darf daher angenommen werden, daß die Kulturvölker der Neuen Welt, wenn sie sich hätten ausleben können, statt dem Golddurst und Fanatis= mus der spanischen Eroberer zum Opfer zu fallen, eine ähnliche Stufe ber Rultur erreicht haben möchten, wie die oben mit ihnen verglichenen Bölfer der Alten Welt.

Wir halten dies für möglich ungeachtet der bedeutenden Berschiedenheit zwischen den geographischen Grundlagen der alt- und der neuweltlichen Kulturstaaten. Jene entwickelten sich, wie bereits erwähnt, in den Thälern großer Ströme und begünstigt durch deren Einfluß auf die Bevölkerung. Wäre das nämliche in Amerika der Fall gewesen, so müßten die mächtigen Fluggebiete des Lorenzo, des Mississippi, des Marañon und des La Plata großartige Kulturreiche ins Leben gerufen haben. Aber an keiner dieser riesigen Wasseradern ist auch nur der Berfuch zu einem folchen politisch-kulturellen Gebilde gemacht worden. Bielmehr entwickelte sich die höchste in der Renen Belt erreichte Kultur an einem Orte in einer flußlosen Tiefebene (Pufatan), an zwei anderen Orten aber (Anahuat und Peru) auf hoch über dem Meere erhabenen Hochebenen. Alle diese Puntte liegen auf einer die westliche Flanke bes Erdteiles von Norden nach Süden durchziehenden Linie. Es scheint demnach, daß Amerika seine farbige Bevölkerung ebenso sicher von Westen erhielt, wie die weiße von Osten, daß seine einheimischen Völker sich jo lange Zeit auf den der Flußthäler ermangelnden Beften beschränkten, daß begabtere Teile von ihnen dort in der Kultur höher steigen konnten, und daß erst in späterer Zeit weniger hoch entwickelte Verwandte diefer

Bölker fich nach bem Often und seinen Stromgebieten ausbreiteten, wo bann bas Eindringen der Europäer ihre weitere Entwickelung abschnitt, sofern eine solche ihnen überhaupt möglich und beschieden war.

Es find drei Gruppen einheimisch amerikanischer Bölker, denen eine höhere Kultur zugestanden werden kann: eine verschollene in Mittel=Umerifa, und zwei mitten in ihrer Entwickelung brutal nieder= geworfene im füblichen Nord= und im nördlichen Sud-Amerika.

#### I. Die Kulturvölker Mittel=Amerikas.

Auf der langen und schmalen Landbrücke, die den Norden und Süden der Neuen Welt verbindet, eigentlich aber den westlichen Rand ihrer Mitte bildet, wie die Antillenkette den öftlichen, finden sich die= jenigen Spuren der höhern Kultur Ur-Amerikas, die unter den in diesem Erdteile von den Weißen entdeckten den altertümlichsten Charakter aufweisen.

Wie ein unerklärliches, märchenhaftes Wunder muten diese erst in neuester Zeit, ja erst seit dem Sturze der spanischen Herrschaft auf bem Festlande, entdeckten riefigen und kunftvollen Bauwerke an, die mit ben Ruinenstädten Aegyptens, Affpriens, Persiens an Pracht wetteifern, einer Pracht freilich, die von den Schlingpflanzen des Urwaldes langiam zerstört wird! Rur wenig verbürgte Sagen wissen von den Erbauern und Beherrschern dieser Kunftwerke, die schon längst vor dem ersten Erscheinen der Europäer in Amerika verlassen und beinahe vergessen waren! Indessen ift es nicht zweifelhaft, daß jene Kulturschöpfer dem noch jett diesen Namen tragenden Bolke der Manas angehörten. Um ihre Landschaft Dukatan\*) gruppieren sich weitere Provinzen, die von einem Ocean zum andern reichen (Tabasto, Chiapas, Guate= mala und Honduras), mit Bölfern verwandter Sprachen, unter benen aber das Mana als die älteste Mundart erfannt ift \*\*). Die Sage führt die Kultur der Manas und die Erbauung der Stadt Famal auf einen Beros, Namens Zamna, zurud, auf einen andern, Rufulfan, die Gründung der Stadt Manapan. Das Alter diefer Gründungen scheint ein hohes zu sein, da die dortigen Herrscher bereits ein halbes Sahrtausend vor Ankunft der Spanier erloschen sein sollen, worauf ihnen die schon Jahrhunderte vorher in der Nachbarschaft erschienenen siegreichen Tolteten folgten, deren Spuren aber in Mitte des 15. Jahr= hunderts sich verlieren.

<sup>\*)</sup> In den spanisch = amerikanischen Namen ist n = j, j und g = ch,

d) = tid und 3 = 1.

\*\*) Cronau, Rudolf, Amerika, Bb. I, S. 60 ff. — Derjelbe, Die neue Welt, in Hellwalds Kulturgeschichte, 4. Aufl., Bb. IV, S. 25 ff.

In Dukatan allein find über fünfzig Ruinenstädte entbeckt worden; die bedeutenosten sind: Urmal, Manapan, Iaamal und Chichen=Iba. Es finden sich da riesige Palaste auf terrassenformigem Unterbau, über= deckt mit Bildhauerarbeiten, die Menschen, Tiere und allerlei Berzierungen darstellen. Die Figuren sind von phantastischer Rectheit. Merkwürdiger Beife find die Gebäude der einzelnen fogenannten Städte ganz regellos, ohne Straßenverbindung, aufgestellt. Zwischen ihnen erheben sich Pyramiden, oft mit Gebäuden, wahrscheinlich Tempeln, auf dem abgeflachten Gipfel, zu denen Treppen mit Geländern empor= führen. Den Charakter der Bauten beherrscht das Biereck vom Großen bis in das Rleinste. Dabei finden sich Bilderschriften in seltsamen Bieroglyphen, die sich auch in farbigen Sandschriften auf Papier und Häuten erhalten haben, aber noch wenig entziffert find \*).

Aehnliche Trümmerstätten finden sich in den schon genannten Nachbarlandschaften Jukatans, so besonders Mitla in Dajaka und Balenque in Chiapas. Am lettern Orte scheinen die Palaste durch= weg religiösen Charakter besessen zu haben. Giner derselben ift von fünf Mounds mit Tempelchen oder Altaren auf der Spige umgeben; er ift klosterartig gebaut und enthält unter anderem eine Skulptur, auf welcher ein von zwei reich geschmückten Prieftergestalten mit Opfergaben verehrtes Kreuz dargestellt ist. In Guatemala lag Utatlan, die Hauptstadt des Volkes der Duiché, mit mächtigem Königspalast. In Honduras liegen die Ruinen von Ropan mit imposanten Buramiden und Bildfäulen mit Götterbildern, die bizarre Figuren fast ganz bebeden. Welches reiche Leben mag in diesen unter sich offenbar sehr ähnlichen und mit einander verkehrenden Staaten einst geblüht haben? Für die Nachwelt ift es verschollen!

## II. Das Reich von Anahuak.

In dem bon der Natur in wundervollem Mage begünftigten, awischen zwei Oceanen von beigem Ruftenftriche über gemäßigte Stufen= landschaften bis zur fühlen Hochebene von 2500 Meter Meereshohe sich erhebenden Lande Anahuak waren, wahrscheinlich im siebenten Jahr= hundert und wahrscheinlich von Norden her, die Tolteken ein= gewandert, die den verschiedenen Stämmen der Urbevölkerung in Ackerbau, Bergbau und Baukunft die Schätze höherer Rultur brachten und diese sudwarts bis nach Guatemala und Honduras ausbreiteten \*\*). Von ihnen stammt die reiche und schone Nahuatl-Sprache, von ihnen stammen

<sup>\*)</sup> Buttke a. a. D. S. 191 ff. \*\*) Cronau, Die Neue Welt, S. 18 ff. — Ruge, Sophus, Geschichte des Zeitalters der Entdeckungen. Berlin 1881, S. 364 ff.

bie Pyramidenbauten der Teofallis (die sich nicht wie die ägyptischen in die Höhe, sondern in die Breite entwickelten und Tempel trugen), von ihnen stammt die Bilderschrift und das genau berechnete Sonnenjahr Mejikos, das in achtzehn Monate zu vier Bochen oder zwanzig Tagen eingeteilt wurde und am Schlusse einen Anhang von fünf als unglückslich geltenden Tagen hatte; je nach einem Cyklus von 52 Jahren glichen 13 Tage die Zeitrechnung mit dem Sonnenlause aus\*).

Die Tolteken bedienten sich des Kupsers statt der Steingeräte Ursumerikas, bauten Straßen und Brücken, trieben lebhasten Handel, versstanden sich auf die Heilfunde und sertigten Kunstarbeiten in Edelsteinen, Federn und Stickereien. Alls ihr Therpriester und Reformator war Duehalt ohnatl geseiert, der, bärtig und von weißer Farbe, nach späterer Sage wegen Abneigung gegen die Menschenopser vertrieben und im Tsten verschwunden sein sollte und dessen Wiederschr die dortigen Bölker erwarteten. Wie dem auch sei, nach vier Jahrhunderten milder und glücklicher Herrschaft verschwinden die Tolteken aus der Hochebene von Anahuak, und ihre Stelle nahmen die rohen Chichimeken ein, nach weiteren 200 Jahren aber die Azteken, ein nicht kultursfeindliches, aber friegerisches und grausames Volk, das sich die Schöpfungen der Tolteken zu nuze machte und auf einer Insel im See von Tezkuko um 1325 die imposante Stadt Tenochtitlan (später Mejiko) gründete, die durch sesse Lännen mit den Usern verbunden war.

Das Reich der Uzteken war eine auf brutale Waffengewalt und auf Furcht und Schrecken der Unterworfenen gegründete feudale Despotie. Da den Herrschern mehr an Herrichaft und Beute, als an Ordnung und Ruhe lag, so war ihr Gebiet kein festgesügtes. Zwischen den Lehensfürsten des Oberkönigs, unter denen die von Tezkuko mit diesem an Glanz wetteiserten, lagen unabhängige und sogar seindliche Gebiete, so namentlich die aristokratische Republik Tlaskala. Der Oberkönig, den die Spanier "Kaiser" nannten und dessen Unsehen allein von Meer zu Meer galt, wurde aus der regierenden Familie von vier Kursürsten gewählt; er trat mit großartigem Pomp auf, und an seinem prachtvollen Hose wurde ein Ceremoniell beobachtet, das an asiatische Herrscher erinnert. Der letzte selbständige, seit 1502 regierende "Kaiser", Wotekusumala und Honduras ausgedehnt, ohne aber das nahe Tlaskala unterwersen zu können.

Tie Aztefen hatten, wie gesagt, die Kultur der Tolteken weitersgepflegt und hüteten sie in hohem Maße. Es blühte das Land unter ihren blutigen Monarchen; für die Erziehung der Jugend war gut gesorgt, der Kunst wurde in Poesie, Malerei und Bildnerei, in Tonsund Tanzkunst gehuldigt, und viele treffliche Gesetze waren vorhanden.

<sup>\*)</sup> Cronau, Amerika I, E. 436 f.

Gine ftrenge Martt= und Lebensmittel-Polizei wurde gehandhabt. Huch eine Postverbindung gab es. Sorgfältig gemalte Abbildungen ber beobachteten Gegenstände auf einem von Pflanzenfafern bereiteten Zeug= stoffe ersetzten die litterarischen Werte und die schriftlichen Berichte an die Regierung\*). Motekujuma ließ, wie erzählt wird, jährlich sechzehn= taufend Ballen diefes Stoffes auf folche Art verwenden \*\*).

Aber ein dunkler Fleck trübte diese Lichtseiten; er hing allerdings mit dem graufamen Charafter der Aztefen, vorzugsweise aber mit der Religion Dieses Volkes zusammen - wir meinen die Denschen= opfer und die damit in Berbindung stehende Menschenfresserei. Die Stadt Cholula am Juge der eisbedeckten Bulkane Popolatepetl und Ittakzihuatl mar die heilige Stadt der Azteken und genoß einen gewissen Grad von Selbständigkeit, war aber dem "Raiser" treu ergeben. Bier und in der Hauptstadt, sowie in den übrigen Städten des Reiches standen die furchtbaren, blutstarrenden Tempel des gräßlichen Kriegs= gottes Buitilopochtli, deffen Bild mit Gold, Berlen und Edel= steinen beladen und mit einer Rette von Menschenköpfen behangen war \*\*\*). Ihm gleich geordnet und ähnlich geschmückt war Tezkatlipoka, der Gott der Hölle. Ihnen wurden unter Hörner= und Trommel= ichall jährlich zwanzigtausend Gefangene, die man vorher mästete, ge= ichlachtet. Die Aztefen führten Kriege, um Menschenopfer zu erhalten und opferten Menschen, um im Ariege Glück zu haben. Die Opfer wurden festlich gekleidet auf ein Teotalli geführt, von den Blutpriestern auf Opfersteine gelegt, an Händen und Füßen gehalten und nieder= gedrückt. Dann schlitte einer der Mordpfaffen mit einem scharfen Obsidianmesser dem Wehrlosen die Bruft auf, riß das Berg heraus und brachte es dem Gögen dar, ja schob es ihm ins Maul. Den Leichnam warf man die Treppe hinab, wo sich der Böbel darein teilte und das Fleisch fraß, auch wohl den heiligen Tieren davon gab.

Unter den übrigen Göttern schenkte Tlalok sowohl den wohlthätigen Regen, als den verderblichen Blitz. Der Kulturheld der Tolteken, QueBalfoatl war zum Gotte der Winde geworden; er beforgte die Vermittelung zwischen Göttern und Menschen. Seine Mutter Koatlitue war die Göttin der Erde und der Fruchtbarkeit, ihr Bild aber ein aus Menschenschädeln, Schlangen, Geierklauen u. f. w. zusammengesetztes Schenfal. Roch taufende anderer Göken verehrten die Azteken.

Diesen düsteren Bildern gegenüber erscheint als ein lichtes das der Sauptstadt nabe Fürstentum Tegtuto. Es foll dort fogar eine Urt von Afademie bestanden haben, und von dem König Netahualkojotl in Mitte des 15. Sahrhunderts wird erzählt, er sei selbst Dichter und

<sup>\*)</sup> Faulmann, Geschichte der Schrift, S. 213 ff.
\*\*) Buttfe a. a. D. S. 200.
\*\*\*) Cronau, Amerika I, S. 425 ff.

bem Gögendienste, wie den Menschenopfern abgeneigt gewesen und habe einem "unbefannten Gotte" einen prachtvollen Tempel errichtet.

Ein anderes Lichtbild ift die hohe Stellung der Frauen bei den Azteken, doch wohl, wie das vorhin Gesagte, ein Erbteil der Tolteken\*).

## III. Die südamerikanischen Staaten.

#### 1. Das Reich der Chibchas.

Die Aufturvölker von Mejiko und dem eigentlichen Mittel-Amerika find von benjenigen Sud-Amerikas durch einen weiten, höherer Kultur und aller Funde aus alter Zeit entbehrenden Raum getrennt, der die Staaten Nicaragua, Costarica und Panama umfaßt. Kein Bunder also, daß beide Gruppen einander vollkommen unbekannt waren. es gab im Norden von Gud-Amerika zwei Kulturreiche, die einander fremd gewesen zu sein scheinen, obschon sie aneinander grenzten, das

der Chibchas und das der Quechua.

Die Chibchas, von den Spaniern unrichtig Munstas genannt, bewohnten die heutige Republik Columbia (früher Neu-Granada) \*\*). Ihre uriprünglichen Site lagen in der Hochebene von Santa Ké de Bogota und hatten zum Hauptorte Funza. Sie eroberten aber zu unbefannter Zeit die umliegenden Gegenden und befagen zur Zeit der spanischen Unterwerfung ein Reich von acht Millionen Einwohnern. Sie lebten von Ackerbau, trieben Gewerbe und Sandel und beuteten Salzbergwerte aus, standen aber in der Kultur weniger hoch als die Mejikaner und Beruaner. Doch hatten sie einen Ruf in der Bearbeitung ber Metalle; nur das Eisen kannten sie so wenig wie die übrigen Ur-Amerikaner. Auch waren fie in der Töpferei und Färberei geschickt und bauten gute Stragen und Sängebrücken.

Die Chibchas teilten sich in drei herrschende und mehrere unter= worfene Stämme. Un ihrer Spite standen drei Oberhäupter, deren erster, der in Bogota residierende und erst in späterer Zeit emporgekommene Zipa, oberster Richter, Gesetzgeber und Feldherr war. Seine beiden Gehilfen, der Zaque (früher der Erste) und der Jeque (oberfter Priester), hatten besondere Wohnsitze. Den beherrschten Bolfern waren

teils vom Zipa ernannte, teils erbliche Kaziken vorgesett.

Der oberste Gott der Chibchas war die Sonne, welcher die Priester Menschenopfer darbrachten, denen sie, wie die Azteken, das Herz auß= riffen. Gin Götterpaar bildeten der dreitopfige Seldengott Bochika und

a. a. D. E. 39 ff.

<sup>\*1</sup> Für dies und alles Undere: Prescott, Will. S., Geschichte der Er= oberung von Mejito. 2 Bde. Leipzig 1845.

\*\* Cronau, Amerika, Bd. II, S. 187 ff. — Derfelbe, Die Neue Welt

die Mondgöttin Bachua. Ein Geift, Fomagata, vertrat das böse Prinzip. Der Gott Chibchakum trug die Erde auf seinen Schultern und bestrafte die Bösen mit Ueberschwemmungen. Der Sonne waren Tempel geweiht; die Opfer aber vollzog man im Freien. Die Priester wurden in Lehranstalten ausgebildet und mußten sich asketischen Uebungen unterwersen; zu ihren "Wissenschaften" gehörte auch die Zauberei.

Die Chibchas hatten eine Zeitrechnung, nach der drei Tage eine Woche, 10 Wochen einen Monat, 20 Monate ein "Jahr" und 20 Jahre einen Zeitabschnitt (den dritten Teil eines Jahrhunderts) bildeten. Bielsweiberei war erlaubt; die Weiber galten aber als untreu, und es herrschte das Neffenerbrecht (oben S. 42). Zugleich mit den Herren wurden Weiber und Diener begraben. Mit der Todesstrafe waren die Chibchas sehr freigebig, ebenso mit Peitschenhieben.

## 2. Das Reich der Intas\*).

Die Kultur des Sochlandes von Peru fann kaum jünger fein als diejenige von Mejiko. Es finden sich dort uralte steinerne Brabmäler. Dolmen und Kromlechs, die denjenigen der Alten Welt auffallend ähnlich sind, aber auch runde hohle Grabturme, die bei uns nicht ihresgleichen haben — und zwar namentlich am riefigen Titifaka-Gee (ber den Bodenfee mehr als fünfzehnmal übertrifft und beinahe zehnmal so hoch über dem Meere liegt), wo die ältesten Site der peruanischen Rultur an suchen sind. Dort befand sich einst ein mächtiges Reich, bessen Namen und Geschichte vergessen sind; nur die großartigen Ruinen von Tiahuanato (zwei Meilen füblich vom Sec, 4300 m ü. M.) zeugen "von verschwundener Pracht". Es sind kolossale Monolithe, eine Festung mit mehrfachen Mauerringen um einen Tempelbau, Ruinen einer Gerichtshalle, ein großes Thor mit Bildnereien, die geflügelte und teilweise gekrönte fabelhafte Tiere darstellen, und einem strahlenden Götterbilde mit Schlangenscepter in der Mitte, nebst Sonnen- und Mondbildern. Ufer und Inseln des Sees tragen ebenfalls merkwürdige Ruinen und Spuren eines Wallfahrttempels, eines Sonnentempels und eines Intavalaftes.

Zwanzig Meilen süblich von Lima stand das dem Weltschöpfer geweihte Heiligtum von Pachakamak, umgeben von einem großen Friedhofe.

Im Norden von Peru bestand, lange Zeit vor demjenigen der Inkas, das Reich Chimu, wie auch der König und die Hauptstadt

<sup>\*)</sup> Prescott, Will. H., Geschichte der Eroberung von Peru. 2 Bde. Leipzig 1848. — Martens, Osfar, Ein sozialistischer Großstaat vor 400 Jahren. 2. Aust. Berlin 1895. — Eronau, Amerika. Bd. I, S. 79 ff. und II, S. 94 ff. — Derselbe, Die Neue Welt, a. a. D. S. 47 ff.

Benne = am Rhyn, Sandbuch ber Rulturgeschichte.

hießen (bei Trujillo), von der noch viele Palafttrümmer, Grabhügel, Phramiden und Reste einer Wasserleitung zeugen. Die Mauern tragen geschmackvolle Verzierungen. Fenster gab es dort nicht; das Licht siel durch Thüren und Dachöffnungen. Man hat Spuren, daß die Chimus ihre Uhnen und selbst deren Mumien verehrten, die in kauernder Stellung begraben wurden, und daß sie in Kunsthandwerken sehr gewandt waren. Dort gesundene Töpserwaren zeigen merkwürdige Szenen von Menschen und Tieren, namentlich musizierende und tanzende Gruppen

und grotest ausgerüstete Krieger.

Das Reich Chimu fiel (wann, ist unbekannt) durch den Einbruch ber Infas, benen noch eine Anzahl weiterer Bölker unterworfen wurden. Diese Eroberer, sympathischer als die der Alten Welt und als die Aztefen, ließen ihren Besiegten die alten Sitten und den alten Glauben und waren nur bestrebt, ein festgefügtes Reich zu gründen. Sie betrachteten als den Urheber ihrer Macht den mythischen "Sohn ber Sonne", Manto-Rapat, und feine Schwester und Gattin, Mama= Dello, die am Titikaka-See hausten, von wo aus ihre Nachfolger, deren übereinstimmend bis zur Ankunft der Spanier dreizehn gezählt werden, nach und nach ein Reich gewannen, das nicht nur Unter- und Ober-Peru (jett Bolivia), sondern auch die Hälfte von Chile umfaßte und unter dem Vater der beiden letten Intas, Huanna-Rapat (1487), sich noch durch das Reich der Schiris von Quito (jett Ecuador) vergrößerte. Das jo vereinigte Reich trug den Ramen Tahuantinjunu, d. h. das Reich der vier Weltgegenden, nach denen es in der That in vier Provinzen unter Staathaltern geteilt war. Es maß etwas über drei Millionen Quadratkilometer, d. h. etwa so viel wie ein Drittel von Europa oder ein Zehntel von gang Amerika.

Das Infareich war ohne Frage die höchste Leistung der einheimischen Bevölkerung Amerikas, was um so mehr anzuerkennen ist, als der die Grundlage höherer Kultur bildende Ackerbau ohne Eisen und ohne Haustiere sich behelsen mußte; denn das für Süd-Amerika charakteristische Lama ist nur ein Wolle lieserndes, aber zur Landwirtschaft nicht ver-

wendbares Lasttier.

Der in der heiligen Prachtstadt Kuzko thronende Inka war eine heilige Person und sührte den Titel "Sohn der Sonne". Zwar hießen auch die Mitglieder der obersten peruanischen Kaste "Inkas" und "Kinder der Sonne" — es waren teils Verwandte, teils Günstlinge des Herrschers, das erobernde und herrschende Volk des Neiches —, aber nur der "Sapa-Inka", der Monarch, erhielt göttliche Ehren, und man warf sich vor ihm nieder wie vor einem asiatischen Despoten. Er starb auch im Volksglauben nicht, sondern ging zu seinem Vater, der Sonne. Er war zugleich oberster Priester dieses obersten Gottes, hatte aber einen Oberpriester neben sich. Die Inkas regierten mild und wurden von ihren Unterthanen gesiebt und verehrt. Dies schlöß

indessen Thronstreitigkeiten und Palastintrigen nicht auß; sogar blutige Bürgerkriege kamen vor. Der Monarch versügte über alle Mädchen im Meiche, bevölkerte nach Wahl mit ihnen sein Harem, und die Entsassen waren in ihren Kreisen hoch geehrt. Seine Gattinnen aber konnte er nur auß den Intasamilien wählen, und den Thronsolger sogar mur mit der leiblichen Schwester zeugen (wie in Neghpten). Die Intas redeten eine andere Sprache als das Bolk; waren sie ja ein solches, das siegreiche, auß dem Stamme der Uhmaras. Nahe den Intas stand die Kriegerkaste, von den Spaniern wegen ihrer schweren (goldnen) Ohrgehänge "Drejones" (Großohren) genannt. Ost machten diese Prätorianer ihren Einsuss auf die Erbsolge gestend und schenten selbst die Empörung nicht. Wahrscheinlich bildeten sie eine durch Gunst bestimmte Erweiterung der Intas und zugleich den Kern des Heeres, der auf ein Zehntel desselben, auf 3000 Mann, geschätzt wurde und in der Hauptstadt wohnte. Unter ihnen standen die im Keiche zersstreuten Kurafas, die Vassallen der Intas. Ohne alle Vorrechte war

bann das eigentliche Bolk. Alles Land im Reiche zerfiel in drei Teile, deren erster den Unter= thanen, der zweite dem Infa und der dritte der Conne, d. h. bem Kultus überwiesen war. Privateigentum gab es nicht; jede Familie erhielt je nach der Bahl ihrer Glieder ein Stück Boden zur Benutzung. Anban und Bemäfferung des Landes beforgte der Staat, er leiftete auch in Notfällen dem Volke Silfe aus den in Magazinen aufgespeicherten Erträgen der Anteile von Staat und Kirche, die sonst dem Hofe und dem Heere dienten. Dafür bearbeiteten die Leute vom Bolke auch diese beiden Teile; darin bestanden ihre Steuern, wie auch in der Berftellung von Kleidungeftucken fur Sof und Seer und von Baffen für das lettere. Minderjährige, Greise, Soldaten, Priester und Inkas waren frei von diesen Pstichten. Geld gab es nicht; die edlen Metalle dienten nur zu Schmuck und Pracht. Alles war bevormundet, Reisen nur auf höhern Befehl, Heiraten nur in der gleichen Volksabteilung und in einem gewiffen Alter für Jünglinge und Mädchen gestattet. Behn Familien standen unter einem Obmann, fünf Obmanner unter einem höhern; weiter gab es Hundert= und Tausendschaften unter Bor= stehern. Diese beaufsichtigten und beschützten zugleich die ihnen Zusgeteilten, waren für sie dem Staate verantwortlich und berichteten ihm über alle statistischen Verhältnisse. Auch vollzogen sie alle zwei Jahre die Ehen in Masse. Die höheren Nemter bekleideten die Inkas, und ber Monarch selbst bereiste das Land zeitweise, um sich über alles au unterrichten.

Schattenseiten waren dabei ein Spioniersustem, die Folter und häufige Todesstrafen. Die Unmöglichkeit der Armut war durch den Mangel an aller Freiheit aufgewogen. Schulen gab es nur für die Vornehmen; das Volk mußte in Unterwürfigkeit erhalten bleiben. Nur die offizielle

Sprache, das Quechua, waren alle zu erlernen pflichtig, die nicht dem herrschenden Stamme, dessen Muttersprache es war, angehörten. Wenn es das Staatsinteresse ersorderte, mußten Volksteile ihre Wohnsitze wechseln und sich auf Besehl anderswo niederlassen, namentlich wenn man ihrer Ergebenheit nicht traute. Ja, es wurden unzuverlässige Stämme geradezu ausgerottet! Turchaus soyale Leute erhielten dasgegen Gnadenbezeugungen.

Das Heer wurde aus den Landleuten ausgehoben und öfter ersetzt; für die Angehörigen der Soldaten sorgte der Staat. Die Oberansührer wurden aus den Infas genommen. So sanst im Frieden, so grausam waren die Peruaner im Kriege. Es gab eine Menge Festungen, um die Unterworsenen, die selbst daran bauen mußten, im Zaume zu halten. Dazu dienten auch die großartigen, das ganze Reich durchziehenden Heerstraßen der Infas, denen die Spanier nichts an die Seite zu stellen hatten. Ueber die Flüsse wurden teils hängende, teils schwimmende Brücken angelegt. Schnellläuser des Hoses besorgten ein geordnetes Bostwesen.

Im Infareiche war die Religion Staatsanstalt. An der Spite der Götterschaft stand der Weltschöpfer, dessen verschiedene Namen: Ila Tece, Pachakamak und Virakocha, wahrscheinlich ursprünglich verschiedenen Stämmen angehörten. Die hauptsächlichste Verehrung aber genoß sein Sohn, der Sonnengott Inti, dessen Tempel mit Gold bekleidet waren, und dessen Schwester und Gattin, Luilla oder Koha, die Mondgöttin, das weibliche Geschlecht beschützte. Außerdem verschrte man die Sterne (ihre Kinder), die Erde, das Meer, die Vulkane, Luellen und Flüsse, Blitz und Donner und besonders die Uhnen.

Im Gegensatze zu Mejiko kamen Menschenopser sehr selten vor. Jur Religion der Peruaner gehörte auch der Glaube an ein besseres Jenseits für die Guten und ein böseres für die Schlechten. Daß sie, wie die spanischen Schriftsteller behaupten, Fasten, Beichte und Mönche kannten, ist man versucht als spanische Wünsche zu betrachten. Besser beglaubigt ist das Institut der den Vestalen und Konnen ähnlichen Sonnen und nefrauen, schwere Mädchen, die den Tempeldienst besorgten und des Inka Kleider woben, aus denen dieser aber welche für sein Harem wählen konnte. Deffentliche religiöse Feste mit Tänzen entschädigten das Volk für das freilich sorgenlose Joch, das auf ihm lastete.

Was die Fertigkeiten der Peruaner betrifft, so ist es erstaunlich und beinahe unbegreiflich, wie sie ohne Maschinen ungeheure Steine zu Festungen und Straßenbauten auf einander türmen und genau anpassen fonnten. Sie waren auch sehr gewandt in wundervollen Golde und Silberarbeiten, in Urnen, die Menschenköpfe darstellen, in Weberei aus Lamawolle mit Figuren von Menschen, Tieren und Pflanzen und

prächtigen Muftern, in Scrftellung bezaubernder Garten, in Fertigung von Relieftarten, Bahlbrettern u. f. w. Um fo merkwürdiger ift es, daß sie keine Schrift besaßen, die vielleicht die Intas einst aus politischen Brunden aufgegeben hatten, sondern sich im Ausdrücken von Wort und Bahl mit den Duipus, d. h. mannigfach vertnüvften Anotenschnüren von verschiedenen Farben behalfen, aus denen die Archive bestanden. Gigene Beamte widmeten fich der Kenntnis dieses Mittels der Gedanken= vermittelung, so daß damit sogar Gesetze, Geschichten und Gedichte ver= faßt wurden\*). An Acraten mit besonderen Methoden der Heilung und Operation fehlte es nicht, ebensowenig an Astronomen. Die Zeit= rechnung der Infas kannte das Sonnenjahr mit 365 Tagen und awölf Monaten und einen taufendjährigen Zeitfreis.

Das Bedeutenofte aber, was die alten Peruaner und überhaupt die ungeschichtlichen Bölker leifteten, ift das Drama. Ihre Gelehrten, die Amautas, verfaßten Schau- und Trauerspiele, die bei Festen aufgeführt wurden und in der Geschichte der Inkas spielten, und Lust= spiele aus dem gewöhnlichen Leben. Aus ihrer Zeit stammt das, wenn auch wohl in spanischer Zeit überarbeitete und daher an das spanische Theater erinnernde, wenn auch ganz im vorchriftlichen Beiste gehaltene Drama Ollanta, das den Aufstand eines Feldherrn dieses Ramens darstellt, dessen Liebe zu einer Inkatochter vom Herrscher abgewiesen. dem aber nach deffen Tod von seinem Sohne Verzeihung und hohe Ehre zu teil wurde \*\*). Solche Werke sind natürlich mündlich aus dem Gedächtnis fortgepflanzt worden; dazu reichten die Quipus nicht aus.

Neben manch anderm erinnert auch die Mumisierung der Toten in Peru an Aegypten.

Die Kultur der Urbevölkerung Amerikas endete mit deffen Unter= werfung durch europäische Eroberer. Diese Thatsache sowohl, als die weitere Geschichte der Neuen Welt ist offenbar nicht die Fortsetzung ihrer Urzeit, sondern diejenige der Geschichte Europas vor der Ent= deckung des westlichen Festlandes, deren logische Voraussetzung doch gewiß die Vorgeschichte der Eroberer ift.

<sup>\*)</sup> Buttfe a. a. D. S. 179 ff.

<sup>\*\*)</sup> Dilanta. Peruanisches Driginaldrama aus der Infazeit in drei Aufzügen. Nach J. J. v. Tichudis wörtlicher Berdeutschung metrisch bearbeitet von Albr. Graf Wickenburg. Leipzig.

# Zweites Buch.

# Die morgenländische Kultur.

#### Ueberblid.

Ex Oriente lux! Aus dem Often kommt das Licht! Dies bewahrheitet sich, wenn wir die Thatsache ins Auge fassen, daß nur im Diten, d. h. öftlich und füdöstlich von Europa, selbständige, weder auf den geringen Schatz der aller Menschheit gemeinsamen Gesittung beichränkte, noch auf irgend einer Entlehnung aus anderen Gebieten be= ruhende Kulturen sich entwickelt haben. Wir wissen nicht, woher sie geschöpft sind, sondern nur, daß diese Kulturen in vier Mittelpunkten, drei afiatischen und einem afrikanischen, und zwar sämtlich in Gebieten großer Ströme und ohne wesentlichen Ginflug des Meeres, aber in der ber Kultur günstigen nördlichen gemäßigten Zone und weder in hohen Gebirgen, noch großen Ebenen, entstanden find. Alle übrigen höheren Aulturen der Erde, mit Ausnahme der hinter ihnen guruckgebliebenen, isolierten und ungeschichtlichen der Neuen Welt (oben E. 74 ff.), haben von jenen vier morgenländischen Centren gelernt, sind aber, mit Silfe bes Meeres, das statt der Strome sie darin unterstützte, weit über sie hinausgeschritten. Genannt haben wir diese vier Centren wiederholt (oben S. 6 u. 10) und werden jie nun genauer betrachten.

In der Art und Weise, wie sie auf Europa eingewirkt haben, und zwar mit der geringsten Einwirkung angesangen und mit der größten schließend, ist die Reihenfolge jener vier Kulturvölker diese: 1) das Stromgebiet des Hoang-ho und Yang-tse-kjang oder Tsina, 2) das des Ganges und Indos oder Indien, 3) das des Tigris und Euphrat oder Mesopotamien mit Persien und 4) das des Vil oder Aegypten. Tiese Kulturländer solgen sich von Osten nach Westen derart, daß das östlichste dasjenige ist, dem wir am wenigsten, das westlichste aber das, dem wir am meisten verdanken. Zwischen ihnen liegen zwei, deren Bevölkerung und zum Teile weniger stamm=

als sprachverwandt, seit langem aber in Sitten, Anschauungen, Glauben und Versassung entfremdet ist. Die westliche Wasserscheide des Indos bildet, wie zwischen Ost= und Westasien, so auch die Grenze zwischen den Bölkern der Inder und Eranier, die unter sich, als Arier im engern Sinne, auf das nächste verwandt, aber in manchen Beziehungen einander ebenfalls fremd geworden sind. Die Inder bestehen aus einem drawidischen Grundstock von unbekannter Herkunft und Verbindung, über den sich eine dünne arische Schicht gelegt und dabei ihren Zusammenhang mit den Sprachverwandten verloren hat. Die Eranier, unrichtig auch Perser genannt, die nur einen Teil von ihnen bilden, sind kein selbständiges Kulturvolk, sondern ein Schülerzvolk der mesopotamischen Kultur, deren alte Heimat, das Zweistromsland, sie aber nach dem Untergange der einheimischen Reiche als Sieger beherrschten.

Die vier Kulturvölker des Morgenlandes sind keineswegs ungeschichtlich wie jene der Neuen Welt; sie mußten von den Europäern nicht erst entdeckt werden, sondern haben eine lange Geschichte, die uns in ihrem Verlause zwar nicht vollständig, aber doch genügend bekannt ist und immer noch bekannter wird. Indessen ist es merkwürdig, daß die Europäer sich von Osten her nach Tsina und Indien begeben wollten, als sie die im Wege liegende "Neue Welt" auffanden.

Von Europa und den fulturgeschichtlich zu diesem unserm Erdeile gehörenden Küstenländern des Mittelmeeres unterscheiden sich die asiatisch= afrikanischen Kulturvölker scharf durch ihre ältere Geschichte und durch die vollständige Originalität ihrer Kultur, sowie dadurch, daß sie, obsichon zum Teil unsere Lehrer, von uns in riesenhaftem Maße überssügelt sind. Sie bilden indessen auch unter sich zwei scharf sich von einander abhebende Gruppen, eine östliche des Stillstandes und eine westliche des Unterganges.

Jene, zu der Tsina und Indien gehören, schritt wacker vor und leistete Bedeutendes, bis ihr der Mangel an Erziehung und Triebkraft durch das Meer Halt gebot. Um weiter zu schreiten, bedurften diese Länder Anleitung von Seite der Europäer. Im übrigen lebt der Charakter ihrer Kultur noch fort.

Ein weiterer Berührungspunkt zwischen Tsina und Indien liegt darin, daß mit der Zeit sowohl sie selbst, als die Kolonien, in welche ihre Kulturen Eingang fanden, auf beiden Seiten den von Indien ausgegangenen Buddhismus angenommen haben, wodurch sich zwischen ihnen eine Art von Einheit bildete, die an Ausdehnung nur durch diesenige des Christentums übertroffen wurde. Doch behielten die beiderseitigen Kulturreiche eine wesentliche Eigenart, indem der Buddhismus, der in seinem Baterlande Indien unterging, in dessen Kulturkolonien Ceylon, Virma, Siam, den ostindischen Inseln und Tibet, die vor ihm keine eigene Religion besaßen, eine verhältnismäßige (nicht

völlige) Reinheit bewahrte, in Tsina und dessen Kulturkolonien aber, in Unnam, Korea und Japan sich mit den dort früher herrschenden Religionen bis zur Unkenntlichkeit vermischte und daber mit Unrecht für die an Anhängern zahlreichste Religion gehalten wird.

Die beiden westlichen Kulturen des Morgenlandes, die meso= potamische und die ägnptische, sind im Gegensate zu den zwei öftlichen, untergegangen, und zwar beide durch europäische Eroberung (Alexanders bes Großen); aber ihre Bevölkerung hat sich mit der Zeit einer andern Kultur teils angeschlossen, wie die Perfer, teils unterworfen, wie die Mejopotamier und Legypter, nämlich der semitischen Urabiens, die, wenn auch der Lage nach morgenländisch, doch durch ihre hauptsächliche Stützung auf das Mittelmeer ein Glied der Rultur des lettern ge= worden ift, wenn auch ein vor der Macht und dem Geiste Europas langfam zurückweichendes.

Aber noch weitere Unterschiede bieten die vier morgenländischen Kulturreiche dar. Während Tina allein einen patriarchalischen Charafter trägt und eine Familie im Großen darstellt, erscheinen die mejopotamischen Reiche (Chaldaa, Affgrien, Medien und Berfien) im geraden Gegensate dazu als gitternde Stlavenherden unter blutigen Deipoten. Dort sind die Ruhe und Ordnung, hier die Gewalt und der Krieg das bestimmende Element. Wie gang anders erscheinen uns dem gegenüber die zwei anderen Kulturreiche! So weit entlegen von einander fie auch find, so zeigen Indien und Alegnoten doch auffallende Aehnlichkeiten. Gleich weit entfernt vom milden väterlichen wie vom harten herrischen Verhältnis, bieten sie das Bild priesterlicher Völker dar, bei denen die Diener der Götter, unterstützt von einer Kriegerkafte, die höchsten Ehren genießen. Es find beide Rlaffen in beiden Ländern die Glieder einer Siegervolfes, bas feine Unterworfenen. aleichsam als unwürdig des Götterdienstes, in rechtlosen Banden ge= feffelt hält.

Damit stimmen auch die Bauwerke ber vier Bolter überein. Diejenigen der beiden priefterlichen Kulturreiche find, foweit von her= vorragender Bedeutung, Tempel und Denkmäler, wobei aber das Land des Mil sich überdies als ein solches der Totenverehrung darstellt, daher bort die Grabmäler übergahlreich find, mahrend in Indien die Toten verschwinden und die ganze Welt dichterisch belebt erscheint. Am Nil lebte ein Reich der trockenen Geschichte (der auch Tsina und Mesopotamien huldigten), die auf mehrere Jahrtausende vor unserer Zeitrechnung bis in fabelhafte Zeiten hinauf reicht, am Ganges aber eine allen Daten abgeneigte Herrschaft der überschwänglichsten Poesie!

Dem gegenüber ift es bezeichnend, daß die Prachtgebäude Mejo= potamiens und Persiens vorwiegend Königspalafte find, in Tsina aber ber dem Holzbau nachgeahmte Balaftftil ein wohlwollendes Verhältnis

der Herrschenden zum Volke versinnbildlicht.

Alehnlich sind die Gegensätze im Schrifttum. Natürlich hat sich von denjenigen der untergegangenen Bölter am Nil und am Euphrat und Tigris wenig und nur Bruchstückartiges oder wirklich Fragmentarisches erhalten. Aber welchen Neichtum bieten die Litteraturen der noch lebenden öftlichen Bölter mit selbständiger Kultur! Und da, welcher schreiende Gegensatz, ganz wie in der Geschichte! Hier die selbst in der Dichtung prosaische, nüchterne und berechnete Sprache der Tsinesen, dort die an wunderbaren Schönheiten, aber auch an phanstaftischen Ungeheuerlichkeiten reiche indische Dichtung!

Und vollends in der Religion! Nur Asien hat Stifter neuer Glaubensformen aufzuweisen; in Aegypten, wie überhaupt in Afrika, selbst in Europa und natürlich in der Neuen Welt, sehlen sie. Selbst in die Mittelmeerwelt sandte die Mutter der Erdteile ihre Mosestaseln, ihr Kreuz und ihren Halbmond. Und in der hier zu behandelnden Kulturwelt hat Eran seinen Zarathustra, Indien seinen Buddha, Tsina seinen Laostse, drei durchaus originelle Geister, deren Lehren aber zersahren oder entstellt und für die Zukunst unsruchtbar sind. Tsinas zweiter Resormator Khungstse war freilich nur ein philosophischer Sammler und Ausleger alter Lehren unbekannten Ursprungs.

Und nun zur nähern, wenn schon furzen Betrachtung der hier flüchtig entworfenen Bergleichsmomente!

## Erfter Abschnitt.

# Das Reich der Mitte.

## Charafter.

Sind auch die sogenannten Rassen höchst unzuverlässige Abteilungen der Menschheit, die von unserer neuesten Völkerkunde bereits aufgegeben zu sein scheinen, so läßt sich doch sagen, daß das Kulturland Tsina\*)

<sup>\*)</sup> Seine Angehörigen nennen das Land: Tschung-Nue (das Reich der Mitte), bedienen sich aber auch des Namens der regierenden Dynastie. Gines der bedeutendsten dieser Häuser waren die Thjin, im 3. Jahrhundert v. Chr., unter denen die Malaien das Land kennen lernten und es daher Tschina nannten, und so auch die Inder. Deungemäß schreiben die Engländer: China (spr. Tscheinä), und die nämliche Schreibart nahmen die Deutschen an, bei denen aber das Cheinen ganz salschen Kehllaut erhielt. Wir kehren daher zu der richtigen Schreibart: Tsina zurück (denn th vor si ist im Deutschen sinnlos, und ti ist weicher als z), eine Schreibart übrigens, in der wir nicht ganz allein stehen (Wuttke, Entstehung der Schrift, S. 241). Die deutschen Historiker des 18. Jahrhunderts schreiben und der Historiker Weiß schreibt noch: Sina und Sinesen, was bereits richtiger ist als China und Chinesen.

ober das tjinesische Reich sich durch seine Bevölkerung sehr wesentlich von allen anderen Reichen höherer Kultur unterscheidet. Die den Großen Ocean umgebenden Aboriginer (Urvölker) haben einen Inpus. der von dem europäischen wie von dem der Reger scharf absticht, jedoch als "mongolische" oder "mongoloide" Rasse nur sehr ungenau bezeichnet wird. Diesem Typus gehören die Tsinesen an, jedoch keinem völlig einheitlichen. Im ganzen zwar haben sie durchweg das, mas man ungenau schiefe Augen nennt, breite Gesichter, straffe schwarze Haare, runde Köpfe und mittlere Körperhöhe. Dabei aber unterscheiden sich nördliche und südliche Tsinesen nicht unwesentlich von einander. Jene find bedeutend heller und im Gesichte rötlich angehaucht; diese aber weizengelb und durchschnittlich fleiner als jene\*). Auch find jene rauher, diese freundlicher und den hinterindischen Völkern ähnlicher als ihren nördlichen Landsleuten. Ueberdies gibt es einen "aristofratischen Typus" "mit Bogennase, schmalen Augen und dunnen Lippen". Bon den eigent= lichen Tjinesen unterscheiden sich übrigens die Angehörigen eines Voltes. das früher im Lande einwanderte als jene, die Miaoetse, und andere jett barbarische Stämme, die den Hinterindiern verwandt find \*\*).

Wenn wir von Tsina und Tsinesen reden, so meinen wir nicht das tsinesische Reich, das in verschiedenen Zeiten eine sehr wechselnde Ausdehnung hatte, sondern nur das eigentliche Land Tsina, das mit seinen vier bis fünf Millionen Quadratkilometern und 350 Millionen Cinwohnern immerhin beinahe der Hälfte Europas gleich und der Volks-

zahl unseres Erdteils nahe kommt.

Tieses Gebiet, das einem ungeheuern Kreis nicht unähnlich ist und nur im Nordwesten aus politischen Gründen in einem unregels mäßigen Streisen über denselben hinausgreist, bildet ein sehr glücklich organisiertes, wie zu einem Kulturlande vorbestimmtes Stusengelände, das von zwei Riesenströmen bewässert wird, die an Länge mit dem Vil wetteisern. Doch unterscheiden sie sich wesentlich darin, daß der nördliche Ho ang sho (gelber Strom) mehr nur die Nordgrenze des eigentlichen Kulturlandes Tsina bildet, dessen Hautwerschräder und kulturbesördernde Wasserfast vielmehr der südlichere, aber die Mitte des Kulturlandes durchschneidende Pangsetzente Pangsetzelsende Pangsetzelsenschaftende ist. Seefindsstrom) ist.

Auf das Leben und den Charafter der Tsinesen sind die Naturverhältnisse des Landes von bedeutender Einwirkung. Das im ganzen gesunde Klima besördert die Menge der Bevölkerung; die Extreme der Temperatur an vielen Orten und die furchtbaren verheerenden Thaisungs ("große Winde") an der Küste mögen auf die Phantasse einen barocken Einsluß haben. Die ungemein vielsache Verwendung des Vambus be-

<sup>\*)</sup> Rahel, Bölferfunde II, S. 655. Brandt, M. v., Das Reich der Mitte im Altertum, in Hellwalds Kulturgeschichte, 4. Aust., Bd. I, S. 206 sf.

stimmt großenteils die Art der Gewerbethätigkeit, die mehr geschickt als erfinderisch ist und sich weiter besonders in Borzellan, Seide, Solz und Papier bethätigt. Das Gedeihen von Reis und Thee ift fur die Richtung der Landwirtschaft entscheidend.

Sehr mannigfaltig ift in Tsina die Art bes Bohnens. Bahrend im gebirgigen Norden des Landes Millionen in Söhlen der Lößwände leben, hausen im Suden ebensoviele Menschen auf Schiffen in Fluffen und häfen. Weit verbreiteter ift aber das haus, das deutlich an seine Entstehung aus dem Belte erinnert, die sich in der konkaven Form des Daches, in der Zierlichkeit der Pfeiler und in der Leichtigkeit des Bauftoffes kundgibt. Diese Form hat der kaiserliche Palast wie die Hütte des Ruli\*), der Tempel wie das Gartenhaus; es ist das Erbteil einer einst nomadischen Lebensart, das sich auch im seghaften Leben durch Sahrtausende hin erhielt, und sowohl in dem einfachen Bau aus Lehm oder Bambus, als in dem weitläufigern Sofhause aus Backsteinen bervortritt. In der innern Ausstattung der Wohnräume lieben die Tsinesen das Phantastische, z. B. runde, blatt= oder vasenförmige Thuren; es herricht Mangel an aller Harmonie und Symmetrie, Plumpheit der Möbel neben zierlicher Schnitzerei derfelben.

So barock im Geschmacke, so nüchtern sind die Tsinesen in ihrer Gemütsart. Ideale und Begeisterung sind ihnen meist fremd; das Nütliche ist es, mas sie bewegt und antreibt. Sie sind indessen ge= nugsam im Effen und Trinken, wie fie auch der Reinlichkeit wenig Zeit widmen. Nur im Spiele und im Genuffe des Opiums find fie un= erfättlich. Allgemein haffen und verachten sie alles Ausländische. So anspruch3log die Geringen, so prachtliebend find in der Kleidung die Bornehmen und so ceremonios die Beamten. Das weibliche Geschlecht liebt Schmuck, Schminken und die bekannte Fugverstümmelung. Bigarr verzierte Garten find eine große Liebhaberei. Bezeichnend für den geringen Ginfluß des Meeres ist die höchst primitive und schüchterne Schiffahrt und Schiffsbauart.

Eine schöne Seite der Tsinesen ist der sehr ausgebildete und treue Familienfinn, der fich folgerichtig vom Berhältnis zwischen Eltern und Kindern bis zu dem zwischen Monarch und Bolt aufbaut. Er hat jedoch auch seine boje Schattenseite, die Migachtung der Frauen, die bis zu völliger Trennung der Geschlechter im täglichen Leben geht \*\*), jedoch seit neuerer Zeit weniger schroff ift. Unbedingter Gehorsam ift ihre Pflicht, erft gegen den Bater, dann gegen den Gatten, endlich gegen den ältesten Sohn. Doch ift ihre Behandlung meist gut. Che aus Liebe gibt es nicht; der Wille der Eltern ist allein maßgebend, daneben auch die Erogamie, die sogar die Namensgleichheit scheut!

<sup>\*)</sup> Hellwald, Fr. von, Haus und Hof, S. 56 ff., 302 ff. \*\*) Katscher, Leopold, Aus China. Leipzig, S. 5 ff.

Also noch viel Atavismus aus den Kreisen der Naturvölker! Ehelosigeteit Erwachsener ist beinahe unbekannt und Chescheidung verpönt\*). Die Reichen seben in Vielweiberei; doch ist die erste Frau die Herrin der anderen. Außerdem grassiert noch arge Prositution mit Mädchenshandel. Biele Hetären erlangten durch Schönheit und Geist einen geseierten Namen\*\*). In allem Leben, in Familie, Geselligkeit und Staat, herrscht ein strenges Geremoniell — auf dem Papier; in Wirtslichteit sebt man doch freier als vorgeschrieben ist. Die Hösslichteit geht dabei so weit, daß man sich selbst herabwürdigt und den Angeredeten überschwänglich sobrreist. Es gibt einen Rat der Gebräuche, Lispu, der über diese Formen wacht und Auskunst erteilt.

Einen ichroffen Gegensat sowohl zur Familienliebe, als zur Höflichefeit und Förmlichkeit der Tinesen bietet ihr Hang zur Grausam feit. Diese offenbart sich besonders in der Strafrechtspflege. Noch besteht, wenn auch seltener angewandt, die Folter, deren Wertzeuge mit jenen des europäischen Mittelalters wetteisern. Ebenso raffiniert sind die Todesstrasen. Erdrosselung und Enthauptung sind noch die mildesten; Kreuzigung, verdunden mit langsamer Zersleischung, trifft freilich nur Elternmörder. Abgehauene Köpse werden eingesalzen und öffentlich ausgestellt. Häusig sind Prügelstrasen. In schaudervollem Zustande besinden sich die Gefängnisse. Indessen ertragen, als die Europäer\*\*\*).

Außer den Strafen gibt es allerdings auch Belohnungen; dahin gehören besonders die Chrenpforten für Hundertjährige, für Beweise der Kindesliebe, Beamtentreue, Frauenreinheit, Erfindungen u. s. w.

Sehr charafteristisch ist die Neigung der Tsinesen zu geheimen Gesellschaften, die oft politische Zwecke haben, z. B. Sturz der Fremdherrschaft, aber auch gegenseitige Unterstützung und im Gegensche

bazu gegenseitigen Schut der Berbrecher anstreben.

Es gibt im Reich der Mitte vier Gesellschaftsklassen: Gelehrte, Ackerbauer, Handwerker und Kausleute, wozu in späterer Zeit, unter dem Mandschu-Kaiser Kang-hi, noch eine fünste, die der Taglöhner, gekommen ist. Die hohe Stellung der Ackerbauer und die tiese der Kausleute ist bezeichnend für die Hochhaltung des eigenen Bodens und die geringe Meinung vom Verkehre mit der Außenwelt. Ebenso bezeichnend ist, daß nicht, wie in Indien und Aegypten, die Priester an erster und die Krieger an zweiter Stelle stehen. Tsina hat eben weder einen Priester-, noch einen eigentlichen Kriegerstand; es dreht sich dort

<sup>\*)</sup> Hellwald, Fr. v., Die Familie, S. 376 ff. \*\*) Brandt a. a. D. S. 227.

<sup>\*\*\*)</sup> Rapel, Bölferkunde II, S. 703 f.

†) Brandt a. a. D. S. 240.

alles um das Prinzip: Staat und Friede. Taher ist für das Kriegs wesen stein stein weiger gesorgt worden als für die Künste des Friedens. Die Tsinesen wissen nichts und wollen nichts wissen don einer Freude am Kriegerstande, ja nicht einmal von kriegerischen Uebungen im Frieden. Man betrachtet den Krieg als eine Krankheit, was aber nicht vershindert, daß im (unerwünschten) Kriegsfalle jeder zum Waffendienste Berusene seine Psticht thut und Feigheit in hohem Grade verpönt, ja mit dem Tode bestraft wird. Sdenso sind alle Excesse im Kriege streng verdoten. Militärpssicht gibt es nicht; der Waffendienst ist freiwillig. Daß unter diesen Umständen die Kriegsküchtigkeit gering ist, haben Ereignisse der neuesten Zeit wiederholt gezeigt.

#### I. Die alte Beit.

#### 1. Staat und Religion.

Nirgends so beutlich wie in Tsina (und in Peru) hat sich der Staat aus der Familie entwickelt. Was für die Gegenwart, in der alle Fdeen zersahren und sich abschwächen, freilich nicht mehr gilt, war dis in neuere Zeiten dort Thatsache, nämlich daß das Volk sich als eine große Familie fühlte und den Kaiser als Bater ehrte. Wie ein Hausvater ist er nicht unumschränkt, sondern an das Herkommen, an die Sitten und Gesehe gebunden. Über auch als Vater ist er ein Sohn; er heißt "der Sohn des Himmels". Wird er vertrieben, so hat er es verdient; denn der Himmel beschützte ihn nicht.

Wie die Geschichte, die man aus den Hieroglyphen und Keilschriften liest, so reicht auch die in den tsinesischen Silbenzeichen absgefaßte auf mehrere Jahrtausende zurück. Als (freilich mythischer) erster Kaiser und Kulturbringer wird Fushi (angeblich 3468 v. Chr.) des trachtet, als Ordner des Reiches Hoangstie (nach vorherigem Bahlreiche) Pü (um 2205 v. Chr.). Wirkliche Geschichte beginnt mit der Dynastie Tschau, die nicht viel weniger als tausend Jahre (1121 bis 248 v. Chr.) regierte, unter der aber der Kaiser bloß der Oberherr einer Menge von seudalen Königreichen oder Kürstentümern war.

Unter allen Umständen aber war der Staat immer der Mittelspunkt im tsinesischen Aulturleben. Unter den drei ersten Dynastien war er der einzige Grundbesitzer (Brandt S. 217 f.). Auch die Erziehung hatte vor allem ihm zu dienen. Schon unter der ersten Dynastie gab es einen Beamten, Szethu, der das Unterrichtswesen und das gesamte Ceremoniell des tsinesischen Lebens zu beaufsichtigen hatte. Es waren fünf Sahungen, die er aufrecht halten nußte, nämlich: die Liebe zwischen Bater und Sohn, das Berhältnis zwischen Fürst und Unterthan, das

zwischen Mann und Frau, die Unterordnung zwischen Alt und Jung und die Treue zwischen Freunden und Genoffen \*).

So war auch die Religion eine Staatsanstalt und ihr Inhalt staatliches Gebot \*\*).

Der höchste Gott der Tsinesen ist der Himmel; er ist nicht, wie in anderen Religionen, Gottes Wohnsit, sondern Gott selbst \*\*\*). Dieser wird als "blauer weiter Himmel" angerusen. Schang-ti (eigentlich: der erhabene Herr), der Himmelsgott, und Thian oder Thien, der Himmel selbst, sind so sehr verschmolzen, daß es zu ihrer Auffassung als Person oder Individuum nie gekommen ist. Die Person ist im "Reiche der Mitte" stets etwas Untergeordnetes, dem allgemeinen Nachstehendes. Das hindert aber nicht, daß im Himmel ein geistiges Wesen als darin wohnend angenommen wird, dessen Hülle der sichtsbare Himmel ist.

Das war eigentlich beinahe Monotheismuß; denn alles, was außer dem Himmel verehrt wurde, war ihm untergeordnet; es waren feine ielbständigen Besen. Die Erde, Die Dater Thu, wird die Mutter aller Dinge genannt, wie der Himmel der Bater des Kaisers. Der Himmelssgott offenbart sich den Menschen nicht; aber er infarniert sich bisweilen in hervorragenden Bohlthätern der (tsinesischen) Menschheit. Die geswöhnlichen Menschen bleiben ihm stets fremd und fern.

Weitere "Götter" gibt es nicht, sondern nur Geister (Schin), und zwar in drei Klassen: himmlische, irdische und menickliche.

Himmlische Geister sind Sonne, Mond und Sterne, unter diesen voran die Planeten, alle aber physisch gedacht, nicht etwa als Götter dieser Weltförver.

An der Spize der irdischen Geister steht die Erde, d. h. der Inbegriff alles dessen, was unter dem Himmel ist (Thian-Hia), welcher Ausdruck die lächerliche und ganz unbegründete, den Tsinesen selbst unbekannte Benennung Tsinas als "himmlisches Reich" veranlaßt hat. Die geringeren irdischen Geister sind die der Berge, Flüsse, Quellen, Elemente, Felder, Städte, des Hauses, der Wege u. s. w., alles ganz dunkle, undeutliche Vorstellungen.

Die menschlichen Geister sind die Ahnen (Ruei), deren jeder um so mehr verehrt wird, je höher er steht, dann auch die Vorgänger der Verussarten, die Erfinder u. a. Schon im Leben werden die Estern wie göttliche Personen betrachtet, was nach ihrem Tode einsach forts dauert. Daraus geht hervor, daß die Tsinesen an eine persönliche

\*\*) Der jelbe, Die Religion und der Kultus der alten Chinesen. München 1862 u. 1863.

<sup>\*)</sup> Plath, Joh. Heiner, lleber Schul-Unterricht und Erziehung bei den alten Chinejen, nach chinejischen Quellen. München 1868.

<sup>&</sup>quot;\*\*) Happel, Jul., Die altchinesiiche Reichsresigion vom Standpunfte ber vergleichenden Resigionsgeschichte. Leipzig 1882.

Unfterblichkeit glauben, ohne fich jedoch von dem fünftigen Aufenthaltssorte, sowie von Lohn und Strafe ein deutliches Bild auszumalen. Tugend und Laster erhalten zwar eine Bergeltung schon im Leben, doch insosern auch nach dem Tode, als die verstorbenen Guten versehrt, die Bösen aber als Gespenster gefürchtet werden.

Die tsinesische Religion ist tief mit Aberglauben versetzt. Zeichen vom Himmel, wie Erdbeben, Best, Dürre, Ueberschwemmungen, Finsternisse, Meteore u. s. w. sind Strasen oder verkünden Unglück. Regen oder Sonnenschein zu rechter Zeit sind Lohn für Wohlverhalten. Es wird aus den Sternen, dem Winde, Schildkrötenschalen, Pflanzen u. a.

gewahrsagt; Träume werden gedeutet u. f. w.

Unter die Handlungen des Rults, die als eine Art pflicht= schuldiger Etikette gegenüber dem Simmel und den Geiftern betrachtet werden, gehört das Gebet, das besondere Formen für den Himmel, die Geifter und die Ahnen hat, und deffen 3med Bitte um Glück und um Abwendung von Unglück, sowie Dank für beides ift, und die Opfer, die in alter Zeit Tiere und Pflanzen, aber nicht massenhaft — nur in ältester Zeit und selten Menschen trafen. Priefter gab es im alten Tsina nicht. Dem Himmel opferte der Raiser, und nur er durfte dies, den öffentlichen Geiftern er und die Beamten, den Ahnen ihre Nachkommen. — Himmel und Erde und ihre Geister wurden im Freien auf Unhöhen, die Uhnen im Uhnensaal, nur die des Raisers, der Fürsten. Beamten und Gelehrten in Tempeln verehrt. In der altesten Zeit stellte ein Enkel den Ahnen vor, in dessen Ermangelung ein anderer junger Mensch aus der Familie; dieses lebende Idol thronte unter einem Zelte und gab an Stelle des Uhnen den Lebenden deren Segen.

Das Opfersleisch wurde von den Opfernden seierlich verzehrt. Die Opfer der höheren Personen wurden mit Musik und Tanz begleitet. Die Instrumente, die Melodien und die Aleidung der Opferbringer und die dabei dienenden Gefäße mußten von einer besonderen Bes

schaffenheit sein, je nach dem Range der Teilnehmer.

Die ganze Religion und der Kult der alten Tsinesen war von einem sittlichen Geiste erfüllt und durchdrungen. Die tiesste Pietät gegen die Lebenden und die Toten zeichnete dieses nüchterne und unspoetische Bolf in seinem Altertum aus. "Die Liebe zur Ordnung und Ruhe", sagt der englische Missionär Legge im Leben des Khongsutztse, "und eine Bereitwilligkeit, sich den höheren Mächten zu unterwersen, zeichnen (die Tsinesen) in hohem Grade aus." Und der mecklens burgische Prediger Happel fügt bei: "Man hat offenbar nicht nötig, das religiöse Leben der Chinesen zu idealisieren, man braucht nur zu sehen, was wirklich da war, um sich zu überzeugen, das das herkömmsliche Urteil von dem religionslosen Charakter der chinesischen Moral auf einem Frrtum beruht."

#### 2. Schrift und Litteratur.

Die älteste Schrift der Tsinesen war die Anotenschrift, ähnlich wie in Peru; die älteren Bewohner des Landes, die Miao-the, sollen sich ihrer noch bedienen\*). Dem Kaiser Fu-hi wird die Erfindung der Schreibschrift zugeschrieben. Ihre erste Form war das Pa-kwa, das im Buche J (F-King) verewigt ist. Diese Schriftart bestand aus acht Zeichen, deren jedes aus drei ganzen oder gebrochenen wagrechten Strichen besteht und einen Begriff bezeichnet, dessen nähere Erklärung von den späteren einheimischen und fremden Gelehrten auf verschiedene Art gegeben wurde. Durch Zusammensehung von je zwei Zeichen erhielt man eine Reihe von 64 solchen. Je unklarer ihre Bedeutung erschien, desto höher stand ihr mystisches Ansehen und ließ den verwegensten Hypothesen steilen Lauf\*\*). Von gleichem Alter soll die Tasel Lo-schu sein, bestehend in neun Figuren, welche die Zahlen 1 bis 9 in so viel Punkten darstellen und ein "magisches Quadrat" bilden, das in jeder Richtung die Summe 15 ergibt.

Die erste Form der eigentlichen tsinesischen Schrift soll Tsang-kie, Minister eines Kaisers um 2650 v. Chr. ersunden haben; man nennt sie die Kaulquappen- oder Bogelspurenschrift. Andere Schriftsormen folgten. Sines der ältesten Schriftdenkmale ist die auf einer Felswand eingegrabene Inschrift des Kaisers Yü zum Andenken an die Bollendung eines Abzugstanals, der Ueberschwemmungen verhindern sollte, und in der That viel Land entwässerte, das unter das Volk verteilt wurde.

Die tsinesische Schrift war ursprünglich eine Bilberschrift, die um so eher in jedem Zeichen einen bestimmten Gegenstand darstellen konnte, als die Sprache einsilbig ist und jede Silbe auch eine Bedeutung für sich hat. Dieser Charakter ist ihr die heute geblieben, und jede dieser Wortsilben hat ihr Zeichen; nur ist der Vildcharakter dieser Zeichen mit der Zeit verloren gegangen und nur noch ihre Bedeutung geblieben. Zugleich aber haben sich die Zeichen so stark vermehrt, daß man gegenwärtig gegen hunderttausend zählt, wovon die Hälfte allgemein üblich ist. Ihre Anordnung ist für den Sinn der Rede entscheidend, und ein Zeichen verdeutlicht durch Nebeneinanderstellung das andere. Man schreibt sie in senkrechten Säulen von oben nach unten und reiht diese von rechts nach links; aber in Uebersetzungen zwischen den Zeilen aus fremden Sprachen oder in solche richtet man sich nach der Schreibart derselben.

In ältester Zeit schrieben die Tsinesen auf Schilf und Geweben, Stein, Palmblättern, Rinde, Holz und Metall mit eisernen Nadeln oder Griffeln, — später auf Bambustafeln mit Grabsticheln oder Holz-

<sup>\*)</sup> Buttfe a. a. D. S. 242 ff.

<sup>\*\*)</sup> Faulmann a. a. D. E. 280 f.

griffeln, und diese Taseln wurden zu Büchern geordnet, wozu auch Holzbretter dienten. Auch auf Seide schrieb man. Schon 1120 v. Chr. soll Tusche oder schwarze Tinte auß Fichtenruß und Leim oder Del

im Gebrauche gewesen sein.

Wann sich ein tsinesisches Schriftum zu bilden begann, ist unbekannt, wahrscheinlich schon in sehr alten Zeiten. Sein erster Inhalt waren moralische Lehren und Auslegungen der rätselhaften Figuren des F.Ning. Schon 1078 v. Chr. soll ein Prinzenlehrer Pao ein Wörterbuch versaßt haben. Kaiser Muswang ließ um 950 v. Chr. die Strafgesetze aufschreiben und verkünden. Ein Werk über die Schrift versaßte um 800 v. Chr. der Reichsgeschichtschreiber Tscheu. Die Geschichtschreibung entwickelte sich besonders in der Zeit der Zersplitterung unter dem Hause Tschau.

Schon in das 14. Jahrhundert v. Chr. fallen die ältesten Dichtungen

des Liederbuches Schi=fing.

Es war im sechsten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, als, mit der Zerrissenheit des Reiches unter den Tscheu Hand in Hand gehend, eine Entartung des alt-tsinesischen Lebens sich fühlbar machte, ja sogar ein Rückfall in barbarische Zustände einzutreten drohte. Anarchie und Bürgerkriege zwischen den Teilreichen wechselten ab; die Verbrechen nahmen zu. Aberglaube und schamanische Zauberei herrschten und wurden von den Monarchen begünstigt; Menschenopfer wurden gebracht, unter anderem auch durch Lebendigbegraben\*). Kurz, es schien die tsinesische Kultur im Untergehen begriffen zu sein, als ihr Rettung nahte und sie auf höhere Stufen hob, die ihr bis dahin fremd gewesen wesen waren.

# II. Die Beit der Reformen.

## 1. Die tfinesischen Philosophen.

In der eben kurz geschilderten trostlosen Zeit lebte ein Denker, Lispesjang, der Nachwelt besser unter seinem Zunamen Laostße (der alte Herr) bekannt (geboren um 604, † vielleicht mit 80 Jahren), Bibliothekar am Naiserhose der Tschau\*\*). In seinem unsterblichen Werke "Taostesking" (Buch vom Tao und der Tugend) lehrte er ein höchstes unpersönliches und unsinnliches Wesen, das er Tao (den Weg) nannte und als Schöpfer des Himmels und der Erde bezeichnete \*\*\*). Nur wer ganz von Leidenschaften frei, lehrte er, könne dieses Wesen

<sup>\*)</sup> Brandt a. a. D. S. 230. \*\*) Schott, Bilh., Beichreibung ber chinesischen Litteratur. Abhandl. d.

Berliner Atad. 1853, hiftor.sphitolog. Klasse, S. 315 ff.
\*\*\*) Laostse Taostesking, übersetzt und erklärt von Reink. von Plänckner.
Leipzig 1870. Eine neuere Uebersetzung lieserte Biktor von Strauß.

Benne-am Rhnn, Sandbuch ber Rulturgeschichte.

erkennen: wer nicht, nehme nur das endliche Wesen, die Schöpfung wahr, die aber nur ein Sichtbarwerden des Tao sei. Lao-the strechte nach wahrer Veredelung des Menschen, nach Vestreiung von allen lästigen Formen und Autoritäten, nach dem Aufschwunge des Menschen durch eigene Kraft zu dem Ideal seines Wesens. Er verwarf den Krieg, die Despotie, den Prunt und Glanz der Höse und die Außebeutung des Volkes. Aber wie erging es ihm? Er wurde salsch und bald gar nicht mehr verstanden. Außer wenigen Schülern schlugen seine Anhänger einen ganz andern Weg ein als der Lehrer. Die Tao-the, wie sie sich nennen, sind heute eine abergläubige Sette, deren Glieder Geister beschwören und Zauberei treiben, aus dem Werfe des Meisters allen möglichen Unsinn herausdeuten und einen angeblich unsterblichen Vorsteher haben, der die Gottheiten der Sette eins und absett. Ihr Kult ist ein pompöser.

In seinem hohen Alter exhielt Laozike den Besuch eines über fünfzig Jahre jüngern Lehrers, der, von ihm zurückkehrend, zu seinen Schülern sagte: Gedanken so hoch wie der Bogel in der Luft erreiche Laozike gleich dem Pfeile, solche so schwell wie der Hirch, hole er ein gleich dem Jagdhunde, solche so tief wie der Fisch im Meere bringe

er gleich der Angel ans Licht.

Diefer einer völlig andern Richtung angehörende jungere Lehrer mar der große Ahung=fu=the, auch Khong=the (lat. Confucius, geb. 551, † 476 v. Chr.), Cohn einer angesehenen Familie, deffen Geburt Die Tfinesen mit Bundern umgeben haben, aus der Proving Schanstung (damals Königreich Lu). Als Lehrer und Beamter emporfteigend, that er ungemein viel für das Wohl des Voltes. Im Gegensate zu Laothe, der die Welt verachtete und die Menichen mied, bewegte er sich îtets im bunten Staats= und Volksleben, zog lehrend durch das ganze Reich, begleitet von gahlreichen Schülern, jagte ichlimmen Fürsten un= geschminkt die Wahrheit ins Gesicht, hielt aber, gegenüber dem von Lanthe gevredigten Fortschritte, an den Neberlieferungen des Tiinesen= tums fest und hielt fich stets an das Bestehende, das zu reinigen, nicht zu zerstören, er bestrebt war. Mit Eifer beteiligte er sich an allen Fragen und Zuständen des öffentlichen Lebens. Als Bürgermeister der Refidenz des Königs von Lu entfaltete er unerbittliche Strenge gegen ichlechte Beamte und lafterhafte Menschen. Aber sein Freimut zog ihm auch manche Verfolgungen und jogar Gefangenschaft zu; nach seinem Tode jedoch wurden ihm hohe Ehren erwiesen und ein prachtvolles Denkmal gesett. Später wurde er jogar wiederholt von Herrschern heilig gesprochen, ja jede tfinesische Stadt errichtete ihm einen Tempel, und seine noch fortlebende Familie bildet den einzigen Geburtsadel im Reiche der Mitte und genießt ebensolche Vorrechte wie das kaiserliche Baus. Seine Lehre, obichon keine Religion, fondern nur eine Sitten= lehre, ift die eigentliche Staatsreligion, neben der feine andere zu folchem

Ansehen gelangen konnte. Sie entspricht durchaus dem Kern aller Moral, der auch derzenige des Buddhismus, der griechischen und römischen Philosophen und des Christentums ist; er besteht in der

reinsten uneigennützigsten Menschenliebe (f. oben G. 72).

Mhung-su-the war aber nicht nur ein ausgezeichneter Lehrer, sondern auch der größte Schriftsteller seines Vatersandes. Seine hervorragendste That in dieser Richtung ist die Jusammenstellung des alttsinesischen Liederbuches Schi-king, das er indessen auf ein Zehntel (311 Lieder) verfürzte. Die Sprache dieser Gedichte ist zwar im ganzen nüchtern und schmucklos; aber es sehlt ihnen nicht an reizenden Schilderungen aus der Natur und dem Volksleben, an annutiger Feier der Liede, an tiesen Gedanken über die Gottheit und an patriotischem Stolze auf hervische Thaten der Geschichte des Landes, wie auch an Wis und Humor. Die tsinesischen Lieder sind in Strophen und diese in Zeilen geteilt, deren jede eine bestimmte Anzahl von Wortsilben (drei die sechs, meist aber vier) enthält.

Das zweite bedeutende Werf des Philojophen ist eine Sammlung weiser Reden der alten Fürsten und Staatsmänner, Schusting genannt; er fügte diesem Buche eine Chronik von Lu dis auf seine Zeit dei. Zweiselhaft, ob von ihm oder nicht, ist das Buch Tashjo, d. h. das große Studium, das von der Erziehung und von der Selbstwervollkommung, besonders mit Bezug auf das Wirken in Familie und Staat handelt. Seine Schreibart bildete fortan das Muster sür alle tsinessische Schreiber werden mit dem Fesing, Schisting und Schusking als die vier "King", die "Vücher" schlechtweg verehrt und bilden den Grundstock der tsinesischen Litteratur.

Unter seinen Schülern, deren Zahl in drei Kreisen 12,72 und 3000 betragen haben soll, befand sich auch sein Enkel Khung-ki, genannt

The he (509 bis 453 v. Chr.), der des Ahnen Lehre in dem Werke Tichung sinng (etwa: die goldene Mittelstraße) darstellte. Andere bewahrten in dem Buche Lüns jü seine moralischen Unterredungen auf.

Khung-fu-thes eigentlicher Nachfolger aber war Meng-the (lat. Mencius, geb. 402, † 316 v. Chr.), ein Schüler seines Entels. Er eiserte seinem Vorbilde in jeder Richtung nach, reiste und lehrte gleich ihm, ja wirfte mit noch größerer Araft, Offenheit und Schlagfertigkeit, auch gegenüber Fürsten. Seine Methode hatte viele Aehnlichkeit mit der des Sokrates. Noch dreizehn Jahrhunderte nach seinem Tode wurde ihm ein Tempel errichtet. Das Werk, das seinen Namen trägt und seine Aussprüche enthält, bildet mit den zwei zuletzt genannten und dem Tashjo die Reihe der im Range nach den King kommenden tlassischen Bücher (Szestschu): er verbreitete sich darin über alle Tugenden, über die Pflichten aller Berufsarten, über die Gesetze des Himmels und der Erde u. s. w., vielfach in satirischer Weise.

Noch viele Weise und Gesehrte traten im setzen halben Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung in Tsina auf; aber die Berühmtheit der Genannten erward keiner mehr. Es fehlte auch nicht an polemischen Schriften von Laotßeanern und Kongfutßeanern gegeneinander, sowie an paradozen Behauptungen; so suchte Sünsking (um 300 v. Chr.) nachzuweisen, daß der Mensch von Natur bose und seine Tugend nur gleißender Schein sei (ein tsinesischer Nietssche)!

## 2. Die Einigung des Reiches.

Nach dem Tode Khung-su-tses wurden die Gelehrten, und damit auch die von ihnen versochtene geläuterte Moral eine Macht in Tsina, die nicht anders konnte, als auf die unter dem Hause der Tschau einsgerissens Sittenlosigkeit in besserndem Sinne einwirken. Über auch der damaligen politischen Zerrissenheit nahte, drei Jahrhunderte nach der Zeit des großen Weisen, das Ende. Nur gerieten unglücklicher Weise die beiden Reformen, die ethische und die politische, in einen schlimmen Konflikt.

Es war in der Mitte des dritten Jahrhunderts vor unserer Zeitzrechnung, als an die Stelle der fast tausendjährigen Dynastie Tschau das neue Herrscherhaus Thsin (oben S. 89 Note) trat. Sein Gründer, Schishoangstierte 248 dis 210 v. Chr.), unterwarf und vernichtete den Rest der noch bestehenden kleinen Feudalstaaten und stellte ein einheitliches Kaiserreich wieder her (220 v. Chr.), das nach dem ursprünglichen und eigenen Gebiete des Kaisers, welches etwa in der Mitte des Reiches lag, den Ramen "Reich der Mitte" (Tschungstue) erhielt und noch heute im Munde der Eingeborenen trägt, in dem der Fremden aber den Namen des siegreichen Hauses. So wurde Tsina durch jenen geistvollen, aber willkürlichen und grausamen Herrscher ein strammes Militärreich.

Der neue Kaijer nahm zur Kultur seines Reiches eine eigentümsliche Stellung ein. Während er die materielle Entwickelung beförderte, treffliche Straßen und prachtvolle Gebäude errichtete, auch zum (freilich in der Folge vergeblichen) Schutze des weiten Landes gegen Einfälle bardarischer Bölker die berühmte Große Mauer errichtete oder vollendete, zeichnete er sich in übelm Sinne gegenüber der geistigen Kultur aus. Er bemerkte in seinem Centralizationseizer mit Verdruß, daß in seinem Reiche angeblich siebenzig verschiedene Schreibweisen üblich waren. Wie ein Kaiser, so sollte auch nur ein Schriftsstem herrschen. Sein Minister Li=ße sollte ein solches schule an ihren alten Schriftzzeichen hingen, Schishdangsti dagegen ein Unhänger Laostßes war, so ließ er sich von senem ränkevollen und auf seine Arbeit eiteln Hössling bestimmen, die Vernichtung aller Werke zu besehlen, die nicht von

praktischen Dingen, wie Ackerbau, Heilkunde u. s. w., sowie von Abersglauben handelten (dem er ergeben war); außgenommen war nur die Geschichte seines Hauses, das Feking und das Tavetesking (welche beiden doch niemand verstand). Wer von den verpönten Vüchern sprach, wurde hingerichtet (460 Khungsutseaner lebendig begraben!), — wer sie nicht zur Verbrennung ablieferte, sollte gebrandmarkt werden und an der Großen Mauer Zwangsarbeit leisten. So wurden 213 v. Chr. zahlslose Werke, namentlich aus der Schule Khungsputsses verbrannt und die Anhänger dieser Schule versolgt und mißhandelt\*).

Tropdem führte der Naiser nicht das Schriftspftem seines Ratzgebers, sondern ein anderes ein, weil es lauter gerade Linien zeigte, die leichter einzurigen waren. Ueberdies erwies es sich für den Gebrauch des unter ihm von seinem Feldherrn Mungstian ersundenen, aber erst später (unter Naiser Wenst 179 bis 156 v. Chr.) allgemein angenommenen Schreidpinsels als bequemer. Dem Pinsel folgte die allzgemeine Anwendung des ebenfalls von Mungstian ersundenen Papiers als Schreidstoff unter der Dynastie Han (176 oder 95 v. Chr.) nach; versertigt wurde es aus Bast oder Ninde des Maulbeerbaums, später auch aus Leinwand oder Baumwolle,

Das Haus Thfin erlosch schon bald nach dem Tode seines Stifters; es war das furzlebigfte des Reiches. Die Gelehrten erholten fich bald von ihrer Verfolgung, und Rhung-fu-thes Schule erhob sich zu neuer Blüte. Der Berbrennungsbefehl wurde unter dem neuen Saufe San 191 v. Chr. aufgehoben, und Raifer Bu-ti (139 bis 87 v. Chr.) beschützte die Wifsenschaften in hohem Grade und begünftigte die Schule bes Weisen von Lu. Es gelang, einen großen Teil ber bem Feuer gewidmeten Werte zu retten oder aus dem Gedächtnis wiederherzustellen. Damals trat auch Tfinas größter Geschichtschreiber, Sze=ma=tfjan, auf und schrieb die Geschichte des Landes von der Urzeit bis auf die seinige (121 v. Chr.), welche Arbeit von späteren Sistorifern bis zur Herrschaft der Mandschus fortgesetzt wurde. Diese aber verbieten ihre Beiterführung! Unter dem Saufe San entstand auch das berühmte Buch Li-fi, eine Sammlung der in Tsina vorgeschriebenen, aber nicht genau befolgten öffentlichen und häuslichen Gebräuche, der die Ehre zu teil wurde, als fünftes Buch den King beigezählt zu werden.

Es sind noch verschiedene Ereignisse und Veränderungen aus der Zeit der Käuser Thsin und Han zu erwähnen. Schi-hoang-ti hob die Sitte der Vorstellung verehrter Ahnen durch einen jungen Abkömmsling (oben S. 95) auf und ersetzte diesen durch Taseln aus Holz, Stein oder Seide mit den Namen der Ahnen. — Ungefähr zu derselben Zeit wie Pinsel und Papier (zwischen 185 vor und 87 nach Chr.) wurde in der Brovinz Hosnan das Porzellan ersunden.

<sup>\*)</sup> Buttfe a. a. D. S. 287 ff.

Verschiebene Wanbelungen machte das tsinesische Geld durch. Schi-hoang-ti hatte 230 v. Chr. statt der seit dem 11. Jahrhundert üblichen Goldwürfel Goldmünzen eingeführt; aber der Han-Kaiser Kao-tsu zog 204 v. Chr. die alten Goldwürfel wieder hervor. Auch andere abgeschaffte Wertmesser kamen neuerdings zum Vorschein; ja Kaiser Wu-ti gab sogar Stücke von Hirschhaut aus seinem Park als Geld aus.

Die Han zeichneten sich vielfach durch Humanität aus. Kaiser Wen=ti (179 bis 156 v. Chr.) verbot die vorher neben der Todes=ftrase häusig geübte Verstümmelung der Schuldigen und ersetzte sie durch Auspeitschung und Zwangsarbeiten. Kaiser Wu=ti entzog den Herren das "Recht", ihre Stlaven beliebig zu töten, und Ngai=ti (6 bis 1 v. Chr.) beschränkte ihre Zahl durch Freilassung der Kinder und Alten. Ihre Vrandmarkung wurde 35 n. Chr. verboten.

# III. Die Beit fremder Ginfluffe.

Der erste auswärtige Einfluß machte fich im Reiche ber Mitte burch die Ginführung des Buddhismus geltend. Da deffen Bater= land Indien ift, können wir von ihm erst sprechen, nachdem die indische Kultur bis zu ihm gelangt ift - obschon, wie wir noch zeigen werden, Tsina das am wenigsten buddhistische Land unter allen, in denen die Lehre Buddhas Eingang fand, geworden ift, vielmehr feine beiden alten Religionen mit dieser neuen bis zur Unkenntlichkeit vermengt hat. eigenartige und einflugreiche Erscheinung hat sich der Buddhismus in Tsina nicht entwickelt, und ebensowenig ist es ihm gelungen, dem Tavismus oder gar der alten, durch Ahung-fu-the reformierten Religion Eintrag zu thun. Immerhin aber ist fein Eindringen insofern von Bedeutung, als seitdem die Tinesen von Indien und anderen buddhifti= schen Ländern näheres hörten, ja teilweise fie selbst, sowie ihre Sprachen. Schriften und Litteraturen fennen lernten und ihre eigene alte Kultur den Nachbarländern Unnam, Korea und Japan mitteilten, wodurch fie ihren geistigen Besichtstreis erweiterten. Auf die tfinesische Orna= mentik hat der Buddhismus durch Verwendung bisher unbekannter Tier= und Pflanzenformen einen mit der Religion nicht zusammen= hängenden Ginfluß ausgeübt \*).

Auf das Haus Han, das mit Unterbrechungen bis 221 n. Chr. regierte, worauf das Reich in drei Teile zerfiel, folgten um 265 die Tsin, die das Reich wieder vereinigten und ihren Sitz nach Nanking verlegten, dann weitere unbedeutende und schwache Häuser, die Thang (von 618 die 905), deren Bibliothek 80 die 90000 Werke

<sup>\*)</sup> Brandt a. a. D. S. 218.

zählte, dem Lande eine neue Blütezeit verliehen, eine kleinere seit 960, die Sung. Unter diesen begann die Fremdherrschaft mongolischer Stämme, seit 1115 die der Goldenen (Kin) im Norden, seit 1260 aber die der Yuan, d. h. der Nachkommen Dschingischans, im ganzen Reiche. Zwar gelang es den Tsinesen 1368 unter den Ming, ihre Selbständigkeit wieder zu erringen; aber sie erlagen 1616 dis 1644 den heute noch herrschenden Mandschus, die sich in Peking festsetzen und dem Bolke den ihm dis dahin fremden Zopf aufdrängten. Diesen abzuschneiden, haben 1861 patriotische Tsinesen, die Taisping, durch das Mittel der in Tsina zahlreichen geheimen Gesellschaften, jedoch vergebens versucht, ob auf die Dauer? Indessen haben sich die Mandschus aber vollständig der tsinesischen Kultur angeschlossen.

Hat auch das Neich der Mitte seit dem Beginne fremder Einflüsse nicht mehr so große Charaftere wie die genannten großen Gelehrten und den dämonischen Schishoangsti aufzuweisen, so ist es troßedem nicht das fortschrittlose, stillstehende und streng abgeschlossene Land, für das es gewöhnlich gehalten wird. Auch in dieser Zeit, und zwar offenbar durch seine Berbindungen mit fremden Bölkern, hat es seinen Boden nacheinander dem Andau des Thees, des Zuckerrohrs, der Baumswolle, die aus Indien, des Tabats und des Mais, die aus Amerika kamen, und seinen Gewerbesleiß der Bearbeitung eines Teiles dieser Geswächse geöffnet.

Den im vorigen Kapitel genannten Fortschritten der Industrie folgte in unserm dritten oder vierten Jahrhundert die Ersindung der Tusche, im fünsten das Glasschmelzen, im siedenten die Bervollkomnnung des Porzellans. Bielleicht durch Araber lernten die Tsinesen im fünsten dis sechsten Jahrhundert das Schießpulver kennen und wandten es seit dem 12. im Kriege und seit dem 15. als treibende Kraft an\*). Im siedenten Jahrhundert kam fremdes Geld in das Land, im achten sand das Papiergeld in Form von Gutscheinen für an den Staat abzuslieferndes Metallgeld, erst im 14. oder 15. aber als Berkehrsmittel Eingang, seit welcher Zeit es nur noch durchlöcherte Bronzemünzen gab. Schon seit alter Zeit kannten die Tsinesen die Magnetnadel; zur Schiffahrt verwendeten sie sie aber nicht und wagten daher nur Küstenschiften, jedoch seit dem 15. Jahrhundert bis in den persischen und arabischen Meerbusen.

Auch die Buch druckerkunst erfanden die Leute des Reiches der Mitte selbständig, aber vorerst nur den Druck mit in Steinplatten eingegrabenen, später aber dauernd mit in Holztaseln ausgeschnitzten Zeichen; dies geschah zwischen dem sechsten und achten Jahrhundert. In der Mitte des elsten ersand der Schmied Piesching den Druck mit beweglichen Typen aus Thon, der aber noch nicht in praktischen Gebrauch

<sup>\*)</sup> Brandt a. a. D. S. 214f.

genommen wurde, da er sich für die große Menge der Silbenzeichen wenig eignet\*). Erst in neuerer Zeit sührte der Mandschu-Kaiser Kangshi (Ansangs des 18. Jahrhunderts) die beweglichen Then wieder ins Leben und ließ eine Viertelmillion solcher in Kupfer herstellen, die sein Enkel Khianslung (Ende des 18. Jahrhunderts) erneuerte\*\*).

Die tsinesische Litteratur seit Einführung des Buddhismus brachte zuerst dieser Religion anhängende moralische und theologische Werke ohne besonderen Wert und mit vielsacher Entstellung durch Abersglauben hervor. Aber auch das Schriftum altstsinesischer Richtung erreichte, ungeachtet einer kolosisalen Menge von Autoren, nicht von serne die Stuse, auf der Lao, Khung und dessen Schule gestanden hatten. Um meisten blühte es noch unter dem Hause Thang im siebenten und achten Jahrhundert. Im letztern dichteten der von Liebe und Wein begeisterte Listaispe und sein freimütiger Freund Tussu. Damals begann auch die dramatische Dichtung des Reiches ihr Dasein, schuf aber wirkliche Schauspiele erst nach dem 10. Jahrhundert.

Diese Erzeugnisse werden in sehr primitiven Gebäuden (Bretterbuden oder Pjahlhütten) aufgeführt, welche der Dekorationen gänzlich entbehren und wobei nicht einmal, wie im mittelalterlichen europäischen Theater mit angehefteten Zetteln angezeigt wird, wo die Handlung ipiele. Der Schaufpieler sucht Bersanderungen der Lage und Scene pantomimisch auszudrücken, 3. B. die Hände fo zu bewegen, als ob er eine Thure öffnete, die Fuße jo, als ob er zu Pferde stiege. Bei ihrem ersten Austreten im Stücke oder auch nur nach längerer Unterbrechung ihres Spieles stellen sich die Schauspieler dem Publikum mit Namen, Titel u. j. w. vor. Dieselben sind grotest aufgeputt und schrecklich be-malt. Es tommt ihnen weniger auf Kunft als auf Effett, namentlich auf Lärm und Getoje an. Mufitbegleitung von ichrecklichster Art ift dabei gewöhnlich, und Gesang wechselt mit der Rede ab. Man fann die tsinesischen Stude in zwei Arten teilen, in größere aus der Sage und Geschichte, die reich an Teufels= sput und allersei Gräueln sind, und in kürzere aus dem gewöhnlichen Leben. Beide Arten sind arm an Ersindung und Handlung. Soviel wir von den geichickter angelegten und lebhafter inscenierten tfinesischen Intriguenstücken tennen, stehen sie auf dem Niveau August von Kopebues. Es wurde unter der Dynastie der Yuan, d. h. der Mongolenkaiser von Dichingischans Familie, also zwischen der Mitte des 14. und der des 15. Jahrhunderts von 190 "Dichtern" eine Reihe von 550 Schauspielen versaßt, aus welcher "Hoeislanst (die Geschichte des Kaltsfreise) demerkenswert ist, ein Stück, das eine wahrhaft vernichtende Kritit über den Zuftand der Rechtspflege und des Familienlebens in Tina gur Zeit des Niedergangs unjeres Mittelalters ausübt. Es fehlte auch nicht an Tendeng= ftuden im Geiste der einzelnen Religionen und an Spottstücken über diese.

Seit dem 14. Jahrhundert entstand aus älteren, vielsach ausgeschmückten Geschichten, zum Teile durch die auch im Drama thätigen Schriftsteller, der tsinesische Roman, und zwar in wahren Ungeheuern von Werken, die teils ernst, teils komisch gehalten sind, teils in Zauberund Wundergeschichten schwelgen.

<sup>\*)</sup> Buttfe a. a. C. S. 339 ff. \*\*) Ebendas. S. 380. 384.

Auf wiffenschaftlichem Gebiete erschien am Ende des 10. Jahr= hunderts eine Beschreibung Tsinas und seiner Rachbarlander (Hoan-hu-ti), im 11. eine Sammlung von Bügen aus dem Leben berühmter Männer und Frauen (The-fu-juan-kuei), im 12. von Isch ush i Auslegungen der King, sowie philosophische, geschichtliche und kosmologische Werke. Ruan=ti=tschung begründete damals die nicht chronistische Geschicht= schreibung. Matuanlin (13. und 14. Jahrhundert) verfaßte eine Encytlopädie in 348 Büchern. Gin anderes Wert dieser Art ift die Encyklopädie für die Jugend (San-the-king, d. h. Drei-Wörter-Buch), bas aus lauter Sätzen von drei Wörtern besteht und von den Anaben auswendig gelernt werden muß.

Unter der Herrschaft der Ming begründete der erste Kaiser dieses Saufes die Tagespreffe. Zugleich murde die Errichtung von Bibliotheken befördert, deren es im 16. Sahrhundert bereits 272 öffentliche gab. Es entstanden auch neue Gefegbucher, Staatstalender und Erklärungen der klassischen Werke. Im Unfange des 15. Jahrhunderts ließ der Hof eine Sammlung der besten Bücher in 22870 Seften bruden. Unter den Mandschu-Raisern that Rang=hi (oben S. 104) mehr für die tsinesische Litteratur als irgend ein europäischer Monarch für die feines Landes, worin ihm fein Enkel Rhian=lung in lob= licher Beije nacheiferte; er ließ über zehntausend geschätzte Berte in mehreren hunderttausend Heften neu drucken. Es ist aber bezeichnend, daß in diesen neueren Zeiten stets nur von neuen Ausgaben und nicht von neuen Schöpfungen die Rede ift.

Neberhaupt haben es die Tfinesen niemals zu irgend einer eigenen Forschung und Kritit gebracht. Alles, was fie leisten, besteht nur aus Einzelheiten ohne wissenschaftlichen Zusammenhang. Es ist denn auch bloß mechanischer, nicht organischer Stoff, der bei den von den Han eingeführten und 1370 verbindlich gemachten Staatsprüfungen ber Unwärter auf Beamtungen verlangt wird. Diese zerfallen in drei Grade, bei denen von unten nach oben die Zahl der Geprüften immer kleiner wird; sie werden in der Distrikts-, Proving- und Hauptstadt erteilt. Denselben Charafter hat natürlich auch die 740 gegründete tsinesische Reichsakademie, Han-Lin (der "Binselwald") genannt, welche die Oberaufsicht über alle litterarische Thätigkeit führt und deren Mitglieder schwere Brüfungen bestehen muffen. Bon den Brüfungen und damit vom Staatsdienste, b. h. Beamtenftande ausgeschlossen sind Bettler, Barbiere, Schauspieler und Gerichtsdiener\*).

Merkwürdig ist übrigens die geringe Zahl der Beamten im Reiche der Mitte, die nicht größer ist als diejenige eines nur den zehnten Teil der dortigen Bevölkerung besitzenden europäischen Reiches. Dies rührt vorzugsweise daher, daß in den Gemeindeangelegenheiten

<sup>\*)</sup> Brandt a. a. D. E. 240.

dieses angeblich geknechteten Volkes dieses sich jelbst, ohne Einmischung bes Staates, regiert. Die Gemeinde ift dort eine erweiterte Familie

und bilbet das Mittelglied zwischen Familie und Staat.

Die Stlaverei umfaßte zur Zeit des zersplitterten Reiches die schweren Verbrecher und die Kriegsgefangenen, die dem Staate gehörten. Unter den Han betrugen sie ein halbes Prozent der Besvölkerung, und dazu kamen noch Privatsklaven, indem Kaiser Kaosti infolge des Kriegselendes erlaubte, die Kinder zu verkaufen. Seit der Herrschaft der Thang aber wurden die Leute deportiert, und die noch in der Sklaverei Besindlichen konnten sich nach und nach loskausen und Bürgerrechte erlangen. Zwar besteht die Sklaverei noch jetzt, aber in sehr milder Form, und Sklavenkinder werden ost von Freien adoptiert, ja Sklavinnen von den Herren geheiratet.

Was schließlich die neuere Entwickelung der Religion betrifft, so bequemt sich der Tsinese je nach Umständen bald dieser, bald jener Religion, hängt sich aber ebensowenig an eine einzige ausschließlich, als er danach gesragt wird. Zu bestimmten Bekenntnissen gehören allein die Priester derselben. Das Reich der Mitte ist auch ein Reich des

religiöfen Indifferentismus.

# 3meiter Abschnitt.

# Die indische Auftur.

## Charatter.

In dien, worunter in kulturgeschichtlicher Beziehung lediglich das Land zu verstehen ist, das wir "Borderindien" nennen, erhielt seinen europäischen Namen durch die Griechen nach dem Flusse Indos (indischend, persisch Hind, daher das Land Hindustan). Die Indos (indischend, persisch Hind, daher das Land Heich der ehrwürdigen Männer), Tschambudwipa (Land des Baumes Dschambu) oder Bharata (nach einem Heldenstamm). Dieses Land bildet beinahe genau zwei auf einer Linie, dem Bindhia-Gebirge, zusammenstoßende Vreiecke, deren andere Seiten im Norden das höchste Gebirge der Erde, der Hindlichen Leeans, Maladar im Westen und Koromandel im Osten bilden. Nur das größtenteils in der gemäßigten Zone liegende, meist ebene Vreieck, auf das wir Europäer den Namen Hindusche, mehr gebirgige, in die heiße Zone gehörende und eine Halbinsel bildende Vekhan ist nur

bas erfte Berbreitungsgebiet ber indischen Rultur und bas Mittel zu ihrer weitern Verbreitung über das Meer. Diese beiden Sälften des eigentlichen Indien haben zusammen nahezu dieselbe Ausdehnung wie das eigentliche Tsina, also etwa die der Hälfte Europas. Dekhan, ähnlich dem eigentlichen Tfina, in seinen Bodenformen ziemlich gleichmäßig erscheint, flaffen in Sindustan die dentbar äußersten Gegenfate auseinander: das riefige Gis- und Schneegebirge des Himalaga und die flachen Gbenen des Indos und Ganges. Indien ist wie kaum ein anderes Land der Erde durch jenes Gebirge im Norden ab= geschlossen und entwickelte sich daher in einer von derjenigen Mittel= asiens so äußerst verschiedenen Art und Weise. Darauf waren die beiden großen Strome Sinduftans von dem bedeutendften Ginfluffe. Beide im Simalana entspringend, richten fie ihren Lauf nach diametral verschiedenen Richtungen, und ihre Mündungen bezeichnen die End= vuntte der Linie, in der sich die beiden Dreiecke Hindustan und Dethan berühren. Darum ift auch die Zeit ihrer Einwirkung auf das Land eine verschiedene. Der Indos mit feinen funf Rebenfluffen, das Bendschab (Fünfstromland), nährte die ältere emporftrebende Periode ber indischen Rultur, der Ganges mit feinem größten Rebenflusse Samuna, das Duab (Zweiftromland), die Beriode der höchften Blute und des Berfalls jener Kultur. Ohne Ginfluß auf diese ist der in der Nähe des Indos, in Tibet entspringende, mit ihm den himalaga um= freisende und mit dem Ganges bereint mundende Brahmaputra. In die Bewäfferung des Landes teilen fich mit diesen Strömen die ungemein ergiebigen Regenzeiten, auf welche die beiden Monfun= Perioden der Luftströmung aus Südwesten (in unserm Sommer) und aus Nordosten (in unserm Winter) von entscheidendem Einfluß find. Merkwürdigerweise hat gerade der an Kulturleistungen ärmere Teil Indiens, die Halbinfel Dethan, das mitdere, gefündere und gleich= mäßigere Klima, worin ihm die benachbarte Infel Zeilon gleichkommt, während das an Kulturschäßen reichere Hindustan an den beiden Extremen der eisigen Kälte des Himalaya und der erschlaffenden Hitz bes Indos- und Gangesthales leidet. Doch hat das ganze Land mit Ausnahme der höchsten Gebirge außerordentlichen Ueberfluß an Nähr= pflanzen. Der Reis ift hier zu Hause, Feigen, Bananen und Datteln, Die Kokospalme, deren Berwendungen ebenso zahlreich find, wie die des Bambus in Tfina, und viele andere Früchte ersetzen den Bewohnern das wegen der Hike nicht frisch zu erhaltende Fleisch. Baumwolle wird bis zur Höhe von 1300 m ü. d. M. gebaut. Auch die Tierwelt ift höchst mannigfaltig. Affen und Papageien bevöllern bie Wälder. Der Tiger verdrängt den Löwen. Das Rind und die Gazelle werden heilig gehalten. Den Elefanten zu zähmen, haben die Inder das Mittel gefunden, denen er früher im Kriege diente und jetzt noch im Frieden wert ift.

Die Bevölkerung Indiens ift eine ungemein ftarke und fommt unter allen Ländern der Erde derjenigen Tinas am nächsten. Sie beträgt heute nahe an 300 Millionen; in den älteren Zeiten, die wir hier in Betracht ziehen, war fie natürlich weit geringer. Bon ber einheitlichen Raffe der Tfinesen unterscheiden sich die Inder sehr wesent= lich durch ihre Mischung aus einer den heutigen Naturvölkern nahe= stehenden, einst unterworfenen, dunkelfarbigen und noch heute in der Kultur weit zurückgebliebenen und einer hochcivilifierten, einst siegreichen Rasse. Jene, über gang Indien verbreitet, wird als die der Dravida= Bölker, von den Indern selbst Dasin oder Nischada genannt, bezeichnet, Dieje als die arijche, die im Morden des Landes in stärkerer, je weiter gegen Guben aber in besto geringerer Bahl mit ber andern verwachsen ist, womit die gegen Süden immer dunkler werdende Farbe der Bevölkerung Sand in Sand geht. Ihre Sprache gehört dem indoeuropäischen Stamme an; inwiesern sie ber Abkunft nach mit ben übrigen, diesem angehörenden Böltern verwandt ift, ließ sich bisher nicht erforschen. Sicher ist nur, daß die Arier von Rordwesten ber in Indien eindrangen, und zwar in einer im Berhältnis zur Urbevölfe= rung jo schwachen Anzahl, daß sie unter dieser nicht mehr heraus= zufinden sind, obichon ihre Sprache und Kultur die herrichenden im Lande wurden. Doch sind sie von den Travidas und vom heißen Klima in jolchem Mage beeinflußt worden, daß ihre Entwickelung in fogialer, religiöser und litterarischer Begiehung eine von den übrigen arijch sprechenden Bölfern ganz verschiedene und durchaus eigenartige geworden ift.

Die Sprachen der Travida-Völker, die noch im südöstlichen Dekhan vorwiegen, sind agglutinierende, aber mit keinem anderen Zungen dieser Klasse verwandt. Die älteste Form der arischeindischen Sprachen, die Hilber verwandt. Die älteste Form der arischeindischen Sprachen, die Hindustan und den Nordwesten von Dekhan beherrischen, ist das als Verkehrssprache erloschene, aber noch als heilige Schriftsprache geübte anstrit (d. h. das vollkommen geschaffene), dem in älterer Zeit als Volkssprache das Prakrit (d. h. das natürlich gemachte) gegensüberstand und sich im Lause der Jahrhunderte in mehrere, unter sich ähnlich wie die germanischen, slawischen oder romanischen Sprachen verwandte Mundarten (das Bengalische, Hindustanische, Mahrattische u. s. w.) verzweigte. Aus der Landschaft Magadha ging das im Versgleiche zum Sanskrit weichere Pali, die heilige Sprache der Buddhisten, hervor. Die Schrift des Sanskrit, Devanagari und ihre Abarten wurden in älterer Zeit auf Palmblätter geschrieben.

Der Charafter der Inder ist so verschieden, wie es die geographische Lage und das Klima des Landes sind. In heißen Gegenden sind sie weichlich, träge und furchtsam, in fühleren thätig, sleißig und unterenehmend. Vorwiegend dravidisches Blut macht sie abergläubisch und höherem Bissen unzugänglich; je mehr die arische Mischung sich geltend

macht, desto begieriger sind sie nach Belehrung und religiöser Aufeklärung. Im ganzen aber sind sie trot der arischen Mischung, infolge des erschlafsenden Klimas ein durchaus unhistorisches Bolk geworden, das dagegen für Naturschönheit und Dichtung sehr empfänglich ist, ja so sehr, daß selbst sehr aufgeklärte Leute alle Sagen und Dichtungen ihrer Heimat für volle Wahrheit halten und ihnen die Stelle der Geschichte einräumen.

Während das Klima den Armen geftattet, beinahe oder halb nacht zu gehen, lieben die Wohlhabenden koftbare Kleidung aus leichtern Stoffen: Seide oder gold- und filbergestickte Baze. Merkwürdig ift, daß sich die Leute gegen die erdrückenden Sonnenftrahlen nicht burch Hüte schützen, sondern den Kopf in eine Art von Turban hüllen. Die Inder, Die es können, lieben Ueberladung mit Schmuck, Anwendung wohlriechender Stoffe, Färbung von Haar, Händen und Füßen. Die Wohnungen des Volkes sind einfach, ja ärmlich, die der Reichen oft fehr luxurios. In dem noch zu erwähnenden Schaufpiel "Bafantasena" wird das Haus der Hetare Dieses Namens als ein Komplex von acht Sofen geschildert. Es gab schon im Altertum prachtvolle Königsstädte mit herrlichen Balaften, Garten und Babern, koftbarem Sausrat und Sammlungen seltener Tierc. Die Inder sind mäßig und reinlich, lieben glänzende Auf= und Umzüge mit rauschender Musik, reich geschmückten Wagen, bunten Fahnen und gahmen Elefanten. Sie lieben aber auch das Spiel; das Schach ift ihre Erfindung, und fogar das Bürfeln wird mit Methode betrieben.

Sind die Frauen auch geachtet und dichterisch gefeiert, so stehen sie doch an Rechten den Männern weit nach. Witwen, selbst wenn sie noch Kinder sind (denn Kinderheiraten sind leider sehr häusig), müssen nicht nur Witwen bleiden, sondern werden verachtet und mißshandelt, ja mußten sich früher mit dem Gatten verbrennen lassen; wohl war es nicht Geseh, aber zwingende Uedung, wenn auch in ältester Zeit noch undekannt. Die Einschränkung der Frauen auf das Haus begünstigte oft ein ausgelassenes Hetwenken, wie denn auch die Dichtungen zum Teile von maßloser sinnlicher Ueppigkeit winnmeln und "Lehrbücher" der geschlechtlichen "Liebe" vorhanden sind.

# I. Die Beit der Veda=Lieder.

## 1. Die Arier im Pendichab.

Wenigstens zwei Jahrtausende vor unserer Zeitrechnung saßen die Arier, deren Urheimat (j. oben S. 20) zu suchen vergebliche Mühe ift, im Nordwesten Indiens, im Pendschab\*). Ihre nächsten Verwandten,

<sup>\*)</sup> Lefmann in Hellwalds Kulturgeschichte, 4. Aufl., 1. Bd., S. 256 a. 258.

die Eranier, deren Sprache von der ihrigen nur mundartlich verschieden ift, und beren Religion mit ber ihrigen gemeinsame Zuge und Namen hat\*), mussen sich ichon vor, wenn auch vielleicht nicht lange vor jenem Zeitpunkte von ihnen getrennt haben und gingen fortan ihre eigenen Wege, denen wir weiterhin begegnen werden. Es sind eigentlich sieben Flüsse (Sapta-Sindhu), an denen die indischen Arier als solche zuerst wohnten; sie zogen aber später vor, ihr Land nach der Fünfzahl (Pantschanada, persisch Pendschab) zu benennen. Bon hier aus sind fie nicht plöklich, sondern nach und nach in das östlichere Gebiet der Ganga (des Ganges) vorgerückt. Das Pendschab ist (f. oben S. 17) eines der fruchtbarften Länder, aber von jehr mannigfaltiger Boden= beichaffenheit. Sierdurch in verschiedene Stämme getrennt, bewahrten die Eroberer des Pendschab doch das Bewußtsein ihrer gemeinsamen Abstammung, den Stolz auf den Namen Urna (edle Männer, Gebieter), und es verband fie der gemeinsame Haß gegen die dunkelfarbigen, haßlichen, für dämonisch gehaltenen Urbewohner, die Daja oder Dasnu. Die vor ihnen in Wälder und Schluchten fliehen mußten. Waren auch den Arna die späteren indischen Kasten noch unbekannt, so ehrten sie doch sowohl die Führer im Streite gegen die Feinde, als die Beisen, Die Sänger der heiligen Lieder (Rischis), die jedoch oft mit jenen zu= jammenfielen, und unterschieden sie von den einfachen Unsiedlern, den Baigna, die aber hoch über den Dasnu standen. Die Gefänge der Riichis bildeten den Schatz der Weisheit (Beda) für die Arna und bestanden aus verschiedenen Sammlungen (Samhita), denen sich die zu ben Opfern gehörenden Berje und Sprüche (Brahmana) anschlossen, die dann wieder in furze Regeln (Sûtra) zusammengefaßt wurden. Den ältesten und wichtiaften Teil dieser Sammlungen bildet der Rig=Beda (Liederweisheit), ja er ist (nach Max Müller) der einzige mahre Beda, während die drei jungeren Beda (Saman, Yajus und Atharvan), als bloße Formeln enthaltend, für uns ohne Bedeutung find \*\*). Die Lieder des Ria-Beda (ungefähr 1020 Mantra, d. h. Hymnen, in zehn Mandala, d. h. Büchern, umfassend) bieten eine vollständige Kenntnis der arischeindischen Rultur in jener Zeit vor der Entstehung des Raften= weiens dar, jo daß sie zugleich einen hochpoetischen, religiösen und fulturellen Wert haben, dem die auf bloger Formel= und Sammeljucht beruhenden jüngeren Beda nicht an die Seite gestellt werden fonnen. Sie find das älteste und ehrwürdigfte Werk in arijchen Sprachen; ihre Wortbildung ift altertümlicher als das eigentliche Sanskrit und hat mit und Europäern noch vieles gemein (3. B. agham, lat. ego, ich, patar, ipater pitar, Boter, matar, Mutter, bhratar, Bruder, svatar, Schwester, duhitar, Tochter, - go, Ruh).

<sup>\*)</sup> Lefmann, Geschichte bes alten Indiens. Berlin 1890, S. 30f. \*\*) Müller, Mar, Phys. Religion. Leipzig 1892, S. 53 ff.

Satten die indischen Arier einen Sieg erfochten, fo verteilten fie das eroberte Land unter die Familienväter, die dann mährend eines Opfers Flammen auf dem ihnen zugefallenen Boden aufsteigen ließen, auf deren Stelle fie bann ihre Saufer bauten\*). Diefe (damas, wie lat. domus) waren runde Holzbaue mit fpit zulaufendem Dache. Huch im Hause, wie vor deffen Errichtung, hatte das heilige Feuer, Altar und Herd zugleich, seinen Chrenplat. Aus Holz waren auch die Ge= rate, zum Teile geschnitt; doch war auch Töpferei nicht unbekannt. Alles arbeitete der Bater selbst. Er ackerte den Boden mit dem Pfluge — das war sein Hauptgeschäft. Dabei lief auch Jagd auf eßbare und schädliche Tiere mit Begleitung des Hundes, in gefährlichen Fällen rottenweise, es lief die Bewachung des Viehs gegen jede Art Schaden mit. In diesen unsicheren Zeiten war die Thätigkeit der Frau auf das Haus beschränkt, worin sie aber Herrin, Zierde und Pflegerin war. Das hauptfächlichste Rahrungsmittel bildete die Ruhmilch, darauf tamen Getreide und Früchte, nur bei festlichen Anlässen Tleisch der Rinder. Aus der Milch wurde Butter bereitet, und sie kam als Zusatz zu verichiedenen Speisen und Getränken, besonders zu Ruchen aus Mehl. Die Frau forgte auch für Kleidung und Schmuck; jene war aus Fellen oder Wolle, diefer aus Gold, Berlen und Edelsteinen in Form von Reifen und Spangen.

Die Begründung der Familie war die Liebe, ohne daß fie ftets zur Che führte und ohne daß ftets gute Sitte herrschte. Große scheuten die Vielweiberei nicht; die überwiegende Mehrheit aber lebte in treuer einfacher Che. Der mit der Werbung durch Freunde beginnende Bund endete mit festlicher Hochzeit bei Bermählung bor dem Berdfeuer. Der junge Chemann führte die Braut im Korbwagen mit zwei weißen Zugitieren heim, alles unter ergreifenden Ermahnungen und Glüchvünschen. und feierlich überschritten die Beiden die Schwelle der neuen Heimat. wo fie das heimische Feuer umzogen. Segen an "Kindern und Rindern" bildeten die beiden Bole des Wohlstandes im Familienleben; Mangel an beiden galt als tieffte Armut. Liebe zu den Kindern, freilich mehr zu den Söhnen als zu den Töchtern, und Ehrfurcht vor den Eltern waren allgemein als Regel anerkannt. Gegen Krantheiten wandte man heilkräftige Pflanzen, Waffer und Gebete an. Die Toten wurden unter dem Geleite der Freunde und Berwandten, feierlichem Gesange des Aeltesten der Familie, Gebet und Opfermahl begraben — noch nicht verbrannt — und gingen nach dem herrschenden Glauben in das jenseitige Reich des Todesgottes Dama ein, das man sich als ein Paradies dachte. Neber dem jarglosen Grabe wurde ein Dolmen (oben S. 30) errichtet. Witwen (Witwer natürlich) durften sich damals noch wieder verheiraten.

<sup>\*)</sup> Lefmann, Geschichte bes alten Indiens, S. 85 ff. Zimmer, Alts indiiches Leben. Berlin 1879.

Co läßt uns der kostbare und unvergleichliche Rig-Beba in ein vorwiegend reines und glückliches Bolks- und Familienleben blicken, das von manchen abstoßenden Zügen des Fanatismus, Aberglaubens und Kastenzwangs späterer Zeiten in rührender Beise absticht. Man kann daher nicht umhin, in diesen späteren unerfreulichen Auswüchsen eine Einwirkung der unedleren Dravidas auf die freieren und stolzeren Arier zu beklagen, die, obichon Sieger, ihre anfängliche edlere Eigenart in einem Wufte unfruchtbaren Formeltrams untergehen feben mußten, freilich nicht, ohne auch später mit ihrer Unlage zu erhabenen Gefühlen zeit= weise durchdringen zu fonnen.

### 2. Die vedische Religion.

Die in den Bedas enthaltene ursprüngliche Form der indischen Religion ist ein Zweig der in ihren sämtlichen primitiven Ausstrahlungen ftart übereinstimmenden arischen Urreligion. Dieje ift Beno= theismus; sie wendet sich nach freier Auswahl an diese und jene hervorragenden Naturorgane, denen sie übermenschliche Macht zuschreibt. Die sie vergöttlicht. Es sind viele solche Götter, von denen jeder so angefleht wird, als wäre er der einzige und allmächtige und die daher auch oft miteinander verschmolzen werden\*).

Die arischen Götter find nirgends Fetische, nirgends unbedeutende oder gar gemachte Gegenstände, sondern durchweg imponierende, glänzende Erscheinungen. Das Wurzelwort, das in den meisten arischen Sprachen Die Gottheit bezeichnet, heißt ursprünglich: div, d. h. leuchtend, glanzend, bavon das indische devas Götter, und Djaus der Himmelsgott, das griechische theos und der Gott Zeus, das lateinische divus, deus und ber Gott Dis-Pater, Jupiter, das germanische tivar, Götter, und ber Gott Tivr, Tyr, Tiu, Zio, das sitauische dievas, das irische dia u. f. w.

Da die henotheistische Religion ihrer Natur nach wandelbar ift und ihre Gunft oft wechselt, so trifft man in ihrem Reiche oft in Ruhe= ftand versette Götter, deren frühere Berehrung fo gut wie vergeffen ift. Dies Schickfal widerfuhr in Indien gerade dem Gotte, der vor= zugsweise der glänzende heißt, dem alten himmelsgotte oder himmels= vater (Djaûs-pitar), bessen Name einer ist mit dem griechischen Zeuspater und dem italischen Jupiter \*\*). Statt seiner erhielt den ersten Rang, wenn auch nicht die häufigste Anrufung, die Göttermutter Abiti

<sup>\*)</sup> Asmus, Tie indogermanische Religion. Halle 1875. Lefmann, Geichichte des alten Indiens, S. 44 ff. Burm, Paul, Geschichte der indischen Religion. Baiel 1874, S. 21 ff. Bergaigne, La réligion védique. Paris 1878, I. Müsser, Max, Phyl. Religion, S. 129 ff. Siebenzig Lieder des Rig-Beda, übers. von Geldner und Kägi. Tübingen 1875. Oldenberg, Herm., Die Religion des Beda. Berlin 1896.

\*\*) Müsser, Max, Ginseitung in die vergleichende Religionswissenschaft. Strafburg 1874, S. 153 ff.

(Weltall, Unendlichfeit, Ewigkeit). Von ihren 6 bis 12 Söhnen, den Adithas (Lichtgottheiten und zugleich Tugendbeschüßer), ragen drei hervor: Mitra, der Gott des Tages, Varuna (ein Name mit dem griechischen Himmelsgott Uranos), der Gott der Nacht, und Arjaman (Ariergott?), der Schüßer des Familienlebens; die beiden ersten werden meist zusammen angerusen, und die Sonne wird ihr Auge genannt.

Aber auch diese erhabenen Götter mußten zurücktreten vor der den Ackerbauern und Hirten besonders verehrungswürdigen Sonne. Sie wurde als der die Nacht besiegende Held besungen und mit einer ihren herrlichen Aufgang begleitenden Familie umgeben, die das Borbild der menschlichen abgab. Der Sonnengott hieß Sarja (Sonnenslicht), ein Sohn des Himmels und der Erde. Seine Tochter, Surjâ, hieß Braut oder Gattin der beiden Dämmerungsgötter, Aşvin (Rosselenker), der indischen Dioskuren, die den Zug des Tagesgestirns eröffneten. Ihnen solgt ihre ältere Schwester Uschäs (die Morgenröte, Homers rosensingrige Gos), bald Mutter, bald Gattin des Sonnengottes, dem sie am Himmel voransteigt.

Wie als strahlendes Gestirn Sarja, heißt die Sonne als belebende Kraft Savitar, als ernährende Puschan, als eilende (seltener) Vischnu. Nahe berührt sich mit ihr Agni (das lat. ignis), der Gott des Feners (auch selbst Sonnen= und Strahlengott genannt), besonders aber des Opferseners und Vermittler zwischen Himmel und Erde, auch Vater des Menschengeschlichts. Sein Zwischen Himmel und unzertrennlicher Gesährte ist Soma (d. h. Sast), der Gott des Opferstrankes, den die indischen Arier aus einer geheiligten Pslanze bereiteten, mit Wasser, Mehl und Milch mischten und darbrachten, so daß er Götter und Menschen labte und berauschte. Beide sind durch den Regen, die "Milch der Himmelskühe" (der Wolken), vom Himmel herabgekommen\*).

Eine erhabene Dreiheit bildet mit Agni und Soma der gewaltige Gott Indra, der jüngste, aber mächtigste und menschenähnlichste der vedischen Zeit, ein Sohn des alten Himmelsgottes Djaus. Er ist am Himmel der Gott des Blibes und Donners, auf der Erde der des Krieges und des Sieges über die Dashu und daher der eigentliche arisch indische Nationalgott. Er erscheint in goldenem Panzer, auf goldenem Wagen, gezogen von goldmähnigen Kossen, mit dem von Tvaschtar (griech. Hephästos), dem himmlischen Schmiedekünstler, gesertigten Donnerkeil und kämpst gegen Ahi oder Britra, den seindseligen Wolkengeist, und gegen den Höhlendämon Vala, um die von ihnen gesangenen Himmelskühe zu befreien. Im Nig-Veda rühmt

<sup>\*)</sup> Abalb. Kuhn, Die Herabkunft des Feuers und des Göttertrankes. Berlin 1859.

Benne = am Rhnn, Sanbbuch ber Rulturgefchichte.

sich Indra, vom Soma trunken zu sein, der ihn aber so stärkt, daß er zum Weltschöpfer und zum höchsten Gotte wird. Infolge seiner Allsmacht hat aber Indra auch eine friedliche Bedeutung. Er liebt die Menschen, hilft ihnen, verleiht ihnen alles Gute und wendet alles Schlimme von ihnen ab.

Indra hat Bundesgenossen, die zum Gewittergotte passen: Vaju, den Wind, Rudra, den Sturm, mit seinen Söhnen, den Maruts, die er, wie der griechsische Leolos, heulend aus Bergschluchten hervorstrechen läßt. Diese Götter vermehrten sich stets; Rig-Veda zählt im ganzen 33, ohne sie einzeln zu nennen, besingt sie aber gemeinsam.

Den indischen Ariern waren unter den Namen "Ritam" (Necht) und "Satjam" (Wahrheit) Religion und Moral verbunden, Lüge, Unglaube und Aberglaube verhaßt. Die Verehrung der Götter nannten sie Brahman (Andacht), was noch weder einen Gott, noch eine philosophische Idee bezeichnete, und Brahmanen hießen, ohne noch eine Kaste zu bilden, die frommen Beter und Opferer.

Der Kult bestand in Gebet und Opser; die Familie übte ihn am Herde, das Bolf im Freien. Geopsert wurden, außer dem Somatrank, von den Fürsten Pserde (Acvamedha), später Rinder — Menschen wahrscheinlich nie. Man glaubte durch das Opser die Götter zu ehren, zu speisen und zu tränken. Zum Danke brachte man sie nicht; denn den Menschen zu helsen war Pflicht der Götter, die aus einem Vertrage hervorging.

# 3. Die indischen Arier als Volt.

Hatten auch die Arier im Pendichab feine einheitliche Organisation, jo fühlten sie sich doch, nicht zum wenigsten durch den gemeinsamen Götterglauben, als ein Bolf und anerfannten ben fagenhaften Danus als ihrer aller Stammbater, ber als erfter Ugni entzundet, b. h. "Saus und heimat und Niederlaffung der Menichen begründet" habe \*). Ihre Familien bildeten zusammen Stämme und Diese Bölkerichaften. Mehrere Familien wohnten in Dörfern zusammen, die durch Gehege geschütt waren. Es gab auch mit Steinen befestigte Plate für ben Kriegsfall (Städte hatten diese einfachen Menschen nicht), - die bewohnt waren - zum Teil in Söhlen, die den Teinden abgenommen worden und dann erweitert wurden. Denn es fehlte nie an Fehden, von denen die Rig-Beda-Lieder voll find. Die benachbarten Hausväter bildeten ein "streitbares Gau", das sich zur Verteidigung des heimischen Berdes vereinigte, sich mit anderen jolchen zum gemeinsamen Kampfe verband und mit diesen zu einem Bolfe wurde, als bessen Saupt Indra galt; ja, die Gefänge erwähnen fünf Bölker, über benen diefer

Defmann, Geich. d. a. 3. E. 119 ff. - Bimmer, Altind. Leben.

Lieblingsgott stand. Iede dieser Einheiten hatte ihren Führer ober "Altesten", dem stets ein Gott als Borbild galt, und über mehreren Gauen waltete ein König (Radscha), dessen Titel auch den Göttern beigelegt wurde. Er hieß auch Hirte, Hüter (gopa) und ging aus der Wahl der Stammesgenossen hervor; doch tras die Wahl meist den Sohn des vorigen Herrschers, besonders wenn er sich im Kampse auszeichnete und sich damit würdig erwies, als Indra begrüßt zu werden, nicht zum wenigsten durch reiche Beute!

Die Könige erhielten Huldigungsgaben, freiwillige von ihren Untersthanen, schuldige von den Besiegten. Sie wohnten in schönen Häusern, wenn auch nicht in so glänzenden, wie sie in kühner Dichtung ("tausendsthorige") den Göttern zugeschrieben wurden, und ein reiches Gesolge, darunter der Hauspriester (Purohita), zugleich Sänger und Festordner, oft auch ein Held, diente ihnen gegen Geschenke; Könige und Sängershelden suchten ihr Amt in ihrer Famlie zu erhalten; das begründete

damals noch keinen Abel, wohl aber hohes Unsehen.

Gemeinsame Angelegenheiten eines Stammes beriet dieser in Volksversammlungen (Sabha), die in Hösen oder Hallen gleichen Namens
stattsanden; so hieß auch die Hospkaltung der Könige, und das Eigenschaftswort davon (sabhya) bedeutete wie in europäischer Ritterzeit
("höfisch") ein wackeres und hössliches Benehmen. Hier wurde auch
Gericht gehalten. Selbsthilse war gestattet; aber auch die Herscher
schriften gegen Uebelthäter ein, Häscher verfolgten und fesselten sie; aber
in zweiselhaften Fällen wurden Gottesurteile (Ordale) angewandt. An
die Verhandlungen schlossen sich Vergnügungen, Spiele und Gelage.
Größere Versammlungen eines ganzen Volkes (Samiti), zu deren Vesugnissen auch die Königswahl gehörte, sanden bewassnet statt und
arteten wohl auch in Streit und Thätlichkeiten aus. Die Heeresmacht
war nach Familien, Stämmen und Gauen eingeteilt, die ihre Häupter
zu sühren hatten. Die große Menge war Fußvolk; nur hervorragende
Kämpfer suhren in Streitwagen; geritten wurde wie bei allen alten
Völkern noch nicht. Die Sturmgötter, Maruts, waren Vorbild der
Streiter. Vornehmste Wasse war der Vogen, den auch Indra führte;
vergistete Pfeile scheute man nicht; ferner waren Speere und Bursspieße, Keulen und Streitärte gebräuchlich.

So trefflich die Mannszucht war, weil sie zu hohen Ehren führte, so bedauerlich erscheint es, daß schon in diesem engen Kreise Urha gegen Arha kämpsten. Gegenseitige Eisersucht wassnete einzelne Stämme und Völker und Könige gegen einander: in solchen Bürgerkriegen spielt auch die Feindschaft der beiden Sängerhelden, von denen die schönsten der Rig-Veda-Gesänge herrühren, des Vasischt ha, Hauspriesters des Königs Sudås vom Stamme Tritsu und Volke Bharata, und des nichtpriesterlichen tapferen Sängers Visvamitra, auch vom Volke Bharata, aber vom Stamme Kusika, der ansanzs auch dem

Sudas diente, aber mit seinem Stamme von ihm absiel. Es glimmt da bereits ein Funke des späteren Kampses um den Vorrang zwischen priesterlicher Ueberhebung und weltlichem Heldentum. Wir hören von einem furchtbaren Kriege zwischen den "fünf Völkern" und König Sudas am Strome Paruschni; er heißt die Zehnkönigsschlacht. Der von dem großsprecherischen Vassischtha überschwänglich verherrlichte Sudas siegte; er hielt seine Gegner ab, den Grenzstein des Pendschad zu überschreiten; er wollte dies allein thun, allein zur Yamuna und damit zum Ganga-Gediete streben und dieses gewinnen. Darum handelte es sich! Die unter den fünf Völkern voranstrebenden Puru mußten ins Pendschad zurück, wo ihr Nachsomme (griech. Poros) tausend Jahre später dem großen Alexander entgegen trat; die Bharata, ihnen von da an entsremdet, zogen nach der Ganga und wurden der Kern der späteren, brahmanischen und nicht mehr rein arischen Inder.

# II. Die Beit des Brahmanismus.

## 1. Die Entstehung des Raftenmefens.

Nachdem der siegreiche Teil, also wahrscheinlich die Mehrzahl der indischen Arna aus dem Bendschab über das Grenzflüßchen Sarasvati in das Duab oder das Gebiet der Namuna und Ganga gedrungen waren, befanden sie sich in einer völlig anderen Stellung als in ihrer früheren Beimat. Sie konnten hier nicht mehr die dravidischen Stämme in die Wälder und Schluchten jagen; dazu waren fie ihnen an Bahl zu weit überlegen, und die Arna lebten zudem mitten unter den anders= farbigen Unterworfenen. Es mußten also andere Magregeln getroffen werden, sich von der Berührung oder gar Vermischung mit diesen Unreinen rein zu erhalten, was freilich niemals vollständig gelang. Von wem diese neuen Magregeln ausgingen, konnte nicht zweifelhaft sein, da ja diejenige Richtung gesiegt hatte, die, wie wir sahen, unter bem Ginflusse ber priefterlichen Sanger stand. Lieder zu dichten hatten Diese Männer aufgehört; ihre weiteren Schöpfungen, die jungeren Bedas (oben S. 110) enthielten nur noch religiöse Formeln und Cerimonial= vorschriften; sie waren nicht mehr Sänger, sondern lediglich Briefter, nicht mehr Schöpfer, sondern nur Sammler. Ihre nach innen gewandte religiöse Dichtung bedurfte eines anderen Gegenstandes ber Berehrung, als die im Rig-Beda angerufenen und gefeierten Ratur= götter waren. Der personifizierte Begriff ber Undacht, Brihaspati ober Brahmanaspati, wurde der Burohita unter den Göttern und damit die verehrteste Gottheit der nunmehr den Namen der Brah= manen tragenden indischen Priester; denn brahman hieß Gebet oder Opfer, brahman der Beter oder Opferer und danach brahmana

(brahmanisch) "alles was von Brahman ausgeht, ihm eignet oder zu= fommt", namentlich die Spruchjammlungen der Brahmana. Die Brahmanen unterschieden sich immer schärfer von den übrigen Boltsgenoffen\*). Begunftigt wurde dieses Streben durch das heißere Alima, das die Kraft der Urna schwächte und erschlaffen ließ, daher sie auch geneigt machte, sich den Priestern unterzuordnen, deren Monopol alle Weisheit wurde. Die Priefter waren früher im Dienste ber Fürsten gestanden; feitdem aber diese in furchtbaren Familienkämpfen, die der epische Teil des Ricfengedichtes Mahabharata schildert, sich aufgerieben hatten, stiegen sowohl Anzahl als Einfluß der Brahmanen. An die Stelle der fräftigen Götter Agni und Indra traten wieder mehr die dunkeln und unversönlichen Mitra und Varung, und die hochmütige Selbstüberhebung der Brahmanen stieg fortwährend. Aus Dienern und Lobsängern der Fürsten wurden sie beren Minister und Ratgeber. Es gingen Legenden bon ihnen aus, in denen die Beldenfänger Bafifchtha und Bisva= mitra als Beilige bargestellt wurden, indem der zweite, diefer Sage nach König, um vom ersten, dem frommen Ginfiedler, die heilige Ruh Cabalà zu erlangen, sich durch mehrtausendjährige Bußübungen zum Brahmanen emportafteite. Un die Stelle des Rampfes war die Astefe getreten. So wurden die Brahmanen die oberfte Rafte, im Indischen varna, d. h. Farbe.

Durch die langen Kriege im Pendschab und Duab hatte sich, absweichend von der allgemeinen Wehrpslicht der RigsBedaszeit, ein eigener Kriegerstand gebildet, an dessen Spike die Radschas standen. Durch jene ihre Kämpse geschwächt, konnten sie, den emporgestiegenen Brahmanen gegenüber, nur noch die zweite Kaste bilden, die der Kschatriha oder Rädschaupa.

Denjenigen Arya nun, die weder zu den Priestern, noch zu den Kriegern gehörten, blieb eine dritte Kaste übrig, die der Baisha, der Ackerbauer und Kaufleute. Soweit handelt es sich um die Arya; sie bilden also einen Lehrs, einen Wehrs und einen Nährstand; sie heißen auch: Dvidscha, zweimal Geborene. Jede der drei oberen Kasten hat als Abzeichen eine Schnur von besonderem Stoff, die dem Jüngling bei bessen, je höher die Kaste desto früher, seierlich angelegt wird.

Eine vierte Kaste umfaßte dann die Unterworsenen, d. h. diejenigen Dravidas, die zwar vom brahmanischen Kult ausgeschlossen waren, aber die Religion und Sprache der Arna annahmen; man nannte sie nach einem dravidischen Volkstamm am unteren Indos Çudra und wies ihnen die Aufgabe zu, den drei oberen Kasten zu dienen. So gab es eine religiöse, eine politische, eine gewerbliche und eine dienende (volksfremde) Kaste. Im Mahabharata werden sie als

<sup>\*)</sup> Lesmann, Geich. d. Indiens. S. 401 ff. — Ders. in Hellwalds Kultur-Gesch. 4. Aufl. I, S. 262a ff. — Wurm a. a. D. S. 68 ff. — Max Müller, Gsays II, S. 321 ff.

die weiße, rote, gelbe und schwarze Farbe bezeichnet. In zwei brahmanischen Legenden werden nach der einen aus dem Munde Brahmas die Brahmanen, aus seinen Armen die Kschatrina, aus seinen Schenkeln die Laisna und aus seinen Füßen die Çudra geschaffen; die andere läßt sie aus denselben Teilen des Urmenschen (Puruscha) entstehen.

Außerhalb der vier Kasten standen die sich dem arischen Wesen nicht unterordnenden Dravidas, die Kischadas, sowie eine Anzahl von Gruppen mit besonderen Dienstleistungen. Mit der Zeit entstanden jedoch eine Menge neuer Kasten durch Teilung oder Vermischung der alten; sie belausen sich jetzt auf einige Tausende, und von den vier alten bestehen nur noch die Brahmanen.

So wie die Brahmanen in ihrem Eigendünkel die Entstehung der Kaften darstellen, ift diese sicher ungeschichtlich. Das jog. Gesethuch Manus, das erst im 5. Jahrhundert v. Chr. entstand, trägt alle Kennzeichen einer Phantasie, wie sich die Brahmanen das Kastenwesen gern vorgestellt hätten. In Wahrheit gab es wohl von jeher mehr als vier und zwar vorzugsweise gewerbliche Kasten, die sich zwar nicht vermischen follten, aber doch thatsächlich vermischten, und manche heutige Kaften find wahrscheinlich ursprünglich dravidische Volksstämme. Manche derselben werden allgemein als unrein verachtet, keine von diesen Parias aber stehen so tief in der Meinung der Inder, wie die Tichandalas, angeblich (nach Manu) Abkömmlinge von Cudras und Brahmanentöchtern (mährend der Geograph Ptolemäos ein indisches Volk der Kandaloi kannte), die weder Teuer noch Wasser erhalten, sich nicht waschen, nur mit Lumpen von Toten fleiden, nur zerbrochenes Geschirr brauchen durfen und als Schinder und henter verwendet werden, was aber schwerlich genau befolgt wurde ober gar noch jest beobachtet mird.

Auch der Unistand berechtigt zum Mißtrauen gegen die Kastenslegende der Brahmanen, daß mehrere dravidische Bölker der vordersindischen Völker und sogar malaissche der Sunda-Inseln das Kastenswesen angenommen haben und daher Brahmanen besitzen, die also nicht einmal Arier, sondern zum Teil selbst Schwarze sind.

Doch hat sich das Kastenvorurteil soweit eingesressen, das noch heute jede Kaste sich durch Umgang oder Verkehr mit einer anderen oder durch Ausübung des Gewerbes einer solchen für verunreinigt hielte. Das Kastenwesen ist ein barbarisches Überbleibsel, das die daran Hängenden an jedem Fortschritte in der Kultur verhindert.

# 2. Die brahmanische Religion, Kultur und Beisheit.

Das höchste Streben der Brahmanen, seitdem sie an der Spike ihres Volkes standen, ging darauf hinaus, durch asketische Übungen, wie Fasten, Selbstpeinigung u. dergl. ekstatische Zustände (Mittel und

Zweck hießen tapas) herbeizuführen, die sie zur Opferdarbringung geeignet machen und damit auch ihr Ansehen befestigen sollten. Durch diese Bußübungen wurden sie nach der Meinung ihrer Gläubigen geradezu Rebenbuhler der Götter. Schon in früherer Zeit, mahr= scheinlich schon in derjenigen der Beda-Lieder, hatten fich fromme Sanaer aus dem Getriebe ber Welt in Ginfiedeleien gurudgezogen, besonders in das Gebirge, in Balber und an einsame Gemässer\*). In den Zeiten der vom Epos befungenen Kriege thaten dies auch andere Fromme und fanden dort Zuflucht gegenüber dem Waffengetümmel. Sier saben sie verführerische Damonen oder glaubten sie zu seben, die auch wohl von den eifersüchtigen Göttern gesandt wurden, um die Buße zu vereiteln. Es waren dies die indischen Wald= und Fluß= nymphen, Elsen und Nigen, die lieblichen Apsaras, ewig jung und schon, reich geschmückt und mit Glockchenspiel tangend, die Verführten aber ins Berderben stürzend, wenn auch ihnen Rachtommen hinter= laffend, nachdem fie entschwunden. Sie find zugleich Walkuren, die die Gefallenen in Indras, ihres Herrn, Himmel geleiten. Sie haben aber dämonische Liebhaber und Gatten, die Gandharvas, Genien des Wafferdampfes und Blütenduftes, die umgekehrt oder vielmehr entsprechend den Frauen und Töchtern der Menschen nachstellen und fie wieder treulos verlaffen. (Gandharva = Chen nannte man daher leichtfertige und dauerlose Verbindungen.) Bei Mondschein singen und musizieren sie mit den Apsaras. Nicht so liebenswürdig, aber in diefelbe Rategorie gehörend, find die Nagas, ichlangenartige Dämonen beiderlei Geschlechts, Feinde der Götter und Menschen, aber von diesen aus Furcht verehrt. Ganze feindliche Volksftämme galten als Nagas. Beide Arten follten reiche Schatze und geraubte Frauen huten, wie die Schlangen und Drachen unserer Boltsfagen.

Wie hoch das Einsiedlerwesen im Ansehen stand, zeigt das typische Leben des Brahmanen. Wie die Inder (theoretisch) vier Kasten, so zählte deren oberste vier Lebensabschnitte. Der erste war der des Jünglings oder Schülers, der zweite der des Hausherrn oder Familiens vaters. War er Großvater geworden, so begann er als Einsiedler sein Waldseben, übertraf sich aber noch in einem vierten Zustande, dem des Asketen oder Bettlers (Bhikschu), der halb oder fast ganz nackt nach Almosen umherzieht, den Beda hersagt und über die Weltseele nachdenkt. Den Kriegern sollten nur die drei, den Baieya gar nur die zwei ersten Stadien offen stehen. In Wirklichkeit stand das Einssiedlers und Bettlerleben jedem frei, nahm aber dis zur Zeit Buddhas start ab.

Den Höhepunkt der Wirksamkeit des Brahmanen bildete indessen

<sup>\*)</sup> Lefmann, Geich. S. 356 ff. — Sanatsudichatina (Sacred books of the East, herausg. v. Max Müller, Vol. VIII, p. 178).

das Opfer\*). In brahmanischer Zeit unblutig, bestand es aus Milch. Butter, Korn, baraus bereiteten Speifen, sowie aus Ziegen und Schafen, Die nicht geschlachtet, sondern erstickt oder erwürgt wurden. Blut und Albaang warf man den Damonen bin. Ueber allen anderen Opfergaben aber stand noch immer der Soma-Trant, und die Hauptrolle spielte das Feuer. Größere Opfer als die einfachen des Hauses erforderten drei Feuer, und zwar auf einer erhöhten Opferstätte, wobei eine große Anzahl sehr formenreicher Gebräuche beobachtet und eine Menge ge= heiligter Geräte verwendet murden. Un dem Segen des Opfers hatten nur die drei oberen, arischen Kasten Anteil. Die dabei thätigen Briefter waren: der Burohita als Leiter und die sieben Ritvijas oder eigentlichen Opferer, wozu der Hotar, der die Gefänge vortrug und jechs andere gehörten. Gebracht wurden Opfer morgens und abends. größere bei Boll= und Neumond, größte bei Eintritt des Commers, ber Regenzeit und des Winters, das zweite ein Guhn-, das dritte ein Totenopfer, sowie noch fernere, die uns zu weit führen würden.

Feierlich waren auch die Gebräuche bei der Heirat, vor und bei der Geburt eines Kindes, bei dessen Eintritt in das Knaben- und in das Jünglingsalter. Die Brahmanen begünstigten die Vielweiberei, wenn die erste Ehe kinderlos war, und gestatteten im Notfall eine zweite aus anderer Kaste; wie überall, blied aber die einsache Ehe, da das weibliche Geschlecht nicht zahlreicher als das männliche ist, die Regel. Für sich hatten die Brahmanen die Gesetzgebung in Anspruch genommen; dem König aus der Kriegerkaste überließen sie die Rechtsprechung und die Steuern, die besonders auf der Ackerbauerkaste lasteten.

Unter der Herrschaft des Brahmanentums zerfiel Indien in eine Menge kleiner Königreiche, die von beständiger Eisersucht und nur zu oft auch Feindschaft gegen einander erfüllt waren. Um sich gegen innere und äußere Feinde und deren Ränke zu sichern, bedienten sich Die Könige eines ausgebildeten Spioniersuftems. Ihre Regierung follte patriarchalisch sein, war aber mehr bespotisch. Sie führten häufig Kriege gegen einander. Dies alles begünstigte die geistige Herrschaft der Brahmanen, die die thatsächlichen Träger der höheren Kultur waren. Unter ihrem Regiment wurde die Feuerbestattung zur allge= meinen Regel, für die fie ebenjolche weitläufige Ceremonien einführten, wie für die Phasen des menschlichen Lebens; die Witwenverbrennung haben nicht fie eingeführt, sondern ihre Gläubigen. Den Verstorbenen brachten die Brahmanen Totenopfer, die als deren Speisung auch den Uhnen galten. Gie lehrten einen himmel für die Guten und eine Hölle für die Bojen. Allgemein war der Glaube an das Wieder= erscheinen der Toten als Gespenfter.

<sup>&</sup>quot;) Lefmann, Geich. C. 429 ff. - Dld enberg, Religion bes Beda, C. 459 ff.

Die Brahmanen begnügten sich jedoch nicht damit, dem Bolke Opferseste zu geben, in dessen Augen diese geheinmisvollen Borgänge den Charafter der Jauberei erhielten, sondern waren auch darauf besdacht, ihre höheren Kenntnisse in ein System zu bringen und sich hierdurch noch mehr als durch ihren Stand über ihre Landsleute zu erheben\*). Sie sammelten Schüler um sich, zu denen auch ihre Söhne gehörten (die früher jeder Later selbst unterrichtet hatte). Die Aufsnahme des Brahmatschärin (Brahmanenschülers) war seierlich, ebenso auch die nach beendigter Lernzeit mit einem Bade verdundene Entsassung, nach welcher aber der "Gebadete" (snätaka) dem Lehrer zeitlebens dankbar und ergeben blieb. Milde Behandlung des Schülers, Gehorsam und Enthaltsamkeit desselben bildeten die Grundlage des Unterrichts, der dis auf 12 Jahre dauerte und sogar noch oft verslängert wurde und die Kenntnis der vier Beda zum Hauptinhalte hatte, alles mündlich und mittels des Gedächtnisses. Aus diesem Lernen entstanden Lehrbücher der Grammatik und Phonetik (Lautlehre) und Systeme der Philosophie.

Die indische Philosophie hat mit der europäisch-mittelalterlichen oder scholastischen, und im Gegensate zur griechischen und neueren, die vollständige Unterordnung unter die Religion gemein. Un ihrer Spite steht die Frage nach der Schöpfung. Schon aus dem Rig-Beda stammt die Idee eines Baumeisters des Weltalls, Vigbakarman oder Pradschapati genannt. Ueber ihn stellten aber die Brahmanen den Begriff des Brahman, des ewigen Seins (eigentlich Gebet). Mit ihm verbunden ist derjenige des Atman (eigentlich Lebenshauch), das Ich ober Gelbst. Beide vereinigen fich zu dem Abfoluten, Bedingungs= lojen. Damit beschäftigen sich die an die Brahmana der Beda (oben S. 110) fich anschließenden Werte, die Upanischab, d. h. Sitzungen. Das Rätsel, wie sich das Atman, das ewige Selbst, zu den stets wechselnden Erscheinungen der Innen- und Außenwelt verhalte, führte fowohl zu bestimmten Unfichten, Dogmen, als zu abweichenden Syftemen. Bu jenen gehört der Glaube an die Seelenwanderung, womit Die Frage nach Ursprung und Ausgang der Seele gelöft werden sollte. Die Seele konnte, wie man meinte, nach dem Tode in eine Pflanze, in ein Tier, in einen neuen Menschen, in einen Dämon ober Gott übergehen, und zwar je nach Verdienen in ein höheres oder niedrigeres Wefen. Diefer Kreislauf, Samfara, hatte keinen Anfang und kein Ende und war überall von Leid erfüllt (Pessimismus). Doch konnte fortgesetzte Reinheit zu höherem Dasein führen, in dem die soust nicht vorhandene Erinnerung an früheres Leben erwachte.

Bas in diesen verschiedenen Daseinsstufen sich forterhielt, war

<sup>\*)</sup> Lefmann, Geschichte, S. 483 ff. — Derfelbe in Hellwalds Kultur= geschichte, 4. Ausl., I, S. 274 ff.

das Karman, d. h. das Erzeugnis der Handlungen des Einzelwesens, das wieder entweder Verdienst (dharma) oder Schuld (adharma) sein konnte. Tas Karman bestimmte das Schicksal der Seele, also deren neuen Leid. Jeder gestaltet sich daher sein Schicksal selbst. Darüber wacht nun ein oberster Lenker, der neue Gott der Brahmanen, Brahma, der aber nicht ewig ist, sondern nach ungeheuren Zeiträumen einem neuen Brahma weicht. Gine solche Periode, Puga, umfaßt zwölstausend göttliche Jahre und jedes solche 360 menschliche. Nach einer jeden geht die Welt unter und wird wieder erneuert. Jedes große Puga zersällt in vier kleinere, die an Dauer und Güte abnehmen; die Gegenwart steht im schlechtesten (KalisPuga), dessen Beginn um 3101 v. Chr. angesetzt wurde\*). Andere Angaben sind noch weit ungeheuers licher und verdienen hier keine Erwähnung.

Die indische Philosophie setzt sich zum Ziele die Erlösung der Seele aus ihren Wanderungen (Motscha, Besteilung oder Nirvana, Erlöschen). Mittel dazu ist die Erkenntnis des Atman in seinem Unterschiede von der Welt der Erscheinungen. Sechs Systeme demühten sich, dieses Ziel zu sinden. Das erste, Purva Mimamsa, des gnügte sich mit der Erklärung der Beda; das zweite, Uttara Mimamsa oder Vedanta, anerkannte (monistisch) nur ein absolutes Wesen, das Utman oder Brahman, die Weltseele, die eigentlich weder ist, noch nicht ist, sondern nur ein Schein, der eine Täuschung (Maha) hervorzust, in der alle Wesen besangen sind; denn sie sind nur Spaltungen des Schöpfers dieser Welt der Täuschungen, des Içvara, d. h. Brahmas, dem allein Sein zukommt und mit dem alle Wesen identisch sind. Eine spätere Ubzweigung des Vedanta hielt die Einzelwesen nicht für Täuschung, sondern sür den Leib Brahmas\*\*). Beide Richtungen sind pantheistisch.

Das britte System, Sankhya, und das vierte, Yoga, sind dualistisch; sie nehmen eine unendliche Zahl von Seelen oder Monaden an, die von einander unabhängig sein und ewig bestehen sollen, unterscheiden sich aber darin, daß Sankhya die Monaden auß einem Urstossoder Chaos, prakriti, abseitet, auß dem die Denksubstanz, buddhi hervorgeht, "die das Denkorgan der einzelnen Wesen bildet", während Yoga über den Einzelseelen eine höhere Seele, den Jevara oder Gott anerkennt, dem die prakriti gehorcht, wodurch er Schöpfer wird. Neberdies sehrt Yoga, wenn man die Denksubstanz in seine Gewalt bekomme, d. h. richtig denken serne, so bekomme man Gewalt über alle Dinge. Das Mittel dazu soll die Meditation sein, "das außschließliche Nichten der Gedanken auf einen Gegenstand". Wer sie übt, wird ein Yogin, d. h. Asket oder Zauberer.

<sup>\*)</sup> Lefmann, Geichichte, G. 175 f. \*\*) Deuffen, Baul, Das Syftem bes Bebanta. Leipzig 1883.

Das fünfte System, Nyaya, und das sechste, Baigeschika, haben mehr praktischen Charakter. Ihr Ziel ist, durch die Philosophie positive Kenntnisse zu erlangen. Nyaya beschäftigt sich mit Logik und Dialektik, Baigeschika mit den Naturwissenschaften, freilich in der prismitiven Art, die in älterer Zeit allein möglich war und tiesere Kenntsnis der Natur noch nicht besaß.

Immerhin ist es anerkennenswert, daß in so früher Zeit die Brahmanen sich so tiefen Forschungen hingaben und Fragen zu ersgründen suchten, die selbst wir mit unseren vorgeschrittenen Naturskenntnissen noch nicht gelöst haben, ja vielleicht nie lösen werden.

## 3. Die indischen Beldengedichte.

Wie die alten Rischis die Götterhymnen des Rig-Veda und damit bereits einzelne epische Schilderungen, so schusen ihre Nachstommen, die Brahmanen, ohne Zweisel nach vorhandenen fürzeren volkstümlichen Spen die zwei riesigen Heldengedichte, denen kein Volk an Umfang etwas Alchnliches an die Seite stellen kann. Die Sprache des Ramayana und des Mahabharata steht in der Entwickelung der edeln Sanskritzunge zwischen der Sprache des Rig-Veda und derzienigen der indischen Litteraturblüte zur Zeit des Dichterkönigs Kalidasa.

Nachdem früher schwankende Meinungen sich geltend gemacht, wiegt heute die Ansicht vor, daß das Ramayana das ältere der beiden Riesengedichte ist. Die Zeit seiner Absassung fällt wahrscheinslich in die ältere Höldige des ersten vorchristlichen Jahrtausends. Es ist auch das fürzere, obschon es 24 000 Stokas oder Doppelverse von je 8 Silben umjaßt, d. h. etwa doppelt so start ist als Itias oder Odyssee und fast zehnmal wie das Nibelungenlied. Als sein Verfasser gilt der Risch Vallnist, nach der Sage Hosdichter des Königs von Ahodhya (jest Auch). Es ist zwar mehrsach überarbeitet worden; aber sein einheitlicher Charakter hat nicht wesentlich darunter gelitten.

Der Held des Werkes, Râma, ältester Sohn des Königs Dagasratha von Anodhya, hatte Sitâ, die Tochter des Königs von Videha, zur Gemahlin erhalten durch die Spannung eines Bogens des Gottes Siva. Vom Bater zum Thronfoser bestimmt, wird er durch die Känke seiner Stiesmutter, die ihrem Sohne Bharata die Erbsose erlistet, verdrängt und geht in die Verdammung; Sità und der ihm ergebene andere Stiesbruder Lasschmana schließen sich ihm an. Der Vater trennt sich von der falschen Königin und stirbt vor Schmerz. Bharata, edler denkend als seine Mutter, sehnt die Krone ab und will Kâma zurücksühren. Er sindet ihn und seine Begleiter als Sinssiedler senseits des Ganges und bittet Kâma, den Thron einzunehmen, jedoch umsonst, worauf er sich entschließt, die Kegierung für Kâma zu

führen. Um keine neuen Anfechtungen zu ersahren, wandern Rama und feine Genoffen weiter, und er beschließt, den zehnköpfigen Riefen= fönig Ravana auf der Insel Lanka (Zeilon) zu stürzen. Schwester Curpanatha sucht Rama und Latschmana zu verführen und will, abgewiesen, aus Zorn die arme Sita verschlingen, wird aber von Rama verstümmelt. Rachedürstend ruft sie ein Riesenheer gegen Rama auf, der es aber mit Vischnus Bogen vernichtet. Nun bewegt Die Riesin Ravana, Sita zu entführen. Durch einen Damon in der Gestalt einer Gazelle wird Rama in den Urwald gelockt. Zwar erlegt er das Tier, das aber mit seiner Stimme auch Latschmana lockt, so daß Sita allein ift und nun von Ravana entführt wird, der fie ge= fangen hält, aber vergeblich umwirbt. Rama und Lakschmana machen fich auf, fie zu suchen und finden einen Genoffen an Hanuman, dem Diener eines Fürsten der Uffenmenschen, die ihnen Silfe gusagen, wo= gegen Rama jenem Fürsten zur Herrschaft über alle Uffenmenschen verhilft. Hanuman sucht und findet Sita und bringt Rama Kenntnis von ihrem Aufenthalt; die Affenmenschen rüften sich zum Kriege gegen die Riefen, dem sich auch der Bruder Ravanas anschlieft, der diesen umsonst gebeten, Sita freizulassen. Aus Felsen und Bergen, aus allen Teilen Indiens, bauen die Affen eine Brücke nach dem im Gedichte als ungeheuer weit entlegen geschilderten Lanka, gelangen über felbe nach der Injel, und der Kampf beginnt; Rama siegt und tötet Ravana, aweiselt aber an Sitas Treue, bis eine Feuerprobe fie reinspricht. Auf einem Luftwagen kehren sie nach Sause, wo Bharata bem Bruder den Thron übergiebt. Gine jungere Fortjetung von zweifelhaftem Berte wiederholt überflüffigerweise den falfchen Berdacht gegen Sita. die sogar von dem schwach gewordenen Rama verstoßen, zwar durch ihre inzwischen herangewachsenen zwei Söhne gerechtsertigt, aber von ber Mutter Erde in ihren Schoß aufgenommen wird.

Das Gedicht ist reich an wunderbaren Schönheiten, aber auch an phantastischen Ungeheuerlichkeiten. Noch jetzt ist es in einer bengaslischen Bearbeitung des 16. Jahrhunderts ein Lieblingsbuch der Hindus, eine HindisNeudichtung des Mystikers TulsisDas († 1680) aber wird geradezu als ein göttlich geoffenbartes Werk betrachtet\*).

Das Mahabharata ist mehr als boppelt so groß wie das Ramahana; es umfaßt über hunderttausend Slokas. Das Epos selbst ist kaum länger als das andere; aber die eigentliche Erzählung verschwindet beinahe unter eingestreuten Episoden, Reden und selbst philossophischen Abhandlungen, die gegen zwei Trittel des Werkes umfassen. Mehrere Episoden sind als selbständige reizende Erzählungen bekannter als die Fabel des Heldengedichtes, so die Geschichten von Nala und Tamahanti, von Sakuntala, von Savitri u. a. Unter den Abhands

<sup>\*)</sup> Baumgartner, Gesch. der Weltlitteratur, I. Bb., S. 264 ff.

lungen ift die berühmte Bhagavadgîta von großem Ruse\*). Als Berfasser wird Bhasa genannt, jedenfalls teine historische Person, die selbst im Gedichte auftritt. Die Inder nennen das Wert den fünsten Beda; ebenso könnte man es die Vibel der Hindus nennen, auf deren Kultur es großen Einsluß ausübte. Wahrscheinlich wurde es im 5. oder 4. Jahrhundert v. Chr. vollendet, und zwar im obern Gangesgebiete.

Die Fabel des Mahabharata ift in Rürze folgende: Es handelt fich in der Hauptsache um einen heftigen Rampf zwischen zwei kleinen Königreichen, deren Dynastien in weitläufiger Genealogie die Ginleitung ausfüllen. Der blinde König Dhritaraftra vom Haufe der Kurn, die den Bharata (oben S. 115 f.) nachgefolgt waren, regierte in Haftinapura an der Ganga, abwechselnd mit seinem Bruder Bandu, ber jedoch früh ftarb. Beide find Sohne des angeblichen Dichters Bnafa. Dhritaraftra hat hundert Sohne, deren ältefter Dury od han a ber eine der beiden Saupthelden, aber das schlimme Glement des Ge= bichtes ift. Sein Bruder Pandu hinterließ fünf Sohne, die aber in Birklichkeit von Göttern gezeugt waren: Dudhifthira, das mackere Element im Werke, den starken Bhima, den tapfern Ardschung und zwei jungere. Die Bettern werden gemeinsam am Hofe des blinden Rönigs erzogen, an deffen Stelle der boje Durhodhana den größten Ginfluß ausübt, der auch die Pandufohne fortwährend verlett. Sie werden schließlich, weil gefürchtete Nebenbuhler, verbannt und entgehen einem Mordversuche durch die Flucht. Unter anderen Abenteuern ge= langen fic zu einem Wettkampfe bei Drupada, König der Pantichala, um deffen schöne Tochter Draupadi. Ardschung gewinnt fie; die Panduinge werden von den Gegnern angegriffen, schlagen sie und nehmen Draupadi sonderbarerweise (denn die Arya verponten die dravidische Polhandrie) zur gemeinsamen Gattin. Ihre Freunde am Hofe der Kuru bewirken, auf die Rachricht von diesem Erfolge, die Rückberufung der Panduinge, denen die Hälfte des Reiches, die Gegend an der Damuna, abgetreten wird. Sier grunden fie Die Stadt Khan= darapraftha (auch Indrapraftha, jest Delhi) und herrschen dort. Mit ben Bettern volle Berföhnung munschend, laden fie diese zu sich ein, wo Duryodhana sich über ihre Macht ärgert, worauf er sie heuchle= risch zu sich einladet und Dudhisthira zum Spiele verlockt, in welchem diefer durch faliche Bürfel Reich, Brüder, sich felbst und schließlich auch Draupadi verliert. Sie wird furchtbar beschinuft, erbittet aber schließlich die Freiheit ihrer Gatten, die nun in die zweite Verbannung Biehen und eine Unmasse Abenteuer erleben. Draupadi fällt in ahn= liche Gefahren wie Sita, wird aber gerettet. Während fie bei Virata,

<sup>\*)</sup> The Bhagavadgîtî etc., transl. by Kashinath Trimbak Telang. Sacred books of the East Vol. VIII.

König der Matsna, weilen und ihn eben von Feinden befreit haben, bricht Duryodhana in dessen Land ein, findet aber an den von ihm

Berbannten, deren Zeit nun um ift, tapfere Gegner.

Sie werden durch mächtige Freunde und Bundesgenossen verstärkt, auch der Gott Krisch a. eine Fleischwerdung Vischnus, hilft ihnen. Der furchtbarste Krieg bricht aus und das Duad wird ein blutiges Schlachtfeld, dessen Borgänge ein Fünftel des Gedichtes füllen. Leider mehr durch die List Krischnas als durch Tapferkeit siegen endlich die Pandusöhne; Duryodhana fällt durch Bhima. Während sie aber das Lager der Kuruinge besetzt halten, übersallen drei Helden der letzteren ihr Lager und metzeln ihre Krieger im Schlase nieder. Die übrig bleibenden Pandusöhne versöhnen sich mit Dhritarastra, und Yudhisthira erhält beide Reiche. Ueberslüssisgerweise, aber echt indisch wird am Schlusse noch die Ankunft aller Helden nach ihrem Tode im Himmel Indras geschildert.

Aus dem Mahabharata spricht deutlich die Tendenz, an die Stelle roherer Glaubensformen eine Religion der Liebe zu setzen. Auch verslieren mehrere herrliche Stellen des Werkes nicht wenig durch den Wust von Mythologie und Formendienst, mit denen es überladen ist\*).

Die beiden Heldengedichte find namentlich auch darin merkwürdig. daß sie wesentliche Winke für die Ausbreitung der Arna in Indien enthalten, die um jo wertvoller sind, als den Indern eine Geschicht= ichreibung fehlt (nur das Thal Kaschmir und die Insel Zeilon besitzen eine solche). Im Mahabharata wird die Eroberung einer Menge Länder durch die verbannten Pandusohne berichtet, woraus wohl die Erinnerung an deren Gewinnung durch die Arna spricht. Die dort erzählten verschiedenen Varteiungen, Bundesgenoffenschaften und Kriege scheinen ausgeschmückte Berichte auf geschichtlicher Grundlage zu sein \*\*). Das indische Tief= und Mittelland, um das Duab, Madhyadeça ift der Schauplat dieser Kämpfe; bis zum Himalana reichend, ftogt es oftwärts an das Oftland, Pracya, das sich bis zu den Mündungen des Ganges und Brahmaputra und bis zum Meere ausdehnt. Rusammen bilden sie Arnavarta, das Arieraebiet nördlich vom Bindhuggebirge. Der Hauptstrom dieser Lande, die Ganga, ist der heilige Strom der Inder geworden, weit heiliger als einst die Sindhu (der Indos) war. Sier spielte die Glanzzeit der Brahmanen, die mit ihren Schülern und sogar mit Brahmanenfrauen an den Sofen der Konige disputierten, hier aber auch der Schauplat ihres Büßer= und Gin= siedlerlebens unter dem Schutze der Radschas und Richatring. Richt Kriegsheere waren es aber, sondern Bedaschulen und Einsiedeleien der

<sup>\*)</sup> Ausführliche Inhaltsangabe bei Lefmann, Geschichte, S. 181—319. Proben aus beiden Heldengedichten in Josowicz' Polyglotte der orientalischen Boesie. Leipzig 1856, S. 55 ff. u. 97 ff.

\*\*) Lefmann, Geschichte, S. 320 ff.

Brahmanen, welche die weitere Ausbreitung des Ariertums und feiner Rultur und Religion über den Guden Indiens, über die Salbinfel Dekhan bis an die Spite Komorin bewirften. Diese That ift be= sonders an den Namen des im Mahabharata handelnd auftretenden Sangers Agaftha gefnüpft, besselben, ber auch im Ramanana beffen Belden die Bahn nach dem Guden weift. Borerft übte dieje friedliche Eroberung noch wenig Einfluß auf die Urbewohner, die Dravidas, aus: aber ihre Erfolge im Norden verzweigten sich nach und nach auch füdwärts. Richt aber, daß sich mit der brahmanischen Religion auch ihre Philosophie so weit verbreitet hatte. Das ungebildete Bolk begriff weder den Atman noch den Brahma; es mußte greifbare Götter haben, und es fand sie in den zuerst im Mahabharata auftauchenden zwei nachmaligen indischen Hauptgöttern, in dem vedischen Sonnengotte Bischnu und in seinem Gegensate, dem aus dem vedischen Sturmgotte Rudra, dem Feuergotte Agni und einem dravidischen Gotte zu= sammengefaßten Civa. Es war jedoch erft eine spätere Zeit, welche Die Blüte des Rultes diefer beiden Bolksgötter aufleimen fah \*\*).

## III. Der Buddhismus in Indien.

## 1. Der Stifter (Buddha).

Wie die brahmanische Religion eine Weiterentwickelung der rigvedischen, so war die Lehre Buddhas eine solche der brahmanischen,
nicht eine neue Religion. Der Buddhismus hat durchaus seine Wurzeln im Brahmanismus, sowohl in dogmatischer, als in ritueller Beziehung. Er ist der Versuch einer Reformation desselben; daß er
dabei die nationalen Schranken durchbrach und die erste Weltreligion
wurde, haben seine Stister, die nur Indien im Auge hatten, nicht
geahnt. Das ganz Spezielle aber, was die Wurzel des Buddhismus
im Brahmanismus bildete, war das Einsiedlerwesen (Dudsichus, dieserst
gefährlich; denn alse Arier oder Zweimalgeborenen (Dudsschas), d. h.
die Glieder der drei obersten Kasten, hatten das Recht, im höhern
Alter sich als Eremiten in die Wildnis zu begeben und dort ein bez
schauliches Leben zu führen. Ja sogar das, worin der Buddhismus

<sup>\*)</sup> Lefmann, Geschichte, S. 533 ff. \*\*) Wurm a. a. D. S. 121 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Lefmann, a. a. D. S. 121 H.

Dldenberg, Buddha. Sein Leben, seine Lehre, seine Gemeinde. Berlin 1881.

— Kern, Der Buddhismus und seine Geschichte in Indien, übersetzt von Jacobi. 2 Bde. Leipzig 1882 und 1884. — Silbernagl, Jjidor, Der Buddhismus nach Entstehung, Fortbildung und Verbreitung. München 1891.

— Hardy, Edm., Indische Retigionsgeschichte. Leipzig 1898.

vom Brahmanismus abweicht, war schon vor der Entstehung des erstern porhanden, nämlich: die Erweiterung des Ginsiedlerwesens zum Mönchs= und Klosterwesen und die Emanzipation von den Vedas. Die Beimat des Buddhismus mar ja der Dften von Sinduftan, und dahin war die brahmanische Lehre und Gebrauchsweise nicht in ihrem vollen Umfange, in manche Gegenden vielleicht gar nicht gedrungen, jo daß die Brahmanen dort feine große Rolle spielten. Dagegen fühlte man um so tiefer die Leiden des Lebens und sehnte sich nach einer Erlösung von diesen, suchte sie auch wohl schon im Bergicht auf das Weltleben. Go bildeten fich Cetten, Monche= und Nonnengesellschaften, Çramanas (im Bali Samanas) genannt, die zu einer Gegenbartei der Brahmanen heranwuchsen und sich mit diesen in Disputationen maßen. Wohl mehr als einer von diesen "Bhitschus" (Bettelmönchen) hieß "Buddha" (der Erleuchtete) oder "Dichina" (der Ueberwinder), ichon ehe die Setten der Buddhiften und Dichainas entstanden waren. Viele von ihren Anhängern thaten sich freilich mehr durch Schmutz, Selbstpeinigungen und andere heilige Narrheiten hervor, als burch Kenntnisse und wohltätiges Wirken. Die beiden Gekten hatten wohl ursprünglich wenig Verschiedenes; aber die größer gewordene verlor ihr Vaterland, während die fleiner gebliebene noch heute darin fortlebt.

Die Dichainas (auch Nirgrantha, in Pali Niggantha, die von Fesseln Besreiten), etwa in der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts v. Chr. durch Bardhamâna (genannt Mataputta oder Mahavira, der große Mann) gestistet, breiteten sich von Best-Hindustan mit der Zeit über ganz Indien aus, wurden aber wenig zahlreich. Sie ersetzen die Bedas durch eigene heilige Bücher, erdachten eine Menge von Göttern, anerkennen aber weder Schöpfung noch Zerstörung der Welt, die ohne Ansag und Ende besteht, auch keine Kaste, und üben, im Gegensatze zu den thatlosen Buddhisten, eisrige Werkheiligkeit. Ihre Priester zersallen in Nackte und Beißgekleidete\*).

Gine weit bedeutendere Religionspartei wurden die Buddhiften. Das Leben ihres Stifters ist gleich demjenigen aller Religionsgründer mit Sagen und Wundern umgeben, so daß es schwierig ist, daß Historische daraus herauszuschäten, ja um so schwieriger, als seine Gläubigen der Ansicht sind, es trete immer nach gewissen Zwischenzumen von Jahrhunderten wieder ein neuer Buddha auf, um die Menschheit auf den rechten Weg zu weisen, und alle diese Messississischen Fleischwerdungen eines ewigen, göttlichen Buddha. So war denn nach der Legende auch der einzige wirkliche Buddha aus dem Himmel auf die Erde niedergestiegen, um als Sohn des Königs Luddhodana

<sup>\*)</sup> A. Weber, Neber die heiligen Schriften der Jaina. Indische Studien XVI, S. 211 ff.

zu Kapilavaftu in Nordindien und feiner Gattin Maya geboren zu werden. Die Fortsetzung des Romans dieses Wunderkindes gestattet uns der Raum nicht \*).

Geschichtlich ist nach den ältesten, auf Zeilon erhaltenen Aufzeich=

nungen über das Leben Buddhas folgendes:

Um die Mitte des 6. Jahrhunderts v. Chr. wurde in dem Lande und aus dem Stamme der Sakna ("der Bewaltigen") zwischen dem mittleren Ganges und dem Simalaga einem Edelmanne ein Sohn, Namens Siddhartha, geboren, beffen Mutter bald nachher ftarb. Was ihn bewog, Mönch zu werden, ist unbefannt; doch muß es ein starter Grund gewesen sein, da er verheiratet war und einen Sohn, Rahula, hatte, der später seinem Orden beitrat. Die Weltflucht war eben eine Krankheit seiner Zeit und seines Landes. Alles verlaffend, zog der junge Lebensfatte in die Ferne und hieß als Monch Bau= tama ober Saknamuni (der Sakna-Mönch). Aus mehrjähriger Einsamkeit, während welcher er, wie er erzählte, durch eine wunderbare Erleuchtung zum "Erwachten", Buddha, geworden, taucht er wieder in Benares auf, wo er feine crfte Bredigt hielt und zwar vor fünf Asketen, deren fruchtlose Bugübungen er einst geteilt, aber verlaffen hatte, und die ihn beshalb verachten wollten, aber bei feinem Unblick ihm unwillfürlich Chrfurcht erwiesen. Er predigte zugleich gegen Weltluft und Selbstpeinigung und pries den Weg der Mitte, ben er, der Vollendete (Tathagatha), erkannt habe in der vierfachen Wahr= heit vom Leiden, von der Entstehung des Leidens, von der Aufhebung bes Leidens und vom Wege zur Aufhebung des Leidens.

Rasch wuchs die Zahl seiner Jünger, die er stets wieder aus= fandte, das Land zu durchziehen. Bald waren ihrer taufend; felbst Brahmanen ordneten sich ihm unter, und der König Bimbifara von Magabha, dem Lande seiner hauptsächlichen Wirtsamkeit, neigte fich vor Buddha. Das Bolk aber schrie gegen ihn, weil er die Ghe= losigkeit beförderte. Die indische Regenzeit wurde von den Gläubigen in stiller Zurückgezogenheit und mit beständigem Unterrichte zugebracht, und nach ihrem Ende nahmen fie die Wanderung stets wieder auf. Könige und reiche Leute wetteiferten, die Apostel gastfrei aufzunehmen, und der König schenkte ihnen einen Luftwald, dem bald weitere Grund= ftücke folgten. So lehrte er mit großem Erfolge weiter, bekehrte

Lasterhafte, stiftete Frieden, troftete Kranke und Sterbende.

Buddha schrieb nichts; er lehrte nur mündlich, und zwar in der Pali-Sprache. Seine Reden find oft unklar und schwülstig, oft erhaben

<sup>\*)</sup> Wir verweisen außer den eben genannten Werken auf solgende Vergleichungen zwischen Buddha und Jesus Christus, zwischen Buddhismus und Christentum: von Rudolf Sendel, Leipzig 1882; von L. v. Schröder, Reval 1893, und vom Verfasser dieses Buches in dessen Kulturgeschichtlichen Stiggen. Berlin 1889, S. 263 ff.

und ergreifend, aber oft auch nüchtern und farblos. Er liebte Wieder= holungen und besonders Gleichnisse, auch Fabeln und Märchen, und in den Unterhaltungen mit Schülern und Fremden lehrte er häufig durch Fragen nach sokratischer Methode. Nach 44 Jahren reger, aber einfacher Thätigkeit starb er, noch bis zum letzten Augenblicke lehrend und bettelnd, angeblich 80 Jahre alt, wahrscheinlich um 480 v. Chr. unter einem Baume bei Kusinara, unweit seiner Beimat, und murde dort mit den Ehrenbezeugungen der Kriegerkaste verbrannt. Buddha hatte dieser Kafte von Geburt angehört, anerkannte aber in seinem Kreise keine Kasten, ohne diese überhaupt abschaffen zu wollen. Das geistliche Gewand allein machte alle, Herren und Knechte, Brahmanen und Cudras gleich \*).

Was den Bestrebungen Buddhas Widerstand leistete, ist in der Legende unter dem Namen des Bersuchers Mara, eines nur im Buddhismus vorkommenden bojen Damons, personifiziert, der aber mit dem brahmanischen Todesgotte Mrithu (vedisch Pama) eins ift. Mara versucht Buddha vollständig durch dieselben Lockmittel wie Ahriman den Zarathuftra (f. weiter hinten) und Satan den Beiland. Da die Lockmittel nichts fruchten, fordert Mara ben Heiligen auf, in bas Nirbana einzugehen, b. h. dieje Welt zu verlaffen. Aber auch dessen weigert sich Buddha, ehe er Mönche und Nonnen zu Jüngern und Jüngerinnen gewonnen habe \*\*). Was das Nirvana bedeutet,

wird der folgende Paragraph zeigen.

# 2. Die Lehre (Dharma).

Die Grundlage, die Duintessenz der reinen Lehre Buddhas befteht in folgenden Gagen: Leiden ift Geburt, Alter, Krantheit, Tod, Bereinigung mit Unliebem, Trennung von Liebem; es entsteht durch den Durft nach Sein und Werden, nach Lüsten und Macht; es wird aufgehoben durch Vernichtung des Begehrens, und der Weg dazu ist der achtfache: rechtes Glauben, rechtes Entschließen, rechtes Wort, rechte That, rechtes Leben, rechtes Streben, rechtes Gedenken, rechtes Sichversenken. Darauf beruhte Tharma (Pali: Thamma), das "Rad des Gesetzes", der Thron seiner Herrschaft. "Dharma ist nicht ohne Buddha und Buddha nicht ohne Tharma; aber beide find nicht ohne ein drittes; dieses ist die Gemeinschaft der Beiligen (Sangha)" \*\*\*).

Die Begierde, die alteste Tochter Maras, des Bosen, ift die Quelle aller Leiden. Ihre Urfache hinwieder ift Wahrnehmung und Empfindung, und dieje entsteht durch die Sinne (beren Buddha jechs

<sup>\*)</sup> Cldenberg, Buddha, S. 154 f.
\*\*) Ebenda S. 55 ff. 86 ff. 117 ff. 316 ff.
\*\*\*) Leimann, Geschichte, S. 563. 627 ff. — Oldenberg, Buddha, €. 129 j. 213 ff.

annimmt, das Gemüt beifügend), dieje aber durch Namen und Geftalt (nama-rupa), die mit dem Bewußtsein in Wechselwirfung stehen. Die Urfache des lettern find die Einbildungen (samskara), und dieje ent= stehen aus der Unwissenheit (avidya); diese ift die lette Ursache alles Beibens.

Das Gegenteil der Entstehung des Leidens, deffen Aufhebung. wird durch die Aushebung der Begierde bewirtt, und damit wird auch ihre Grundursache, Die Unwissenheit, aufgehoben. Aufhebung der Begierde ift Aufhebung der Selbstsucht und damit auch des eiteln Seins und falichen Scheins. Nach all diefen Aufhebungen ift das wahre Heil: Nirvana (Pali: Nibbana). Dieser Begriff ift vielfach zu er= flaren versucht worden, und seine Erklarungen geben bom höchsten Gut durch zahllose Zwischenstufen bis zum — Nichts herab. In den buddhistischen Schriften gibt es wohl nahe an hundert verschiedene Definitionen des Nirvana. Die verständlichsten derselben sind: die höchste Tugend und die Unfterblichkeit, die Seligkeit. Daß Rirbana nicht das Nichts fein kann, geht schon daraus hervor, daß die buddhifti= ichen Werke überall, wo das Wort vorkommt, den rauhen Weg der Tugend als den zum Nirvana führenden bezeichnen, der aber, um das Nichts zu erreichen, gewiß überflüssig wäre. Nirvana, wörtlich "Auslöschen", ift das Aufgeben aller das ideale Wesen des Menschen verblendenden Begierden, Gelüste und Frrtumer\*).

Die gesamte Lehre Buddhas beruht auf der Liebe, namentlich der Menschenliebe, aber auch der Tierliebe; nicht das geringste Lebe= wesen darf getötet werden. "Bas der Buddha verkundet, das hat er aus Mitleiden verkundet und weil es der Welt und den Menschen jum Seil und Frommen gereicht" \*\*).

Der Buddhismus foll, wie behauptet wird, niemals Religions= friege, niemals Regerverfolgungen gekannt haben. Davon gab es aber wiederholt recht draftische Ausnahmen in Hinterindien und Tibet (darüber weiter hinten).

Run kommt aber die Schattenseite; denn "die Wahrheit bom Dasein und Leiden volltommen verftehen, begreifen und bethätigen, heißt nichts anderes, als der Welt entfagen und aus ihrem Schein= wefen und Getriebe in die Rlause oder Waldeinsamkeit, in die Sabe= und Bedürfnislofigkeit des Mönchslebens flüchten". Der Buddhismus besteht nur für Bettelmonche; weltliche Buddhisten giebt es nur dem Namen nach; sie werden in dieser Lehre rein ignoriert, dürfen aber der Mönchschaft Geschenke machen. "Der Beise (d. h. der Buddhift) begehrt weder Söhne, noch Habe, noch Herrschaft." Es giebt nur

<sup>\*)</sup> Müller, Mar, Esjans, 2. A., I, 211 ff. 228 ff. 254 ff. 285 ff. — Oldenberg, Buddha, S. 269 ff. — Lefmann, Geschichte, S. 663 f. — Chattopådhyâya, Nisikanta, Indische Essans. Zürich 1883, S. 122 ff. \*\*) Lefmann, Geschichte, S. 642 ff.

zwei Wege nach Buddha: den zu Hab und Gut und den zum Nirpana!

Der Buddhismus hat auch seine "zehn Gebote", die aber in manchen Fassungen auf funf beschränkt find und verschieden lauten; sie find teils allgemein menschlich (d. h. nicht speziell buddhistisch), teils nur für Mönche berechnet. Der ganze Beift dieser Gebote ift asketisch; ber Buddhismus ist eine Lehre der Passivität, der Thatlosigfeit, des Stillstandes. Buddhisten haben niemals Fortschritte in der Rultur bewirkt, außer wo sie es eben blog dem Namen nach waren. So erhaben die Lehre Buddhas in moralischer Beziehung ift, so unauß= führbar ist sie im praktischen Leben, weil sie immer und überall auf das Mönchtum als ihr Ideal zurückfommt. Dies gilt auch von bem vorzüglichsten Werke dieser Schule, von dem unzweifelhaft auf eigene Worte bes Meifters zurüdzuführenden Dhammapadam (Bfad des Gesetzes), das Oldenberg "den getreuesten Spiegel des buddhistischen Denkens und Fühlens" nennt. Auch hier ift der Beisheit letter Schluß — der Bettelmönch!\*)

Db der Buddhismus atheistisch sei, wie noch immer behauptet wird? - So wenig als dies eine christliche Mönchsregel wäre, in welcher der Name Gottes als selbstverständlich fehlte. Der Buddhis= mus ist ein Ausfluß, eine Reformation des pantheistischen Brahmanis= muß; überhaupt wäre eine atheistische Religion undenkbar. Atheist ist nur, wer die Gottheit ausdrücklich leugnet. Buddha hat dies nie gethan! Zum Ueberflusse aber spielen in allen buddhiftischen Legenden die indischen Götter, besonders Brahma und Indra, eine Rolle, und Buddha selbst war ja nach diesen Legenden ein menschgewordener Gott. der wiederholt zur Erde itieg und wieder steigen wird.

# 3. Die Gemeinde (Sangha).

Wie schon angedeutet, bildeten der Buddha, sein Gesetz und die Gemeinde seiner Junger eine heilige Dreiheit; auf diese wurden die Berpflichtungen beim Eintritt in den buddhistischen Mönchsorden abgelegt. Die Aufnahme in diese Gemeinschaft der Bhikschus (Pali: Bhitku) geschah in zwei Graden, zwischen die eine Brobezeit fiel. Die Regeln des Ordens enthielt das Buch Pratimoticha (Pali: Patimottha), b. h. Freimachung, wahrscheinlich das älteste buddhistische Wert\*\*). Den Aufgenommenen war eine Beichte mittels Fragen und Antworten vorgeschrieben, uud zwar bei jedem Voll= und Neumond. Die Mönche

87 ff. - Lefmann, Geich., 3. 666 ff.

<sup>\*)</sup> Worte der Bahrheit — Thammapadam — e. z. buddh. Kanon gehör. Spruchsammlung, deutsch v. Leop. v. Schröber. Leipz. 1892.
\*\*) Dibenberg, Buddha, S. 338 ff. — Kern, Buddhism. II, S. 12 ff.,

trugen ein gesticktes, aber reinliches gelbes Aleid und Sandalen, schoren Haar und Bart, führten einen Almosentopf, Stab, Rosenkranz u. a. mit sich, enthielten sich des Fleisches und wohnten in Höhlen oder Waldhütten. Ewig war ihr Gelübde nicht, sie konnten austreten, aber solange sie im Orden waren, dursten sie nichts besitzen und mußten ihren Unterhalt erbetteln. Sie arbeiteten nicht, sondern brachten ihre Zeit mit Andachtsübungen hin. Mit der Zeit jedoch wurde ihr Leben weniger streng. Es drangen Bequemlichseiten ein, und an die Stelle der ärmlichen Wohnungen traten prächtige Alöster mit Haden und Bädern. Upädhyäya (Lehrer) heißt der Vorsteher eines Budschissenklosters.

Nur mit Widerstreben gestattete Buddha dem weiblichen Geschlechte den Eintritt in den Orden. Die Nonnen (Bhitschuni) wurden aber in der Kolge größere Vorbilder der Heiligkeit als die Mönche (obschon fie unter beren Aufficht standen). Alls britte Gruppe murden bem Orden weltliche "Berehrer" (Upafaka) beider Geschlechter angegliedert, die freiwillig gewisse Verpflichtungen eingingen und zur Ausbreitung des Ordens fehr viel beitrugen. Gemeinden aber gibt es im Buddhis= mus so wenig wie Weltgeistliche, und außer jener britten Gruppe steht fein Laie in einer bestimmten Beziehung zum Orden. Die Laien haben nichts zu bedeuten; der Buddhismus kennt keine Vervollkommnung des Menschen, sondern nur des Mönchs. Dieser aber kann durch Frommigkeit vier Stufen ersteigen, beren hochfte, die des Urhat, nur in reiner Paffivität, im Bergichten auf jedes Interesse an der Welt Befriedigung findet. Höher als der Arhat stehen nur die Buddhas, die von Zeit zu Zeit die Welt besuchen und die eigentlichen Götter des Buddhismus find.

Die Geschichte des Buddhismus in der ersten Zeit nach Buddhas Tode besteht aus Legenden und Bundern von teilweise lächerlicher Art, aus Berichten über Berteilung und Berehrung von Reliquien des Heiligen und Errichtung von Ballfahrtsorten, aus abgeschmackten Streitigkeiten unter den Jüngern, die dis zur Sektendildung gingen, aus unverdürgten Berhandlungen von Konzilien und sabelschaften Bekehrungsgeschichten, sogar von Dämonen (Nagas)\*). Auf geschichtlichen Boden treten wir erst unter der Regierung des Königs Açoka von Magadha, der 263—226 v. Chr. über den größten Teil von Hindustan und Dekhan mit großer Macht und Pracht herrschte. Er verließ den Brahmanismus, war seit 256 der erste monarchische Begünstiger des Buddhismus und ließ dem Orden seinen Bruder, seinen Sohn

<sup>\*)</sup> Für dies und das Folgende: Lassen, Ind. Altertumskunde, Leipzig 1874, II. Band. — Kern a. a. C. II. Band. — Bassisten, Der Buddhismus, Petersburg 1860. — Köppen, Die Religion des Buddha, Berlin 1857, 2 Bde. — Lesmann, Geich., S. 725 ff.

Mahendra und seine Tochter mit ihrem Gatten beitreten. Seine Berdienste um die neue Lehre sind sagenhaft ausgeschmückt worden; Bestimmtes wissen wir nicht über ihn, als was er auf Felsen und Denksteinen in Inschriften hinterließ und was sich meist auf seine Bekehrung, auf ihr entsprechende Gesetze und auf Wohlthaten gegen die Mönche bezieht, aber merkwürdiger dadurch ist, daß es uns die älteste bekannte indische Schrift überliesert hat. Indessen war er zwar duldsam gegen andere Resigionen, sonst aber ein Wüterich, wurde im Alter selbst Mönch und Fanatiker und vermachte sein Reich dem Orden, der es sich wieder abkaufen ließ.

Açokas Sohn, der Mönch Mahendra, wurde ein großer Apostel des Buddhismus; er bekehrte um 240 v. Chr. die Insel Zeilon, mit König, Hof und dem größten Teile des Volkes, und die neue Kirche erhielt den königlichen Garten, in dem später das "große Aloster" (Maha-Vihâra) entstand. Seit diesem Ereignis, das die Herrscher der Insel zwar fromm machte, aber nicht von Lastern und Gräueln aller Art abhielt, blied Zeilon dis heute dem Buddhismus treu. Dort wurden auch die heiligen Bücher dieser Religion zum ersten Male ausgeschrieden. Sie enthalten in drei Teilen (daher "Tripitaka", Dreikord) die Zeremonien, die Glaubenslehre und die Philosophie Buddhas und sind sünf= dies sechsmal so umfangreich als die ganze Bibel, bestehen auch wie diese sowohl aus Erzählungen als Beslehrungen.

In der nächsten Zeit erfuhr der Buddhismus allerlei Wechsel= fälle. Spätere indische Könige verfolgten ihn. Auch machte er in Indien wenig Fortschritte, während er sich dagegen nach Kaschmir, Rabul und Battrien verbreitete und an dortigen griechischen und ftythischen Königen Begunftiger fand. Ein halbes Jahrtausend nach Buddhas Tod, also zur Zeit der Entstehung des Christentums, war er in achtzehn Sekten zerschlagen, die sich sogar fremden Religionen näherten. Das lette Konzil, 100 n. Chr., beging den Miggriff, alle jene Sekten als orthodox zu erklären, so daß fich jede auch dafür hielt. Doch gruppierten fie fich schließlich in zwei Sauptabteilungen, Die unter sich jeden Zusammenhang verloren, nämlich in das südliche Sinahana, das dem ursprünglichen Buddhismus treuer blieb, und bas nördliche Mahanan, das um 100 n. Chr. durch den gewesenen Brahmanen Nagardschung in Bergr entstand und eine Menge fremder und mystischer Bestandteile aufnahm. Seinem Charafter nach ist das Hinayana, zu dem in Indien bloß Zeilon hielt, realistisch, d. h. es anerkennt die Dinge, die wir wahrnehmen, als wirklich, das Mahanana aber idealistisch, indem es alles Meußere als Schein und nur die Seele als wirklich erklärt. Auch verwarf letteres die Pali-Ueberlieferung und legte einen neuen Kanon beiliger Schriften in Sanskrit an, der an Stärke das Tripitaka meit übertraf und in Tibet zu 325 Folianten

anwuchs, wie es sich auch dem Brahmanismus näherte und den Buddha zum obersten Gott erhob. Beide Parteien maßen sich an Königshösen und vor Volksversammlungen in Disputationen, nach denen die Besiegten entweder Selbstmord begehen, oder ihr Vermögen den Siegern abtreten, oder — sich bekehren mußten.

Wir haben nur noch das Ende des Buddhismus auf dem Fest= lande, b. h. im eigentlichen Indien, zu berichten. Er verirrte fich im Gebiete des Mahayana zum Glauben an Zauberei, dem eigene Lehr= bücher (Tantras) huldigten, verfiel immer mehr in Aberglauben, ver= quickte sich mit dem Brahmanismus und erlag endlich sowohl den eigenen Schwächen, als dem Eindringen des Islam, dem nur der fester organisierte Brahmanismus widerstand. Schon im 7. Sahr= hundert verschwand er vor dem Halbmonde in Turan, im 8. im Pendschab, am Ende des 12. in seiner Heimat Magadha, im 14. in Kaschmir, im 15. in Bengalen und im 16. in Orissa. Rur bei nichtarischen Völkern, am Juße des Himalaya, in Nepal und Bhutan, erhielt er sich bis heute, erfuhr aber, wie auf Zeilon, einen starken Rückgang des Klosterwesens. Bei den indischen Arya teilten sich Brahma und Mohammed in die Erbschaft Sakhamunis. — Wie der Buddhismus für diese Verlufte in seinem Vaterlande auswärts entschädigt wurde, wird der dritte Abschnitt zeigen. Vorher haben wir noch die Schickfale der ihn in Indien ersetzenden und ablösenden Richtung zu betrachten. Es ift dies der Sinduismus, eine Erneuerung und zum Teil eine Abanderung, beziehungsweise Verschlechterung des alten Brahmanismus, nämlich in religiöser Beziehung. Auf den Gebieten der Dichtung, Kunft und Wissenschaft dagegen hat er, wenn auch nicht ganz ohne buddhiftischen Ginfluß, Großes geleistet, Größeres als der Buddhis= mus felbit.

# IV. Der Hinduismus.

# 1. Die Blütezeit indischer Dichtung.

Die ältere indische Dichtkunst hatte einen durchaus religiösen Charakter. Die Lieder des RigsBeda verherrlichten die vedischen Götter, die beiden großen Heldengedichte den Gesichtskreis und die Religion der Brahmanen. Sine neue Gestaltung der indischen Poesic rief dagegen das Auftreten des Buddhismus hervor, wenn auch nicht mit Absicht und nicht in seinem Interesse und zu seinen Gunsten. Aber eine freiere, weitherzigere Weltanschauung machte sich unter den indischen Dichtern gestend. Die seitdem erwachende dichterische Blüteszeit begünstigte keine Glaubensform, wenigstens nicht als solche, wenn auch deren Gestalten vielsach darin Verwendung fanden. Unter den

Formen der Dichtung war es die dramatische, die in dieser Blüte=

zeit mit ihren Erzeugnissen den Anfang machte \*).

Nach indischer Sage wird die Erfindung des Schauspiels einem Heiligen, Namens Bharata zugeschrieben, welcher zuerst in Indras Himmel Tänze vor den Göttern aufgeführt habe. Das indische Theater war somit wohl ursprünglich religiöses Ballett. Die Tänze wurden in der Folge von Gesängen begleitet und endlich an die Stelle der letzteren Reden gesetzt. Den Stoff nahm das älteste indische Schauspiel aus der Göttergeschichte. Bezeichnend für das indische Drama ist der Gebrauch verschiedener Sprachen. Die Götter nämlich und die Männer der obersten zwei Kasten sprechen Sanskrit; die Frauen das gegen, sogar die Göttinnen, die Kinder und alle Glieder der niederen Kasten bedienen sich des Prakrit. Auch sommen oft in einem und demselben Stücke, je nach dem Charaster des Sprechenden, mehrere Prakritdialekte zur Anwendung.

Das indische Drama hat verschiedene Gattungen; seine Hauptart ift Nataka, das höhere Schauspiel, deffen Held ein Gott, Halbgott ober König ift, ungefähr entsprechend der antiken Tragödie, wobei indessen zu bemerken ist, daß die Inder die eigentliche Tragodie, d. h. das Drama mit traurigem Schluß nicht fennen, sondern alle ihre Stücke befriedigend enden laffen. Ift der Held ein Minister, Brahmane oder angesehener Baigna, so wird das Stud Prafaraua genannt; es handelt meist von Liebe. Natakas und Prakaranas wechieln zwischen fünf und zehn Aften, von denen jeder einen oder auch mehrere Tage umfaffen darf, was sich aber auch oft auf Jahre ausdehnt. Eine eigentliche Einheit von Zeit und Ort kennt das indische Drama nicht. Auch eigentliche Theater gab es in Indien nicht, jondern es wurde in Bimmern oder Höfen gespielt, ohne Detorationen und Maschinerie. Es wurde weder häufig noch regelmäßig gespielt, sondern nur bei besonderen festlichen Gelegenheiten, auch ein Stück an bemselben Orte nie wieder= holt. Bei dem indischen Kastenwesen ist es merkwürdig, daß die Schauspieler nicht verachtet wurden; Schauspieldichter aber waren fogar oft die Freunde der Könige und Brahmanen.

Eines der ältesten, wenn nicht das älteste der vorhandenen indischen Dramen und "das einzige, in welchem das altindische Bolks-leben uns unmittelbar vor die Lugen geführt wird", ist Mritsch hatat (— fati, — fatika), d. h. das Kinderwägelchen (aus mrit Thon und sakati Wägelchen) in nicht weniger als zehn Akten. In seiner Einleitung wird es einem König zugeschrieben; dies geschah jedoch wahrscheinlich aus Schmeichelei von seite des undekannten Verfassers, dessen Lebenszeit Lassen in das zweite Jahrhundert n. Ehr. sett,

<sup>\*)</sup> Lassen, Indische Altertumsfunde, II, S. 1171 ff. — Baumgartner, Alex., Die Litteraturen Indiens und Oftosiens. Freib. im B. 1897, S. 133 ff.

wofür namentlich spricht, daß zur Zeit der Entstehung des Dramas der Buddhismus in seiner Blüte bestanden haben muß, mas zu der erwähnten Zeit der Fall war. Ein buddhistischer Bettelmonch spielt nämlich eine ber Hauptrollen des Stückes, das in deutscher Bearbeitung den Namen der Beldin jum Titel hat, der Betäre Bafantasena, die die Liebe des Brahmanen Tscharudatta gewinnt\*).

Der in "Bafantasena" vorherrschende Realismus der Darftellung wich in der Folge einer idealistischen Auffassung; diese vertrat, sowohl im Drama als in anderen Dichtungsformen die größte Bierde Indiens, der unfterbliche Ralidasa. Er lebte und wirkte mit anderen bebeutenden Dichtern und Runftlern am Hofe des großen Königs Biframaditya, der um 510-560 in Udichanini regierte \*\*).

Ralidasas Sakuntala, mit Recht als die Berle des indischen Theaters gepriesen, hat sieben Afte und beginnt mit einer Jagd bes Königs Duschjanta, auf welcher sich dieser in einen heiligen Wald verirrt und von den dort hausenden Ginsiedlern an der Fortsetzung feines Bergnugens verhindert wird. Auf ihre Einladung hin besucht er jedoch die Ginfiedelei und fieht hier Sakuntala (Tochter des großen Büßers Bisvamitra und der Nymphe Menaka, die ihm zur Bersjuchung gesandt war). Durch Zauberspuk vergißt er sie, und nach wunderschönen Scenen, in denen sie ihn aufsucht, wird durch Eintreten der Götter der Bann gebrochen und die Liebenden finden sich wieder \*\*\*).

Das zweite Stück Ralidafas, Urvaçi (fünf Atte), ift dem erften im Hergange ähnlich. Auch hier (der Stoff ift aus den heiligen Büchern der Puranas geschöpft) ist der Held, Pururuvas, ein König, und die Heldin, Urvaçi, eine Nymphe, die das bereits gut versehene Harem des ersteren zum Ueberflusse bereichert. Die Einmischung der Götter ift noch eindringlicher, mas die entzückende Lieblichkeit der Sakuntala vermissen läßt.

Der einzige namhafte Dramatiker des älteren Indiens nach Ralidasa war der am Anfange des 8. Jahrhunderts lebende Bhavabhuti, Berfaffer der "Geschichte des Malati und der Madhava" (Student und Ministerstochter); ihm wird auch ein Stück zugeschrieben, das ben Heros Rama zum Helden hat. Bhavabhuti hat mehr Leidenschaft als Kalidasa, aber weniger Phantasie.

Auch eine populäre Bühne hat Indien aufzuweisen in den nament= lich Bengalen angehörenden Festspielen, Datras, die, schon in älterer

<sup>\*)</sup> Bajantajena oder das irdene Bägelchen (Mricchakatika). Ein ind. Schauspiel in 10 Aufzügen von König Sudraka. Deutsch von Herm. Camillo Rellner, Leipzig o. J .. \*\*) Lefmann, Geich., S. 837 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Ralidajas Sakuntala. Gin ind. Schauspiel. Metr. überj. von Ernit Meier. Sildburghaufen 1867.

Zeit üblich, ihre Stoffe besonders den beiden großen Epopöen entenehmen \*).

Kalidasa schuf auch ein episches Gedicht "Raghubanga" (Geschichte Ramas in 19 Gesängen) — Nalodaya, eine Neudichtung der Epische von Nalas und Tamayanti, — die herrliche Naturdichtung "Ritussanhara", eine Feier der sechs indischen Jahreszeiten und ihrer Einwirkung auf die Liebe\*\*), und in ähnlicher Weise die ergreisende Elegie "Weghaduta" (der Wolfenbote). Denselben Stoff (die Wolfe als Liebesbote) besingt die von einem unbefannten Dichter herrührende Elegie "Ghatakarpara" (der zerbrochene Krug).

In weiteren Epen zehrten Bharavi und Magha nur von Brocken der beiden größen Heldengedichte. Weitere Lyrifer versanken in die größfte Sinnlichkeit. Ueber beide Gruppen erhebt sich die Johlle "Gita = Govinda" von dem im 12. Jahrhundert lebenden Dschana = deva, in welcher der Gott Krischna als Hirtenjüngling auftritt. Wie das hebräische Hohe Lied ist auch diese Dichtung mystischen Grübeleien versallen.

Großen Wert hat die angeblich 100 v. Chr. entstandene Spruchsammlung des Bhartrihari (fingierte Persönlichseit), die von der Liebe, den Pflichten und der Buße handelt, — noch größeren die bedeutende Fabelsammlung "Pantschatantra" (d. h. 5 Teile) des VischnusSarma, die wohl schon im 1. oder 2. Jahrhundert existierte, eingesleidet in die Geschichte eines Königs, dessen Minister jenes Namens die Fabeln erzählt, um die Prinzen zu belehren. Ein Auszug davon ist Hitopadeça, um 600 n. Chr. Andere Auszuge und Besarbeitungen sind in Persisch, Arabisch, Türkisch und den meisten eurospäschen Sprachen erschienen.

# 2. Die indische Runft und Biffenichaft.

Das indische Klima mit der Wunderwelt seiner üppigen Natur lieserte die Vorbedingungen für eine phantastische, zügel- und maßlose Kunstüdung. Diese trat auch wirklich in die Welt, aber nach neuester Forschung sehr spät, wahrscheinlich nicht vor der Entstehung des Vuddhismus\*\*\*). Indessen teilen sich dieser und der neuere Brahmanismus in ihre Urheberschaft.

<sup>\*)</sup> Chattopâdhyâya, Nisikanta, the Yatras or the popular Dramas of Bengal. London 1882 (vom Berf. d. B. übersett in "Indische Essays". Zürich 1883).

<sup>\*\*)</sup> Ritusanhara, id est Tempestatum cyclus, ed. P. a. Bohlen. Lipsiae 1840 (Sansfrit, Latein u. Deutich).

<sup>\*\*\*)</sup> Liibke, Wilh., Grundriß der Kunftgeschichte. 2. Aufl. Stuttg. 1864, S. 9 ff. — Fäh, Adolf, Grundriß der Gesch. der bildenden Künste. Freib. im Br. 1897, S. 59 ff.

Alles was die bildende Kunft des alten Indiens leistete, bezieht sich auf die Religion und besteht wesentlich in der Architektur, welcher die Plastik und Malerei nur in untergeordneter Weise zur Seite traten.

Den ältesten Charafter in der indischen Baufunft tragen die Grottentempel, die eigentlich eher einer Saufunft ben Urfprung verdanken. Sie entwickelten fich ohne Zweifel aus Sohlen, in die fich buddhistische Mönche zurückgezogen hatten, indem sie nach und nach teils zu Biharas oder flofterartigen Räumen, teils zu Tichaithas oder Tempeln erweitert wurden. In den Felsen wurden lange Doppel= reihen von Säulen und an deren Ende ein Rundbau mit dem Buddha= bilde ausgehauen. Solche wunderbare Hauwerte befinden sich zu Rarli und auf der Insel Saljette. Bald ahmte fie der Brahma= nismus nach, und wo er den Buddhismus verdrängte, nahm er fic in Besit. Die Insel Elefanta bei Bomban zeigt ein großartiges Werk dieser Art, das aber von demjenigen zu Ellora, das zwei Geschoffe hat, übertroffen wird. Die dortige Railasa - Grotte umfaßt einen ausgehauenen Sof mit in der Mitte stehen gelassenem Beiligtum, worin der Trimurti die Stelle Buddhas einnimmt. Alles wimmelt von grotesten Ornamenten, Dier- und Menschengestalten; die Pfeiler find plump und ichwerfällig.

Eine zweite Gruppe heiliger indischer Bauwerke bilden die im Freien errichteten Denkmäler. Den einfacheren pyramidenförmigen Dagops, Stupas oder Topen, deren Zweck die Ausbewahrung buddhistischer Reliquien war, folgten die sowohl buddhistischen als brahmanischen Pagoden, weitläufige, sich hoch erhebende Tempel mit Höfen, Thoren und Türmen, als deren berühmteste die am Ende unseres 12. Fahrhunderts gebaute, dem Bischnu geweihte zu Dschag e

gernaut gelten darf.

Die indische Plastik dient lediglich zur Ausschmückung der aussegehauenen und im Freien gebauten Tempel. Sie stellt Bilder Buddhas und der Hindugötter, heiliger Tiere, Scenen von Kämpfen und religiösen Handlungen dar. Die menschliche Gestalt wahr nachzubilden, waren die Inder nicht im stande, sie lieserten unwillkürlich Karikaturen, selbst in einsachen menschlichen Körpern, wie vielmehr in den vielsköpfigen und mehrarmigen Götterbildern!

Einen ähnlichen Charafter trägt die Malerei in Grotten und

Pagoden, von der sich aber wenig erhalten hat.

Phantastisch mußte auch die indische Tonkunst sich gestalten. Man leitete sie von den Göttern ab und stellte sie unter einen besonderen Gott, Naveda\*). Die Lieder des Rig-Veda wurden gesungen,

<sup>\*)</sup> Naumann, Emil, Illustr. Musikgeschichte. I. Bd. Berl. u. Stuttg. (1885) S. 19 ff.

und im Götterdienst und in den heiligen Legenden spielte die Musik eine große Rolle. Die musizierenden Apjaras und Gandharbas sind bereits erwähnt. Die Inder bedienten sich (wie die Tsinesen) einer Tonleiter von funf Stufen, wogu später noch zwei famen (fie hießen sa, ri, ga, ma, pa, dha, ni); noch später erhielten sie halbe bis Biertel= tone zwischen den ganzen. Die Legende von Krischna fabelt von 16 000 Tonarten, die man später bis auf 36 verminderte. Es fehlte nicht an Werken über Musik in Sanskrit. Die noch geübte religiöse Tonkunst hat einen sehr sansten Charafter. Indische Tonwerkzeuge find die Vina, das eigentliche Nationalinstrument, von sieben Saiten auf einem zwei Kürbisse verbindenden Rohre. Einer Guitarre ähnlich ift die Maqudi; dazu tommen noch verschiedene Blas- und Schlaginstrumente (Gong, King) und natürlich der Gesang. Mit diesem, wie mit Musit und Tang, begleiten die bekannten Banaberen als Debadafi den Rult, mahrend ihre geringere Klasse dem profanen Bergnügen dient. Auch auf dem indischen Theater sind musikalische Einlagen fehr beliebt.

Der traumhafte, poetische und grübelnde Charafter der Inder ließ eine kritisch und nüchtern forschende Wissenschaft nicht aufstommen. Ihre bereits erwähnte Philosophie diente meist nur der Religion in dieser oder jener Form. Und so war es auch mit den übrigen Zweigen des Wissens. Ein solcher Charakterzug hatte auch eine sehr späte Entwickelung der Schrift zur Folge, vor deren Einsührung alle Geisteswerfe mündlich sortgepflanzt wurden. Erst zur Zeit der Entstehung des Buddhismus finden wir, als Folge des Schriftgebrauches, der durchweg in allen indischen Sprachen ein alphaebetischer ist, Sprachlehren und Wörterbücher. Einen großen Russerward der Grammatiker Panini aus Pataliputra (etwa um 300 v. Chr.), dessen Werf als vom Gotte Siva eingegeben betrachtet wurde. Die Stärke der indischen Grammatiker liegt in der Ubeteilung der Wörter aus ihren Burzeln; eine eigentliche Satzlehre sehlt ihnen\*).

Außer der Sprachsehre kommen in Indien nur noch Mathesmatik und Aftronomie in Betracht, die jedoch fast nur aus Astroslogie (Sterndeutung) und Aftrognosie (Kenntnis der Sternbilder) bestehen. Ihre Mondmonate hatten 30 Tage und zur Ausgleichung mit dem Sonnenjahre wurden in fünf Jahren zwei Monate eingeschaltet. Der Tag zählte 30 Stunden. Ihre bedeutendsten Astronomen (die beiden Aryabhata) sollen (allerdings durch Verkehr mit Griechen) die Bewegung der Erde um ihre Axe und um die Sonne gekannt haben. Naturwissenschaft und Geschichte (siehe oben S. 109) wurden in Indien nicht gepslegt!

<sup>\*)</sup> Laffen a. a. D. II, S. 483.

### 3. Die Religion des Sinduismus.

Die neue Entwickelungsperiode, in die der Brahmanismus seit den Erfolgen des Buddhismus trat, besteht gewissermaßen in einer Popularifierung des ersteren, die bereits mit dem Emportommen der beiden Boltsgötter Bischnu und Civa begonnen hatte (fiehe oben S. 127). Die große Mehrheit der indischen Bölter huldigte dieser Glaubensform; bem Buddhismus hing ftets nur eine Minderheit an. Seinen Mittelpunkt hatte ber Sinduismus, wie er als Glaubens= form der großen Menge und in Ermangelung eines Grundes, ihn ferner Brahmanismus zu nennen (weil Brahma keinen Kult hat), heißt, in der Verehrung der drei Götter Brahma, Bischnu und Çiva\*), die soviel bedeutete, als ein Berabsteigen von der brahmanischen Weisheit zum volkstümlichen Aberglauben oder auch vom Ban= zum Polytheis= mus. Die philosophischen Schulen traten zurück, das Bolk mit lärmenben Festen und Bugübungen nahm den Vordergrund ein. Die Bedas gerieten (außer bei den Brahmanen) in Vergeffenheit, und ihre Stelle nahmen die Buranas ein, die in 18 Abteilungen die Weltschöpfung, den Weltuntergang und andere Legenden behandeln. Sie begannen ihr Dasein in nicht näher bekannter Zeit nach Buddha, nahmen Jahr= hunderte zur Ausbildung in Anspruch und erhielten dann noch eine Fortsetzung in den Upapuranas (späteren Buranas).

Die Hindus sowohl als die Puranas und Upapuranas teilten sich in Anhänger und Schriften zu Gunsten Bischnus und solche zu Gunsten Sivas, die also keineswegs gemeinsame Götter der Nation waren. Dagegen wuchs die Zahl der Götter, die das Bolk annahm, angeblich

bis zu 330 Millionen!

Gegenüber dieser Zersplitterung des Glaubens versuchten die Brahmanen ihm eine feste gemeinsame Spize zu geben, indem sie die drei großen Götter (seit dem 15. Jahrhundert) zu einer Art unklarer Dreieinigkeit (Trimurti) verbanden, in einem dreiköpfigen Bilde darstellten und als drei Gestalten eines Gottes Dschanardana (des von den Menschen Berehrten) ausgaben. Alles dies fand bei den Bölsern keinen Anklang; Brahma blieb der Gedankengott der Gelehrten; Bischnu und Sivas wurden die obersten Götter ihrer Parteien.

Die Schöpfungslehre der Puranas gab die vedantische Ansicht, daß die Welt nur Schein sei, auf, lehrte deren Realität und gab ihr eine phantastische Kosmologie. Danach hat die auf dem Urmeereschwimmende Erde zum Mittelpunkte den Verg Meru, den sieden Weere und sieden Erdteile umgeben, den der Himmel in sieden Stock-

<sup>\*)</sup> Lassen a. a. D. II, S. 464 ff. IV, S. 181 ff. — Wurm a. a. D. S. 204 ff. — Hardy a. a. D. S. 86 ff., 99 ff.

werken überragt und unter dem die Hölle in ebensovielen gähnt. Die vier Jugas (oben S. 122) bilden ein Manvantara, d. h. die Herrschaft eines Manu oder Weltherrschers, 14 Manvantaras ein Kalpa oder Weltalter, nach dessen Ablauf eine Zerstörung und spätere Wiedersgeburt der Welt erfolgt u. s. w.

Sowohl die Vischmuiten als die Çivaiten (die besondere Abzeichen haben) zersallen in eine Menge Sekten. Jede Partei hält ihren Hauptgott für den Schöpfer und Weltrichter. Die Hauptsache für die Vischmuiten bilden die Verwandlungen (Avataras) ihres Gottes, deren mindestens zehn angenommen werden, aber auch unzählige, da alle Vrahmanen sür solche gehalten werden (bei einer Sekte auch Vndbha). Die bedeutendste Verwandlung ist ohne Zweisel diesenige in den Heros Krischna (s. oben S. 126), den sogar manche für den höchsten Gott erklärten, so namentlich der Schwärmer Tschaitanna in Bengalen zu Ansang des 16. Jahrhunderts, der ihn in sich verskörpert glaubte und ganz Indien als sein Apostel durchzog\*). Seine Sekte dauerte noch lange und hatte auf die bengalische Litteratur wesentlichen Einfluß.

Die Civaiten haben mehr Anhang unter den dravidischen Indern als die Bischnuiten, die mehr arischen Anhangs sich erfreuen. Der Dienst ihres Gottes ist ein dämonischer, der sich gräßlich in Wollust und Grausamkeit verirrt. Er ist nach ihrer Ansicht zu er= haben, um sich zu verwandeln, gestattet bies aber seinem heiligen Stier. auf dem er reitet. Sein eifrigster Apostel war der Brahmane Canka= raticharna, ein gefürchteter Gegner bes Buddhismus im 8. Jahr= hundert, der auch für seine Verkörperung gehalten wird. Civa hat 5 Gesichter, 10 Arme, 15 Augen, führt einen Dreizack und schmückt jich mit Schlangen und Tigerfell. Man verehrt ihn jedoch mit Borliebe unter der Form des Linga (Phallos) aus schwarzem Stein, den feine Unbeter in einem Buchschen um den Leib tragen und der feine eigenen Legenden hat! Ihm dienen besondere Mönche des Südens, Die Dichangamas, die in Büsten wohnen und Civa als einzigen Gott verehren, ferner im Norden die Nogin, von den Mohammedanern Fafire genannt, die fich in lächerlichen Bugubungen, wie als Bettler. Gaukler, Wahrjager und Schlangenbeschwörer hervorthun und sich selbst peinigen.

Im Hinduismus spielen die Frauen (Çaktis) der Götter eine große Rolle; ja, sie bilden auch eine Trimurti. Brahmas Gattin Sarasvati und Bischnus Gattin Lakschmi treten indessen weniger hervor als Çivas surchtbare Genossin Parvati, die unter mehreren Gestalten erscheint. Als Kali (nach ihr ist Kalikotta, Kalkutta benannt)

<sup>\*)</sup> Ar Ci Dae, History of Bengal Litterature. Calcutta 1877 (j. 3. vom Berj. d. B. überjett, aber ungedruckt nach Indien gewandert).

ift sie die Cholera Böttin Bengalens und verlangt blutige Opfer. Früher wurden ihr auch Menschenopser gebracht, und die Mördersette der Thugs vollzog ihr zu Ehren Meuchelmorde. Unter dem auf sie besonders angewandten Namen Çakti hat sie einen mit dem Fetischismus der Dravidas vermengten unzüchtigen Dienst, mit nächtslichen Orgien verbunden, sogar auf Leichens und Richtpläßen.

Andere Götter des Hinduismus sind: der elefantentöpfige Ganeça, Gott der Klugheit, der sechstöpfie Kriegsgott Kartiteha, beide Söhne Civas, die Fluggöttin Ganga, der auf einem Bapagei reitende

Liebesgott Rama, Sohn Krifchnas u. a.

Der Kult des Hinduismus ist ebenso im Bersalle begriffen wie seine Götterlehre. Die angesehensten Priester sind die in Klöstern lebenden, auch herumvandernden Swamis und Gurus; weniger hoch stehen die den alten Namen "Purohita" (s. oben S. 115) tragenden Hauspriester der höheren Kasten, deren Würde erblich und verkäuslich ist. Bei den niederen Kasten, deren Würte erblich und verkäuslich ist. Bei den niederen Kasten nehmen die Ustrologen ihre Stelle ein. Religiöse Gemeinden gibt es nicht; jedermann holt sich Nat wo er will; aber zu großen Festen strömt alles zusammen und seiert sie mit großem Pomp tages und wochenlang, wobei alle Laster getrieben werden. Die Tempel oder Pagoden (s. oben S. 139) sind weitsäusige Gebäude, deren Betreten von der Kaste abhängt. Gebetet wird mit Berwendung von Kosenkränzen, geopfert meist mit Blumen und Früchten. Aber auch in den Häusern werden religiöse Gebräuche beobachtet, so bei der Geburt, Namengebung, Entwöhnung, Ohrensdurchbohrung (für Kinge), dem ersten Haarschneiden, der Trauung, der Feuerbestattung u. s. w.

Mit Bedauern sehen wir das mit großen geistigen Unlagen außsgestattete indische Volk in seiner ungeheuren Wehrheit fort und fort alten Wahngebilden und Vorurteilen anhängen, während nur eine kleine Anzahl seiner begabtesten Glieder sich ausgeklärten Unschauungen

aumendet.

# Dritter Abschnitt.

# Die buddhiftischen Bolker.

# I. Der reine Buddhismus außerhalb Indiens.

### 1. Sinterindien und die Infeln.

Merkwürdigerweise verbreitete sich der Buddhismus nach fremden Ländern erst zu der Zeit, als er in seinem Vaterlande in Versall geraten war. Unter diesen fremden Ländern waren Hinterindien (mit

Ausnahme des der tfinesischen Kultur angehörenden Unnam) und die oftindischen Inseln Jahrhunderte vor dem Eindringen des Buddhismus bereits Kolonien der brahmanischen Kultur geworden. Nach Barma oder Birma (urfpr. Mramma, fpr. Bama) war der Brahmanismus schon zu Anfang bes 2. Jahrhunderts v. Chr. gefommen. Ihm folgte der Buddhismus erft zu Anfang des 5. Jahrhunderts n. Chr.; fein Upoftel war der bekehrte Brahmane Buddhaghofcha aus dem Alofter Maha-Bihara auf Zeilon, Ueberfeter bes Tripitata aus bem Singha= lesischen in Vali. Nach einer durch einen Usurpator versuchten Einführung des Dienstes der Nagas (f. oben S. 119), 924, wurde zu Anfang des nächsten Jahrhunderts der Buddhismus wieder hergestellt\*). Der König, der dies that, führte Krieg mit Begu, das ihm eine Abschrift des Tripitaka verweigerte, und brachte die heiligen Bücher, fowie buddhiftische Reliquien und weltliche Schäte nach Berftörung ber feindlichen Hauptstadt in sein Reich. Aus Zeilon verlangte und erhielt er einen angeblichen Auswuchs des dort aufbewahrten fog. Rahnes Buddhas. Reliquienjagd und Bagodenbauten scheinen die Haupt= äußerungen des Buddhismus in Barma und bessen bald mit ihm vereinigten, bald von ihm getrennten Nebenländern Begu und Arakan gewesen zu sein. Im 16. Jahrhundert wurde mit Siam ein Krieg um den Besitz eines sogenannten weißen Elefanten geführt und drei Dieser heiligen Tiere erbeutet. Um Ende des 18. oder Anfang des 19. Jahrhunderts wurde in Barma eine reformatorische und theistische Cette, der der König felbst angehört hatte, nach seinem Abfalle von ihr unterdrückt und ihre Säupter murden hingerichtet. Die buddhistischen Mönche, in Barma Bunghis genannt, sind streng hierarchisch nach fünf Abstufungen organisiert. Un ihrer Spite steht ein Ordensgeneral (Tha-thana-paing); ihre Personen sind heilig; ihr Benehmen ift murdig und ihre Lebensart derjenigen der alten Bhikichus (f. oben S. 132 f.) entiprechend, doch verschmähen sie Fleisch nicht. Ihre Klöster (Kigongs) find zahlreich und werden reich unterstütt; die Frauentlöfter dagegen find im Verfalle begriffen. Die zum Teil ganz vergoldeten Bagoden find reich an Reliquien.

In Siam hatten indische Vischmuiten ein Reich gegründet und dessen Hauptstadt nach dem vorderindischen Uhodhya (Audh) benannt. Um 630—638 n. Chr. aber wurde der Buddhismus von Zeilon aus über Kambodicha in Siam eingeführt, doch nicht, ohne daß der Brahmanismus noch lange Einfluß behielt. Hier spielten stets die politischen Herrscher eine größere Rolle als die Mönche (Talapatrin, verderbt Talapoinen), die stets nur ihre Wertzeuge und daher dem Bolke verhaßt waren. Reich sind die Vorrechte ihrer Klöster (Wats),

<sup>\*)</sup> Silbernagla. a. D. S. 82 ff. — Lassen II u. IV und Kern a. a. D. II.

die eigene Gerichtsbarkeit besitzen, Inhaber der Schulen sind und Tempelsklaven unter sich haben. Die Pagoden (zugleich Tierasple) sind prachtvoll. Vergoldete Buddhabilder mit Reliquien dienen als Wallfahrtsorte.

In Rambodicha (früher Rhmer) besteht die Beschichte bes Buddhismus ebenfalls vorzugsweise in Rämpfen um Reliquien und "weiße" Elefanten mit den Nachbarreichen. Die Verhältniffe find ähnlich wie in Siam. Die von den Europäern "Bonzen" genannten Monche burfen verheiratet sein, muffen aber von ihren Frauen getrennt im Bat leben. Ausgetreten spielen sie am Hofe eine große Rolle und sind oft verheiratet. Sie treiben Aftrologie und haben viele Sitten und Ansichten des Brahmanismus beibehalten, ja verehren Bischnu und Siva und deren Frauen neben Buddha. Das Merkwürdigste im Lande ist aber die auf den Trümmern der im 15. Jahrhundert zerstörten Sauptstadt Angkor stehende prachtvolle Bagode Angkor= Bat, die nach dem französischen Reisenden Benri Mouhot "an imposanter Erscheinung alles (?) übertrifft, was jemals die Architektur ber Griechen und Römer geleiftet hat" \*). Jedenfalls scheint Dieses Ländchen die alteste Kulturstätte in Hinterindien zu sein, was aber noch sehr im Dunkeln liegt.

Unter den oftindischen Inseln bildete Java stets den Mittelpunkt der Kultur. Schon bald nach Beginn unserer Zeitrechnung waren dort indische Ansiedler mit Brahmanen an der Spize erschienen, deren einer, Dagabahu, dort König wurde. Die vorher auf dem Standpunkte der Naturvölker stehenden Malaien erhielten indische Kultur, Meligion, Baukunst und Schrift. Aus ihrer Sprache und dem Sanskrit bildete sich die heilige Kawi-Sprache, in der das Mahabharata und Namahana übertragen oder bearbeitet wurden. Ein eigenes Gesetzbuch Manus enstand dort, und die Verehrung Vischnus herrschte vor, dermengte sich aber im 5. Jahrhundert mit dem nach einer Zwischenzeit einheimischen Götzendienstes eindringenden Buddhismus, und zwar dem Mahayana, neben dem aber auch Sivas Kult bestand. Der Riesenstempel Vord Budur wurde eine der prächtigsten Vagoden.

Von den indischen Kasten ist auf Java nichts geblieben, wohl aber bestehen auf der nahen kleinen Insel Bali noch die vier alten indischen Kasten, deren drei obere, ohne Arier zu sein, die Çudras schlecht behandeln, wie auch die Leute mit ansteckenden Krankheiten als Tschandalas verachtet werden. Die herrschende Sekte ist die des Çiva, und im Balinesischen besitzt man Stücke der Bedas und der zwei Epopöen. Buddhisten gibt es nur wenig.

Die indische Kultur fand in Java um 600 durch einen Prinzen Bhruvidschang-Savelatschala aus Kalinga, der mit 106 Schiffen ankam,

<sup>\*)</sup> Sellwalds Rulturgefch., 4. Auft., Bb. III, G. 404. BennesamRhun, Sanbbuch ber Rulturgefchichte.

zum zweiten Male Eingang, und ber Prinz gründete im Süben ber Infel das Reich Mendang Kamulan, das aber später zerfiel.

In der Mitte des 7. Jahrhunderts bestand ein den Westen Javas und den größten Teil Sumatras umfassendes Reich, Menang-Karbo, unter dem Inder Adithadharma, der Buddhist war, aber den Brahmanismus dulbete.

Auch nach den Inseln Borneo, Celebes, Ternate u. a. drang der Buddhismus; es ist aber nichts Näheres davon bekannt. Denn er ist dort und auch auf allen Inseln, wo die Buddhisten herrschten, im 13. dis 15. Jahrhnndert durch den Islam verdrängt worden, dem nur das kleine Bali widerstand. Auf Java siegte der Halbmond erst 1481 und zerstörte das mächtige Reich Madschapahit, dessen letter indischer König gleich dem ersten Bhruvidschana hieß.

Barma, Siam, Kambodicha und Java haben mit dem Buddhismus indische Alphabete (Barma das des Pali) erhalten und damit eigene Litteraturen geschaffen, die aber vorzugsweise aus Werken buddhistischen Charakters bestehen; in Siam entstanden aber auch wissenschaftliche und dichterische Arbeiten auf indischer Grundlage, doch mit vhantastischen Auswüchsen. Mit dem Islam nahm (nur auf Java nicht) die arabische Schrift und mit ihr die theologische Litteratur des Islam überhand. In malayischer Sprache bildete sich eine seltsame Vermengung indischer und arabischer Stoffe zu Dichtungen aus\*).

### 2. Nepal, Tibet und die Mongolei.

Es sind ganz ungeheure Kontraste in Lage und Temperatur, in benen wir die Ausbreitung des Buddhismus suchen müssen. Dort glühend heiße Niederungen und Inseln, senkrecht unter der sengenden Sonne des Aequators, hier das höchste, weiteste und kälteste Hochland der Erde, Tibet, vom Nordsuße des Himalaya, der höchsten Erderhebung, dis zum Züdfuße seines Gegenüber, des wohl nicht viel weniger hohen Küenlüen sich ausdehnend. Mit ihm ist in Bezug auf die Kulturentwickelung zusammenzustellen einerseits sein kleinerer Vorhof am Züdabsturze des Himalaya, Nepal, und anderseits sein größerer Vorhof, von der Kordabdachung des Küenlüen bis zum Altai reichend, die Mongolei im weitern Sinne.

Nepal, etwa doppelt so groß wie Baiern, lang gestreckt zwischen der höchsten und den nächsten südlichen Ketten des Himalaya, erhielt den Buddhismus schon sehr früh, doch ist nicht bekannt wann. Eine herrschende Stellung errang er indessen gegenüber dem bis dahin vorwiegenden Brahmanismus erst im 12. Jahrhundert; seit dem 14. aber ist die vorwiegende Strömung hinduistisch. Es stritten sich um

<sup>\*)</sup> Baumgartner a. a. D. E. 395 ff. 589 ff.

bie Herrschaft vier buddhistische Setten ober Schulen mit verschiedenen religionsphilosophischen Unfichten theosophischer Richtung. Die buddhifti= schen Mönche teilen sich in Bhitschus (Bettelmonche) und Badichra-Altscharnas (mächtige Lehrer). Die Klöster (Bihars) sind um einen Tschaitha (Beiligtum) gebaut. Beide aber, Mönche und Klöfter, ber= mindern und verweltlichen sich fortwährend, und der Buddhismus scheint

in Neval seinem Untergange entgegenzueilen \*).

Um so hartnäckiger behauptet er sich in Tibet; ja nirgends ift er so stark und in so alleinherrschender Stellung wie hier. Tibet. im Lande felbst Bod, mehr als doppelt so groß wie das Deutsche Reich, aber schwach bevölkert (nur 11/2 Millionen Einwohner), weil größtenteils unwirtlich und öde, huldigte in alteren Zeiten einem Geifter= und Zauberglauben \*\*). Diesem machte ber Buddhismus ein Ende, ber im Jahre 632 von dem König Gron-tsan-gam-po auf Antrieb seiner zwei Frauen, einer Nepalefin und einer Tfinefin, eingeführt wurde, und beffen Minister Thon-mi, der die neue Lehre aus Indien brachte, auch das tibetische Alphabet, eine Abart der indischen Schriften, erfand. Der König und seine beiden Frauen wurden nach ihrem Tode göttlich verehrt. Bur weitern Ausdehnung der anfangs noch schwachen Buddhalehre trug der König Thi-frong-de-tfan im 8. Jahrhundert viel bei, indem er Missionare aus Tsina und Indien kommen ließ. Unter ihm und seinen Nachfolgern wurde das Tripitata in das Tibetische übersett und wuchs unter dem Namen Randschur zu 108 Folianten an, benen fich später noch eine Sammlung von Erläuterungen und Ritualvorschriften (eine Art Talmud) anschloß, die unter dem Namen Tandschur 225 Folianten ftart ift, und auch eine Menge weltlicher Werke umfaßt. Des zulett genannten Berrichers Enkel Thisde-frongtsan im 9. Sahrhundert führte die hierarchische Verfassung Tibets ein. nach welcher das Land ein Alosterstaat ift, in dem die Kirche eigene Gerichtsbarkeit, Steuerfreiheit und ausgedehnte Vorrechte befigt, Die Lamas oder Mönche alles find, das Bolk aber nichts zu bedeuten hat, jene sich bereichern und dieses verarmt. Die Armut ist auch wohl die Hauptursache der in Tibet allgemein herrschenden Bielmännerei. Wer über dieses Regiment murrte, dem ließ jener Pfaffenkönig die Augen ausstechen oder Finger abhacken. Er fiel daher einem Aufstande jum Opfer, ber feinen von ihm verdrängten Bruder Langhbarma auf den Thron brachte, einen Freidenker, der die meisten Mönche ver= trieb oder hinrichten ließ, aber von einem Einsiedler ermordet wurde. Nachdem einige Zeit Anarchie gewütet, erhob sich der Buddhismus

<sup>\*)</sup> Silbernagla. a. D. S. 113 ff.

\*\*) Gbenda a. a. D. S. 154 ff. — Köppen a. a. D. II, S. 39 ff. —
Lassen a. a. D. IV, S. 713 ff. — Ganzenmüller, Tibet. Stuttgart
1878. — Schlagintweit, Emil, Der Buddhismus in Tibet. Annales du Musée Guimet III, p. 21 ff.

bon neuem zur herrschaft und behielt sie bis heute. Alöster entstanden in Menge; doch fehlte es nicht an Parteitämpfen zwischen den Lamas. Dagegen stellte ber Mongolenherricher Chubilai, Dichingischans milberer Entel, der Tibet erobert hatte, die Einigkeit her und ernannte um 1260 den Abt des Klofters Sakna gum haupte ber lamgischen Kirche und zinspflichtigen Herrn von Tibet unter dem Titel Baspa (der Hochwürdige). Die Mongolenchane hoben den Lamaismus weiter, bis ihnen die tsinesische Dynastie Ming folgte und die tibetische Hierarchie in mehrere oberfte Lamaschaften zerschlug. Diefer Auftand frankte ben in der zweiten Sälfte des 14. Jahrhunderts lebenden, von Bunderjagen umgebenen Lehrer Tjongkapa, der nun der bis dahin herrschenden Vartei, den Rotmüten, die angeblich reiner buddhistischen Gelbmüten entgegenstellte und mit ihnen fiegte. Es tam bamit eine strengere Regel zur Herrschaft; die Priesterehe wurde verboten und mancher Aberglaube abgeschafft; der geistliche Hochmut aber blieb. Tiongkapa († 1419) galt als Verkörperung der vom Mahayana auf= gestellten göttlichen Kräfte Umitabha und Avalokitegvara, b. h. als ein Bodhisatva oder wiedergeborener Buddha. Seitdem giebt es (ohne daß man weiß, wie es kam) in Tibet zwei oberste geistliche Würden= träger, ben Gedun-Tschamtso, mongolisch Dalai = Lama (d. h. Briefter jo groß wie der Dzean) im Kloster Potala bei Lhassa, und den Pantschen=Rinpotsche (d. h. hochwürdiges großes Lehrer=Juwel), in Taschi-Lhunpo, in beren jedem einer der beiden genannten Buddha= Götter berart fortlebt, daß die höheren Lamas, die Chutuktus (eine Art Kardinäle) ein Kind auswählen, in welchem der berstorbene Lama-Bapit wiedergeboren fein foll. Jeder der beiden vertritt den andern in der Zwischenzeit, bis sein Nachfolger aufgefunden ift. Der Dalai-Lama hat die größere Macht und ist Herrscher unter tsinesischer Oberhoheit; ber andere genießt das höhere Unsehen, aber ohne poli= tische Rechte.

Die weitere Geschichte der beiden obersten Lamas ist ein Gewirre von Känken und Parteikämpsen und Einmischungen der tsinesischen Regierung, die im Lande ein Chan und dessen Minister vertraten und mitunter — betrogen, was sogar zu Kriegen mit den auf Tibet eisersüchtigen Mongolen führte.

Dabei verlor Tibet seinen westlichen Teil an Kaschmir, und der Buddhismus ist dort am Aussterben.

Den beiden obersten Lamas folgen im Range die 7 Chutuktus, die als wiedergeborene Heilige gelten, dann die Chubilghane, Vorsteher der größeren Lamaklöster. Weitere Kangstusen bekleiden die Vorsteher der kleineren Klöster, die Aufseher der Mönche u. s. w.; dann kommen die einsachen Brüder (Gelongs), die Novizen und die Schüler, die mit 7 oder 9 Jahren Novizen und mit 20 Gelongs werden. Die Rotmüßen sind den Gelbmüßen in allen Beziehungen nachgesetzt und

mißachtet. Es foll in Tibet 3000 Klöfter und über 84 000 Lamas geben. Die Frauenklöfter find nicht zahlreich, wohl aber die Einfiedler.

Nebenländer von Tibet, anders als das von diesem unabhängige Repal, find die gleich letterem am Gudfuße bes Simalana liegenden Ländchen Sikkim und Bhutan. In allen drei Ländern ist der Bauftil der Klöster der tsinesische. In allen auch sind Bequemlich= feiten des Betens durch Gebetschlinder, die man umdreht, und an= bächtige Betrachtung dazu aufgestellter Mauern üblich. Gehr wirksam foll auch das finnlose Gebet: "Om mani padme hum" sein. Der daneben von den Lamas betriebene Zauberschwindel läßt feine hohe Meinung vom Werte des Buddhismus dies= und jenfeits des höchsten Gebirges der Erde auftommen. Dazu gehört auch, daß die Bolts= schauspiele Tibets den abstoßenden Charafter wilder, obichon aus dem Schamanentum stammender, doch von den Lamas in ihrem Sinne als religiose Teste ausgebeuteter "Teufelstänze", tragen, an denen fie selbst teilnehmen, und die, mit scheußlichen Masten ausgeführt, Dämonen von schädlicher Einwirkung abzuhalten den 3meck haben\*).

Bereits im 8. und 9. Jahrhundert wurden mongolische Bor= den mit dem Buddhismus befannt, der im 10. schon 550 Tempel in ber Mongolei gahlte und ben Schamanismus verschwinden machte. Der Eroberer Temubichin ober Dichingischan war, wenn auch felbst indifferent, ein Begunftiger des Buddhismus; seine der Schrift noch entbehrenden Mongolen ließ er die Schrift der Uiguren, eines fehr kultivierten türkischen Bolkes im westlichen Innerasien lehren, die aber bei den Mongolen nicht, wie bei den Uiguren, von rechts nach links, sondern auf tsinesische Art von oben nach unten geschrieben wurde und später die mongolische Schrift hieß. Sein Entel Chan Chubilai fette 1269 ein tibetisches Wunderfind, den oben genannten Baspa, der ihn selbst bekehrt hatte, als "König der Lehre" ein und verbefferte auch die mongolische Schrift mit Silfe desfelben, nach tibe= tischem (also indischem) Muster, aber mit Benutung der tsinesischen Schrift; so murbe fie eine Silbenschrift \*\*). In der Folge murden zahlreiche buddhiftische Schriften ins Mongolische übersett.

Nach einem Rückfalle in den Schamanismus führte 1578 der mongolische Großchan Altan den Buddhismus tibetischer Art wieder ein, wobei der damalige Dalai-Lama, Bogdo, behilflich war. Die Mongolen stehen seitdem unter der geiftlichen Leitung eines Chutuktu (Statthalters bes Dalai-Lama), ber, früher mit ihnen nomabifierend, jett in Urga residiert und den höchsten Rang nach den zwei Ober= lamas einnimmt, und beffen Sauptstadt größtenteils von Lamas be-

wohnt wird.

<sup>\*)</sup> Baumgartner a. a. D. S. 428 ff. \*\*) Buttfe, Entstehung der Schrift. S. 472 ff.

Auch die Kalmüken wurden von Tibet aus bekehrt, und selbst jene, die an die untere Wolga verschlagen wurden, blieben dem Dalais Lama treu, so weite Länder sie auch von ihm trennen. Die Busten am Baikalsee wurden erst im 18. Jahrhundert Buddhisten und sind es noch jett. Diese mongolischen Stämme halten es für eine Pflicht jedes Vaters, wenigstens einen Sohn Lama werden zu lassen, so daß deren Zahl eine ungemein große ist. Zu ihrer Ausbildung giebt es besondere Schulen. Ihr Leben ist sehr streng. Aus dem Buddhismus ist aber bei ihnen ein vielköpsiger Götzendienst gesworden.

# II. Der mit fremden Religionen vermengte Buddhismus.

#### 1. Tfina und Annam.

Um frühesten unter den außerindischen Ländern gelangte der Buddhismus nach Tfina. Der Raifer Mingeti aus dem Saufe Han fandte im 3. 60-65 n. Chr., angeblich infolge eines Traumes, Gesandte nach Indien, die dort den Buddhismus kennen lernten und heilige Schriften desfelben nebst einem Buddhabilde und zwei Monchen nach Tsina brachten, worauf der Kaiser sich zu der Lehre des Fo, wie Buddha tfinesisch heißt, bekannt haben foll\*). Dies frankte die Unhänger Lao = thes (oben S. 97 f.) fo fehr, daß fie den Raifer baten, mit den Buddhisten einen Wettkampf eingehen zu dürfen. Diefer wurde im J. 71 veranstaltet und zwar in der Weise, daß beide Barteien ihre beiligen Bücher, Opfergaben, Bilder und Religuien auf Altäre legten und diese anzündeten. Merkwürdigerweise verbrannten aber nur die Sachen der Tao-the, und die Buddhiften hatten gefiegt. Vergebens versuchten die Unterlegenen allerlei Zauberkünste, um ihren Glauben zu retten, mahrend Bunder den Sieg der Buddhiften befräftigt haben sollen.

Tropdem wurde die Lehre Buddhas nicht die herrschende im Reiche der Mitte, und es ist nichts falscher, als die Tsinesen durch= weg zu den Buddhisten zu zählen. Selbst die, welche es sind, können nicht als reine Buddhisten gelten, und der Buddhismus "zeigt dort wesentliche Verschiedenheiten von dem in Tibet und der Mongolei waltenden System einer wohlgegliederten Hierarchie, für welche im Reiche der Mitte kein Boden gewesen ist"\*\*). Der Buddhismus ist

<sup>\*)</sup> Schott, Wish., Zur Litteratur des chinesischen Buddhismus. Abhandslung der Königl. Atademie der Wissenschaften zu Berlin. 1873, S. 46 ff. — Silbernagl a. a. O. S. 119 ff.

\*\*) Schott a. a. D. S. 37.

darum auch keineswegs die zahlreichste Religion der Erde, sondern das Christentum. —

Es kamen in der Folge wiederholt buddhistische Missionare aus Indien nach Tfina und hatten Erfolg, so sehr die Anhänger sowohl des Rhung-fu-the als des Lao-the ihnen entgegen arbeiteten. Umgekehrt vilgerten tfinefische Buddhiften nach Indien, um Schriften, Bilder und Reliquien des "Tathagata" zu erlangen, und scheuten zu diesem 3wecke keine Beschwerden der Reise durch unwegsame Gebirge. Unter ihnen ragten am Ende des 4. Jahrhunderts Fa=hjan, in Mitte des 7. Sjuan = tsung und im 10. Tai = juen hervor und hinterließen wertvolle Berichte über ihre Reisen\*). Auch wurden zahlreiche buddhiftische Schriften ins Tsinesische übersett, so schwierig die Ursprachen für die Einfilbigen waren. Mehrere Kaifer errichteten Buddhatempel, ja einige wurden Bhikschus. Das Jahr 714 sah eine Verfolgung dieser, die aber vorüberging, 845 eine neue, wobei über 40 000 Heiligtümer zerstört wurden, und so wechselten wiederholt Gunft und Ungunft der fremden Lehre, bis die Mongolenherrschaft sie besestigte und bevorzugte. Dies nahm unter den Ming ab, und unter den Mandschus traten Beichränkungen des Buddhismus, wenn auch feine Berfolgungen mehr ein. Die Lehre Rhung-fu-thes ift als Staatsreligion festgegrundet.

In Tfina zerfallen die Buddhiften in zwei Barteien: Foiften oder indische und Lamaiten oder tibetische. Erstere find in der Mehrzahl, aber bloß geduldet und ohne Organisation; lettere dagegen bilden eine vom Staate beschützte und erhaltene Kirche unter drei in Beting figenden Chututtus \*\*). Dagegen werden die tibetischen Oberlamas vom Reiche der Mitte nicht als solche anerkannt, ja das Volk weiß nichts von ihnen. Die höheren Rlaffen verachten überhaupt den Buddhismus als eine Religion der Faulheit, und fortwährend be= tämpfen die Richtungen des Rhung, Lao und Fo einander heftig, ob= schon die meisten Tsinesen allen dreien huldigen \*\*\*) und obschon fie gegenseitig Gebräuche von einander entlehnt haben. Die Laotheaner nahmen von den Buddhiften Mönchtum und Bilderdienst an; konfuzia= nische Dichter befangen die buddhistische Beschaulichkeit; Philosophen gleicher Richtung grübelten über das Nirvana, und man findet die Götter aller drei Richtungen in denselben Tempeln vereinigt, fo daß überhaupt ganz ungewiß ift, welche Tsinesen Buddhiften sind und welche nicht. Die alte tsinesische Religion und die Taolehre sind buddhisiert und der Buddhismus ift tsinisiert worden.

<sup>\*)</sup> Müller, Max, Bubbhisten-Pilger. Essahs. 2. A. I, S. 215 ff. — Lassen II und IV.

<sup>\*\*)</sup> Cotins, Die Religion in China. Annales du Musée Guimet IV, p. 114. 122 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Plath, Ueber die lange Dauer und die Entwidelung des chinesischen Reiches. München 1861.

Bei den tsinesischen Buddhisten werden die zu Mönchen und Nonnen bestimmten Personen schon vom 7. Jahre an vorbereitet und leben teils in strengeren, teils in freieren "Zufluchtstätten", teils zu Hause. Jede solcher Stätten hat einen Obern, Che-schan, als Lehrer und Führer und verschiedene Beamte. Die strengen indischen Borschriften werden auf heuchlerische Weise umgangen, und viele Alöster besihen reiche Ländereien. Zu Bettelmönchen geben sich nur Leute der niedrigsten Bolksklassen her; sie sind unwissend und leben zum Teil sogar unsittlich. Ja eine Sekte verwirft die Tempel und Ceremonien und empfiehlt die Betrachtung der Natur als Buddhas Bilb.

Annam (Rhannam), früher bestehend aus Tonking, Kotschintsina (richtiger Tschen-tsching) und Tsiampa, ist in jeder Beziehung eine Kulturkolonie Tsinas, zu dem sie auch unter den Thsin und später politisch gehörte. Die Gebildeten verehren Khung-su-the, die Riedrigen Buddha (dessen Lehre erst um das Jahr 1000 eindrang) — alles ganz wie im Reiche der Mitte. Die tsinesische Schrift, Litteratur und übrige Kultur ist durchaus die herrschende\*). In ihrem Schrifttum

ist nichts Eigenartiges von irgend welchem Belang.

#### 2. Rorea.

Die Halbinsel Korea, ein Uebergangsland zwischen Tsina und Japan, beinahe jo groß wie Italien ohne feine Inseln, ist durch ihre Lage dem Verkehre gunftig, den aber zahlreiche, die Kufte umgebende Felseninseln und Alippen erschweren, wie auch hohe Gebirge auf der Landseite und im Innern. Das Land hat seinen gangbaren Namen von einem frühern Teilstaate Korio (tfinesisch Kaoli, japanisch Koorai), heißt aber bei den Bewohnern Tio-fion (Land der Morgenröte, tsinesisch Tichao-sjan). Die Koreaner, etwa 101/2 Millionen zählend, bilden einen eigenen Volksstamm, bessen Verwandtschaft mit anderen Bölfern unbefannt ift; fie übertreffen an Größe und Stattlichfeit Tsinesen und Japaner, und auch ihre Sprache ist mit keiner andern verwandt. Ihre Geschichte ist unbedeutend; bis 933 in mehrere Staaten geteilt, war Korea bis vor furzer Zeit ein Spielball zwischen den benachbarten größeren Reichen Tsina und Japan, die ihm ab= wechselnd ihre Dberhoheit aufzwangen \*\*). Die Verfassung war stets ein von Gunftlingen geleiteter Despotismus; alle Beamten find ber Willfür des Herrschers preisgegeben und beuten das Volk aus. Sie zerfallen in 9 Rangklaffen und jede in 2 Stufen. So ift auch die Bevölkerung in Raften geteilt, die fich berart bildeten, daß im 14. Jahr=

<sup>\*)</sup> Buttke a. a. D. S. 468 ff. — Baumgartner a. a. D. S. 537 ff. \*\*) Oppert, Ernst, Ein verschlossens Land. Reisen nach Korea. Leipzig 1880. — Pogio, M. A., Korea. Aus dem Russischen übersetzt von Ursun-Pruszynski. Wien und Leipzig 1895.

Rorea. 153

hundert (der vorherige Zustand ist nicht bekannt) der Gründer des jepigen Herrschauses aus den ihm zur Thronbesteigung behilflichen Leuten einen Abel bildete und das ganze übrige Bolk zu Leibeigenen oder Sklaven gemacht wurde. Unter dem Abel, der erblich ist, aber auch durch königliche Gnade erworden wird, haben die Civilpersonen den Borrang und die Militärs einen untergeordneten. Aus dem Leibeigenstande aber hoben sich nach und nach eine Reihe von Berusstsflassen zur persönlichen Freiheit: Kaufleute, Handwerker, Bauern, Hirten, Jäger, Fischer u. s. w.

Da verarmte Abelige aus Hochmut keine diefer Beschäftigungen ergreifen, kommt ihr Elend dem der Leibeigenen gleich, unter denen aber die dem Staate gehorenden fich beffer befinden als die bei reichen Familien in Knechtschaft befindlichen. — Alle Berwandten, so viele ihrer sind, bilden eine Familie, die sich gegenseitig unterstützt und beichutt, aber auch unwürdige Glieder forperlich guchtigt. Die Stellung ber Frauen ift feine gunftige; fie find nur die Dienerinnen ihrer Männer, die sich ihrer schämen, und haben abgesonderte Räume zur Wohnung; aber auch die minderjährigen Rinder werden wie Stlaven behandelt, obschon die Eltern sie sehr lieben. Die Frauen, die nicht einmal eigene Namen haben, sondern als Tochter oder Gattin bes X bezeichnet werden, dürfen des Tags nicht ausgehen, sondern nur zu bestimmten Nachtstunden, während welcher dagegen die Männer sich nicht auf der Straße bliden laffen durfen. Bielweiberei ift nicht er= laubt wie sonst in gang Afien; aber Rebenweiber tann halten, wem es seine Mittel gestatten. In Korea besteht überdies Berpflichtung zur Che in der Beise, daß die Ledigen verachtet werden und den Berheirateten gehorchen muffen, ja so zu sagen rechtlos sind. Heisraten vermitteln sogenannte Zauberer, die überhaupt einen gewaltigen Einfluß ausüben.

Die Religion der Koreaner war ursprünglich ein Natur= und Geisterdienst. Als das Land von Tsina abhängig wurde (wahrschein= lich schon 108 v. Chr.), erlangte die Lehre des Khung-su-the Eingang. Schenfalls von Tsina aus wurde 372 der Buddhismus eingeführt und 528 allgemeines Bekenntnis und Staatsreligion. Aber zu Ende des 14. Jahrhunderts erlosch sein Glanz in Korea. Ohnehin zum bloßen Gögendienst entartet, geriet er immer mehr in Verfall und wich durch tsinessischen Sinsten Geit jener Zeit unterstützte ihn die Regierung nicht mehr; er ist kaum geduldet; seine Priester sind unsgebildet, verachtet und meist so arm, daß sie als Handwerker oder Bauern ihren Lebensunterhalt suchen müssen! Im übrigen sind sie entweder Novizen oder Bettelmönche oder mönchische Soldaten, die ihre besestigten Tempel und Klöster zu verteidigen die Aufgabe haben, seit häussige Kriege diese Maßregel notwendig machten. Es gibt auch

Nonnenklöster, die sich mit Frauen von schlechtem Ruf, Geschiedenen, verkrüppelten und sitzen gebliebenen Mädchen bevölkern. Sine Geburt wird bei ihnen mit dem Tode bestraft, was aber nicht Ausschweifungen verhindert und Abortusfälle hervorruft.

In neuester Zeit ist es indessen wieder vorgekommen, daß die Regierung, um die Buddhisten für sich zu gewinnen, Tempel baute und Alöster unterstützte. Im Grunde aber gilt offiziell nur die konfuzianische Lehre mit einem Kultuß, der den großen tsinesischen Weisen und andere berühmte Männer seiert und eigene Tempel hat, für die der Staat sorgt. In den Familien verehrt man die Uhnen. Im übrigen glauben alle Koreaner an ein höchstes Wesen; ganz besonders aber huldigen sie einem alle Lebensverhältnisse beherrschenden Uberglauben, in dem die (tsinesischen) Drachen und allerlei Dämonen eine große Rolle spielen.

Im 3. oder 4. Jahrhundert wurde die tsinesische Schrift in Korea eingeführt, daneben aber entstand im 7. Jahrhundert ein eigenes Alphabet, Onmun genannt, das feinem anderen ähnlich ist und 27 Buchstaden zählt, deren Zeichen in Strichen, Winkeln und Kreisen bestehen und zu 174 Silbenzeichen zusammengesett werden.\*) Geschrieben wird wie in Tiina mit Pinsel und Tusche. Auch die höhere Vildung ist ganz tsinesisch. Amtlich, kirchlich und litterarisch wird nur, wenn auch nicht rein, tsinesisch geschrieben. Auch der Kalender ist der tsinesche und wird durch eine Abordnung in Peting geholt. Alles Schulwesen beruht auf der Erlernung der Sprache des Reichs der Mitte. Es bestehen Schulen sür Tragomane, Ustronomen, Aerzte und Alerztinnen, Richter, Zeichner u. s. w. Die Prüfungen sinden nach tsinessischem Muster statt. Die Ustronomie ist aber mit Magie und die Wedizin mit Aberglauben berquickt.

### 3. Japan.

Das Inselreich Japan (im Lande selbst Nipon, wie wir die Hauptinsel nennen), gleich Korea in der Breite des Mittelmeeres geslegen und ein Trittel größer als sein europäisches Gegenbild Großsbritannien, hat die günstigste Lage unter allen Ländern Usiens und ein gemäßigtes, glückliches Klima mit herrlichen Bergs und Hiens und ein gemäßigtes, glückliches Klima mit herrlichen Bergs und Hügelsschenzien, die in dem heiligen Berge Fusis Jama (12360 Fuß hoch) gipseln. Die Japaner, beinahe 42 Millionen zählend, sind, wie die Koreaner, ein eigener Volksstamm ohne nachgewiesene Verwandtschaft; auch ihre agglutinierende Sprache steht vollständig isoliert da. Sie wanderten vom asiatischen Festlande ein und drängten die Urbewohner, die bärtigen, gutmütigen, aber schmutzigen Linos nach der nördlichsten

<sup>\*)</sup> Buttfe a. a. C. E. 421 ff.

Japan. 155

Insel Jeso zurück, boch nicht ohne daß Bermischungen stattsanden; denn die helleren Vornehmen und das dunklere Volk stechen scharf von einander ab. Die Japaner unterscheiden sich von den Tsinesen durch Empfänglichkeit für Fortschritte und Neinlichkeit, sind ihnen aber in Thätigkeit, Kunstsertigkeit und Hösslichkeit ähnlich. Die Wohnungen sind leicht gebaut und ohne Mobiliar; alles wird am Voden verrichtet; phantastische Gärten sind sehr beliebt. Neis und Thee sind die besliebteften Lebensmittel; Baumwolle und Papier beschäftigen die Industrie am meisten.

Die früher bei den Reichen übliche Vielweiberei ist in Abnahme begriffen; die Stellung der Frauen ist geachtet, das Familienleben musterhaft; an abgesonderten Orten aber herrscht eine zügellose Prostitution. Man heiratet sehr früh und hält die geschlechtlichen Sachen

felbst vor Kindern nicht geheim.

Das japanische Reich war stets (bis auf die neueste Zeit) eine absolute Monarchie, deren älteste Geschichte sich in Mythen verliert. \*) Das faiserliche Saus, das noch heute herrscht, will von Göttern abstammen. Der älteste bekannte Zustand ist der einer Militär-Hierarchie, beren Offiziere zugleich Beamte waren. Später wurden Berwaltung und Rrieg getrennt und eine ariftokratische Ordnung eingeführt. Gine mächtige Familie, Fujiwara, bemächtigte fich in der Mitte unseres 7. Jahrhunderts der Berrichaft und ließ dem Raifer nur den Titel. Die Offiziersstellen übertrug sie Adeligen anderer Familien, die als Daimios einen Feudaladel bildeten. Aus diefem aber erhob fich ein General, Schogun, zur höchsten befehlenden Stellung, die fich fo befestigte, daß Rijomori, Träger dieser Burde, 1167 die Kujiwara völlig zurudgedrängt hatte. Sein Nachfolger Foritomo (seit 1182) stellte in dem von Parteikämpfen zerrütteten Lande die Ordnung her. Später verfielen die Schogune in Weichlichkeit, bis Nobunaga († 1582) ihre Macht stärkte, die sogar 1603 erblich wurde. Seitdem war der Raiser (Mikado) bis 1868 nur geistliches Oberhaupt. In den Provinzen aber herrschten die Daimios als Lebensfürsten fast unabhängig. Doch entgingen sie nicht der Ungnade des Schogun, der fie nach geheiligtem Gebrauche zum Aufschlitzen des Leibes zwang (Harafiri). Sonst zerfiel die Bevölkerung in acht Raften nach den Würden und Berufsarten.

Die japanische Religion war ursprünglich schamanistisch; aber schon früh, in unbekannter Zeit, bildete sich eine eigene nationale Religion auß — eine der in ihrer Phantasie ausschweisendsten Glaubensslehren der Erde. Sie beruht wie viele andere Religionen auf dem Dualismus von Himmel und Erde, zwischen denen das erste einer

<sup>\*)</sup> Ndams, Francis Ottiwell, Geschichte von Japan. Uebers. von Emil Lehmann. I. Band (bis 1864). Gotha 1876.

Reihe von göttlichen Wesen, Kami, entstand, deren jedes 100 000 Milstonen Jahre herrschte, die späteren paarweise. Der weiter auftauchende männliche und weibliche Geist (Janagi und Janami) schufen die Welt, d. h. Japan, erzeugten die als Personen gedachten Sonne, Mond, Meer u. s. w. So ging es weiter, und die Götter vermehrten sich bis auf 800 000; neben ihnen spielt der Drache, der wie in Tsina überall abgebildet ist, eine große Rolle; von ihm stammen die

wichtigsten Tiere.

Unter den Gebildeten reinigte sich diese barocke Glaubenslehre und hieß nun Kami-no-madsu, d. h. Weg der Geister (tsines. Schintad); sie verehrt die Naturkräfte und die verdienstvollen Toten als Kami mit einem höchsten Wesen an der Spike und ist reicher an moralischen als an dogmatischen Lehren. Die Tempel dieser Religion (Kami-Höse) sind sehr einfach und enthalten als Sinnbild der Gottheit das aus Papierstreisen gesertigte Goheï und auf dem Altar einen Metallspiegel als Symbol der Sonne. Das Schin-tad hat zahlreiche Priester, die in Brüderschaften leben, und empfiehlt den Gläubigen Wallsahrten zu Tempeln und heiligen Bergen.

Mit der Zeit gesellten sich der Kamilehre zwei andere Religionen bei. Das Eindringen tsinesischer Kultur, zu deren Kolonien Japan gehört, brachte auch die Lehre Khungstustbes in das Land, der sich die Gebildeten zuwandten. Für das Volk war jedoch der Buddhismus geeigneter, der in Mitte des 6. Jahrhunderts über

Korea Eingang fand und sich start verbreitete\*).

Ter Mikado blieb indessen Haupt des Schin-kao und auch der Hos diesem ergeben. Doch zogen sich mehrere Kaiser und Schogune in die stark zunehmenden Lamaklöster zurück. Überhaupt vermengten sich die drei Religionen stark, und alleinherrschend war der Buddhissmus in Japan nie. Er zerfiel vielmehr in zwölf Sekten; ja es gab sogar blutige Kämpse zwischen den Parteien und eine schwere Bersfolgung des Buddhismus unter Nobunaga. Heute ist er völlig im Bersalle begriffen.

Die Zeit teilten die Japaner, zur Ausgleichung von Sonnens und Mondlauf in abwechselnde Jahre von 12 und 13 Monaten, Tag

und Racht in je fechs Stunden.

Ihre Schrift stammt aus der tsinesischen, wie auch diese Sprache in Japan die der Gelehrten wurde, aber nicht blieb. Auch vereinsfachten sie die Schrift, worin sich drei Systeme: Magana, Firakana und Katakana ausdildeten. Geschrieben wird wie im Reiche der Mitte.\*\*) Es entwickelte sich aber mit der Zeit eine eigene japanische Litteratur in Dichtkunst und wissenschaftlichen Fächern. Es gab hier, was Tsina

<sup>\*)</sup> Silbernagl a. a. D. S. 136 ff. \*\*) Buttfe a. a. D. S. 421 ff.

nicht erreichte, Helbengedichte und Helbenromane. Geschichtliche Annalen, mit Mythen vermengt, machten seit dem 8. Jahrhundert den Anfang, cs folgten Gedichtsammlungen, deren Lieder weder Reim noch Bersmaß kennen, Singspiele, mythologische Erzählungen, Liedesgeschichten, Abensteuer von Ronins (Berbannten), mit dem Harafiri endend (bis auf 15 Bände start), endlich, seit dem 17. Jahrhundert, dramatische Werte, die auf Theatern mit ausgebildeter Scenerie aufgesührt werden, doch mit weniger Geschick im Trauers als im Lustspiel, das Witz und Humor besitzt.\*)

Wir werden Japan in seinen neuesten Wandelungen am Ende bieses Werkes wieder begegnen.

### III. Gemeinsame Buge des internationalen Buddhismus.

### 1. Glaubensansichten.

Es kann kaum einen schärferen Gegensatz geben als den zwischen der ursprünglichen einsachen Sittenlehre Buddhas und den nach seinem Tode allmählich unter seinen Jüngern platzgreifenden phantastischen und ungeheuerlichen Glaubenssystemen. Diese können eine weitgehende Entlehnung und weitere Ausschmückung der Lehren des als Hinduismus entarteten Brahmanismus nicht verleugnen, ja fallen in wesentslichen Kunkten mit diesen beinahe zusammen.

Wie der Hinduismus, so nimmt auch der entartete Buddhismus den Berg Meru, zu dem wohl der Himalaya die Jdee gab, als Mittelpunkt der Welt an, umgibt ihn aber freissörmig mit sieben Meeren und sieben Gebirgen, die nach außen niedriger werden. Rings-herum liegen vier Erdteile, von denen Indien einer ist, und vier Meere, die ein Eisenwall umgibt. All dies bildet eine Tschaftravala, deren es unendlich viele gibt, alle mit eigenen Sonnen, Monden und Sternen. Dazwischen liegen Höllen (Lokantarikas), in welchen die Ungläubigen und Lasterhaften die fürchterlichst ausgemalten Qualen erdulden müssen, und zwar viele auf ewig!\*\*) Dante muß vor diesen Scheußlichkeiten zurücktreten.

Neber dem Meru türmen sich die Himmel empor und zwar in drei Stockwerken, dem der Sinnlichkeit, der Beschaulichkeit und des Unsichtbaren, jedes mit mehreren Himmeln, die meisten im zweiten, wo sie in Stusen (Dhyanas) der Beschauung verteilt sind. Diese

<sup>\*)</sup> Baumgartner a. a. D. S. 552 ff.

<sup>\*\*)</sup> Hir dies und das solgende sind die Quellen: Köppen und Kern a. a. D. und die von Max Müller herausgegeben Sacred books of the East, zu deren Aufzählung unser Raum nicht hinreicht, sowie die Annales du Musée Guimet.

Simmel find von Göttern bewohnt, zu denen die Seelen burch vier Stufen (Dämonen, Tiere, Gespenster und Menschen) emporsteigen können. wenn sie bessen würdig sind; sonst machen sie den umgekehrten Bea! lleber den eigentlichen Göttern, d. h. den Raturkräften, stehen die Budbhas, d. h. die Geistesmächte. Den unterften Plat nehmen die altindischen Götter ein; über ihnen waltet Brahma mit seinen Engeln, höher die Tugendhaften und zu oberft, im Nirvana, die Buddhas, Die vier Grade gahlen wie die Bhiffchus der Erde (f. oben G. 133); den obersten nehmen auch hier die Arhats ein, die allwissend, allsehend und allmächtig find; aber im Himmel gibt es noch zwei höhere Grade. den der sich selbst erlösenden und den der vollkommenen Buddhas. Bevor diese Stufen erreicht werden, wirten die Buddhas als Bobhi= jattvas, bis fie alle vollkommenen Eigenschaften erlangen. Es gibt ihrer zwar unzählige, aber alle find nur Erscheinungsformen bes Ginen, Bollendeten, Abataras (f. oben G. 142), des Ubi=Budbha, der als höchstes Wefen (igvara), Schöpfer und nahezu monotheistischer Gott ift. Er ift derfelbe, der in Tibet und Tfina als Umitabha (unendliches Licht) verehrt wird und einen erhabenen Sohn in Avalokitegvara (ber Berr, ben man anschaut) hat, die beide zuweilen in ausgezeichneten Menschen "Fleisch werden". In Tibet fteht über beiden noch Babichrafattva (Diamantseele) als oberfter Buddha. In Japan heißt dieser Amida. Denn war auch Buddha. waren und sind auch alle früheren und späteren Buddhas zeitweise Menschen, so sind sie vorher höchste Götter gewesen und werden es nachher wieder sein! Buddha war ja als solcher kein Mensch; jondern Siddharta murde Buddha (der Erleuchtete oder Leuchtende, b. h. Gott) genannt, weil man eine Ausstrahlung göttlichen Wefens in ihm wahrzunehmen überzeugt war. Gine hoch erhabene Gottes= vorstellung des angeblich "atheistischen" (!) Buddhismus, zu deren Boll= endung und vollem Verständnis es nur an Kraft und Einigkeit im Reiche des Buddhismus und an höheren Geistesgaben seiner Unhänger gefehlt hat.

Diese edeln Ideen wurden aber mit der Zeit durch allerlei abenteuerliche Vorstellungen, die uns zu weit führen würden, entstellt. So teilten die tsinesischen Buddhisten den Pusa (d. h. Bodhisattva) in ein männliches und weibliches Wesen, welches letztere Kwanshin, die Göttin des Mitseids heißt und oft mit einem Kinde auf dem Schoß, auffallend ähnlich der christlichen Madonna, abgebildet wird. Und so geschah es auch mit der einfachen, von der Wissenschaft bestätigten Idee einer Mehrheit der Welten, sowie ihrer sortwährenden Reusichaffung und ihres Unterganges. Wie die Hindus (s. oben S. 142), so nahmen auch die Buddhisten eine ungeheure Weltperiode unter dem Namen Kalpa an. Ein solches besteht aus Morgen (Chaos), Mittag (Schöpfung), Abend (Fortdauer) und Nacht (Untergang), je von 20,

zusammen 80 "Zwischenkalpas" (die Zahl von Buddhas Lebensjahren). Des ganzen Kalpas Dauer beträgt über 134 Millionen Jahre. Während jedes Zwischenkalpas vermindert sich der Menschen Lebenssalter von 80 000 bis auf 10 Jahre und steigt wieder, ebenso ihre Tugend und Körpergröße. Die Weltuntergänge am Ende eines jeden großen Kalpa geschehen 56 mal durch Feuer, siedenmal durch Wasser und einmal durch Sturm. Was darauf solgen soll, wird nicht gesagt, Die Moral davon heißt: "Alles ist eitel". Verdammenswert sind daher sind die füns Erbsünden: Unwissenheit, Einbildung, Begehrlickseit, Haß und Wissensdünkel, die aber auch auf zehn erweitert und verschieden benannt werden, worunter auch die meisten der christlichen sieden Todsünden sigurieren. Retten kann daraus nur die Dhyana, d. h. Meditation, die zum Nirvana (tsines. Ribban, japan. Nehan) sührt. Es gibt dazu bizarre, zum Teil blödmechanische Anleitungen. Die Belohnung sindet (für Tibet) in dem wundervoll und märchenhast geschilderten Paradies der Frommen (Sukhavati d. h. glückliches Land) statt; es ist aber nur für die Lamas zu erreichen. \*)

# 2. Bottesbienstliche Bebränche.

Much im Rult, wie im Glauben bes späteren Buddhismus spricht die Entartung aus mehreren Erscheinungen. Den Bettelmönchen war die Askese genügend, um selig zu werden; eines äußeren Gottesdienstes bedurften sie nur für die Laien, um sie für sich zu gewinnen und an fich zu fesseln. Der buddhiftische Gottesdienst hatte zum Sauptgegen= stand die Dreiheit: Buddha, Dharma und Sangha (f. oben S. 130). Dem Buddha wird vorab durch Sochhaltung seiner Reliquien gehuldigt, von denen zahllose Legenden berichten. Des Beiligen ab= geschnittenes haar sollen die Götter aufgefangen und aufbewahrt haben. Man zeigte an vielen Orten seine Saare und Ragel, seinen Bettelftab und Almosentopf, Lappen seiner Kleider; am meisten aber ehrte man Bahne von ihm, die in Wirklichkeit von Glefanten stammen und zeigen, daß man sich ihn riesengroß dachte. Bon einem angeblichen Buddha= schädel im Bendschab wurden Wunder erzählt, Fußtapfen von ihm fehlten nicht, ja sogar seinen Schatten zeigte man in einer Söhle. Gine zweite beilige Gruppe enthält die Buddhabilder, oft aus Gold oder wenigstens gelb, aber aus allen möglichen Stoffen, mit Borliebe riefengroß und mit einer Strahlensonne. Auch von diefen Bilbern wurden Bunder berichtet und Drakel erteilt. Auch gemalte Bilder find nicht selten. Buddhaftatuen sind der hauptsächliche Schmuck der Tempel, die wie gefagt (f. oben G. 139) Grotten ober freistehende

<sup>\*)</sup> Sukhavati-vjuha-sutra, Sansfritwerf, tsines. (O-mi-to-king) u. tibetisch übersett. Ann. du Mus. Guimet II, p. 17 ff.

Heiligtümer find. Den Reliquien besonders sind die Tschaithas gewidmet; es schmücken sie Fahnen und namentlich ein auf der Spize angebrachter Sonnenschirm, der den Himmel vorstellt, oder eine Wasserblase, die an das Weltei erinnert. Weitere Heiligtümer sind die Bodhibäume, die, Bilder des Weltalls, an die in den Buddhaslegenden eine Rolle spielenden Bäume erinnern, unter denen der Helte sehrte oder starb. Auch sie sind wie die Tschaithas geschmückt, oder mit Buddhabildern umgeden. Alle diese Orte sind auch Ziele von Wallsahrten oder sind es gewesen. Ein verehrtes Sinnbild ist das Rad, d. h. ein Sonnenbild, das uns, wie viele andere Umstände, zeigt, daß Buddha, ehe man einen höchsten Gott in ihm sah, ein Sonnensgott war, wie er ja auch als eine der Verwandlungen des Sonnengottes Vischnu gilt. Ein Sonnenbild ist auch das im Buddhismus, wie schon im Vrahmanismus, heilige Hakens oder Winkelkreuz (Svasita), das verschiedene Formen hat:

Es dient auch als Schlußpunkt von Handschriften.

Sehr viele Gebräuche hat der Buddhismus mit der orientalischechristlichen und der römischen Kirche gemein, so den Rosenkranz, das Mönchtum, Konzilien, Fasten, Beichte, Prozessionen, Wallsahrten, Reliquien, Heliquien, Heliquien, die alle schon zu Buddhas Zeit oder bald nachher nachgewiesen sind, sowie Weihrauch, Weihwasser, Fahnen, Glocken u. a., deren Alter nicht sicher vorchristlich ist. Auch ein der Messe ähnliches Opfer wird geseiert, wobei Lebensmittel dargebracht werden. Blutige Opfer sind streng ausgeschlossen.

Fe ft e des Buddhismus sind: Ruhetage nach jeder der vier Mondphasen, am Anfange der Jahreszeiten, am Anfang und Schlusse des Jahres (das Lampensest, Dipali), das Fest der Ueberwindung Maras (s. oben S. 130), Buddhas Todestag u. s. w. Die Predigt ist nur im südlichen Buddhismus gebräuchlich; andere Festäußerungen sind Feuerwerk, Musik, Schießen, Aufzüge, Jahrmärkte, Theateraufs

führungen u. s. w.

Welches auch die Schwächen des Buddhismus sind, zwei große Berdienste hat er aufzuweisen: die Unabhängigkeit der Sittlichkeit vom Glauben und die Bermeidung gewaltsamer Bekehrungen zu seiner Richtung. Beides muß mit ihm versöhnen, so wenig man ihm auch weitere Berbreitung wünschen kann.

### Bierter Abschnitt.

# Die Auftur im Bereiche des Eupfrat und Tigris.

Charafter.

Wie für Oftafien das Stromgebiet des Hoang-ho und Pang-thefjang, wie für Sudafien das des Ganges und Indos, jo ift für Westasien das des Euphrat und Tigris der Berd und die Quelle wenn nicht aller, doch jeder höheren Kultur. Es tritt jedoch hier ber wichtige Unterschied in Betracht, daß dieses Zweistromland von den beiden genannten durch weite Buftenlander getrennt ift, so daß zwischen ihm und jenen beiden die Berührungspunkte nur gering find, mahrend es dagegen mit Europa durch (wenigstens in älterer Zeit) ftark bevölkerte Länder und viel befahrene Meere zusammenhängt. Dieser Umstand hatte zur Folge, daß das Gebiet des Guphrat und Tigris, anders als Tsina und Indien, eine der Duellen für die Anfänge europäischer Rultur geworden ift. Die andere wurde das Gebiet des Nil, Agypten, beffen Zusammenhang mit Europa ein ähnlicher und deffen Abgelegenheit bon Gud- und Oftasien noch größer ift. haben es hier mit zwei Ländergebieten zu thun, die von der morgen= ländischen Rultur, der sie ihrem Charakter nach angehören, weg- und nach der mittelländischen hinweisen, der sie jedoch nicht zuzuzählen sind, weil das Mittelmeer nicht zur Bethätigung ihrer eigenen Kultur, sondern nur zu deren Verknüpfung mit den Küstenländern jenes Meeres diente.

Das Zweiftromland, das uns hier beschäftigt, hat keinen gemein= famen Namen, wenn auch eine gemeinsame Rulturgeschichte, deren Ber= lauf sich aber über das Wassersustem seiner beiben Strome hinaus erftreckt. Es ift, wie das Land des Ril ein Geschenk seines einen Stromes, ebenso ein solches seiner beiden Wafferadern, deren Gin= wirkung sich auch auf die angrenzenden Gebirgsländer geltend macht, bie übrigens mit dem Quellgebiete beider Strome eng zusammenhängen. Diese rinnen, bald sich voneinander entfernend, bald sich einander wieder nähernd, aus dem armenischen Hochlande südwärts durch eine ungeheure Tiefebene, die im Sudwesten von der sprisch-arabischen Bufte, im Nordosten aber vom eranischen Hochlande begrenzt wird, das zu ihrem Rulturgebiete gehört. Im Altertum hatten fie getrennte Mun= bungen in den Persischen Meerbusen. Das Land zwischen beiden Flüssen heißt bezeichnend Mesopotamien und zerfällt in das obere und bas untere. Meistens erhält nur das erstere jenen Namen, mahrend bas lettere nach feiner einstigen Sauptstadt Babylonien heißt. Bom

oberen Mesopotamien unterscheibet sich die Landschaft an beiden Usern des Tigris unter dem Namen Assprien (im Lande selbst Assur), vom unteren aber die Gegend am rechten Euphratuser als Chaldäa, welchen Namen später auch ganz Babylonien trug. Das Land östlich vom unteren Tigris hieß Elam oder nach der Hauptstadt (Susa) Susiana\*).

Mordöstlich an diese Ländergebiete, die zusammen kaum größer sind als Teutschland, schließt sich, wie gesagt, das Hochsand von Eran, dessen Gewässer teils dem Tigris zusließen, teils im Hochslande selbst versiegen und daher so unbedeutend sind, daß ihre Gebiete nur als Anhängsel des großen Zweistromsandes betrachtet werden können, mit dem sie in allen Beziehungen eng verknüpst sind. Zwar ist das Hochsand von Eran ein ungeheures Gebiet, das, dis zur westlichen Wassersche des Indos reichend, fast dem halben Europa gleichsommt; aber sür die Kultur kommt davon bloß der südwestliche, an Ussyrien und Glam grenzende Teil in Betracht, der aus den Landschaften Medien und Persien besteht, die zusammen an Flächeninhalt etwa Frankreich entsprechen; das übrige Land ist meist Wüsse.

Während das Hochland von Eran, wenigstens 1000 Meter über dem Meere liegend, an scharsen Kontrasten des Klimas leidet, die es jedoch, mit Ausnahme der den größten Teil ausmachenden Wüste, nicht unfruchtbar machen, ist das Land am Euphrat und Tigris, die es periodisch überschwemmen (doch in geringerem Grade als der Nil se in Land), sehr heiß und fruchtbar (dies jedoch in Afsprien weniger).

Wir haben es hier, anders als in Tsina und Indien, aber gleich wie in dem nachher zu betrachtenden Aghpten, mit einer vergangenen Kultur zu thun, deren Träger dis auf heruntergekommene Epigonen ebenso verschwunden, wie ihr Andau und ihre Fruchtbarkeit durch die rohe Hand des Türken niedergetreten sind. Die Bewohner waren in der Zeit, da diese Länder noch eine höhere Kultur besaßen, anders als die einem Stamme angehörenden Ügypter und Tsinesen, aber ähnlich wie die Inder, von verschiedener Abkunst, deren Angehörige einander in der Hernschaft über diese Gebiete ablösten. Sie dieten in dieser Hinden wir sie teilweise im Besiße von Stammverwandten der Tsinesen und Mittelasiaten, der turanischen Aktadier und Sumerier, später völlig in dem der Westasien bevölkernden Semiten, endlich in dem der mit den arischen Indern zunächst verwandten Eranier oder der Meder und Verser.

<sup>\*)</sup> Hommel, Fr., Geschichte Babyloniens und Asspriens. Berlin 1885. E. 180 st. — George Rawlinson, The five great monarchies of the ancient eastern world etc. 2. Ed. 3 Vol. London 1871.

# I. Sumerifde Beit.

### 1. Die ältesten Staaten Chaldaas.

Erft in neuester Zeit ist die Entdeckung gemacht worden, daß die älteste Ansiedelung und Rultur des unteren Cuphrat= und Tigris= gebietes und die beffen geistige Schöpfungen verewigende Reilschrift einem Bolfe (ober vielleicht zwei Bolfern) zu verdanten find, deffen Sprache und perfonliche Erscheinung mit der ural-altaischen Sprachfamilie und ihren Trägern in naher Verwandtschaft steht. Die vor= handenen Bildwerke stellen seine Angehörigen bartlos, mit vorstehenden Backenknochen und gedrungener Statur und in einfache lange Gewänder mit Fransen gekleidet bar \*). Allerdings war, mahrend biefes Bolk in Südbabylonien herrschte, ber Norden Dieses Landes schon zu Anfang bes 4. Jahrtausends v. Chr. von Semiten bewohnt, die jedoch Rultur und Schrift von den Sumeriern oder (wie fie auch heißen) Atta= Diern bezogen, auch sich mit ihnen vermischten. Diese Leute kamen, vor Anfang des 5. Jahrtausends v. Chr., zunächst aus den Bergländern im Nordosten Mesopotamiens, ursprünglich aber aus Mittel= asien her. Ihre Sprache, die Hommel die älteste bekannte Kultur= sprache der Erde nennt, gehört zu den agglutinierenden, d. h. die Endungen ber Wortwurzeln nur lofe anfügenden (oben S. 55), und bietet überraschende Aehnlichkeiten mit den sogenannten Turksprachen dar. Sie erscheint in einer alteren und einer neueren Form, die speziell die akkadische genannt wird, den Turksprachen näher steht als jene und sich durch Umwandlung gewisser Konsonanten gebildet hat. Die geographischen Kenntnisse ber Sumerier waren nicht ganz unbebeutend. Martu, das "Bestland", nannten sie die ganze Gegend zwischen dem Euphrat und dem Mittelmeere \*\*). Numma oder Ilumma hieß bei ihnen das Land im Often, im Alten Testament Elam, dem fie ihre Kultur mitteilten, und deffen Bewohner schon um 3000 v. Chr. in festen Städten wohnten, ja mit der Zeit "gefürchtete Rebenbuhler" ber Babylonier wurden. Die Sprache der Clamiten war weder der fumerischen, noch der semitischen verwandt, sondern bildet eine eigene Familie (die alarodische genannt) mit derjenigen des sprischen Kultur= volles der Sethiter, mit der des Bergvolles der Roffaer im Grenzgebiete zwischen Clam und Medien, die irrigerweise mit den biblischen Ruschiten vermengt worden find, die es aber in Babylonien nicht gab \*\*\*), und mit jener der heutigen Georgier, sowie anderer

<sup>\*)</sup> Hommel a. a. D. S. 237 ff. \*\*) Ebenda S. 269 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Einer der Verfasser den Genesis (1. Mos. 10, 8) hörte von den Kossäern, nannte sie hebräisch Kusch und gab eine Person dieses Namens dem Nimrod zum Bater. Hommel S. 276 ff.

Wölfer des Kaukasos. Endlich war auch die Kultur Asspriens von den Sumeriern ausgegangen, welche um 3100 v. Chr. Ninive gründeten, dem aber A-uschar, später Assur, voranging, das dem

Lande und seinem Bolfegotte ben Ramen gab.

Unter den in Sud-Babylonien von den Sumeriern gegründeten kleinen Königreichen war Sirgulla das alteste. Es lag unweit nördlich vom Euphrat, westlich von dessen jekiger Vereinigung mit bem Tigris, und erscheint bereits in der Mitte des 5. vorchriftlichen Jahrtausends (unter König Ur-ghanna) als mit beachtenswerter Kultur begabt, von welcher Reliefs mit Tier= (Abler= und Löwen=) Gestalten und Inschriften zeugen, die von Stadt= und Tempelbauten berichten. Mus der Zeit seines Cohnes Chasch-tur-galla stammt die fogenannte Beierstele, ein Denkstein, auf dem menschenfressende Geier dargestellt und Gebete an Götter beigefügt find. Schon vor diesen Königen aber und wieder nach ihnen hauften in Sirgulla, wie altbabylonische Siegel-Enlinder bezeugen, ftatt der Könige Oberpriefter, die den Titel "Patifi" führten, den sich auch die ersten affprischen und wieder die späteren neubabylonischen Könige beilegten. Es scheint, daß die Könige von Sirgulla später (um 4000 v. Chr.) anderen, benen von Agabi und Grech, unterliegen mußten und blog ben geistlichen Charafter behielten, während jene Babylonien beherrschten. Diese Könige waren bereits Semiten, aber Schüler ber fumerischen Kultur. Die ihnen also mahr= icheinlich unterworfenen Patifi von Sirgulla hegten indeffen mit Erfolg Die Blüte Dieser Kultur. Bon ihrem bedeutendsten, Ur Ba'n (Diener ber Göttin Ba'u), haben wir eine (leider topflose) Statue, die den Standpunkt der sumerischen Runft um 3300 b. Chr. zeigt und mit Inschriften bedeckt ist, die von Göttern und Tempeln handeln und rein friedlichen Charafters find. Gine unabhängige Stellung gegenüber Nordbabylonien nahm dagegen, wenn auch ohne Königstitel, mahrscheinlich als Usurvator, einer seiner Nachfolger, Gubîa (um 3100 b. Chr.) ein, von dem verschiedene Siegelchlinder und Statuen berichten, daß er bedeutende Macht besaß, ja sogar Kriege führte, Anschan besiegte, Handelsverbindungen pflog und Tempel baute. Aber auch seine Macht schwand unter seinen Nachfolgern, und ein Fürst aus dem Geschlechte feiner Vorgänger, Ur Ba'u, gewann die Herrschaft (um 3000), verleate aber ihren Sit nach dem weiter füdwestlich, jenseits bes Guphrat, neu gegründeten Ur und nahm den Titel eines Königs von Gumir und Affad, d. h. von ganz Babylonien an, während Gudfas Rach= tommen das geistliche Fürstentum von Sirgulla fortführten. Neben Ur, der Mondstadt, gründete er nördlicher Larfa, die Sonnenstadt, und baute Tempel in Erech und Nibur. Sein Sohn und Nachfolger Dungi vollendete seine Werte und machte der Burde eines Patifi bon Sirgulla ein Ende. Einige Jahrhunderte nach ihm ging aber die Herrschaft von Sumir und Akkad an die Semiten über.

### 2. Die fumerifche Religion, Schrift und Runft.

Die älteste Form der sumerischen Religion war, wie in der ursprünglichen Heimat dieses Volkes noch jeht, "ein roher Schamas nismus mit zwei Hauptgeistern, dem der Erde und dem des Himmels, an der Spige"; der Kult bestand in "Zaubers und Beschwörungssformeln") gegen die vielen bösen Geister" im Gesolge des Himmelssgeistes. In der Folge wurde der Erdgeist zum Meers und Wassersgeiste und sammelte weitere Götter des nassen Elementes um sich. Die beschworenen Geister erscheinen gewöhnlich in der Zahl von sieden und werden als aus der Wüste kommend betrachtet, auch aus dem Erdsinnern, dem Meere und der Luft. Man schrieb ihnen die Urhebersschaft der Krankheiten, der Ueberschwemmungen, der Erdbeben, des Miswachses u. a. zu.

In späterer Zeit wurde der Himmelsgeist Inlilla (Dämonensherr) genannt und von ihm der Himmelsgott Anu unterschieden. Der Erds und Wassergeist erhielt den Namen Intia, später J'a und eine Mutter Ba'u, das Urwasser, eine Gattin, Schwester, Tochter, einen Sohn u. s. w. Die Beschwörungsformeln ergehen sich häusig in Gesprächen zwischen diesen Gottheiten. Zu ihnen trat noch eine hochgeseierte Göttin Ninna oder Ninni, die Tochter des Himmels, deren Bruder Nins darra, der Sonnengott wurde. In der Zeit des Niederganges der sumerischen und des Auskommens der auf sie gestützten, aber sie nachher überslügelnden semitischen Kultur verschoben sich die Gottheiten beider Volksstämme ineinander, ähnlich wie die

ber Griechen und Römer, wie wir noch sehen werden.

Die Sumerier sind es gewesen, die jene Strichs oder ursprüngslich Bilderschrift erfanden, aus der sich später die Keilschrift entswickelte. Die ältesten Zeichen dieser Schrift haben teils den Wert von Begriffen, teils den von Silben; aber sowohl in den sumerischen, als in den späteren semitischen Inschriften geht ihre Bedeutung allein "auf die sumerische Aussprache des zu Grunde liegenden Bildes zurück"\*\*). Die sumerischen Zeichen bestehen aus mannigsach verbundenen Strichen und erinnern vielsach an die tsinesischen Wortzeichen; sie wurden in ältester Zeit auch wie diese in Säulen von oben nach unten, später aber in Zeilen von links nach rechts geschrieben. Ihre älteste Form verrät deutlich ihre Entstehung aus Vildern der damit ausgedrückten Gegenstände; schon früh aber "betamen die runden Formen der Vilder eine eckige Gestalt". In der Zeit des Gudta begannen dann die Striche sich in Keile zu verwandeln, welche Form sich besonders für das Eingraben in Ton empfahl, der den Schreibstoff in der hier be-

\*\*) Ebenda S. 34 ff.

<sup>\*)</sup> Hommel a. a. D. S. 245. 253 ff. 322 ff.

handelten Kulturwelt abgab. Jedes Zeichen besteht aus verschieden gruppierten senkrechten und wagrechten Keilen, wozu als Worttrennungen schräge kamen. Völlig ausgebildet wurde die Keilschrift durch die Semiten und erhielt im Laufe der Zeit noch manche Modifikationen.

Denn auf die Dauer konnten die Vildzeichen nicht genügen, weil ihnen das Satzefüge fehlte. Man erfand also Silbenzeichen, die nur grammatische Vedeutung hatten, kein Vild darstellten und mit der Zeit auch auf die abbildbaren Begriffe Anwendung fanden, ohne daß deshalb die Vildzeichen ganz aufgegeben wurden; vielmehr behielten viele sumerische Vildzeichen (Jdeogramme) ihre Bedeutung auch in semitischen Texten. Da es nun mehrere Silbenzeichen giebt, die verschiedene Werte haben, so mußte der Zusammenhang über den Sinn entscheiden, oder es wurden Fdeogramme zur Verdeutlichung beigeset. Die sumerische Keilschrift zählte über 500 Zeichen; die semitische aber begnügte sich mit etwa 300, von denen 250 zu ihrer Kenntnis durchs aus nötig sind.

Ueber vier Jahrtausende war die Keilschrift auf die Länder am Euphrat und Tigris beschränkt; ihre spätere Verbreitung wird weiters hin, die Geschichte ihrer Entzisserung aber erst in Behandlung der

neuesten Beit zu stiggieren sein.

Aber nicht nur die Schrift, sondern auch das Schrifttum des Zweistromsandes hat seine ursprünglichen Schöpfer in den Sumeriern. Taseln mit Verträgen wurden in Babylonien gesunden, die uns "Handel und Wandel, Sitten und Gesetze in einer Blüte zeigen, die wir als den Höhepunkt der babylonischen Kultur bezeichnen dürsen", und aus denen uns "Wohlstand und geregelte Verhältnisse entgegenstreten"\*). Die Stellung und die Rechte der Frauen waren hoch zu nennen; das Familienseben war ein geordnetes. Man kaufte und tauschte in regelrechter Weise Häuser, Felder, Gärten und Sklaven, sührte Rechtsstreite, über welche die Priester als Richter entschieden. Zeugen unterzeichneten die Urkunden und drückten ihre Siegel darauf. Es werden darin Gesetze angesührt, deren sumerisches Original semitisch übersetzt ist, und die Strasbestimmungen (von Geldbußen dis zum Tode) über Verdechen gegen die Familienrechte enthalten, und zwar in älterer Zeit schärfere, in späterer mildere.

Das sumerische und ihm nach das semitischebahlonische Schriftstum enthält ferner Sprichwörter, Lieder, Zaubers und Beschwörungssformeln, das neusumerische aber besonders jene merkwürdigen, ersgreisenden, an die Götter gerichteten, übrigens bereits von semitischem Geist erfüllten Bußpsalmen und Hymnen, die Franz. Lenormant ein "chaldäisches Rigveda" genannt hat\*\*).

<sup>\*)</sup> Hommel a. a. D. S. 379 ff. \*\*) Die Anfänge der Kultur. Jena 1875, S. 107 ff. — Desselben Werk: Die Magie und Wahrsagekunst der Chaldäer. Jena 1878.

Die bildende Kunst der Sumerier macht einen eigentümlichen Eindruck. Die Figuren auf ihren Siegelchlindern, Menschen, Tiere und Bäume, sind phantastisch, barock und wie aus rohem Holz geschnitzt, die Glieder von unheimlicher Magerkeit; oft sind sie in ihrer Bedeutung beinahe nicht zu erkennen. Es erscheinen unmögliche Ungeheuer, Menschen mit Tierköpsen oder Tierleibern, mit fabelhaften Tieren ringend, in diesem Falle nackt; mehrsach tragen die Menschen (wohl Priester?) lange Gewänder mit Volants und Hüte. Die Götter sind durch Stierhörner gekennzeichnet und daran erkennbar, daß ihnen gesopsert wird. Es ist eine zugleich kinderhafte und abenteuerliche Kunstübung.

## II. Semitische Beit.

## 1. Die semitischen Babylonier.

Die Herrschaft der Semiten im Zweistromlande folgt weder unmittelbar auf die der Sumerier, noch ist sie scharf von ihr zu trennen. Erst wohnen beide Bolksstämme neben einander, mit getrennten Gesbieten, dann bekämpfen und vermischen sie sich, und endlich sind die Semiten die Herrscher und die Sumerier die Unterworfenen, die schließelich spursos in jenen aufgehen. Daß der nach und nach siegende Stamm semitisch ist, kann weder seine Sprache, noch sein Charakter und Gesichtstypus verleugnen\*). Sein Haarwuchs ist schwarz und üppig, die Bärte sind lang und wohl gepflegt.

Das semitische Gebiet dehnt sich von Nord- durch Mittelbaby- lonien immer mehr gegen Südbabylonien aus und gewinnt schließlich auch Affyrien. In Nordbabylonien finden wir die Semiten schon um 4000 v. Chr., von 2500 an sind sie die herrschende Rasse; kurz vor 2000 gründen sie das afsyrische Reich. Die Assurer sind demzusolge reinere Semiten als die je weiter südlichen, desto mehr mit

Sumeriern vermischten Babulonier.

Die semitische Sprache Babyloniens ist der älteste Zweig dieses Sprachstammes; aber die Verwandtschaft mit dem Hebräischen ist meist leicht zu erkennen (z. B. ra' amu lieben, hebräisch racham). Früher als andere Semiten haben die Babylonier und Assurer das Nomadentum aufgegeben und sich ansässigem Leben und höherer Kultur zugewandt. Wenn auch im Kriege noch so grausam, verstanden sie sich im Frieden auf die Entwickelung zu höheren Leistungen; wie alle Semiten zeichnete sie ein tief religiöser Zug und Ergebenheit gegen die Gottheit aus; in allen Lagen des Lebens sahen sie sich unter

<sup>\*)</sup> Hommel a. a. D. S. 259 ff.

göttlichem Schutz und lechzten nach Berföhnung mit der durch Unthaten beleidigten Gottheit. Dies zur allgemeinen Charafterifierung.

Handelnd auftreten sehen wir die babylonischen Semiten ichon bald nach Beginn des 4. Jahrtausends v. Chr., indem, wie oben an= gedeutet, die nord= und mittelbabylonischen Könige von Agadi (Attad) und Uruk (Erech), Semiten mit jumerischer Bildung, damals dem jumerischen Königtum von Sirgulla ein Ende machten\*). Der erste namhafte dieser Herrscher, Sargon (Schargani) von Agadi, erzählt auf einem Enlinder in Strichschrift, daß ihn seine Mutter, eine Fürstin, heimlich geboren und in einem Korbe von Schilfrohr in den Euphrat habe gleiten laffen, worauf ein Bafferschöpfer ihn aufgefangen, erzogen und zu feinem Gärtner gemacht habe. Wie er König wurde, ift nicht näher gesagt; er berichtet bann nur noch über seine Thaten, worin ihm fein Cohn Maram = Sin nachfolgte. Diefe waren jedoch, wie auch die der späteren Könige von Erech, so wenig bedeutend, daß die semitische Macht wieder zurückging. Sie erhob sich aber von neuem und machte der sumerischen ein Ende um 2700 v. Chr. unter den Königen von Nisin in Mittelbabylonien, deren Inschriften und gleich= zeitige Symnen aber noch neusumerisch (akkadisch) find. Auf sie folgten um 2450 v. Chr. neue Könige von Ur, die auch in Nibur herrschten. und weiter folche von Larfa. Seit den letten Zeiten des 3. Jahr= taufends v. Chr. erscheinen nun auch in Babylon (Tintir) felbst statt der sumerischen semitische Herrscher, die aber gleich den vorher genannten so ohnmächtig waren, daß die Elamiten in Babylonien einfallen und fich der Oberherrschaft über die Chaldäer bemächtigen konnten. Fri-Atu, Sohn des Königs Kudur-Mabug von Glam, herrichte (1960—1920) als König über Ur und Larfa (oder Sumir und Afkad). Die Bibel (Gen. 14. Kap.) nennt ihn Ariot und erzählt seinen und bes Königs von Elam Redor=Laghomer (ein echt elamitischer Name), jowie ihrer babylonischen Vasallen Ariegszug nach Sodom und Go= morra, wo fie siegten und Lot gefangen nahmen, ben aber fein Dheim Abraham durch einen fühnen Sandstreich bei Damast befreite. Fri-Aku oder Ariok unterwarf sich übrigens gang Babylonien und gebot dauernd bis nach Sprien und Paläftina.

Nun tritt aber ein bedeutender Wendepunkt in der babylonischen Geschichte ein. Es war Babylon selbst, wo sich der große König Chammuragas oder Chammurabi (1923—1868) erhob, die Herrschaft über ganz Babylonien gewann und die Elamiten vertrieb\*\*). Aber er sorgte auch für die Wohlfahrt des Landes und brachte es in allen Beziehungen zu hoher Blüte. Seine Nachsommen, im ganzen seiner würdig, wichen 1731 einem neuen Herrschense, wahrscheins

\*\*) Ebenda S. 407 ff.

<sup>\*)</sup> Hommel a. a. D. E. 300 ff.

lich durch Gewalt; denn die Rachfolger waren Roffäer, die über Babel (das jest Rarduniasch heißt) regierten, nachdem sie vorher einen räuberischen Einfall der Sethiter (Cheta) zurückgeworfen hatten. Babel scheint bereits durch seinen Reichtum die Habsucht der Nachbarvölker gereizt zu haben. Unter diesen Rossäern ragt Aqu = fat = rimi hervor, ein Zeitgenoffe des Pharao Dechutmes (Thutmofis) III. (um 1650—1600), mit dem er beinahe zusammengrenzte. Das Land stand in Blüte unter diesem seine Rultur pflegenden und sich semitisierenden Fremd= ling. In diesem Sinne fuhren auch seine Nachfolger fort; aber seit 1500 trat ein Rückschlag ein: denn Affprien begann damals Babulon zu überflügeln; es lebte zwar noch mit dem altern Reiche im Frieden, dem aber seit 1390 Kriege um den Vorrang folgten, worin die Baby-Ionier unterlagen, die Affprer aber an Macht zunahmen und Baby= Ionien bedrückten, freilich mit Unterbrechungen, da nicht alle Roffaer= fönige schwach, alle aber nun völlig semitisiert waren und das Land zu ihnen stand, so daß das Kriegsglück wechselte. Mit 1154 begann eine neue und zwar alteinheimische Dynastie, die als bedeutenden Herricher Rebukadnezar I. aufweift, unter dem Babylonien noch einen letten Aufschwung nahm und seine Macht bis nach Sprien ausdehnte, die Rossäer aber unterworfen wurden. Doch — das Unglück schritt schnell. Unter Mardut = nadin = achi erlag, nach langjährigem tapferen Widerstande, Babylon dem Uffgrer Tiglatvilesar 1107 v. Chr. vollständig. Was folgte, war nur noch der freilich langsame Untergang.

## 2. Die babylonische Religion, Runft und Biffenschaft.

Wie alle Semiten, so verehrten auch die semitischen Babylonier einen obersten Gott, den sie den "Herrn" (Ba'al) oder "Gott" schlechtweg (El) nannten\*). Als seine Wohnung galt das Licht, als sein Sinnbild die Sonne, als sein Abglanz die Gestirne, die mit der Zeit auch besondere, untergeordnete Gottheiten wurden. Mit diesem reineren Glauben, der sich bei den Hebrärn zum Monotheismus entwickelte, vermengte sich der rohere Glaube der Sumerier. Der "Geisterherr", Inlila, wurde mit dem "Herrn", Bel, verdunden, die Himmelssöttin Ninna unter dem Namen Istar ihm als Gattin und Göttin des Abendsterns beigesellt. Unter den weiteren Planetengöttern hieß der Jupiter Marduf (ursprünglich Sonnengott der Stadt Babylon), der Saturn Nindar, der Mars Nirgal, der Merfur Nabu. Sine Dreiheit bildeten der Sonnengott Samaß, der Mondgott Sin und der Gewittergott Kamman. Den Erdgeist Ca und den Himmelssgeist Anu erhielt Bel zu Begleitern. Die Babylonier liebten es, einen

<sup>\*)</sup> Hommel a. a. D. S. 265 ff.

der obigen Götter mit einem Beisatz (z. B. Naram Sin, Geliebter des Mondgottes; Samsi-Namman, meine Sonne ist Ramman; Belsnirari, Bel ist meine Hilse u. s. w.) als Namen zu wählen.

Die semitische Kunst in Babylonien und Assyrien zeigt einen himmelweiten Unterschied von der sumerischen, besonders in der Darstellung der Menschengestalt. Statt der Krüppelsiguren mit übertriedener Magerteit begegnen uns in Reliefs aus Marmor mit Jagds, Kriegs und häuslichen Scenen naturgetreue Gestalten, aber mit ebenso übertriebener Fettigkeit und Muskelstärke. Auf die Pflege von Haar und Bart, auf die Tracht, besonders die reich geschmückten Kopfsedeckungen (Spismüßen) und langen Gewänder der Könige und Hofsedeckungen wird liebevolle Sorgsalt verwendet. Wie in Negypten sind die Könige oft neben Unterthanen in riesenhafter Größe abgebildet. Tiere von allerlei Art sind, wenn auch nicht naturgetreu, doch leicht erkenndar und oft mit Kühnheit dargestellt. Beide, Tiere und Menschen, sind häufig mit Keilinschriften überdeckt.

Wie die Ägypter, so errichteten die Semiten im Zweistromlande Phramiden und Obelisten, aber bedeutend weniger hohe und von gedrungenerer Gestalt. Wie am Nil ursprünglich, so waren auch die Phramiden am Euphrat stufenförmig; sie blieben dies aber und waren nicht Grabmäler, sondern trugen Tempel.

Unter den Semiten wurde die alte sumerische Strichschrift erst vollständig zur Keilschrift und verbreitete sich über das Zweilsromsland hinaus nach Diten, Norden und Westen, zu Elamiten, Persern, Armeniern, Kappadociern, Syrern, wo man sie in Felsinschriften sindet und an einigen Orten auch auf Tontafeln, freilich in verschiedenen abweichenden Formen. Namentlich wurde sie in Persien zur Buchstabenschrift vereinfacht und ermöglichte hierdurch ihre Entzisserung.

Die semitische Litteratur in Babylonien entwickelte sich aus sumerischen Borbildern und Duellen. Ihre Stärke aber liegt im mythologischen Epos, das sich bei ihnen selbständig entwickelt hat\*). Ein solches, von dem zahlreiche (12) Bruchstücke auf Tontaseln vorliegen, hat zum Selden einen Halbgott Gischvubarra (Izdubar) oder Namraßit, in dem man den biblischen Nimrod vermutet, und stammt wohl aus des ersten Sargon (s. oben S. 168) Zeit.

Der Held besiegt gefürchtete Tiere und Thrannen und verschmäht die Liebe der Göttin Jstar, die im Himmel und Hölle Hilfe sucht. Ihre "Höllenfahrt" ist in einem besonderen kleineren epischen Gedichte ergreifend geschildert. Der Held seinerseits sucht Heilung von der ihm durch sie zugesandten Krankheit bei seinem Vorsahren Samas-Napischtim ("Sonne des Lebens"), der ihm die Geschichte der Sintflut erzählt

<sup>\*)</sup> George Smiths chaldäische Genesis. Ueberset von herm. Delitich. Mit Erläuterungen von Dr. Friedr. Delitich. Leipzig 1876.

und ihn heilt. Er ift der chaldäische Noah, dessen Erlebnisse mit denen des hebräischen auffallend übereinstimmen\*). Ebenso ähnlich ist die auf einer anderen Taselreihe enthaltene Darstellung der Weltschöpfung, dem hebräischen Berichte zu Anfang der Genesis. Gewisse Abbildungen auf Enlindern geben der Annahme Naum, daß auch die Erzählungen vom Sündenfall im Paradiese und vom Turmbau zu Vabel aus dabylonischen Duellen oder vielleicht aus gemeinsam semitischer Urzeit stammen dürsten. Das zusammenhängendste Gedicht aber ist ohne Frage "Istars Höllenscht". Die Babylonier nahmen als Wohnort der verschiedenen Seelen eine Unterwelt (Schualu, hebr. School) an, die sieben Thore hatte, bei deren jedem dem Antömmlinge ein Kleidungssoder Schmucksück abgenommen, der entlassenen Istar aber zurückgegeben wurde. In ihr thronte als Fürstin Vilit, ein Gegenbild Istars. Manche Züge im Gedichte erinnern an die Hölle Dantes, der doch nichts davon wissen konnte\*\*).

Auch Tierfabeln enthält die Litteratur, die hier besprochen wird. Sie besitht ferner mathematische und aftrologische Werke und entspricht damit dem Gestirndienste der Religion ihres Volkes. Die Babylonier haben die Woche mit sieben nach den Planeten benannten Tagen ersunden, die von ihnen auf die Römer und auf ganz Europa überging. Sie schoben, um Sonnens und Mondlauf auszusgleichen, alle zwei die drei Jahre einen dreizehnten Monat ein.

Endlich gab es noch philologische Arbeiten, d. h. unbeholfene Zusammenstellungen von Wörtern und grammatischen Formen, in älterer Zeit sumerisch und semitisch, in späterer bloß in letzterer Sprache, aber

mit Erläuterungen.

## 3. Die Affgrer und Reubabylonier.

In Affyrien, dem Lande am oberen Tigris, finden wir, im Gegenfatze zu dem mehrsprachigen Babylonien, nur eine Nationalität und Sprache, die semitische. Der Zersplitterung und dem Mangel an Zusammenhang und Bollständigkeit der Quellen über die Geschichte jenes, des älteren Landes gegenüber, begegnet uns in diesem, dem jüngeren, ein Reichtum und ein Zusammenhang der Berichte, wie er kaum günstiger gewünsicht werden kann.

Afsprien lag hauptsächlich am linken, öftlichen Ufer des Tigris und nur zum kleinen Teile am gegenüberliegenden, wo sich indessen sein Gebiet mit der Zeit erweiterte und vom 9. Jahrhundert v. Chr.

<sup>\*)</sup> Schraber, Eberh., Die Höllenfahrt der Jftar. Gießen 1874. — Hommel a. a. D. S. 399 ff. — Vom Berf. d. B. metrisch bearbeitet in den Büchern "Die deutsche Volkssage", 2. Aust. Wien 1879, und "Das Jenseits", Leipzig 1880.

\*\*) Lenormant, Ankänge der Kultur. II, S. 3 ff.

an fast gang Mesopotamien umfaste. Das fühlere Klima bes Landes aab dem Bolte und damit auch dem Staate einen rauheren Charafter, als wir ihn in dem wärmeren Babylonien mit seiner weicheren Bevölkerung finden. Im übrigen ist die affprische Kultur der semitisch= babylonischen im wesentlichen gleich, namentlich da sie hauptsächlich aus dem füdlicheren Lande eingeführt wurde. Affgrien hatte es also leichter; es mußte seine Kultur nicht erft mühjam schaffen, hat fie aber auch, bei seinem rauben und wenig bilbsamen Charafter, nicht weiter entwickelt, sondern nur Nachahmungen geliefert. Dies ift nament= lich bezüglich der Keilschrift, der Kunftübung und der Religion der Fall. Die Götter Uffpriens waren meift dieselben wie im semitischen Babylonien. Der wenig bedeutende Gott Unu erhielt die Burde bes Nationalgottes Affur, unter bessen Schutz Berricher und Land sich stellten. Bel hieß hier oft Dagon und wurde als Gerr ber Gewäffer mit einer Fischhaut über Ropf und Rücken abgebildet. Erst spät (um 800 v. Chr.) fand der Gott Nebo (Nabu) aus Babel in Affur Gin= gang. Welchen Gott toloffale Stiere und Löwen mit Adlerflügeln und Menschenkopf darstellten, die, in Stein, die Balaste bewachten, ist ungewiß. Sie trugen die geschmückte Kronmütze und den in Abteilungen funstvoll geflochtenen Bart der Herricher.

Ganz frei von sumerischer Einwirkung ist auch Assprien nicht geblieben. Seine ältesten Städte A=uschar (Assur) und Ghanna=ti (später Ninive) sind Gründungen des babylonischen Urvolkes, wurden jedoch schon früh durch Ansiedelung aus Chaldäa rein semitisch. Zuerst, nach 2000 v. Chr., regierten in Assur Priesterkönige (Patisi), deren

Bürde Erblichkeit erlangte.

Seit bald nach 1600 v. Chr. finden wir aber wirkliche Könige in Assur, die sich von Babylon losgerissen und selbständig gemacht hatten, jedoch mit dem Mutterlande im Frieden lebten, aber nicht blieden, sondern bald Eroberungen zu machen begannen, deren Höhe punkt unter Kamman=Nirari I. (um 1350) eintrat und durch seinen Sohn Salmanassar I. den übermütigen assurischen Charakter erhielt. Bon da an nannten sich die assurischen Ferrscher "Könige der Welt"! Nach einer ruhigeren Zwischenzeit begründeten Aschurzrisch=isch und seiner ruhigeren Zwischenzeit begründeten Aschurzrisch=isch und sien Sohn Tiglat=Pilesar I. (um 1140 bis 1100) die entschiedene Somacht Assuriens gegenüber Babylonien, den Größenwahn der Despoten dieses Reiches, die Pracht seiner Paläste, Tempel und Getreidehäuser und den Glauben, das die Götter mit ihnen seien. Das Reich dehnte sich bereits die zum Mittel=meere aus\*).

Allerdings trat nach dieser Zeit ein Kückgang in der afsprischen Macht ein; aber ein neuer Ausschwung ersolgte unter Assur=

<sup>\*)</sup> Hommel a. a. D. S. 527 f.

nafirpal (884-860). Er und feine Nachfolger, Salmanaffar II. und Samfi-Ramman IV., eroberten Armenien, das öftliche Kleinafien, Medien, Sprien und machten Frael tributpflichtig und Babylonien abhängig, fanden jedoch in dem tleinen Glam eine unerwarteten Wider= ftand. Aber auch in eroberten Landen kamen infolge unerträglichen Druckes häufige Aufstände vor, die mit Grausamkeit gezüchtigt murden. Ja wir hören fogar von einer Empörung des Aronvringen Affurbanin-val gegen feinen Bater Salmanaffar II., unterftutt von 27 Städten. barunter Ninive (825-822), die aber niedergeschlagen murbe. Das Reich wurde durch diese Erfolge befestigt und vorher nur vorübergehend erworbene Gebiete auf die Dauer unterworfen. Zu diesem Ameeke wurden beinahe jährlich Feldzüge unter dem König (Sarru) und seinem Oberfeldherrn (Turtan) unternommen. Die oberften Bürdenträger fuhren auf Streitwagen, im Kriege wie auf der Jagd, die oft damit verbunden wurde; denn unter der Beute nehmen Tiere, gabme wie Pferde, Efel, Rinder, und wilde, wie Hirsche, wilde Stiere, Untilopen, Steinbode, Ramele mit zwei Bodern, Lowen, Glefanten, Alffen, Strauße, Flußpferde, Krokodile u. f. w. einen wichtigen Blat ein. Diese Tiere, soweit sie nicht erlegt wurden, sammelten die Konige in ihren Tiergarten, in welche auch erbeutete Baume verpflanzt murden. Den geschlagenen Feinden und Aufrührern wurde Sab und Gut meggenommen und in die Hauptstadt (erst Affur, dann Ninive, später Kalach) gebracht, ebenso ihre Götterbilder, damit sie deren Schutz verlieren, und die Opfergefäße der Tempel. Im besten Falle buften die Unterliegenden, auch wenn sie des Siegers Juße umfaßten, durch schwere Abgaben, besonders an Bieh, Gold und anderen Metallen, auch an Wein, in schlimmeren durch graufame Behandlung. Ihre Orte murden verbrannt, Mengen von ihnen niedergemetselt und ihre Leichen in Schluchten geworfen; man zog den "Fehlbaren" die Haut ab, nagelte fie an Mauern oder Pfähle, hieb ihnen Glieder ab, den Gefallenen Die Röpfe, die Gefangenen pfählte man. Den Ueberlebenden auferlegte man die Sprache bes Siegers. Häufig wurden Bevölkerungen nach Alsgurien geführt und durch Kolonisten von da ersetzt. All dies er= gahlen Könige felbst in ihren Inschriften, die voll Selbstbeweihräucherung und Großsprecherei sind, und rühmen sich deffen. Auf dem Felde des Sieges wurde die Statue des Herrschers aufgestellt, zum Ruhme feiner Macht und Tapferkeit (?). Un ihren Erfolgen liegen die Könige auch ihre Günftlinge teilnehmen. Jedes Sahr erhielt den Namen entweder des Monarchen oder eines hohen Hofbeamten in bestimmter Reihenfolge.

Indessen schusen die assprischen Herrscher, die zugleich Oberpriester waren, auch Werke des Friedens. Sie bauten weite Städte und prachtvolle Paläste, deren Trümmer noch vorhanden sind, rissen Tempel nieder, um sie prächtiger neu aufzurichten, ließen Götters

statuen und Bronzereliefs fertigen, auf denen ihre Thaten verherrlicht wurden.

Bon der Stellung der Frauen bei den Affprern miffen wir wenig; es herrichte Haremsleben mit oft einflugreichen Gunuchen. Gine Königin war indessen die bevorzugte Gattin; auf einem Marmorrelief aus Rinive sitt und trinft zwar die Königin mit dem König in einer Weinlaube, aber auf einem niedrigeren Seffel. Doch hat weniastens eine Frau sich in der affprischen Geschichte einen Namen gemacht. Eine viel bewunderte Gestalt der Sage erhält nämlich ihre historische Erklärung in des Königs Ramman = Nirgri III. (811-783) Gattin. eher aber, da sie die Regentschaft führte, Mutter oder Stiefmutter Sammuramat, in welcher man die mythische Semiramis erfennt, wohl die Tochter eines babylonischen Fürsten, eine sehr energische Frau, die Kriege führte, Schlöffer, Bafferleitungen und Strafen baute. Obichon unter dem genannten König Babylonien nur noch wie ein Basallenland Affpriens erscheint, trat doch für die nächste Zeit ein neuer Rückgang der Macht Affurs ein, mit welcher eine Erhebung bes Nachbarlandes Urmenien zu felbständiger Macht Sand in Sand ging. Co fonnte es fommen, daß auch Babylon sich wieder erhob und im Jahre 745 ein dortiger Edler, Bulu (der biblische Phul), unter dem Namen Tiglatvileger III. König von Uffprien wurde und mit dem Könige Nabungfir von Babylon im Bunde die rebellischen Beduinen unterwarf, dann Armenien wieder besiegte und einverleibte. ebenso Sprien, Israel durch Wegführungen schwächte, bis nach Arabien brang, wo Königinnen regierten, und Tribut empfing, endlich auch Babylons Krone mit der seinigen vereinigte. Sein Bruder oder Neffe Salmanaffar IV. (726-722) trat jum erften Male Megnpten gegenüber und vernichtete auf dem Wege dahin das Reich Israel (724). Dies vollendete aber erft fein Nachfolger Sargon, mit dem eine neue Onnaftie auftrat, unter der Affyrien seine höchste Blüte, aber auch seinen furchtbaren Fall erlebte. Denn die Grausamkeiten der Uffprer hatten joviel Empörung gefaet, daß der Wurm in der scheinbar föstlichen Frucht frag. Ginen riefigen Palaft mit zahllosen Berzweiaungen, mohl 30 000 Quadratmeter umfassend, errichtete Sargon bei Ninive (jest Khorsabad), eigentlich eine Stadt von zusammenhängenden Gebäuden (biese hatten in Uffprien teine Tenfter, sondern nur Dberlicht). Diefer zur Ausnahme gerechte und milde König wurde unbe= greiflichermeise ermordet. Gein vielleicht mitschuldiger Sohn Senacherib (704-681) baute zwei neue Palaste (jett Kujundschik und Rebi Junus), sowie einen Kanal zur Versorgung Ninives mit Trinkwaffer. Er fiel ebenfalls durch Batermord, und der Thäter wurde als Aufrührer von feinem Bruder Afarhabbon, der nun folgte, nieder= geworfen. Afarhaddon machte Juda und die Injel Knpros abhängig; fein erstaunlichster Erfolg aber ift der Feldzug nach Alegypten und

bie (freilich vorübergehende) Eroberung des Nillandes. Zwei neue Paläste (jest Nimrud und Scherif-Chan) zeugten von seiner Pracht-liebe. Ihm folgte nach seinem Willen sein Sohn Affurpanibal (668—626), den die Griechen Sardanapal und die Juden Usenappar nannten; er war ein Freund der dis dahin nur von den Priestern gepslegten Wissenschaften, in die er sich einweihen ließ, und seine Vibliothek aus Ziegelsteinen hat der heutigen Forschung reiche Ausbeute geliefert. Dies verhinderte ihn nicht nur nicht an eifriger Jagdliebe, sondern selbst nicht an üppiger Haremsdevölkerung durch Töchter bessiegter Könige und an Grausamkeit im Kriege, namentlich in einem Feldzuge gegen die Araber, denen schon Asarbadon acht Scheiche tötete und Assurpanibal einen weiteren Wati'u entmannen und blenden ließ.

Schon zu Anfang der Regierung Sargons hatte fich in Babylon ein Rleinfürft, Marbut = pal = ibina (Merodach=Baladan), zum König aufgeworfen und fich mit Glam gegen Affur verbundet, war aber geschlagen worden\*), und Sargon herrschte in Babel. Eine neue Erhebung Merodachs und Clams warf Senacherib ebenfo nieder. So wechselten die Erfolge oft; Babels Zerstörung und Ausmordung durch Senacherib und fein Wiederaufbau durch Afarhaddon fallen in die nächsten Jahre dieses langwierigen Krieges. Affurpanibal endlich rächte die Teilnahme der Elamiten am Aufstande Merodachs und am tapferen Widerstande seiner Söhne und Entel durch ihre Unterwerfung. miffiel seinem Bruder Samas-schum-ukin (Saosduchin), der in Babel regierte, als Eingriff in feine Rechte; aber fein Aufftand im Bunde mit Clam wurde von Affur gebrochen und Saosduchin fturzte fich in bie Flammen bes Balaftes (was die Griechen von Sardanapal be= richteten). Glam wurde nun (um 640) völlig affgrisch. Seine und Babyloniens Ginwohner wurden in Maffe nach Sprien verfett. Aber bereits erhob das Geschick Affpriens drohend sein Saupt; denn zu jener Zeit begann bas unabhängig gewordene medische Reich aufzu= blühen, und die Perfer machten bereits von fich reden. Das Reich Uffur war faul durch und durch und zum Zusammenbruche reif. Die Nachfolger Affurpanibals waren nur noch Figuren und folgten sich rafch. Babylonien fiel (625) unter dem affprischen Feldheren Rabopa= laffar, der dort König wurde, zum letten Male ab, und das neu= babylonische Reich begann sein Dasein. Gleichzeitig fielen bie Meder in Uffprien ein und die Stythen vermufteten Borderafien 28 Jahre lang. Affur war der Dhumacht nabe; Sprien und Baläftina fielen in der Aegypter Hände, und endlich nahm Nabopalaffar im Berein mit den Medern Rinive (606) ein und zerftorte es mit all feinen Palästen bis auf den Grund. Bon Mesopotamien ergriffen

<sup>\*)</sup> Lenormant, Anfänge der Kultur. II, S. 149 ff.

die Neubabylonier Besit, den Medern die Trümmer Ninives überlassend.

Dem neuen Reiche Babylon war aber trot zeitweise hoher Blüte keine lange Dauer vergönnt. Nabopalaffar ftarb schon im Jahre nach der Zerstörung Ninives, und der Ruhm seines Reiches beruht aus= schließlich auf seinem Sohne Rebutadnegar II., ber damit begann, Sprien den Aegyptern wieder abzunehmen, die er tief demutiate, und Juda zum Basallenlande zu machen, dem er aber schon 587 ein völliges Ende bereitete und die Hauptstadt zerstörte. Er vergrößerte und verschönerte Babel, baute die beiden Tempel von Babel und Borsippa neu auf, errichtete den siebenstöckigen Tempel des Sonnen= gottes Bel (jest Birs-Rimrud) und weitere Gotteshäuser und umgab bas Ganze mit großartigen Befestigungen, sodaß die Riefenstadt nun drei Mauerumfaffungen gählte und 400 Quadratkilometer umfaßte. Auf des großen Herrschers Tod (562) folgten nur noch Buppen, deren Herrichaft von den einfallenden Medern arg beschränkt wurde, bis ihrem letten, Nabu=na'id, der zwar wacker baute, der Gründer bes persischen Reiches, das bereits Babylon auf allen Seiten umgab, Rurafch oder Anros, im Jahre 539 v. Chr. ohne Rampf Reich und Hauptstadt wegnahm, begrüßt von den mit dem schwachen Nabu-na'id und seinem schwelgerischen Sohne Belfagar unzufriedenen Baby= Ioniern! Wie die Semiten die Sumerier, fo lösten nun die Arier Die Semiten in der Herrschaft über das Zweistromland ab, die im übrigen dieselbe blieb und nur Teil eines größeren Reiches wurde\*).

## III. Eranische Beit.

# 1. Die Vorgeschichte Erans.

Die Wohnsitze der Eranier erstrecken sich noch heute, wie im Altertum, von den Gebirgen im Westen des Indos dis zu denjenigen im Osten Kleinasiens. Den östlichen Flügel dieser nächsten Verwandten der arischen Inder bilden die Afghanen und Beludschen, den westlichen die Armenier und Kurden; zwischen ihnen wohnen die Perser, die indessen mit ihren Vorgängern in der Herrschaft über Eran, den Medern, die einzige Bevölkerung des weiten Landes bilden, welches in der Kulturgeschichte, wie in der Geschichte überhaupt, beschieden war eine Rolle zu spielen. Freisich hat diese schon seit dem Eindringen des arabischen Islam im Zweistromlande ausgespielt; doch ist den Eraniern ein Fortleben beschieden worden, das ihren Vorgängern in der Herrschaft, den Vadysloniern und Ussyrern versagt war, freisich nur noch ein ruhmloses.

<sup>\*)</sup> Hommel a. a. D. S. 786 ff.

Das Land, das die Eranier bewohnen, hat fie zum schroffen Gegensate ihrer nächsten Berwandten, ber Inder, gestempelt. hochgelegenes fühles Land mußte andere Charafterzüge züchten als das tiefgelegene heiße Hindustan, träftige, energische statt schlaffer, träume= rischer. Stimmen auch ihre Sprache und älteste Religion noch genau mit berjenigen ihrer Bruder vom Indos und Banges überein, fo find fie diesen einerseits durch die religiose Reform Barathustras und ander= feits durch die Nachahmung der Babylonier und Uffprer in der Politik. Schrift und Runft entfremdet worden. Auf ben Charafter ber Granier wirkten vorzüglich die scharfen Kontraste im Klima ihres Landes ein, das einen beständigen Rampf des Menschen mit der Natur verlangte. daber in seinen Bewohnern Arbeitsluft, Rüchternheit und praktischen Sinn erwedte und fie hierdurch zu ftolgen Beltbeherrschern erzog, bis fie durch den in seinen Wirkungen der indischen Tiefebene ähnlichen Einfluß bes Tigris- und Euphratlandes, wie bor ihnen die Babnlonier und Affirer, deren Land ihr Hauptsitz geworden war, erschlafften.

Bevor dieses bose Ende eintrat, zwang die Eranier ihres Landes ftiefmütterliche Natur ebenfo jum Optimismus, jur Sehnsucht nach bem Befferen wie die Inder des ihrigen Ueppigkeit zum Beffimismus, zur Nebersättigung am Leben führte. Die Eranicr ergaben sich dem Schickfal nicht willenlos wie die Inder, fondern nahmen den Kampf mit den Mächten des Bosen auf. Sie nannten sich gleich den Indern Arier, in ihrer Mundart Airja; die Stammfremden waren für fie Angiria. Ihre Götter hießen Daevas, wie die indischen Devas; der Name murbe jedoch später zu dem der bofen Geifter. Bevor dies der Kall mar, standen in ihrer Verehrung die Lichtgottheiten obenan, der Sonnengott Mithra und ein Sterngott Tiftrja, der zugleich Regen= gott war, weil in dem dürren Lande der Regen als eine Gabe der gludbringenden Sterne galt\*). Er bandigt den Damon Apaofcha, beffen Stimme der Donner ift, und spendet den Baum- und Rräuter= wuchs. Sein Geschent ift das Wasser, wie das Feuer das Abbild des Sonnengottes. Diesem gebührt die höchste Verehrung, weil es die in Eran kalten Nächte erwärmt und erleuchtet; es ist der Bote zwischen Göttern und Menschen. Ihm find an bestimmten Orten Tempel geweiht, in denen das heilige Feuer brennt, das, wenn das häusliche Feuer (durch totes) verunreinigt wird, dieses wieder reinigen muß. Es brennt in dunkeln Räumen, damit die Sonne es nicht überftrable. Die drei ältesten heiligen Fener sind Beschützer der drei eranischen Stände: Briefter, Krieger und Ackerbauer (den drei grifchen Kaften Indiens entsprechend).

<sup>\*)</sup> Spiegel, Eranische Altertumsfunde. Leipzig 1871. — Avesta, übers. von Spiegel. — Darmesteter, Einleitung zu Avesta (Sacred Books IV). — Windisch mann, Mithra. Leipzig 1857. Dessen Zoroaster. Studien. — Justi, Ferd., Geschichte des alten Persiens. Berlin 1879. S. 70 ff.

Benne = am Rhyn, Sandbuch ber Rulturgeschichte.

Weniger, aber ebenfalls sehr verehrt ist das Wasser; auch dieses bedarf der Reinigung durch Quell= oder Regenwasser. Den bösen Geistern dagegen gehört das den Eraniern, die das Meer nicht besuhren, antipathische Salzwasser. Der Luftgott Baju (wie in Indien) ist der auf leuchtendem Wagen sahrende Begleiter Mithras; dem Winde steht Bata vor. Die Göttin der Erde heißt Armaiti. Der Gott des Opfertrankes Haoma (in Indien Soma) ist ein Lichtgott und vom irdischen Haoma (der Pflanze dieses Namens) unterschieden. Wie man sieht, ist von der ältesten eranischen Religion nur wenig bekannt; denn sie wurde durch die weiterhin zu bestrachtende Resorm Zarathustras völlig überwuchert und in den Hintersgrund gedrängt, so daß von den Aehnlichkeiten mit Indien wenig übrig blieb.

Mehr von diesen hat sich in den religiösen Gebräuchen erhalten. Wie die Glieder der drei oberen indischen Kasten, wurden auch die jungen Männer (doch oft auch die Jungfrauen) der eranischen Stände durch Anlegen einer Schnur in die Volksgemeinschaft aufgenommen. Wie den Indern war auch den Eraniern das Rindergeschlecht heilig und zwar in dem Grade, daß dessen Harn (Nirang) neben dem Wasser als Reinigungsmittel der Menschen galt und die Seese des Stiers

(Gofch) unter die guten Beister gezählt murde.

Weit reicher als Götterlehre und Rult der Eranier por Barathuftra ift die Selden fage diefes Boltes, ein Erzeugnis feines fteten Rampfes mit der feindlichen Natur des Landes. Un ihrer Spige fteben brei Rulturherven, beren bedeutendster Jima (in Indien Dama), auch Dichem oder Dichemichid, der Sonnensohn und Schöpfer aller menfch= lichen Ordnungen, taufend Sahre lang Glück und Frieden unter ben Menschen befördert. Die höchste Gottheit verkundet ihm einen ver= berblichen langen Winter (ben eranischen Ersatz für die Flut) und veranlaßt ihn, sich mit Menschen, Tieren jeder Art und dem heiligen Feuer in einen Garten gurudzugiehen (ber alfo zugleich bas Paradies und die Arche vertritt). In diesem glücklichen Erdenwinkel, glaubte man, lebe Dichem immer noch. Gine jungere Sage läßt bagegen Dichem entarten (der Gundenfall) und (ihn, ben Sonnenhelben) durch einen graufamen Drachenmenschen oder Schlangenkönig (die Nacht). Dahat, umkommen. Da aber die Sonne ftets wieder aufgeht, rächt ihn sein Entel Fredun oder Thraetaona, überwindet den Dahat mit Silfe des Schmiedes Rame, deffen Schurzfell die Fahne der Arier geworden sei (ein Zeugnis für die Hochhaltung der Schmiede, fiehe oben S. 26) und kettet ihn im Berge Demawend an. Freduns drei Sohne Selm, Tur und Ergi teilen die Erde unter fich (wie Roahs brei Sohne); Erajs Mord durch Tur, womit der lange Kampf zwischen Eran und Turan beginnt, racht fein Nachkomme Manoschtichihr (an den indischen Manu erinnernd); er ift der eigentliche Begründer

des eranischen Volkes und Staates nach dieser Sage, die aber mit der uns bekannten Geschichte desselben leider unvereindar ist\*).

## 3. Die Reiche ber Meder und Berfer.

So wenig von der Urgeschichte der Eranier in der uns durch die Griechen vermittelten und durch babylonisch-affprische Inschriften bestätigten Geschichte der Meder und Perfer zu finden ift, so gibt es doch einzelne Züge der Hinüberleitung von der einen zur anderen dieser Ueberlieferungen. So verlegt das Avesta der Zoroastrier den Sit des frevelhaften Schlangenkönigs Dahat, die Mythologie hiftoris fierend, nach Bawri, d. h. Babylon und zeigt damit, daß die Eranier, wenigstens die westlichen, unter der Herrschaft der auch Babylon beherrschenden Affnrer arg bedrückt wurden \*\*). Die in der Geschichte zuerft auftretenden Granier, die Meder, hatten die in ihrem Lande figenden turanischen Stythen unterworfen, erhielten bann aber in ihnen tüchtige Mittämpfer gegen die affprischen Eroberer und Unterdrücker, Die eine Militärstraße durch Medien zogen \*\*\*), die zum Teil noch borhanden ift, und dabei Siegesfäulen mit Reilschrift errichteten. Die Meder waren in mehrere Fürstentumer zerteilt und gliederten sich in feche Stände, Autochthonen, Nomaden, Birten, Berrichende, Grund= besitzer und Priester (Mager). Die Fürsten waren durch eine Aristokratie beschränkt, wie ursprünglich bei allen Graniern, die aus den Familienvätern beftand und in Berfammlungen über die Landesange= legenheiten beriet. Im 8. Jahrhundert v. Chr. erlangte Dejokes die Oberherrschaft über alle Meder und ahmte in seiner Hauptstadt Etbatana Sofftaat, Hofgebräuche und Beerwesen der affprischen Berricher nach, von denen er sich unabängig machte. Seine Hofburg umgab er mit fieben einander einschließenden ringförmigen Mauern bon ber= schiedenen Farben, die die Planeten bedeuteten (wie am Turme ju Babylon, f. oben S. 176). Sein Sohn Fraortes unterwarf auch Berfien, wo unter medifcher Dberhoheit ber Stamm ber Bafar= gaden und in diesem das Geschlecht der Achameniden die Herrschaft über die neun übrigen Stämme führte. Ja, er dehnte fein Reich über gang Eran bis nach Battriana und Sogdiana aus und griff Armenien an, deffen arische Herren (Baik genannt) eine alarodische Urbevölkerung beherrschten. Er fiel jedoch (635) im Kampfe, und erft fein Sohn Rharares unterwarf Armenien, wie auch die Barther. Nachdem er bann die in Medien eingefallenen Stythen durch Lift beseitigt, ger= ftörte er im Bunde mit Nabopalaffar (f. oben S. 175) Ninive und

<sup>\*)</sup> Justi a. a. D. S. 30 ff. \*\*) Ebenda S. 31.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebenda S. 2 ff.

rächte damit sein Land an den Assprern, die seine Untergebenen wurden. Da die flüchtigen Stythen in Lydien Aufnahme fanden, das seit der Unterwersung der Phryger die westliche Hälfte Kleinasiens besah, suchte Kyaxares auch jenes Land zu gewinnen; er mußte dies aber (+ 595) seinem Sohn Astya ges überlassen, der jedoch mit Lydien Frieden schloß, und seine Herrichast verweichlichte so sehr, daß der Persersürst Kurus (griechisch Kyros) mit Hilse der Armenier und mit Beteiligung der persischen Frauen die von ihrem Feldherrn versratenen Meder schlagen und an Stelle ihres Reiches das persische sehen sonnte (659 v. Chr.).

Die Perfer waren damals ein schönes, frästiges, stolzes und redliches Volk mit freier Verfassung. Ihre Sitten waren rauh und einfach, sie kleideten sich vollständig in Leder, waren geschiekt im Bogenschießen, und das auf seine Rechte eisersüchtige Volk entschied über Arieg und Frieden. Erst später verweichlichten und entarteten sie, aber ihre guten Eigenschaften besitzen ihre Nachkommen in Indien, die Parsen, noch heute.

Kyros gründete zum Andenken an den Sieg die Stadt Pasars gada und erweiterte dann sein bereits riesiges Reich 547 durch die Eroberung Lydiens, dessen schwacher König Krösos durch seinen Reichtum weit berühmt war, worauf der Rest Kleinasiens ihm leicht in die Hände siel, und durch den bereits (S. 176) erwähnten Gewinn

Babplons.

Das persische Reich war nun vollständig an die Stelle des affy= rijchen, babylonischen und medischen getreten, und Apros, obschon für sich einsach und edelbenkend, war, den damals herrschenden Unsichten fich fügend, genötigt, den Glanz und die Pracht, sowie die abgöttische Berehrung des Herrschers, die in jenen Reichen üblich waren, auch in bem seinigen einzuführen. Er umgab fich mit einem Gefolge auf Kriegsmagen, mit Leibgarden zu Fuß und zu Pferde (eine Reiterei ericheint zuerst bei den Persern) und kleidete sich in Purpur und Scharlach und mit einer Tiara. Teppiche murden unter feine Fuße gebreitet. Großartiges Gepränge begleitete jede Ausfahrt, besonders zu gottesdienftlichen Sandlungen. Zahllos maren die Sofbeamten, Die den Großkönig und seine Familie umgaben. Eine besondere Gruppe berielben bildeten die "Augen und Ohren des Königs", b. h. Spione, Die ihm alles hinterbrachten, was im Reiche geschah. Die Paläfte und ihr Hausrat strotten von Gold, Silber und Elfenbein. Und all das nahm unter seinen Nachfolgern fortwährend zu und erreichte unter ihrem letten den Gipfel eines märchenhaften Aufwandes \*). Von schlimmen Folgen war die fortwährend geubte Che ber Berricher mit ihren Schwestern.

<sup>\*,</sup> Jujti a. a. D. S. 40 ff.

Rpros fand sein Lebensende im Kriege gegen die Massageten in Turan; sein Grabmal steht noch in Murghab bei Persevolis und zeigt die dreisache (persische, elamitische (?) und babylonisch-semitische) Reil= inschrift: "Ich, Kurus, der König, der Achamenide". Koftbare Baffen und andere Beräte umgaben einft ben übergoldeten Carg. Ihm folgte 528 fein unwürdiger Cohn Rambufes (Rambugija), ber feinen Bruder Smerdis (Bardija) toten ließ und Acampten eroberte, wo er den heiligen Apis umbrachte, seine schwesterliche Gattin und damit seine Nachkommenschaft mordete und sich selbst das Leben nahm, als er hörte, daß ein Mager Gaumata, der sich für Smerdis ausgab, den Thron bestiegen hatte (522), womit eine Herstellung der medischen Herrschaft drohte. Bon sieben Verschworenen murde der Usurvator aber getotet und ihr Führer Dareios (Darajabus) setze fich die Krone seines Betters Kyros auf. Er mußte, wie er in seiner drei= fachen Reisinschrift am Felsen Behistan (Bisutun) abbildet und er= zählt, das Reich, das zu zerfallen drohte, durch Niederwerfung der Aufrührer neu gründen, und that es in glänzender Beise, so daß er außer dem Stammlande Perfis an 30 Bölfer durch Satrapen regieren ließ, ohne ihre Sprache, Sitten und Religion anzutaften; dagegen bezog er von ihnen starke Abgaben an Pferden, Bieh, Waren u. a., die nach heutigem Gelde etwa 660 Millionen Mark an Wert be= trugen. Freiwillig fich unterwerfende Völker behielten ihre Fürsten als Vafallen, doch ftets mit einem Satrapen zur Seite. Perfische Truppen waren, um den Gehorsam zu erhalten, in alle Provinzen vom Ril bis zum Jarartes und vom Mittelmeer bis zum Indos ver= teilt, deren Offiziere die Satrapen beaufsichtigten; über beide aber berichtete ein Schreiber an den Hof. Ein geordneter Bostdienst durch reitende Boten hielt diese ausgedehnte Militär=Bureaufratie zusammen. Eine königliche Straße führte von Susa bis Sarbes. Unter Dareios war die Rechtsprechung, an deren Spige er felbst stand, noch unbestechlich und wohlthätig; gegen Verbrecher aber wurde die affprische Grausamkeit fortgesetzt und war erfinderisch in barbarischen Todes= strafen, Körperzüchtigungen und Foltern. Dareios ist es auch, der die ersten Gold- und Silbermungen (Dareiken zu 21 Mark, Silberftücke zu 2 Mark) prägen ließ. Er war es endlich, der seine Blicke zuerst unter Affaten nach Europa warf und auf seinem Feldzuge gegen Die Stythen in Sudrugland zwar nicht diese bezwang, aber Thrakien Wie dagegen sein Angriff auf Bellas scheiterte, ben er nicht lange überlebte, noch tragischer aber ber seines Sohnes Xerxes (Chjajarsa, 485—465), ist hier nicht der Ort zu erzählen; wohl aber find die besonderen Momente perfischer Kultur jener Zeit zu erwähnen. Für diese waren des Xerres zwei Brüden über den Hellespont ein Bunderwerk der Baukunft. Sein Beer, das fie überschritt, betrug etwa eine Million Mann aus allen Teilen des Reiches.

Sechs Generale, lauter Achämeniben, befehligten es. Die Anlage der Lager war äußerst sinnreich, höchst mannigsach und je nach der Natio-nalität einheitlich die Ausrüstung und Bewaffnung der Truppen, von den Indern und Stythen dis zu den Aegyptern und Libyern (Hero-dot beschreibt sie aussührlich VII, 61 ff.). Die völlig gepanzerte Reiterei (darunter die 10000 sog. Unsterblichen) verdrängte immer mehr die Wagenkämpfer, sonst die vornehmste Truppe. Araber ritten auf Namelen. Die Flotte von 3000 Schiffen war von Phönikern, Kyprern und Kleinasiaten bemannt, aber von Achämeniden besehligt.

Aber dieses Prachtheer erlag zu Land und zur Gee dem Frei= heitsmute eines kleinen Volkes! Und zugleich begann die Entartung und der Zerfall des perfischen Reiches! Hofranke, Sittenlofigkeit und Graufamkeit, worin fich entmenschte Weiber besonders auszeichneten. befleckten die Nachkommen eines Apros und Dareios; Xerres ergiebt sich eitelm Aufwand und verbrecherischen Lüsten und verfällt dem Morde. Haremswirtschaft, Schlemmerei und Mord erfüllen den Horizont der weiteren Schahe. Des Xerres Sohn Artaxerres (Artachfatra) beginnt seine Herrschaft mit Brudermord. Unruhen bliken überall im Reiche auf. Legypten und Appros gehen verloren. Hellas wird nur durch perfifches Gold im Schach gehalten. Es fehlt nicht viel, daß der jungere Anros seinen Bruder Artaxerxes II. mit griechischer Silfe fturzt. Es half nichts, daß Legypten am Vorabende des Unterganges noch einmal gewonnen wurde, der lette Uchämenide Dareios Kodomannos (336-330) ein besserer Mann war und griechische Söldner den morschen Thron stütten. Reich und Thron waren morsch und fielen vor Alexander, dem Erben der helle= nischen Bildung. Damit endete in Usien die morgenländische Kultur und siegte die mittelländische; obschon sie dort einen morgenländischen Unitrich erhielt, war und blieb sie eine neue Erscheinung, die ohne die Arbeit der Bölker des Mittelmeeres nicht denkbar war.

Ebenso hoch, wie die semitische Kunst in Babylonien und Usiprien über die sumerische, erhob sich die eranische über die semitische. Davon zeugen die Ruinen von Persepolis oder Jstachr\*). Der Bau
dieser prachtvollen Residenz begann unter Dareios I. Sein Palast, aus
einer großen Mittelhalle mit 8 Seitensälen mit Fenstern und Nischen,
Borhalle und Hintergebäude, erhob sich auf drei aussteigenden Flächen
und war von kytlopischen Marmormauern umschlossen. Inschriften in
den bekannten drei Reilarten zeugen von des großen Herrschers Ubsichten
und von seiner Macht. Die Treppen von einer Terrasse zur andern
sind 22 Fuß breit und so flach, daß hinausgeritten werden kann, und
glänzen noch jeßt spiegelhell. Sine andere Halle des Dareios zählte
100 Säulen. Die von Xerxes errichtete Borhalle ist von assertischen

<sup>\*)</sup> Justi a. a. D. S. 101 ff.

Stierbildern und Sphinzen flankiert. Alle Wände sind mit Skulpturen bedeckt, die außer den Schahen selbst Palaskwachen, sestliche Umzüge, Tiere und Bäume darstellen. Den menschlichen Gestalten sehlt die assyrische Uebertreibung der Musteln; schönes Gbenmaß ziert sie; Gesichtsbildung und Faltenwurf sind höchst naturwahr. Die Halle des Xerzes zählt 36 Marmorsäulen von 67 Fuß Höhe, von Kapitellen auß Kelchen und Blättern gekrönt. Weitere Teile des enormen Gebäudekomplezes sind von Artazerzes II. errichtet. Hinter der Stadt liegen, in Fessen gehauen, die Königsgrüfte von wunderbarer Arbeit, deren sich auch an anderen Orten Persiens sinden. Weniger erhalten ist von den Palästen in Susa und Ekdatana.

## 3. Die Religion Zarathuftras.

Alle Inschriften der Achämeniden enthalten die folgende oder eine ähnliche Formel: "Der große Auramazda, welcher der größte der Götter ift, hat den Darajawus zum Könige gemacht u. f. w." Dies zeigt, daß die Verferschahe, wenigstens von Dareios an, der Religion ergeben waren, welche ihren Ursprung von Zarathustra (griechisch Boroaftros, neuversisch Bardust) herleitet. Geschichtliches wissen wir über diesen Glaubensstifter nichts. Sein Leben ist durchaus von Bundergeschichten überwuchert und giebt weder über den Ort, wo, noch über die Zeit, mann er lebte, Aufschluß\*). Bielleicht ift er bloß ein vermenschlichter Gott oder Halbgott; wenn nicht, so ist das Wahrscheinlichste, daß er vor der Zeit des Herrschaftsanfangs der Achameniden (die ihn übrigens nie nennen) in der Landschaft Atrovatene im Südwesten des Kasvisees lebte; denn aus der Inschrift am Berge Bisutun geht hervor, daß der falsche Smerdis die Tempel Auramazdas zerftorte und Dareios fie wiederherstellte, daß also mahr= scheinlich die Meder dem Magismus der Sumerier huldigten und mit ben Versern eine reinere Lehre ins Leben trat, die bei ihnen die arische Naturreligion (oben S. 177 f.) verbesserte und vertiefte.

Nach dieser Lehre ist Ahurd Mazdao ("ber weise Herr") der oberste und im Grund einzige wahre Gott (Ahura, Herr, ist dassselbe Wort wie im Sanskrit Asura, lebendig). Abgebildet wird er in den Inschriften wie der afsprische Assura, als bärtiger Mann im geflügelten Sonnenkreise, stammt also von einem Sonnengotte. Mit höherer Kultur wurde das Helle stets zum Guten und das Dunkle zum Bösen, und so stellte sich dem Gotte des Lichtes ein gleich ihm anfangsloser böser Geist gegenüber, dessen Vernichtung aber erhöfst wurde, mit Namen Angro Mainjus ("ber zerstörende Geist", vers

<sup>\*)</sup> Justi a. a. D. S. 67 ff. Bgl. Spiegel, Bindischmann, Dar= mesteter a. a. D.

berbt Ahriman). Beibe leben in stetem Kampse gegeneinander. Durch die Geburt Zarathustras wurde dem Bösen der erste Schlag versetzt, so daß er sich in die Hölle verkroch. Da übrigens Uhriman weder allwissend, noch allmächtig, noch ewig ist, so erscheint es als Frrtum, die persische Religion als dualistisch zu bezeichnen; sie ist es so wenig wie Judentum, Christentum und Fslam mit ihrem Satan. Tropdem hat jeder der beiden seine Welt von Geistern seiner Art; zwischen beide sind nach ihrem Charafter Menschen, Tiere und Pflanzen verteilt.

Die guten Beister haben an ihrer Spite Die jechs Umeicha= Cpentas (unfterblichen Beiligen), die Ahura nahe stehen und ben Frieden, die Frommen, das heilige Feuer, Wahrheit und Gerechtigkeit beschützen. Nach ihnen kommen die Jazatas, die göttlichen Ratur= wesen der alteranischen Religion (oben E. 177 f.), aber vergeistigt, wozu als meift verehrter Berethragna, ber Benius bes Sieges, fam. Bu ihnen tam eine weibliche Waffergottheit, Ardvigura ober Unahita. wohl nicht ohne Einwirkung der babylonischen Istar (oben E. 169): fie verleiht Fruchtbarkeit, und in entarteter Zeit wurde ihr ein un= züchtiger Dienst gewidmet. Der Lichtgott Mithra wurde zum Schützer der Bertrage, Richter über die Lebenden und Toten, Berrn der Länder und Vorbild der Fürsten; ja er stand Uhura fehr nahe. Der ihm ähnliche Craoscha stand den Opfern, Gebeten und heiligen Gefängen bor und befämpfte die bosen Geister. Und so noch mehrere Unbedeutende. Fravaschis hießen die Lebensträfte der Bötter und Menichen und wurden als Ahnen verehrt; die Sterne waren ihre Erscheinungen, alles Wachstum murbe ihnen zugeschrieben.

Der oberste bose Geist war zunächst von den sechs Daevas, den Gegenbildern der Amescha-Spentas umgeben, die alles Schlimme und Verbrecherische hervorriesen. Unter ihnen standen voran die Drudschas, weibliche Unholde wie die germanischen Truden; dann famen die dämonisch schönen Pairikas, die Männer versühren, Mismachs und Krankheiten bewirken sollten sie entsprechen den indischen

Apjaras, Gandharvas und Nagas, siehe oben S. 119).

Die Körperwelt ber Erbe ist von Ahuro Mazdao geschaffen; aber sein Feind hat die schädlichen Tiere und Pflanzen in sie hinein geschmuggelt. Die Schöpfung dauerte ein Jahr lang und zersiel in sechs Abteilungen, die den Tagen der hebräischen Sage ähnlich sind. Diese Schöpfung brachte den Urmenschen, Gasomard, hervor, den aber Ahriman um das Leben brachte, worauf aus seinem Grabe eine Pflanze wuchs, aus der das erste Menschenpaar Maschio und Maschjanz hersvorging. Sie versielen aber durch Ahrimans Bersührung mittels des Fleischessens der Sünde und pflanzten diese auf ihre Nachkommen fort.

Nach der Lehre Zarathustras waren die Menschen schon vor ihrer Erzeugung als Fravaschis im Himmel, und kehren, wenn sie aut

gelebt, dahin zuruck, während die Bosen in die Bolle kommen. Beide erwarten an diesen Orten das letzte Gericht, das aus drei Göttern, Mithra, Craoscha und Raschnu besteht und das Schicksal der Seelen auf einer Wage abwägt. Um die Menschen zu bessern, erschien Barathuftra, dem zu bemielben Zwecke nach ein, zwei und drei Sahr= tausenden weitere Messiase aus seinem Geschlechte, jeder von einer Jungfrau geboren, folgen follen; ihre Rechtmäßigkeit bezeugt die Sonne burch zehn-, dann zwanzig-, endlich dreißigtägigen Stillstand. Der erfte Meffins vernichtet die schädlichen Tiere, der zweite die übrigen Schöpfungen Ahrimans und alle Retereien, der dritte, Sofchios. überhaupt alles Uebel. Dann werden die Menschen kein Fleisch mehr effen und immer geistiger werden, und es wird weder Krankheit noch Tod mehr geben. Die Toten werden auferstehen, die Bosen nach nur dreitägiger, aber furchtbarer Höllengual bekehrt werden, die Erde wird größer und schöner, Soschios bringt ein großes Opfer, und es herrscht ewiges Glück. Zulett wird Ahura den Ahriman und jeder aute Beift ben ihm entsprechenden bofen vernichten. Der Zoroaftris= mus ift daber beinahe reiner Monotheismus; dem Buddhismus gegen= über ift er der ausgesprochenste Optimismus und ebenso aktiv als der indische Glaube passiv. Die arischen Brudervölker haben sich damit auf das schärffte von einander getrennt.

Wir muffen hier ber Zeit etwas weiter vorausgreifen, als uns fonst gestattet ware, um die Beiterentwickelung der Lehre Barathustras zu betrachten. Denn diese Lehre erlebte ihre höchste materielle Blüte erft fehr fpat, unter ben Safaniden im 3. bis 7. driftlichen Sahr= hundert. In dieser Zeit wurde über die beiden sog. Bringivien des Guten und Bösen eine abstrakte Macht, die unendliche Zeit (Zorvan akarana) gesett und neben sie der grenzenlose Raum (Thvasha). Ein zweites Doppelwesen bildeten das unendliche Licht (anaghra raotshao) und die unendliche Finsternis (anaghra temao), die Uriprunge der Reiche Ahuras und Ahrimans. Diese unfruchtbare Spekulation, die noch weiter ausgebildet wurde, hatte aber die Entstehung von Sekten und damit den Verfall des Zoroaftrismus im Gefolge. Unter Diesen Setten bat nur eine für uns Bedeutung, Die von Mani (214 n. Chr.) gestiftete ber Manichaer, Die ben Boroaftrismus mit Buddhismus und Chriftentum zu verbinden fuchte. Aber der von Größenwahn beseffene Mani wurde 273 unter bem Safaniden= tönig Bahram I. als Reter lebendig geschunden. Christen und Moham= medaner unterdrückten die Sekte vollständig. Lettere machten aber auch der Lehre Zarathuftras felbst in Persien seit 641 ein Ende, und nur schwache Refte erhielten sich noch, Parfen oder Guebern genannt, während die nach Indien geflohenen Zoroaftrier fich dort trot ihrer geringen Rahl hohes Ansehen erwarben; sie haben den Glauben an Abriman abgeschafft und sind völlige Monotheisten geworden.

Die Priester der Mazdajasnas, wie sich die Anhänger Zarathustras nennen, bildeten eine Art von Kaste, heirateten nur unter sich und besaßen allein in Persien höhere Bildung. Der König wurde unter sie, die äthravan, ausgenommen. Ihr Oberster führte den Titel Zarathustrotema und saß in der heiligen Stadt Ragha (jet Rai), in der bloß Priester zu besehlen hatten. Ihre hauptsächliche Beschäftigung war das Recitieren von Gebeten, die Bedienung des heiligen Feuers in einsachen Häusern (Tempel gab es nicht), die Zubereitung des Haoma und das Opser, wozu außer diesem Getränke Milch, Früchte und Blumen dienten. Außerdem waren sie Aerzte, Richter, Schreiber, Stern= und Traumdeuter.

Eine große Rolle spielten in dieser Religion die Vorschriften der Reinheit, wesentlich dieselben wie in der alten Glaubensform (oben S. 178). Die Leichen waren noch unter Kyros verbrannt, später begraben worden. Zarathustras Lehre aber verpönte die Verunreisnigung von Feuer, Erde (und Wasser) durch Totes und brachte die Aussehung der Leichen auf Türmen (Dachmas) zum Fraße der Bögel in Aufnahme. Die dem Ahriman zugehörenden schädlichen und ekelshaften Tiere zu töten, war heilige Pflicht. Vergehen gegen die sehr verwickelten Vorschriften der Reinheit wurden mit Peitschenhieben bestroht (dis zu zehntausend, also schwerlich immer auch wirklich bestraft), die schwersten mit dem Tode.

Die Zeitrechnung der Eranier teilte das Jahr (jara) in 12 Monate (maha) zu 30 Tagen und fügte 5 Ergänzungstage bei.

Jeder Tag trug den Namen eines der guten Geister.

Die heiligen Schriften ber Boroaftrier find in einer ber= jenigen der Königsinschriften nahestehenden Sprache, aber nicht mit Reilen, sondern mit einem semitischen Alphabet von der Rechten zur Linken geschrieben, wahrscheinlich in der späteren Zeit der Achameniden. Ihr Gesamtname ift Alvesta, b. h. der Text; die späteren Ertlä= rungen dazu heißen Zend, und so wurde auch ihre Sprache genannt. Das Avesta soll ursprünglich 21 Teile gehabt haben, von denen nur noch einer vorhanden ift und Bendidad (vidaeva-data, das gegen die Daevas gesetzte) heißt. Er besteht aus Fragen und Antworten zwischen Abura und Barathustra und enthält ohne Zusammenhang sehr Berichiedenes, besonders aber Reinheitsgesetze. Die Sprache ift dunkel und der Inhalt meist unbedeutend. Dazu kommen noch das Gebet= buch Bispered und das Buch Nagna mit seinen Gefängen (Gathas) und Hymnen (Pefcht). Erft unter den Sasaniden entstanden, in der jungern versischen Sprache, dem Behlvi, eine Uebersetzung des Benbidad in Dieje, das findifche Minthenbuch Bundeheich, einige muftische Schriften, polemische Bücher gegen Juden- und Chriftentum u. f. m.

Das waren die letten Erscheinungen echt morgenländischen, d. h.

durch nichts Mittel= und Abendländisches beeinflußten Geistes in Asien. Wir haben nun das echt Morgenländische noch in Afrika aufzusuchen.

# Fünfter Abschnitt.

# Das Land des Mil.

Charafter.

Biel enger als mit bem übrigen Afrika, zu bem es gehört, hängt Neghpten mit Afien zusammen, zu dem es auch griechische Schrift= steller teilweise (mit dem Nil als Grenze) oder sogar ganz rechneten. Durch ungeheure Buften von allen anderen kulturfähigen Teilen desselben Erdteils getrennt, hängt es mit Asiens Kulturländern durch die kurze Landenge von Suez zusammen und bietet mit ihnen, nament= lich aber mit dem Kulturgebiete des Euphrat und Tigris, auffallende Alehnlichkeiten, beren in gang Ufrita teine vorhanden find. Es gehört feiner ganzen Natur und Kultur nach in die Gruppe der sonft nur in Affien vorkommenden Länder, die ihre Entwickelung großen Strömen verdanken, mit dem Meere aber wenig (oder keine) Beziehung darbieten, und die ihre Kultur ohne Entlehnung aus anderen Ländern, ganz aus fich heraus geschaffen haben. Mit dem Gebiete des Euphrat und Tigris hat aber dasjenige des Nil noch die besondere Eigenschaft gemein, daß es wie jenes aus dem Morgenlande nach Weften, be= ziehungsweise Norden, nicht nach dem Diten und Guden bin gravitiert und mit ihm die beiden Urquellen der europäischen Rultur bildet, worin aber Aegypten das mesopotamische Gebiet weit übertrifft; denn wie fein Strom, der Nil, in der Richtung nach Europa hin fließt, fo fteht kein außereuropäisches Land der Alten Welt in so nahen Beziehungen zu Europa, wie Alegypten.

Das Land des Nil hat seinen griechischen Namen (Aigyptos), den Homer auch dem Strome gab, nach Ebers vom einheimischen Ausstrucke Au-Rabt, d. h. gebogenes Userland; bei den heutigen Kopten heißt es Godzo; im Altertum nannten es die Eingeborenen Kem, d. h. das schwarze (fruchtbare) Land, die Semiten Misr (hebr. Dualsorm Mizraim). Der Ril hieß im Lande selbst Hapi, dei den Hebräern Jeor; das griechische Neilos soll nach einem König Nikus ges

bildet fein.

Diesem Strome verdankt Aegypten alles; ja es besteht als Kultur- sand nur aus dem Rilthale; alles übrige ist wüst und öde. Während

das ganze Land von den letzten Katarakten bis zu den Mündungen des Nil (im Altertum 7, jetzt nur noch 2) und vom Koten Meere dis zur eigenklichen Wüste etwa so groß ist wie Frankreich und Belgien, besitzt das kulturfähige Land trotz seiner Länge von 900 Kilometer nur den Umfang dieses kleineren Staates. Selbst dies aber bewirken nur die Ueberschwemmungen des Nil, die jährlich mit dem Monat Juni beginnen, zu Ansang des Oktober den Höhepunkt erreichen und erst dann völliger Trockenheit weichen, wenn die Ueberslutung wieder von neuem beginnt. So dauert Zu= und Abnahme derselben das ganze Jahr hindurch, was geradezu notwendig ist, da es dem Lande an Regen und Duellen sehlt, und damit ist es nicht einmal gethan; denn ohne fleißigen Kanalbau und Schöpfapparate würde die Thätigsteit des Stromes nicht zur Bestuchtung des Landes ausreichen\*).

Die Aegypter des Altertums stammten, wenn sie sich auch als Autochthonen (Urbewohner des Landes) betrachteten, wahrscheinlich aus einer mit der Zeit zunehmenden Vermischung zwischen einem aus Nsien eingewanderten hellsarbigen Volke und im Nillande vorgefundenen dunkeln, negerartigen Stämmen (ägyptischer und nubischer Typus)\*\*). In dieser Vermischung leben sie noch heute als Fellachen fort, freilich mit Verlust ihrer alten Aultur und unter der Hernschaft der arabisch=islamischen Sprache und Neligion. Sie nannten sich Romet, d. h. Menschen; die Farbe der Männer war, nach den Denkmälern, dunkelsbraun, die der Frauen hellgeld. Sie hatten "derbe, knochige Züge von klugem, witzigem Ausdruck". Sie waren verständig, praktisch energisch, ohne Phantasie und Dichtergeist\*\*\*). Ihre Sprache war mit den sog, semitischen Sprachen verwandt; sie und andere afrika=nische Stämme aber als hamitische zu bezeichnen, sührt zu keinem ver=nünstigen Ziele.

Die Tracht ber alten Aegypter nahm mit der Zeit an Umfang zu. Im alten Reiche trugen sie nur einen Schurz, im mittleren zwei und im neuen noch ein Gewand um die Brust dazu. Außerdem unterschieden sich die Stände durch reichere oder ärmlichere Beschaffensheit der Kleidung. Der nächstniedrigere Stand ahmte die Mode des höheren nach, und dieser mußte dann wieder mehr Schmuck entsalten und die Kleidung verlängern oder erweitern. Aleltere Personen trugen sich hüllenreicher als jüngere u. s. w. †). Immer aber blied der Schurz die Grundlage aller Kleidungsstücke, die sich ihm anschlossen. Die Frauen trugen schon in alter Zeit lange enganliegende und saltenslose Kleider, meist dis beinahe auf die Knöchel, und sügten im neuen

<sup>\*)</sup> Erman, Abolf, Legypten und ägyptisches Leben im Altertum. Tübingen 1885, S. 25 ff.

<sup>\*\*)</sup> Meyer, Eduard, Geschichte bes alten Aegyptens. Berlin 1887, S. 18 ff.

<sup>+)</sup> Ebenda S. 281 ff.

Reiche dem halb durchfichtigen Aleide noch einen offenen Mantel hinzu. Merkwürdigerweise aber legten die Männer, besonders die Beamten, mehr Schmuck an als die Frauen. Sie vertilgten den Bart durchaus - aus Reinlichkeit und hefteten einen fünstlichen an, um würdig gu erscheinen. Beide Geschlechter trugen häufig Berücken und statt ber Schuhe Sandalen. Die Rinder gingen nackt.

Im Gegensate zu den steinernen Tempeln und Denkmälern wurden die Säufer der hohen wie der niederen Hegypter nur aus Sols und Rilfchlamm gebaut und find infolgedeffen verschwunden. Sie waren baher mannigfachen Beränderungen unterworfen, und fo verfielen die Städte oft und wurden durch neue ersett. Noch vor= handene Abbildungen und Modelle geben den ägyptischen Häusern das Aussehen eines plumpen, wenn auch bunt bemalten und mit Teppichen behängten Raftens \*). Dies verhinderte indessen nicht reiche Ausschmückung im Innern; in späterer Zeit ift auch das Neußere gefälliger, ja prächtiger geworden, und dies erforderte eine sehr zahlreiche Diener= schaft. Die Neanvter liebten eine feine Rüche, wohlriechende Blumen und schattensvendende Bäume in wohlgevflegten Garten.

Die Stellung der rechtmäßigen Frau war im Nillande eine hohe, geachtete und mit vieler Freiheit der Bewegung verbundene, was aber nicht das Dasein von Nebenfrauen und Stlavinnen ausschloß. Die Könige hatten oft zwei oder mehr gleichberechtigte Frauen, fie und vornehme Leute besondere Frauenhäuser. Die Che zwischen Bruder und Schwester war nicht selten, und unter dem Volke stand die geschlechtliche Sittlichkeit auf einer tiefen Stufe, was aber nicht hinderte, daß im Familienleben große Bärtlichkeit herrschte und daß die Erziehung der Kinder das größte Gewicht auf moralische Lehren und Anstandsreaeln leate \*\*).

Bu den Vergnügungen der Megypter gehörten Jagd und Fisch= fang; Jagdtiere waren Bogel aller Art, das Fluftpferd, der Steinbock, die Antilope, Hasen und Füchse, und selbst größere Raubtiere der Büfte wie Hyanen und Löwen. Als Jagdgehilfe und Bachter war der Hund beliebt, ja verehrt. Dann Stiergefechte, Ringkampfe, Tang (nur von Dienerinnen ausgeführt), Mufik, Ballipiel, Gaftmähler nicht ohne Unmäßigkeit, selbst bei Frauen, Bürfel= und Brettspiel u. f. w.

Ernstere Beschäftigungen waren Acter- und Beinbau, Geflügel= und Viehzucht, Handwerke aller Art in Geweben, Leder, Holz, Me= tallen, Töpferei, Bergbau u. f. m.; alle diese Beschäftigungen waren auf das niedere Volk beschränkt und galten den Vornehmen als gemein und verächtlich.

Der Berkehr im Lande war ein lebhafter. Flöße aus Pappros.

\*\*) Cbenda S. 216 ff.

<sup>\*)</sup> Erman a. a. D. S. 239 ff.

wie größere Segel = und Ruberschiffe aus Holz befuhren den Nil, seltener lettere das Rote Meer, noch weniger das Mittelmeer. Auf Straßen ließ man sich von Geln in Sänsten tragen; erst später fuhr

man in Wagen mit Pferden (höchst selten wurde geritten).

Alegypten war zwar weit davon entfernt, lebensunlustig zu sein: bessenungeachtet aber beschäftigte es sich ganz besonders angelegentlich mit dem Tode und den Toten. Da die Sonne im Westen unter= geht, so wurde auch der Ruheplatz der Verftorbenen in der Grenz= gegend, die das Rilthal im Westen gegen die Bufte abichließt, gewählt. Die Beschaffenheit des Bodens entschied über die Art und Beise der Bestattung. Wo dieser eben war, wie bei Memphis, erhoben sich steinerne Grabhugel (Mastabas) über den Schachten, die in die un= geheuren Grabkammern hinabführten, oder es wurden Byramiden barüber erbaut. Wo dagegen Bergwände das Nilthal begrenzten, grub man die Totenkammern in die Kelsen hinein. Es waren Zimmer für Die Totenfeier; fie erhielten eine Vertiefung für den Sarg, eine Nische für die Statue des Bestatteten und an den Wänden Denktafeln (Stelen), Abbildungen und Inschriften. Im Laufe der Zeit verminderte fich die Sorgfalt für die Gräber, dehnte fich aber von den früher allein fo geehrten Vornehmen auf weitere Volkstreise aus; dagegen wuchs die auf den Sarg gewendete Arbeit und bedeckte diesen mit schriftlichen Formeln und mit Bilbern. Der Sartophag aus Stein, mit dem Bilbe des Toten in Lebensgröße, umschloß einen hölzernen, und dieser, bunt bemalt, die Mumie, d. h. ben einbalsamierten und in Binden ge= wickelten Leichnam. Die Dienerschaft vorstellende Buppen und fünstlich nachgeahmte Lebensmittel follten des Toten Leben im Jenseits ver= ichonern und wurden ihm daher mitgegeben. Abergläubische Umulette follten fein Glud und feine Rube befordern. Großer Bomp, ben zahlreiche Abbildungen darstellen, begleitete das Begräbnis, das in fo bedeutendem Umfange famt dem koftbaren Grabe ein Borrecht der Wohlhabenden bilden mußte.

# I. Das Reich von Memphis.

## 1. Die Anfänge des ägpptischen Staates.

Wie in Babylonien (s. oben S. 164), so bestanden auch in Aegypten zu Anfang seiner politischen Entwickelung viele kleine Gemein-wesen, die sich nach und nach zu einem Staate verbanden und in diesem als Gaue oder Bezirke (griech. nomoi) fortlebten, wenn auch nicht ohne Beränderung ihrer Zahl und Abgrenzung\*). Sie hatten gewisse

<sup>\*)</sup> Meyer a. a. D. S. 29 ff.

Abzeichen, meift von Göttern, Tieren ober Pflanzen, beren Namen fie trugen. \*) Che indeffen der eine, gemeinsame Staat entstand, bildeten sich deren zwei, der obere, der das Thal und der untere, der das Delta oder Mündungsgebiet des Ril umfaßte. Der König Dberägyptens, der eine helmartige Kopfbedeckung von weißer Farbe trug, wohnte in Nechebt, tief im Guden — berjenige bes Unterlandes, den eine rote Krone auszeichnete, in Be ober Dep, weit im Norden. Ihre Abzeichen waren der Lotos dort, der Papyros hier \*\*). Auch diese beiden Teil= reiche lebten im späteren Gesamtstaate fort und galten nur als durch Bersonalunion verbunden. Sie waren die Welt des Meanpters, für ben es ein Ausland noch nicht gab. Das obere Land war früher besiedelt und bebaut als das untere, in dem lange die Sumpfnatur vorwaltete; der Guden behielt daher stets den Vorrang vor dem Norden, und in seinem Gebiet, in Thinis am Nil, erstand der erste gemeinsame Herrscher, Mena (griech. Menes, der "die weiße und rote Krone auf seinem Saupte vereinigte". Die Berechnung seiner Beit schwankt zwischen dem 6. und 4. Sahrhundert v. Chr. (wir nehmen an um 3600 fpateftens) \*\*\*). Obichon an feiner Geschichtlichkeit nicht zu zweifeln ift, verliert sich die Geschichte seiner nächsten Nachfolger in zum Teile vielfältige Sagen. Geschichtlich teilt man fie bis zum Untergange des Reiches in 30 Dynastien, die jedoch nicht gleichbedeutend mit Familien oder Geschlechtern sind. Unter den sechs ersten derselben wurde die ägyptische Herrschaft über die wüsten Länder im Often und Westen des Mil und bis nach Rubien hinein ausgedehnt; dort und auf der ebenfalls gewonnenen Sinai = Halbinfel murden Steinbrüche angelegt, hier Kolonien gegründet. Schon früh wurde der Sit des Königs nach der Grenze zwischen beiben Teilreichen, nach Memphis (Mennowr), dem Heiligtum des Gottes Btah, verlegt; er wechselte jedoch in dessen Umgegend fast mit jeder Dynastie, die stets bei den Byra= miden hauste, die ihr Grab werden follten.

Der König wurde im "Alten Reich" als Fleischwerdung eines Gottes angesehen und nach seinem Tode als Gott verehrt. Er herrschte unumschränkt und an seinem Glanze nahm auch die Königin teil.

<sup>\*)</sup> Bollständig beschrieben sind sie in Dümichen, Joh., Geographie des alten Aegyptens u. s. w. (Einleitung zu Meyers Werk).

\*\*) Meyer a. a. D. S. 43 ff. — Erman S. 32 f., 88 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Bir richten unsere Zeitangaben bezüglich Negyptens danach, daß Hommel (Gesch. Bad. u. Ass. S. 418 ff.) den Thutmosis (Dechutmes) III., nach der babylonischen Chronologie, die weit sicherer ist als die ägyptische, um 1650 bis 1600 v. Chr. sept, und sügen demzusolge zu den "Minimaldaten" Ed. Meyers (Gesch. Ucg. S. 13) jeweilen 170 Jahre, vor den Hyssos aber weitere 250 hinzu (immerhin mit Fragezeichen), weil Meyers Ferabsehung der Hyssosiet von 500 auf 250 Jahre uns nicht überzeugend scheint, und sahren mit dieser allerdings nur hypothetischen Berechnung fort, die wir zu den besser beglaubigten Fadrzahlen gelangen.

Man warf fich vor ihm nieder und fußte feine Fuge. Sein Name, ber mit dem eines Gottes verbunden war, durfte nicht genannt werden; man bezeichnete ihn nur als "das große Haus", Par'a (hebr. Farao), worunter auch sein (hölzerner) Balast verstanden wurde. Er hatte ein Beer von Sofbeamten, die von feiner Gnade Titel erhielten, denen aber seine Familienglieder vorangingen. Der Staatsverwaltung ftand eine reiche Menge öffentlicher Beamten bor, für bie lediglich ber Wille des Herrschers Geset mar\*). Den ersten Rang nahmen die Schatbeamten ein, denen die Siber-, Proviant- und Kornhäuser untergeben waren, und an deren Spite der Oberschatmeister stand. Der zweite Schatzmeister beaufsichtigte Die Nilflotte, bas Zeughaus und Die öffent= lichen Arbeiten. Gine weitere Beamtenklasse bildeten die Richter. Ueber ihnen stand der Wesir oder Oberrichter, der auch die Hauptstadt verwaltete und oft ein Pring war. Eine Unmenge von Beamten vertraten den Herrscher in den einzelnen Bezirken und ihren Hauptorten. Ihre oberften hießen feit der fechften Dynaftie Statthalter (griech. Romarchen). Kurg, es war eine wohlgegliederte Büreaukratie, Die in fo alter Zeit Erstaunen hervorrufen muß. Um die Reichen und Bornehmen, die kein Umt bekleideten, an den Hof zu fesseln, wurden ihnen Ehrentitel verliehen, oft auch Grundstücke, die, wenn auch über bas ganze Land verstreut, von ihnen im kleinen so regiert wurden, wie ber Staat vom Pharao im großen. Aegypten hatte keine freien Bauern. Wie die heutigen, waren die damaligen Fellachen Leibeigene teils der Gutaherren, teils des Königs, für die der Ortsichulze dem Gutaherrn ober Beamten bei Brügelstrafe verantwortlich war. Bur "Abrechnung" schleppte man diese Leute gewaltsam berbei\*\*).

Nach dem Reichsgründer Mena treffen wir einen Farao von bedeutendem Namen erst in Snofru, dem Stifter der vierten Dynastie (um 3250 v. Chr.). Er bändigte die Beduinen am Sinai, wo er Bergwerke anlegte, und ist der erste bekannte Phramid en erbauer. Bedeutender darin sind aber seine nächsten Nachfolger. Sein Sohn Chusu (Cheops) baute die größte vorhandene Pyramide von Gizeh, das riesigste Denkmal der Erde, zu dem aber auch "die Arbeitskraft des ganzen Landes" in Anspruch genommen werden mußte, so daß dieses Werk später nicht mehr erreicht wurde\*\*\*\*). Von seinem zweiten Nachfolger Chafre (Chefren) rührt die zweite der großen Pyramiden her, mit weniger Sicherheit aber der große aus dem Felsen gehauene Sphing (20 Meter hoch), der wahrscheinlich weit jünger ist. Die dritte und kleinste der großen Pyramiden errichtete Chafres Nachfolger Menkaure (Myserinos), durch seine Frömmigkeit berühmt. Wit

\*\*\*\*) Mener G. 110.

<sup>\*)</sup> Erman a. a. D. S. 86 ff., 120 ff. \*\*) Abbild. bei Mener a. a. D. S. 67.

feinem zweiten Nachfolger begann die fünfte Dynastie, die mahrscheinlich durch Gewalt emportam, und unter welcher der Phramidenbau in Berfall geriet. Näheres ist von ihr nicht bekannt; doch scheint ihre Beit eine folche des Ruckgangs und mancher Unruhen gewesen zu sein und nur der Gräberkult in Blüte gestanden zu haben. Unter der sechsten Dynastie lockerte sich die bisherige Centralisation des Reiches und wich einer Lokalregierung der Vornehmen, einem Teudalwesen mit friegerischem Charafter, welcher sonst den Aegyptern fremd war. Nach König Pepi II. (um 2950?), der hundert Jahre alt geworden fein foll, hüllt sich die Geschichte des Nillandes in völliges Dunkel, und es fehlt durchaus an Denkmälern, nicht aber an abenteuerlichen Sagen, bekannt sind nur nackte Namen. Es scheint Anarchie eingetreten zu sein, zeitweise königslose Abelsherrschaft. Unter der achten Dynastie verschwindet auch der Gräberbau, und man erzählt von graufamen Thrannen und von Schändungen bes Andenkens der Phramiden= erbauer. Sahrhunderte dauerte dieser Verfall und ruhmlos schwand das "Allte Reich" dahin.

# 2. Die älteste Religion des Millandes.

Wie die Religion aller befannten Völker, so war auch die der Aleappter ursprünglich ein Dämonenglaube. Bäume und Tiere waren die Site folder Geisterwesen und zwar in jedem Bau wieder andere, teils nütsliche, teils gefürchtete Tiere. War das Gefühl dieser Eigenschaften ein starkes geworden, so wurde aus dem Damon ein Gott (äg. nuter), zunächst der Schutgott des Gaues, dem sich zwar die Beschützer einzelner Beschäftigungen, Familien u. f. w. zugesellten, der aber der "Herr" des Bezirkes blieb. So war Ptah dies in Memphis, Neit in Sais, Amon in Theben, Baft in Bubaftis u. f. w., häufig aber wurde ein solcher Gott mit einem dämonischen Tierwesen ver= schakal, Bast zur Kațe, Sechet zur Löwin. In Memphis wurde der Stier Hapi (Apis), in Mendes ein Bock, in Heliopolis der Bogel Benu (Phönix?) verehrt; der Hathor waren die Ruh und die Sutomore heilig. Diese Beiligkeit wurde dann einem bestimmten Individuum ber verehrten Gattung zugeschrieben und biesem die Berehrung bargebracht. Die heiligen Tiere wurden forgfam gepflegt, Abgaben für fie erhoben, Strafen auf ihre Verletzung gesett, später sogar die Todes= ftrafe, und zwar dies bezüglich aller Glieder der Gattung. Nach dem Tode des heiligen Tieres wurde nach bestimmten Merkmalen ein neues Exemplar gesucht. Die Götter bildete man meift mit dem Ropfe des ihnen geweihten Tieres ab, oft aber gang menschlich.

Ueber diesen Ort3= und Tier= oder Baumgöttern standen aber jene, deren Erscheinung die Naturorgane sein sollten, vor allen der

Sonnengott Ré; er fand Verehrung im ganzen Lande, ohne lokalen Dienst. Unter dem Namen Huru (Horos) erhielt er ein Gegenbild in Set, dem Dämon der Finsternis. Neben ihn traten Fsis, die Göttin des Himmels, die Götter des Mondes (der Fbis-Gott Thot von Hermopolis) und der Sterne, die an mehreren Orten verehrt wurden.

Aus dem Volke sonderten sich die Priester als Vermittler zwischen ihm und den Göttern ab und erdachten ein ausgedehntes Shstem des Kultus. Sie gaben Orakel, brachten Opfer (Menschenspfer gehören nur der Sage an) und töteten heimlich die heiligen Tiere, wenn die Götter in Notfällen nicht halfen. Sie stellten Gesetze der Keinheit auf und gingen darin mit häufigem Baschen und Scheren voran, wozu auch die Beschneidung gehörte; ebenso gaben sie Gesetze der Tugend und Moral. Doch verirrten sie sich auch in Geistersbeschwörungen durch Zaubermittel. Sie waren Reichsbeamte, oft auch zugleich Inhaber weltlicher Uemter, verwalteten aber die reichen Tempels güter unabhängig von der Staatsregierung und führten sogar deren Bewohner im Kriege selbst an. Drei Hohepriester standen an

ihrer Spite.

Nachdem das Reich in einer Hand vereinigt war, suchte man auch die Religion zu vereinheitlichen. Der Sonnengott Re und fein Sohn huru murben Reichsgötter und erhielten einen Staatsfult. Der Rönig heißt Cohn des Re, und die Dbelisten find feine Symbole, ber Sperber ift Abbild bes Horos, des den Menschen näher als der himmlische Re stehenden Connengottes. Gein Feind Set ober Sutech ift auch der Feind des Landes, der Unfruchtbarkeit bringt, ber Berr ber Bufte; verehrt werden aber beide, nachdem fie fich in die Belt (Milland und Bufte) geteilt haben, und Mithen ergählen von ihrem Rampfe und von ihrer Berfohnung. Als untergehende Sonne heißt Re Dfiris (fonft Gott von Abdu, Abydos) und ift Gatte der Ifis; aufgehende Conne ift ihr Cohn Boros. Die Connengötter (zu benen Tum, ber Gott von Unu, Beliopolis, der Sonnenftadt, tam) haben ben Stier, die Himmelsgöttinnen (neben Ifis noch Rut und Rebthat) die Ruh zum Bilde. Gin Syftem ift all dies erft fpat geworben ein Bersuch, das Rätsel der Welt zu lösen. Berstanden wurde es aber vom Volke nur als Geschichtserzählung und als pantomimische Darstellung vom Tode des Dsiris, der Klage der Jis und Rephthys, und ber Rache bes Horos an Set. Die wirkliche Be= deutung war Geheimnis der Priefter, Inhalt der ägyptischen Musterien. Bon dem Rult der Lichtquellen hielt fich nur die Hauptstadt Memphis fern und blieb bei ihren Lokalgöttern Ptah und Sofar.

Der Glaube an die Fortdauer nach dem Tode war bei den Neghptern fest eingewurzelt. Was fortlebte, hieß bei ihnen Ka, der

Weist im Sinne von Gespenst\*), schon im Leben sein Schutzeist, Doppelgänger, Idealbild. Davon unterschieden ist die Seele, Ba, die beim Tode den Körper in Bogelgestalt verläßt. Beide hatten aber keinen Bestand ohne den Leib; daher dessen sorgfältige Behandlung nach dem Tode (s. oben S. 190). Der Gott Unubis bewacht die Toten in Gestalt der ihm heiligen Schafale und nährt sie mit den ihnen beigegebenen Speisen. Der Ka aber lebt in der Statue des Toten sort.

Nachdem der Kult der Lichtgottheiten Eingang gefunden, änderten sich diese Vorstellungen. Weil Osiris, obschon (als untergegangene Sonne) von Set getötet, von seinem Sohne Horos gerächt und aufserweckt wird, geschieht dies auch dem Menschen; er wird nach dem Tode ein Osiris und fährt in Seligkeit auf der Sonnenbarke durch den Himmel; er wird ein Gott. Bewirkt wird dies durch magische Gebräuche und Formeln, die uns ausbewahrt sind und in denen der Tote stets Osiris genannt wird, und durch Reinigung der Leiche mit Weihsrauch; alle Götter müssen dazu helsen. Natürlich beschränkte sich dies auf die Reichen und Vornehmen!

Als Feste geseiert wurden der Jahresanfang, der Eintritt des Neu- und Vollmondes und andere.

# 3. Die Runft, Schrift und Biffenschaft im Alten Reiche.

Die wahrscheinlich ältesten und für den Charakter des Landes bezeichnendsten Runftwerke Megnptens find die Bnramiden. Sie hatten ihre unvollkommene Anfangszeit, ihre Blüte= und ihre Berfalls= zeit. In die erfte dieser Verioden fällt die sog. Anickpyramide von Dahschur, die mahrend des Baues in ihrer Richtung abgeandert und weniger fteil vollendet murde. Die Blütezeit bezeichnen die drei großen Phramiden von Gizeh (f. oben S. 192), die Zeit des Verfalls die späteren kleineren. Alle diese Bauwerke waren lediglich steinerne Grab= hugel von Königen, in Stufen aufgebaut und Diefe mit einer Stein= hülle glatt überdeckt, die jedoch dem Bahne der Zeit nicht widerstand. Im Innern befand sich eine Kammer mit dem Grabe, die durch einen Gang mit der Außenseite verbunden mar. Gin steinerner Dammmeg führte zu dem Bau. Die Technik dieser Werke ist erstaunlich, nicht minder die darauf verwendete Arbeitskraft, die freilich nicht ohne Druck auf das Bolk zu erhalten war, was jedoch in jener Zeit und jenem Lande kaum von jemandem anders erwartet wurde. Die große Cheops = Phramide enthielt ursprünglich über zwei Millionen Steine und bedurfte zu ihrer Herstellung 20 Jahre und angeblich 100 000

<sup>\*)</sup> Mener S. 83. - Erman S. 413 ff.

Arbeiter. — Zu jeder Phramide gehörte ein Tempel, und um das

Grab des Farao lagen Diejenigen seiner Großen.

In der Bildhauerkunst glänzte schon das alte Reich durch Porträtstatuen. Die der Könige wurden aus kostbarem Stein gesertigt und zeigten den Herrscher in steiser Haltung sitzend. Man besitzt aus jener Zeit, mit weit mehr Lebendigkeit im Ausdrucke, die Kalksteinstatue eines Schreibers und die aus Holz geschnitzte, aber früher mit Gips überzogene eines hohen Beamten, den man, einem Einfalle der Fellahs solgend, als Dorfschulzen bezeichnet.

Mit den Statuen nicht zu wetteisern vermochte die Bildnerei von Reliefs auf Wänden. Die menschliche Gestalt ist darin fehlerhaft behandelt, indem Kopf und Beine im Profil, der Leib und die Augen aber in Borderansicht dargestellt sind. Die Könige sind weit größer als andere Sterbliche. In Neihen von Menschen und Tieren sind alle Individuen gleich, die Tiere aber sehr naturgetreu gebildet; es war im ganzen eine Schablonenarbeit und stets mit Inschristen vermengt. Dies gilt auch von den Malereien der Gräber von Memphis, die alle religiösen und weltlichen Borsommnisse des Lebens darstellen.

Die zu den Inschriften verwendete Schrift, als die der Sieroglyphen (beiligen Zeichen) bekannt, ift bereits im Alten Reiche ausgebildet; wie sie entstanden, ist uns zu missen verfagt \*). Die ägyptische Schrift bezeichnete, wie die semitische, in der Regel nur die Konsonanten, so daß die Aussprache ihrer Wörter zweifelhaft ift, nur ausnahmsweise auch Bokale. Als Zeichen ber einzelnen Laute dienten Bilder, ohne daß man weiß, warum gerade diese, oder auch Zeichen ohne Bildcharakter. Wollte man beutlich sein, so fügte man ben Zeichen eines Wortes noch dessen Bild ober ein daran erinnerndes Bild bei, so 3. B. schrieb man msahu, Arofodil: m, s, h, u, und ein Krotodil dahinter, - zoser, ftart: z, s, r und ein Paar Arme, Die einen Speer halten, dahinter. Diese Bilder brauchte man aber auch ohne Lautzeichen, um ihren Begriff auszudrücken, ferner Bilder für die Gilbe, die fie bedeuten, 3. B. ein Geficht (her) für die Gilbe her auch in anderen Wörtern und so noch weitere Kombinationen, die uns zu weit führen würden. Geschrieben wurden die Hierogluphen je nach Bedürfnis sent= oder wagerecht, im letteren Falle meist von rechts nach links, doch oft auch umgefehrt. Ihr Gebrauch beschränkte fich beinahe auf den Stein und die Mauer; auf Pappros bediente man sich einer aus den Bildzeichen abgeleiteten, aber diese nicht mehr erkennen lassenden Kursivschrift, die hieratische genannt.

Schon im Alten Reiche begegnen uns Anfänge einer ägyptischen

<sup>\*)</sup> Dümichen, Joh., Sprache und Schrift ber alten Negypter (2. Gins leitung zu Meyers Geschichte), S. 267 ff. — Kürzer bei Meyer S. 51 ff. und Erman S. 448 ff.

Wissenschaft, die sich indessen auf Gestirn und Heistunde beschränkte. Auf ihrer Himmelstenntnis beruht die Zeitrechnung der Negypter; diese nahmen auf den Mondlauf keine Kücksicht, sondern teilten das Jahr in zwölf gleich lange Monate zu 30 Tagen, denen am Schlusse fünf Schalttage folgten. Da sie es aber versäumten, nach je vier Jahren einen sechsten Schalttag einzusügen, so wanderte ihr Neujahr in 1461 Jahren durch alle Jahreszeiten. Doch seierte man jährlich den Eintritt der Ueberschwemmung als natürliches Neujahr und bezeichnete den Zeitraum, von welchem an die Differenz begann, als Sothis (Sirius) Periode.

Die Aeghpter kannten alle helleren Sterne und feierten sie als Sitz von Lichtwesen.

Auf dem Gebiete der Heilfunde bethätigten sich die Aegypter schon früh und zählten ausgezeichnete Aerzte für so alte Zeit. Der Oberleibarzt des Königs war hoch angesehen. Es erschienen medizinische Werke, die man Königen zuschried; doch wurde darin nicht nur kein Fortschritt gemacht, vielmehr drangen magische und abergläubische Ansichten mit der Zeit in diese Werke.

In allem Wissen beschränkten sich indessen die Aegypter auf das Praktische. Forschung und Theorie waren niemals ihre Sache. Eigene Schöpfungen brachten sie nicht zu tage, sondern nur hergebrachte Anssichten, die als Offenbarungen des Gottes Thot galten. Der Charakter des Verfassers tritt nirgends hervor.

Ethische Weisheit war jedoch den Negyptern nicht fremd. Eine Sammlung Sprüche dieser Art sollte der Wesir Ptahhotep zur Zeit der sünften Dynastie versaßt haben.

# II. Das Reich von Theben.

## 1. Das Mittlere Reich.

In der mächtigen Stadt Theben, zu beiden Seiten des Nil\*), von den Einheimischen Uast genannt, später Nut=Umon, Stadt des Gottes Umon, thronten schon zur Zeit des Alten Reiches kräftige Fürsten, deren sechster Antes V. die Herrschaft über ganz Aegypten gewann und damit die 11. Dynastie gründete, deren Häupter abwechselnd Antes und Mentuhotep hießen. Die letzten von ihnen waren, wie so oft bei Dynastien, schwach, und unter ihnen spielte ein gewisser Amenemhat, Inhaber der höchsten Aemter, so etwas wie die Rolle

<sup>\*)</sup> Sie lag nur 200 Kilometer von der Südgrenze Aegyptens, dagegen 500 von Memphis; auf ihren Ruinen stehen jest die Dörschen Luksor, Karnak, Wedinet Habu u. a.

eines Hausmeiers. Der Wohlstand des Landes hob sich; es erschienen wieder Gräber — eine Hauptsache im Nillande — und zwar in Felsen der Thalwand gehauen, mit kleinen Phramiden; es wurden Tempel gebaut, Steinbrüche ausgebeutet, Felsinschriften angebracht, das "rote Land" oder "Götterland" im Osten des Nil unterworsen, Unsiede-lungen gegründet, Brunnen frei gelegt, die Wüste bewässert, vom afrikanischen Osthorn Weihrauch für den Götterdienst eingeführt, mit dem Lande Punt (Südarabien) Handelsverbindungen angeknüpft und zu dem Zwecke Schiffe über das Rote Meer gesandt. Ueberall erscheint dabei der Name Amenemhat, und bald begründete ein Namensewetter von ihm (um 2550?) die 12. Ohnastie, deren Herrscher alle Amenemhat oder Usertesen heißen. Es waren kräftige und friedliche Könige, unter denen das Reich in hohem Grade blühte.

In Diesem "Mittleren Reiche" tritt uns eine gang neue Welt entgegen - neue Königsnamen, neue religioje Ansichten, neue Staats= grundfate, ein neuer Stil in Schrift und Runft\*). Umenemhat I. befestigte die Königsmacht aufs neue und ließ sie die Basallen oder Romarchen fühlen, ohne ihre in ihren Gauen erblich gewordenen Rechte zu beschränken. Er bereifte das Land, beförderte das Recht, strafte das Unrecht und hielt strenge Ordnung aufrecht. Auch die Bafallen, die den Hof des Königs im fleineren Makitabe nachahmten und ihre eigenen Beamten und Priefter hielten, bestrebten sich, mit des Pharao Sorge für das öffentliche Wohl Schritt zu halten, wovon besonders bas berühmte Grab des Lehensfürsten Chnemhoten in Benihaffan zeugt. Unmittelbar unter dem König standen nur die Sauptstädte Theben und Memphis, wohl auch gewiffe Domanen, dann die Stein= brüche und Minen und der Seehandel; aus den Gauen bezog er nur die Einkünfte, die ihm die Nomarchen fandten. All dies erforderte endlose Schreibereien, in denen die Aegupter allerdings stark waren. Schon die Selbstlobsprüche der Bafallen und Beamten nahmen ftet3 viel Raum und Zeit weg. Die Rechtspflege war von der Verwaltung unabhängig geworben, und ihr Oberhaupt, der Wefir, hatte großen Ginfluß. Unter ihrem Schutze vermehrte fich die freie Bevölkerung gegen früher; viele Bauern und die meiften Sandwerker gehörten gu ihr und hielten zum Teile felbst Sklaven. Es gab daher auch mehr Leute, Die eine feierliche Bestattung und prächtige Gräber für ihre gange Familie und Dienerschaft beanspruchen konnten und durften, die aber dabei einfacher wurden als früher. Es war allgemein üblich, daß der Sohn den Beruf des Baters fortfette; aber abgeschloffene Stände blieben nur der Abel und die Briefterschaft. Kaften wie in Indien gab es nicht. Doch bestand eine Rlaffe ber Schreiber, aus der sich die Beamten refrutierten.

<sup>\*)</sup> Meyer a. a. O. S. 156 ff.

Die Pharaonen der 12. Dynastie wohnten nicht nur in ihrer Heimat Theben, sondern zeitweise auch wieder in Memphis, das sie sogar bevorzugten. Sie nahmen in vorgerücktem Alter meist den Thronsolger zum Mitregenten an, um Thronstreitigkeiten zu verhüten, wie es denn auch an Versuchen zu Aufständen nicht sehlte. In allen wichtigeren Städten bauten sie zahlreiche Tempel; Abydos, das "Grad des Dsiris", war darin besonders begünstigt. Abseits vom Nilthale, am Kande der libyischen Wüste, schusen sie einen Kulturbezirt, das Faijum; durch Abseitung des Ris in den dortigen See (Mörissee) wurde fruchtbares Land geschaffen. Sine Stadt stand schon dort, erhielt einen Tempel des Krosodilgottes Sebat und war öfter Siz der Könige. Dort erstand auch eine von den Griechen "Labhrinth" genannte riesige Palaste und Tempelanlage, ein ägyptisches Pantheon.

Das in der Zeit der Wirren dem Alten Reiche verlorene Negersland Nubien (Ausch) wurde vom Mittleren Reiche in weiterer Ausschnung unterworfen und damit das Reich fast um die Hälfte versgrößert; mehr erreichten die unkriegerischen Aegypter nicht. Im Norden wurde die Einwanderung semitischer Stämme aus Kanaan in

das Delta gestattet, wo sie Handel und Gewerbe trieben.

Im Schrifttum zeitigte die 12. Opnaftie ebenfalls eine Blüte; es entstanden Geschichten, Märchen, Abhandlungen, Lieder u. s. w. Der Tempelbau erhielt seine charakteristische Gestalt mit Phlonen, Obelisken, Statuen, Reliefs und Malereien. In den Säulen wurden Pflanzenstengel mit farbigen Blüten und Kelchblättern nachgeahmt; neben ihnen trugen kannelierte Pfeiler die Decken der Gräber und Tempel. In Statuen, Reliefs und Malereien trat seit dem Alten

Reiche feine wesentliche Menderung ein.

Auch die Religion blieb im ganzen dieselbe; nur wurden die Priester zahlreicher und der Kult glänzender. Die Götter verschmolzen mehr ineinander, so Amon mit Ré u. a., und man erdichtete Reihen von ihnen als Borgängern der Könige. Die Ansichten vom Jenseits wurden geistiger, und die Geheimlehre der Priester schritt bis zu der Neberzeugung von der Alleinherrschaft des Sonnengottes, in den die übrigen Götter aufgingen, die ja ohnehin schon kast alle Sonnengötter waren. Diese Lehre ging von Heliopolis, der Sonnenstadt aus, deren Gott Anu jene hohe Stellung erhielt. Auch die verstordenen Menschen wurden nun mit dem einzigen Gotte verschmolzen. Dies ging aus den Formeln hervor, in denen der Tote sprechend erschien und deren Sammlung das sog. Toten buch bildete. Doch arbeitete sich dieser Ansatz zum Monotheismus noch nicht völlig durch; die Priester der einzelnen Gaue und Städte übertrugen die Alleingottheit und die Versgötterung der Toten unbedenklich auf ihre Lokalgötter! Unter dem Volke war natürlich alles beim Alten und der Zauber die Hauptsache geblieben.

Die 13. Dynastie gehörte ebenfalls Theben an; sie war aber ohne Bedeutung. Es nahmen Thronstreitigkeiten und Unruhen übershand; die Tenkmäler wurden spärlicher und lückenhaft; es trat voller Berfall ein, wenigstens im Innern; denn die Eroberung Nubiens schritt weiter. Unter der 14. Dynastie wurde es nicht besser; der Wohlstand nahm ab. Diese Zerrüttung benutzen fremde Bölker, die von Tsten einbrachen, Städte verbrannten, Tempel zerstörten, Einwohner niedermachten oder in die Knechtschaft schleppten. Manethonannte sie Hytussos (Hyfsos), d. h. Hirtenkönige; wahrscheinlich waren es Nomaden aus Kanaan.

## 2. Die Sytsos.

Die Eindringlinge, die dem Mittlern Reich ein Ende machten, von den Aegyptern felbst Mentiu (Beduinen), Amu (Sprer) oder Schafu (Hirten) genannt, auch Aab (Todfeinde), fanden keinen Wider= stand, vermochten aber doch nur Unteräanpten, d. h. das Delta und Memphis zu erobern; Oberägypten aber, wo die 14. Dynastie sich notdürftig behauptete, konnten sie nur durch Streifzuge beunruhigen. Mit Beib und Kind eingewandert, scheinen sie der Dauerhaftigkeit ihres Erfolgs nicht recht getraut zu haben; benn zur Hauptstadt wählten fie Hatuart im außersten Often des Delta (hart am jegigen Suez-Kanal); sväter magten fich ihre Könige nach Tanis am zweiten Mündungsarm des Nil (von Diten). Wahricheinlich gegen ihre ur= iprüngliche Absicht ließen jie sich feghaft nieder, nahmen ägnptische Beamte in ihren Dienst und schlossen sich mit der Zeit äußerlich der Rultur des Nillandes an. Ihre Könige gebärdeten fich als Nachfolger der Pharaonen und nannten fich Söhne des Re; in Wirklichkeit aber verehrten sie hauptsächlich ihren Nationalgott Baal, den sie selbst mit dem ägnptischen Wüstengotte Set verschmolzen, als deffen Lieblinge fie sich in ihren Inschriften befannten. Manetho bezeichnet sie als die 15., 16. und 17. Dynastie und giebt ihrer Herrschaft ein halbes Jahrtausend; mahrscheinlich dürfte sie etwa 2200 v. Chr. be= gonnen haben.

Die Herrschaft der Hyfios hatte zur nächsten Folge eine fortwährende Einwanderung von Kanaaniten in Aegypten und damit einen lebhaften Verkehr zwischen diesem Lande und Syrien, von dem ein Teil ohne Zweisel unter ihrem Scepter stand, so daß auch in die ägyptische Sprache semitische Ausdrücke eindrangen. Ferner brachten die Hyfios nach dem Nillande das diesem die dahin unbekannte Pferd, das jedoch hier nicht zum Keiten, sondern nur zum Ziehen von Last- und Kriegswagen verwendet wurde\*). Es ist auch anzu-

<sup>&</sup>quot;) Lenormant, Anfänge der Kultur. I, S. 207 ff.

erkennen, daß sie der vor ihrem Einbruche wütenden Anarchie steuerten und Ordnung hielten; die ägyptische Aultur hat unter ihnen, nach den

anfänglichen Berftörungen, ungetrübt weiter gewirft.

Wie jeder Dynastie im Altertum (und zum Teile noch im Mittel= alter) nahte aber auch der Hyffosherrschaft der Untergang, und zwar bon dem von ihnen frei gebliebenen Dberägnpten aus. Bier herrichte in Theben eine mit ihnen gleichzeitige 17. Dynastie. Unter ihren Häuptern war es Rastenen Ta'a III., der fich gegen die Fremd= herrschaft im Unterlande erhob, die Alegypter um sich sammelte und mit dem Suffostonige Apopi den Krieg anhob. Diefer dauerte lange; denn erst sein Entel Nahmes, mit dem die 18. Dynastie beginnt, vollendete durch die Eroberung der Stadt Anaris den Sieg über die Fremden, die fich nun (um 1700 v. Chr. (?)) mit Weib und Kind nach Afien zuruckzogen, d. h. die Krieger; Die friedlichen Semiten blieben in Negypten; ja ihre Götter fanden unter die ägnptischen Aufnahme. Die Ramen der Syffosherricher wurden auf allen Dentmälern des untern Nillandes beseitigt und die Festung Augris ge= schleift, Tanis dagegen begünftigt. Auch in Sprien, wo Nahmes fieg= reich eindrang, wurde die Stadt Scharuhan genommen, um das Reich gegen weitere Einbrüche zu fichern.

#### 3. Das Reue Reich.

Durch die Vertreibung der Huffos kam ein neuer Geist in die Megnpter; sie wurden friegerisch, was sie weder im Alten noch im Mittlern Reiche gewesen waren. Ein Berufsheer trat an die Stelle der Truppen, die die Romarchen zusammengebracht hatten. Streit= wagen traten dem Jugvolke gur Seite; eine Rilflotte unterftutte es. Waffen waren Streitart, Bogen und Wurfipeer. Das Beer stärfte die Macht des Königs, und die Religion unterstützte fie; der Gott Aegyptens, ob er nun Amon-Ré, Tum oder Ptah hieß, hatte ja die Scharen bes Set niedergeworfen. Rachdem Mahmes einige Aufstände niedergeschlagen, regierte er im Frieden und baute die gerftorten Stadte und Tempel wieder auf. Theben blieb Sauptstadt; aber der Staat gewann ein anderes Ansehen. Die Selbständiakeit der Romarchen wurde abgeschafft und in allen Gauen die königliche Macht allein anerkannt. Reue Gerichtshofe wurden aus Beamten und Prieftern gebildet. Regelmäßige Steuern wurden eingeführt. Der Getreide= handel wurde Monopol. Dabei fehlte es aber, wenn die Könige schwach waren, nicht an Ueberhebung der Beamten sowie der Priester. die sich bedeutend vermehrt, ihren Besitz vergrößert und ihren Ginfluß auf das Bolf verstärkt hatten. In Theben herrschte sogar eine Oberpriesterin, dem Namen nach die Gattin des Amon, das "Gottesweib", über beffen Tempelgut; um biefes unter ihren Gin=

fluß zu bringen, ernannten die Könige ihre Gattinnen zu jener Stelle.

Aahmes und seine Nachfolger erweiterten ihre Macht in Nubien so, daß das Reich mehr als verdoppelt war. Dieser Erfolg bewog die eroberungslustig gewordenen Aegypter, ihre Blicke auch nach dem Norden zu wenden, auf den schon die Vertreibung der Hyksos sie hingewiesen hatte. Es galt, Syrien für das ägyptische Reich zu gewinnen. Hier wohnten die Chetiter (Cheta, auch Hethiter), ein Volk von nicht bekannter Herfunft und einer eigenartigen Kultur, über die jedoch noch nichts Zusammenhängendes erforscht ist; sie beherrschten indessen nur den nördlichen Teil mit der heiligen Stadt Kadesch; der südliche (Palästina) war in kleine Gemeinwesen zersplittert. Es war ein Land, bestimmt zur Vermittelung zwischen den großen Kultursherden des Euphrat-Tigris und des Ril und daher auch eines, von dem aus, wie wir weiter sehen werden, ein dritter und mächtigster Kulturstrom sich nach Europa ergossen hat.

Schon früh haben ägyptische Kulturelemente von Sübwesten und babylonische von Nordosten her in Syrien Eingang gefunden, namentslich manche religiöse Symbole und Gebräuche. Es waren 30 Jahre seit dem Eindringen des Pharao Aahmes in Syrien verstossen, als sein Nachfolger Thutmosis I. dieses wiederholte und sich nur Syrien, sondern das Land bis zum Euphrat unterwarf, freilich nicht auf die Dauer.

Aber auch nach einer dritten Richtung suchte die ägnptische Be= gehrlichkeit sich Luft zu machen, und zwar auf Beranlassung eines außerordentlichen Beibes. Thutmofis II. hatte feine Schwester Satichepfut geehelicht und jum "Gottesweib" ernannt; er ftarb aber früh, und ihm folgte diese "ägnptische Semiramis" als Pharao= nin, indem sie jum Schein ihren jungeren Bruder als Mitregenten annahm. Ihr Berlangen ging nach einem unblutigen Erfolge gur See, nach dem Lande Bunt (Demen). Die Megnpter waren feine Freunde des Meeres; um fo größeres Auffehen erregte die von der Königin angeordnete Seefahrt. Gine Flotte von 5 Seglern fuhr "auf Befehl Amons" über das Rote Meer und holte bei dem Säuptling eines Pfahlbauortes durch Tauschhandel Beihrauch, Bäume, Holz, Gold, Bantherfelle, Uffen und fogar einen Bogen, Befa, eine haßliche Zwerggestalt, die in Aegypten ein Amulet und sogar Gott der Musit, des Tanges und der Toiletten wurde. Die Königin wirkte sehr wohlthätig; besonders verschönerte sie Theben durch Tempel und Obelisten, erntete aber nach 21 jähriger Regierung den Sag des un= geduldigen Mitregenten, der als Thutmosis III. (um 1630 v. Chr. [?]) ihr Bild und ihren Namen überall zerftorte, die Zeit ihrer Berrschaft für die der seinigen ausgab, nach Kriegsruhm dürstete und die Sprer bei Radeich entscheidend ichlug. Sprien lag zu seinen Fugen, und die

Affprer fandten ihm Geschenke (f. oben S. 172). Bierzehn weitere Feldzüge unternahm er dahin, zwang die Cheta zum Tribut, erbeutete 120 Elefanten und herrschte bis zum Cuphrat. Es flossen ihm reich= liche Beute und Abgaben an Bieh, Getreide, Del, Wein, Elfenbein, Metallen, wilden Tieren, Bagen, Ruftungen zu, und ein ägyptischer Statthalter verwaltete die affatischen Provingen. Auch aus dem obern Nillande ging reicher Tribut an Regerstlaven, Bieh, Elfenbein, Tieren (Giraffen u. a.) und Fellen ein; aus Bunt ftromten reiche Waren herbei. Es war ein Riesenreich, das Thutmosis III. gehorchte. war Sprien niemals sicher und emporte sich oft. Die von dort ein= gebrachten Gefangenen mußten bei Bauten "unter ber Aufsicht ägnpti= scher Fronvögte Ziegel streichen und Thon kneten". Aegypten aber schwamm im Reichtum, schmückte fich mit Erzeugnissen und Runft= werken der eroberten Länder und wandte fich fogar zu deren Göttern. Die "Biffenden" aber schritten in der Bereinheitlichung der Gottheit vor. Der Sonnengott war es, der in jeglicher Gestalt und unter jedem Ramen derfelbe Eine war und blieb und dieselben Gebete empfing, unter feiner Geftalt und keinem Ramen aber fo fehr verehrt wurde, wie als Amon-Ré von Theben, freilich nicht ohne die Eifer= fucht der anderen Städte zu erregen. Alle Bharaonen der 18. Dy= nastie wetteiferten, den Ruhm des Gottes von Theben durch Tempel= bauten zu heben, zu benen imposante Alleen von Götterbildern, Widdern (den Tieren Amons) und Sphingen führten. Darin that sich beson= bers Amenhotep III. hervor, der fich felbst als Gott Amon ver= ehrte und seine Gattin Tii göttlich verehren ließ, die einen der in Rubien errichteten Tempel erhielt. Seine koloffalen Monolithstatuen find es, die als "tonende Memnonfäulen" unsterblich geworden find. Die Rulte vermehrten fich; erft jett erhielt auch Ifis einen folchen, bann ber als Gott gedachte Ril (Sapi), und die Einheit der Götter verhinderte nicht ihre Zunahme an Zahl. Das Totenbuch bereicherte sich durch die Vorstellung des Dfiris als Totenrichter mit 42 Beifigern, und die Graber nahmen an Bracht zu, zugleich aber auch der Zauber- und Aberglaube, von dem man die Sicherheit eines glücklichen Jenseits erwartete.

Durch diese Umstände drohte die Priesterschaft eine dem Staate gefährliche Macht zu werden\*), wogegen der fromme Umenhotep III. nicht nur nichts that, sondern es noch begünstigte. Ganz andern Sinnes war sein Sohn, ein entschiedener Feind der herrschsüchtigen Umonsdiener. Er sah ein, daß es ein Widersinn war, vom alleinigen Gotte zu sprechen und dennoch unzählige Gestalten der Gottheit zu verehren, wahrscheinlich bewogen durch Heliopolis, wo man frischweg die Sonne selbst ohne lokalen Gottesnamen andetete. Kaum hatte er

<sup>\*)</sup> Meyer a. a. D. S. 260 ff.

als Amenhotep IV. den Thron bestiegen, jo nannte er fich den Sohn bes neuen Sonnengottes und bessen Oberpriester, verwarf jede tiermenschliche Abbildung der Götter und duldete nur das Bild der Sonnenicheibe. Seinen Ramen beränderte er in Chuenaten (Ab= glang der Sonnenscheibe), verließ Theben und baute zwischen hier und Memphis, rechts vom Ril, die neue Hauptstadt Chutaten (Wohnsig ber Sonnenscheibe). Natürlich gab es einen erbitterten Kampf zwischen ihm und der Stadt Amons, beffen Bild und Ramen er vernichten ließ, soweit seine Macht reichte. Die Anhänger aller alten Götter, die nicht geradezu Sonnengötter waren, wurden arg verfolgt und der Besitz ihrer Tempel eingezogen. Sogar die ägnytische Schablone der Menschenzeichnung wurde aufgegeben, und in seinen Bildern erscheinen ber König, seine Frau, Kinder und Anhänger in sonderbaren, gang unägnptischen Zügen. Gin vorhandener Lobgesang auf die Sonne giebt über die Reform Chuenatens nähern Aufschluß. Die große Masse der Aegypter aber war der Neuerung abgeneigt, und das gab ihr den Todesstoß. Als der König nach zwölfjähriger Regierung starb, und fein Nachfolger und Schwiegersohn ihn wenig überlebte, siegte die Partei Amons; die Herrscher kehrten nach Theben zurück, und nach harten Kämpfen bemächtigte sich ein abgefallener Günftling bes Sonnen= fonigs, Mi, ber Berrichaft und stellte ben Kult ber alten Götter wieder her. Bolles Bertrauen aber erlangte erft König Saremhebi, ber die Tempel der Conne niederreißen, das Bild Chuenatens ger= stören, die unvollendete Sonnenstadt dem Boben gleich machen und alle alten Tempel wieder neu bauen ließ. Alles wurde wieder wie es bor der Reform war.

Chuenatens Regierung ist aber nicht nur durch seine religiöse Neuerung merkwürdig, sondern ebenso sehr dadurch, daß aus ihr Attenstücke stammen, die über den Berkehr zwischen den Reichen der Keilschrift und der Hieroglyphen wertvollste Auskunft erteilen. Man sand in Tellsel-Amarna, wo die Sonnenstadt stand, über 250 Thonstaseln mit Keilschrift, Briese babylonischer und assyrischer Herrscher und syrischer Basallen an den Pharao, die von Freundschaft jener und Treue dieser zeugen\*).

Mit Haremhebis Nachfolger Ramses I. beginnt man, obschon er sein Bruder oder Vetter war, eine neue, die 19. Dynastie, unter der das durch den Sturz der Resorm tödlich getroffene "geistige Leben Legyptens zu erstarren begann". Nie war die Macht des Ubers glaubens und der Magie so groß wie seitdem. Was dem Volke des Nillandes dafür gegeben wurde, waren — die Kriege der

Ramessiden!

<sup>\*)</sup> Pietichmann, Geschichte ber Phönizier, S. 258 ff. — Beilage zur Allg. Zeitung 1895 Nr. 209.

Acgypten hatte während ber religiösen Wirren Sprien eingebüßt, und die Chetiter hatten dort ein felbständiges Reich errichtet, gegen bas Seti I., der Nachfolger Ramjes' I., zu Felde zog. Diefe Feinde des Rillandes waren tüchtige Leute, staatlich und friegerisch trefflich geordnet; Setis Erfolge gegen fie waren gleich Rull, und ungeachtet der Prahlereien in den Inschriften der Pharaonen gewannen Diefe in Syrien nichts mehr. Die Aegypter hatten ihre Kriegstüchtigkeit verloren, und ihre Herrscher mußten mit Goldnern: Regern, Libnern und Scharbang (ob aus der Insel Sardinien?) dem Mangel abhelfen. Ramfes II., Setis junger Sohn (beide verbindet vielleicht der griechische Name "Sesostris"), 1350—1280 (?) regierend, errichtete an der Grenze der Cheta "Siegestafeln"; er erfocht zwar einen kleinen Sieg, in das Land aber drang er nicht ein, so tapfer er felbst war. Sogar das zersplitterte Ranaan, das die Cheta als Befreier empfing, erhob sich gegen ihn. Es mußte Friede geschlossen werden, dem sogar ein Bündnis mit König Chetafir folgte, ber felbst Megypten besuchte und dem Pharao seine Tochter zur Gattin gab.

# III. Das Reich des Belta.

### 1. Der Rüdgang.

Mit dem Ende der ägyptischen Eroberungen unter Ramfes II., die von priefterlicher Großsprecherei späterer Zeiten ins Ungeheuerliche aufgebauscht wurden, tritt das Nilland in eine neue Beriode seiner Geschichte ein. Es wird stiller und ruhiger, verzichtet auf Fortschritte in seiner Kultur sowohl wie in seinem Machtkreise und ergiebt sich immer mehr priefterlicher Vormundschaft, durch die es seine Energie verliert und zur Beute fremder Eroberer vorbereitet wird. Zugleich verschiebt sich der Sitz seiner Regenten abermals. Bleiben auch Memphis und Theben dem Namen nach die Hauptstädte, so wandert, bem "Schwerpunkte der äußern Politik" zufolge, die gewöhnliche Ressidenz der Pharaonen nach dem Delta, wo Tanis (ägyptisch Zoan) an einem der Nilarme ihr bevorzugter Git und glanzend ausgestattet wird und zudem eine Festung mit Tempeln und Balaften ersteht, die den Namen des Königs erhält: Haus des Ramjes oder auch bloß Ramfes\*). Diefer Herricher ift aus einem jugendlichen Krieger während seines langen Lebens zu einem friedliebenden und baulustigen Mann und Greise geworden, deffen Mumie jungst aufgefunden wurde. Er hatte von vielen Frauen 111 Sohne und 59 Töchter und war feiner Familie fehr ergeben, aber auch ehrgeizig und maßlos eitel, so

<sup>\*)</sup> Meyer a. a. D. S. 296.

daß er sich eine Menge Tempel errichten und sich unter den Namen aller Götter anbeten ließ.

In dem Delta mar ein reges Leben. Semitische Stämme aus Usien zogen wiederholt ein und wieder aus, unter ihnen auch wohl Die Vorfahren der Israeliten. Affiatischer Geschmad in Sprache, Schrift, Kunft und Religien wuchs zusehends an. Get, ber frühere

Feind Aeanptens, nahm an Beliebtheit zu.

Wie Aegypten, jo bedeckte fich auch Rubien mit Städten, Tempeln, Koloffalftatuen der Könige, Grabstätten, Reliefbildern und Malerien der königlichen "Siege". Der Felsentempel von Ubu Simbel mit vier Ramseskolossen am Eingange und acht im Innern erinnert an die indischen Grottentempel (f. oben S. 139). Der Söhepunkt der ägnptischen Bautunft wurde damals erreicht und — überschritten, ebenso in Stulptur und Malerei, in denen "die Schablone herrscht und der Rückschritt beginnt, der zur Erstarrung führt"\*). Go auch in Wiffenschaft und Litteratur. Die Aerzte waren verpflichtet, die Kranken nach heiligen Büchern zu behandeln. Ein hübsches Märchen "von den zwei Brüdern", das lebhaft an die Geschichte Josephs und der Frau Potiphars erinnert \*\*), steht neben einem Heldensang des Bentaur über des

Ramses Chetakrieg an der Spite der Dichtung \*\*\*).

Diesem Kriege des Vaters nach außen folgte unter bem Sohne Merneptah ein folder von außen. "Seevölker" unbekannter Ber= funft, darunter die einst dem Bater als Söldner dienenden Schardana, dann die Turscha (Inrehener?), Schakaruscha (Sikuler?) u. a. zu Waffer nach Libyen gelangt, griffen, vereint mit beffen Bewohnern, viele Zehntausende stark, von Besten her das Nilland an, das vor ihnen gitterte, beffen Krieger und Soldner aber die Feinde fclugen (1275 v. Chr.?). Merkwürdig ift, daß diese sämtlich weiß und bärtig abgebildet find. Es mehrten fich aber die Anzeichen des Berfalls; kurze Regierungen folgten einander rasch, es rif Anarchie ein; ein Sprer Arfu maßte sich die Herrschaft an; die Tempel wurden ge= plündert. Endlich schaffte der König Setnecht Ordnung. Mit ihm beginnt die 20. Dynastie. Sein Sohn Ramses III. bestrebte sich in allem Ramses II. nachznahmen, also namentlich durch zahlreiche Bauten von Tempeln und Palästen. Er wehrte neue Einfälle der Libyer mit Blud ab und ichlug die in Sprien mit Weib und Rind einbrechenden "Seevölker" zurück, darunter die Danauna (Danaer?) und die Pursta (Die späteren Philister?), bei welchem Unlag das Reich der Cheta ger= fiel. Es waren Versuche einer Völkerwanderung, die nur durch die Söldner der Aegypter, nicht durch diese selbst vereitelt murden. Aber

<sup>\*)</sup> Meyer a. a. D. S. 302.
\*\*) Lenormant, Anfänge der Kultur I, S. 249 ff. \*\*\*) Derfelbe a. a. D. E. 195 ff.

gesichert war das Land, das auch im Innern unter Ramses III. blühte, b. h. nach ägyptischem Sinn die Tempel und Priester durch Götter= bilder, Stlaven, Bieh, Meder und Ortschaften, Die ihnen zu Taufenden und hunderten geschenkt wurden, stets reicher und mächtiger werden Auch der Hof und sein Harem schwelgten in Ueppigkeit; das Bolk war veriklavt und darbte. Man war bereits bei Palastver= schwörungen angekommen, die mit Hinrichtung ber Schuldigen enbeten. Alle Pracht war nur Dberfläche und Schein; ber Wohlstand schwand, alles ging rückwärts, die Kräfte des Landes waren erschöpft\*). Knech= tische Wiederholungen ersetzten das geistige Schaffen. Mächtigfter Mann im Reiche war keiner ber zwölf Rameffiden, sondern der Oberpriefter bes Amon, und endlich machte ber Inhaber diefes Amtes, Grihor, die Thatsache auch zur Form. Aber nicht er ftiftete um 1050 die 21. Onnaftie, fondern Seamon (griech. Smendes), der nun die Refi= beng Tanis auch zur Hauptstadt erfor und die Amonspriefter zur Unterordnung zwang, die fich aber nach seinem Tode wieder erhoben und ihre Drakel in Theben und in der Amonsoase zum oberften Gerichtshofe machten, mahrend ihre Tempeldiener Unterschlagungen bes Tempelautes und Schändungen von Pharaonenleichen verübten. Das alte Aegypten war rettungsloß verloren.

### 2. Der Untergang.

Das erfte Anzeichen des dem Pharaonenreiche nahenden Unter= gangs war die Zunahme der Söldner, die jett vorzugsweise aus Libyern bestanden, an Bahl, Macht und Ginfluß. Rach bem dortigen Stamme der Maschaugscha nannte man sie ohne Rücksicht auf ihre Hertunft furzweg: die Ma. Von den Aegyptern hielten sie sich abgesondert und drückten die Reste der einheimischen Truppen an die Wand. Gin fürftlich priefterliches Geschlecht ftand an ihrer Spike, und sein Oberhaupt Scheschonk (in der Bibel Sifak), von mütterlicher Seite Enkel eines Pharao, schwang sich 939 auf den Thron; mit ihm beginnt die 22. Dynastie, deren Sit Bubaftis war. Memphis wurde noch begunftigt, Theben aber migachtet und gang ben Amonsprieftern über= laffen, zu denen indeffen, wie auch zu vielen Prieftern anderer Götter, Bringen des neuen Kauses ernannt wurden. Dieses verlangte wieder nach Kriegsthaten und begann sie mit Einbruch in Palästina und Blünderung Jerusalems (1. Kön. 14, 25. 26); ein späterer König verhinderte die Affprer, Palästina zu nehmen. Unter sich aber zerfielen Die Soldner in Parteien unter ehrgeizigen Führern, und 823 traten die von Tanis als 23. Dynastie an die Stelle berer von Bubaftis, ohne jedoch im allgemeinen Anerkennung zu finden. Unterägnpten teilte

<sup>\*)</sup> Meyer a. a. D. S. 323.

fich in eine Menge kleiner Herrschaften; das obere Land aber wurde eine Beute der Aethiopen, d. h. der in Sprache und Religion ägnptisierten und mit Aegnptern vermischten Rubier, die bereits seit dem Ende der Ramessiden, wahrscheinlich unter Nachkommen Brihors, ein unabhängiges Reich Rusch mit der Sauptstadt Rapata bildeten; cs war ein völliger Priesterstaat, ganz nach dem Muster desjenigen der Amonspriefter in Theben, deffen Gefete auf vorgeblichen Ausfprüchen der Götter beruhten — und war doch zugleich ein Raub= staat, der um 800 v. Chr. unter feinem Konig Bianchi Dberagppten mit Theben eroberte. Im Mittellande aber ftiegen die Aethiopen auf den gleichfalls erobernd vordringenden und die Kleinstaaten unterwerfenden Fürsten Tefnacht von Sais. Es fam zum Kriege um das Nilland; Tefnacht wurde geschlagen und Pianchi gewann ohne viel Mühe um 775 Unterägypten, tonnte jedoch ber Soldnerfürsten nicht völlig Meister werden. Vielmehr, nachdem er heimgekehrt, fonnte Tefnachts Cohn Botenranf (griech. Botchoris) in Sais eine 24. Dynastie gründen, die jedoch nur aus ihm allein bestand. Uebrigens regierte er mehr als 40 Jahre gerecht und weise über das Unterland, erlag aber 728 dem wieder erobernd eindringenden Aethiopenherrscher Schabafa (griech, Sabafon), der ihn - lebendig verbrennen lieg. Die Aethiopen besagen nun als 25. Dynastie ganz Aegypten und begunftigten das Priestertum nach Kräften. Schabakas Schwester Amenerdas wurde "Gottesweib" in Theben. Aber die Herrschaft der neuen Machthaber versant schon nach seinem Tode in Anarchie, und die Kleinfürsten erhoben ihr Haupt wieder. Gine stärkere Sand griff aber ein, Die der Affprer, Die bereits gang Sprien befagen. Schabaka mar bereits von ihnen geschlagen und sein Nachfoiger gedemütigt worden. Alegypten war zerriffen zwischen dem Aethiopen Taharka und einer 26. Dynaftie in Sais, und jo konnte Ufarhaddon (f. oben S. 174 f.) 671 Neanvten erobern und unter 20 Söldnerfürsten verteilen. Wieder= holte Versuche der Aethiopen, es wiederzunehmen, scheiterten. Reich wurde ein Wahlreich, beffen Könige die Götter, in Wahrheit aber die Priester mählten und absetzten. Mit der Zeit trat der ägpp= tifche Firnis hinter afrifanischen Ginfluß zuruck, und die nach Berua (ariech. Meroe) verlegte Hauptstadt blieb zwar äußerlich mit Phra= miden u. j. w. geschmückt; das Reich Rusch versant aber immer mehr in Barbarentum und zerfiel im 3. Jahrhundert nach Chr.

In Aegypten aber gelang es dem affyrischen Basallen Pfam= metit, Fürsten von Sais, sich unabhängig zu machen und mit Hilfe griechisch-kleinasiatischer Söldner 645 die 26. Dynastie auf den Thron zu setzen und durch die Ehe mit einem "Gottesweibe" ganz Aegypten zu gewinnen. Es war ein Söldnerstaat, der aber zum ersten Male sich dem Mittelmeer zuwandte und über dieses mit den Griechen Handel trieb, von ihnen Kolonien aufnahm und Reisende empfing. Psammetiks Sohn Necho (seit 609) begann einen Kanal vom Nil nach dem Roten Meere, ließ durch Phöniker Afrika umschiffen und baute Kriegsflotten auf beiden Meeren. Troß dieser Ankehnung an den Weltverkehr wurde der ägyptische Geist in religiöser Hinschnung an wöglich noch orthodoger als früher, kehrte in der Kunst zum altertümlichsten Stil und Geschmack zurück, verstand aber die Hieroglyphen so unvollkommen, daß sich für den gewöhnlichen Gebrauch eine kürzer gefaßte Schrift, die dem otische, ausgebildet hat. Das gemeine Volk verstand die höhere Religion weniger als je und huldigte dem Tiers dien ste, besonders dem des Apis, in krasserer Weise als jemals. Doch herrschte größerer Wohlstand, besonders unter Amasis (seit 569).

Schließlich aber tam das Ende. Schon 604 hatte Hegypten das von Necho wieder gewonnene Sprien an die Reubabylonier ver= loren. Bürgerkrieg wütcte zwischen König Apries (Hofra) und bem Usurpator Amasis, welcher siegte, aber gegen Nebukadnezar den kurzeren zog. Seine Griechenfreundlichkeit konnte das Reich nicht retten. Die neue Großmacht Perfien ftand ihm drohend gegenüber, und Megupten konnte ihr kein Salamis bieten; es war ohnmächtig und wurde, als Pfammetik III. dem Kambyses unterlag, 525 eine persische Proving. Die perfischen Schahe gablen als 27. Dynastie; Darcios behandelte das Land gut und vollendete Nechos Kanal. Wenn auch das Nilland sich dreimal von dem geschwächten Perferreiche mit griechischer Silfe losriß und drei Dynastien, freilich ohne alle Bedeutung, gahlte, so unterlag es endgiltig 342 den Perfern und nicht lange danach, 332, bem großen Alexander. Damit verschwindet Aegypten vorläufig aus unserem Gesichtstreise und mit ihm die morgenländischen, auf Strome angewiesenen Rulturländer überhaupt, und die Weltgeschichte beginnt sich auf dem Mittelmeere abzuspielen.

# Drittes Buch.

# Die mittelländische Kultur.

#### Heberblid.

Die Kultur der Länder um das Mittelmeer stellt nicht, wie jene der morgenländischen Kulturreiche, ein loses Gefüge von einander unsahängiger und sich selbst genügender Erscheinungen und Leistungen menschlicher Gesittung und Bildung dar, sondern bildet eine unter sich eng zusammenhängende Reihenfolge auf dem Gebiete der Kulturschaffender Bölker. Indien hatte nichts von Tsina, Aegypten nichts von Babylonien gelernt und umgekehrt; daß der Buddhismus sich dem Reiche der Mitte und dessen Schülervölkern mitteilte, ist eine sehr späte Erscheinung und hat nichts mit dem Charakter der beiden ostasiatischen Kulturreiche zu thun; jene Religionsform wurde auch in der Fremde

etwas ganz Anderes als in Indien.

Naturgemäß sind, wie für die morgenländischen Kulturreiche deren Stromgebiete, so für die Kulturvölker um das Mittelmeer die Gestalten ihrer Küsten maßgebend, d. h. entscheiden über den Gang ihrer Kulturentwicklung. Diese Küsten haben einen dreisachen Charakter. Im Dit en hängen sie eng mit dem Morgenlande zusammen, ja gehören geographisch ihm noch eigentlich an; sie sind Ausläuser der Reiche am Euphrat und Tigris und am Nil, und Teile von ihnen sielen daher beiden Reichen abwechselnd als Beute zu. Dies verhinderte aber ihre Bewohner nicht, auf dem vor ihnen siegenden Meere nach weiteren Zielen zu streben, als jene sie unterjochenden Reiche ahnen konnten. Sie haben allerdings manches von diesen Reichen gelernt, aber noch mehr selbst gefunden und es verstanden, dies über jenes wunderbare, drei Erdteile eng verbindende Weer nach fernen Küsten desselben zu bringen. Wir sprechen hier von Sprien und Kleinasien.

Syrien, ein schmales Küstenland, das gegen Diten sich der ägyptischen, afsprischen und persischen Heere und Waffen nicht erwehren

konnte, hatte seine Stärke in seinen Schiffen. Aber nicht nur in diesen. In seinem Süben lebte ein kleines Bolk, das keine Kiele und Ruder besaß; dieses kleine Bolk hatte seine Stärke in seinem Gotte, und obschon es der Lage nach dem Morgenlande angehörte, teilte es seinen Gott nicht diesem, sondern über das Meer hin dem Abendlande mit, gehört also, auch ohne auf der Salzslut thätig zu sein, zu den Bezurndern der mittels und damit auch der abendländischen Kulkur. Bevor indessen dies den Hebräern möglich war, hatten die Segel der Phöniker schon das ganze Mittelmeer erobert und konnten der Heere spotten, die ihre Heimat untersochten.

Einen anderen Charakter hat Aleinasien, nämlich den einer Brücke von Usien nach Europa. Auf dieser breiten Brücke flutete ein so lebhafter Bölkerverkehr, daß sich kein einheitliches Reich darauf bilden konnte, und sie hatte daher stets die Bedeutung einer Bersbindungsbahn zwischen dem Osten und Westen der Alten Welt.

Dem unselbständigen, geographisch morgen=, kulturhistorisch aber mittelländischen Charafter ber Oftfüsten bes Mittelmeeres gegenüber sehen wir beffen Rordfüften in ungahligen Zickzacklinien sich fo reich gliedern, daß fich, den Gesetzen der Aultur gemäß, die der Auften= gliederung einen fo großartigen Ginfluß auf die Rultur zugestehen, in ben Halbinfeln von Griechenland und Italien großartige Fort= schritte in der Bildung der Menschheit entwickeln mußten. Was sie aus dem Morgenlande bezogen, was ift es im Bergleiche mit dem, was sie dem Abendlande geschenkt haben? Wie verschieden ist aber ihre Gestaltung! Die zahllosen Buchten, in die sich die Küsten der Bindos-Halbinfel verzweigen, schrieben dieser eine Entwickelung in vielen fleinen Kulturkreisen vor, die, wenn auch zu einer Anzahl gemeinsamer Büge, doch niemals zu einer wirklichen Einheit gelangen konnten. Italien dagegen, das langhin zwischen zwei Meeren gestreckte Apenninenland, das keine tief einschneidenden Buchten kennt wie Sellas, mußte sich durchaus einheitlich entwickeln; es war darum auch nicht so original. sondern nahm das, was Hellas aus dem Morgenlande bezogen, aus zweiter Sand von diesem an und brachte Europa neben eigenen Gaben vorzugsweise von ihm bearbeitete hellenische Kulturschäte.

Die unbedeutendste Rolle im Mittelmeere spielten die Südund Westküsten. Sie haben keinen ausgesprochenen Charakter. Jene gehören einem ungegliederten Kontinent, Afrika, diese einer ungegliederten, jenen im Kleinen wiederholenden Halbinsel, Iberien, an. Sie mußten sich wesentlich empfangend, entlehnend verhalten, konnten nichts aus sich selbst schaffen und wurden daher nur phönikische, griechische

und römische Kolonien.

Was aber die Länder um das Mittelmeer am tiefsten von denjenigen des Morgenlandes unterscheidet, ist das gemeinsame Leben, das jene verbindet und diesen völlig fehlte, dis die Europäer welches dahin brachten! Die vier Aulturreiche des Oftens haben feine gemein= same Geschichte, ausgenommen allein Mesopotamien und Negupten in fehr später Zeit; das Mittelmeer hatte stets eine solche. Auf allen Seiten seiner Ausbehnung entstanden phonikische und griechische Rolonien und römische Provinzen. Und nicht nur das! Nicht nur Handel und Berkehr, Kriegs= und Staatsrecht verbanden diese Küsten; auch der Geist that dies. - Die hellenische Philosophie blühte von Kleinasien bis Unteritalien, das römische Recht verband Europa mit Nijen und Ufrika. Und endlich trat auch die Religion auf die Bühne der mittelländischen Kultur. Zwei Weltglaubensformen erforen dieses Meer jum hauptsächlichen Schauplate ihrer Ausbreitung. Wie die erfte diefer Ericheinungen, ber Buddhismus, aus Indien nach Often wanderte, fo Die zweite, das Christentum, aus Balaftina nach dem Westen und weiter, die britte, der Islam, aus Arabien nach Often und Westen zugleich. Die Heimat beider gehört zwar der Lage nach zum Morgen= lande; aber keines, weder das Kreuz noch der Halbmond, hat irgend welche direfte Beziehungen zu den vier Kulturreichen des Morgenlandes. Wie bas Judentum, fo trieb auch Paläftinas zweite Religion ihre Zweige zunächst nach bem Mittelmeere, gelangte aber später zur unbedingten Herrschaft im Abendlande, wo sie alle Verhältnisse grund= lich umwälzte. — Und ist auch Arabien, zwischen Euphrat und Nil hingebreitet, noch morgenländischer als Kanaan, so hat doch sein Glaube ber Hauptsache nach auf das Mittelmeer gewirkt und in wenig bedeutendem Grade oftwärts, wo er nichts wesentlich änderte. Das Theater aber, auf dem beide Gegenfähe, Kreuz und Halbmond, gegen einander stießen und den Kampf auf Leben und Tod miteinander aufnahmen, der noch in unsere Zeiten hineinragt, das war eben mieber das Mittelmeer!

# Erster Abschnitt.

# Die Wölker am Morgensaume des Mittelmeeres.

# I. Die Bebraer.

#### 1. Bolf und Staat.

Die Wohnsitze und ältesten Ueberlieferungen der Hebräer sind allen Lesern aus der Schule so geläufig, daß wir hier nichts zu wiederholen brauchen, was nicht ausdrücklich für die Kulturgeschichte von Interesse ist. Dies ist vor allem der Umstand, daß in Palästina ein Volk erwuchs, das, obwohl nicht unmittelbar an das Mittelmeer grenzend, doch dem gesamten Umfreise dieses Gewässers wichtige Kultur= elemente, meift ohne diese Absicht, mitgeteilt hat. Die Bebräer gehören dem semitischen Sprachstamme au, von dem es, wie von jedem, ungewiß ift, ob feine Glieder auch gemeinsamer Abstammung find. Schem heißt hebr. "Ruhm", "Semiten" sind also die "berühmten Leute" \*). In Palästina haben immer Bölker bieses Sprachstammes gewohnt. Gie waren aber durch den Jordan, ben Ril dieses fleinen Landes, in verschiedene Gruppen geteilt. Im Westen des Flusses lebten die Ranganäer, im Often die Sebräer (von "Ibrim", d. h. die Jenseitigen). In der Folge vermischten fich beide vielfach, und aus diefer von Often nach Westen vorschreitenden Mischung gingen die Israeliten bervor. Weniger vermischt und mehr nomadisch blieben die übrigen hebräischen Bölter, die Moabiter, Ammoniter und Edomiter. Jedes dieser Bölter verehrte einen Gott, ohne an dem Dasein derjenigen der anderen zu zweifeln, fo Moab den Kemosch, Ammon den Molech; der Gott Edoms ift nicht bekannt. Der gemeinsame Titel biefer Götter war Baal (Berr); mit den übrigen Semiten hatten die Bebräer den Gottesnamen El gemein (f. oben S. 169).

Was die Israeliten im besonderen betrifft, so stammten diese nach ihrer Ueberlieferung aus Mesopotamien und hielten sich zeitweise in Ranaan und Aegypten auf, wovon jedoch in den Quellen des Millandes nichts zu finden ift; doch haben dort im Delta fortwährend Semiten gelebt (f. oben S. 206). Als eigentliches Bolt finden wir fie unter Führung des Mose am Sinai, wo dieser ihnen den Gott Sahwe und beffen Gefete verfundete \*\*). Berbunden mit dem arabischen Stamme der Reniter zogen die Israeliten nach dem Oftjordanlande, wo Mose starb, sein Volk aber allmählich vom Nomadenleben zum Ackerbau überging. Da hierdurch ihre Zahl zunahm, drängten die, für die das Land zu klein war, über den Fordan nach Kanaan, schoben sich in die Sitze der dortigen Bewohner hinein, rotteten sie aber feineswegs aus: benn nachher leben fie immer noch \*\*\*). Es handelten dabei die einzelnen Stämme jeder für fich; die Ueberlieferung gahlt ihrer zwölf; eine Rolle aber spielen bloß drei: Juda, Joseph (mit den Unterabteilungen Ephraim und Manasse) und Benjamin — von den übrigen ist wenig bekannt. Ganz Westjordanland haben die Israeliten niemals gewonnen; die Meerestuste erreichten sie nur an einer fleinen Strecke (am Karmel), und fie blieb ohne Bedeutung für fie. Dort

<sup>\*)</sup> Stade, Bernh., Geschichte d. Bolkes Jarael. Berlin 1887. I. Bb. S. 109 f.

<sup>\*\*)</sup> Tiele, E. P., Gesch. der Religion im Altertum, deutsche Ausg. von G. Gehrich. Gotha 1896. I. S. 294 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Das 1. Kap. des Buchs der Richter zeigt dies gegenüber dem weit jüngeren Buche Josua, das als ein Heldengedicht erscheint.

setzten sich die Philister fest. Nördlich grenzten an sie seewarts die Phöniker, landeinwärts die Chetiter (oben S. 202 und 205) und die Aramäer mit dem zeitweise mächtigen Staate Damask, südslich die Wüstenstämme der Amalekter und Asmaeliter.

Ein gemeinsames Band vereinte die Jeraeliten nicht; ihre Stämme führten Jehden unter besonderen Führern, Schofeten oder Richter ge= nannt, bis feindliche Ueberfälle und der wachsende Uebergang zum Ackerbau die Errichtung eines Staates notwendig machten, ber feinen Ausdruck in der Aufstellung eines Königs fand. Die Macht, wenn auch nicht den Namen eines solchen besaß zuerst Jerubbaal ober Gibeon, ein tapferer Beld aus dem Stamme Joseph, der die Midjaniter schlug. Den Königstitel nahm fein Sohn Abimelech an; aber dieser Wüterich ging verdienterweise unter. Nach längerer königsloser Beit zwang die Not der Philisterherrschaft Brael, den tapfern Saul aus dem Stamme Benjamin, der die Ammoniter schlug, zum König zu mählen (1055 v. Chr. [?]). Saul brach die Oberherrschaft der Philister; aber sein undankbarer Schwiegersohn David aus dem Stamme Juda, von der Priefterschaft unterftutt, emporte fich gegen ihn und tampfte im Bunde mit den Landesfeinden gegen fein Bolf und seinen König. Als Saul und sein edler Sohn Jonathan (1033[?]) im Kampfe fielen, teilte sich Jörael; im Norden regierte Sauls schwacher Sohn Cschbaal, im Süden David als Basall der Philister, nach Eschbaals Ermordung aber im ganzen Reiche, nachdem er Sauls Familie ausgerottet hatte. Durch ihn wurde Jerusalem zur Haupt= stadt, durch ihn, wenn auch mit barbarischen Grausamkeiten, Frael bon beffen Feinden befreit, durch ihn das Land zu einem festgefügten Staate mit stehendem Beere und organisierter Briefterschaft. Aber feine schweren Sünden rächten sich durch namenlose Greuel in feiner Familie. Ihm folgte (993) die Frucht seines Chebruchs mit Batseba, ber glänzende Salomo, ber seine Berrichaft mit Brudermord (an Aldonia) begann und unter dem Jerael in üppiger Hofhaltung und prächtigen Bauten mit den großen orientalischen Reichen wetteiferte, aber auch durch Sandel und Verkehr blühte, hingegen in Sitten und Glauben höchft locker wurde. Die Folge war der dauernde Zerfall feit Salomos Tod (953) in die beiden Teilreiche Igrael im Norden, wo ein Herrscherhaus das andere, oft durch Mord, ablöste, und Juda im Guden, bas bem Saufe Davids verblieb.

Kulturgeschichtlich das wichtigste aus der Zeit des ungeteilten Königtums find Salomos Bauten in Ferusalem. Der vielberühmte Tempel war unter diesen keineswegs die Hauptsache\*). Er war bloß ein Teil der Burganlagen, kein Bolks-, sondern ein Hofheiligtum. Zweck der Burganlage aber war die Befriedigung der Prachtliebe von

<sup>\*)</sup> Stade a. a. D. S. 311 ff.

Salomos äghptischer Gemahlin, der ersten seiner vielen Frauen. Die Bronzegeräte des Tempels, von dem phönikischen Künstler Churam-abi gegossen, waren freilich prachtvoll, aber glänzender muß die Ausstattung des aus Zedern vom Libanon gebauten Hauses mit seinen 45 Säulen und seiner Waffensammlung, der Gerichts- und Thronhalle, dann des Palastes selbst und des Hauses der Pharaotochter gewesen sein, und diese Gebäude waren auch heller und luftiger als der büstere Tempel, der sich erst mit der Zeit zum gemeinsamen Heiligtume des Volkes Israel entwickelte.

## 2. Sitte und Religion.

Wie alle alten Völker teilten sich die Feraeliten in Freie und Sklaven; aber die letteren waren Glieder der Familie und wie Kinder betrachtet, und zwischen beiben Ständen waren Chen nicht selten. Waren fie Bolfsgenoffen, fo ftammte ihre Stellung aus Rauf, Bergehen oder Schuld oder Geburt von einer Stlavin, - wenn Fremde, und das trifft die meisten, waren sie Kriegsgefangene \*). Nach 7 Jahren konnten einheimische Sklaven frei werben. Die Sklavin war meift Nebenweib (ama) ihres Herrn und wurde vom armen Bater auch zu diesem Zwecke verkauft, jedoch wie eine Frau gehalten. Die hebräische wirkliche Frau befand fich in einer Mittelstellung zwischen Sklavin und Gleichberechtigter, sie war immerhin Eigentum des Mannes. Gefreit wurde fie mittels Geld, Geldeswert oder Arbeitsleiftung, und ber Bater ber Braut entschied allein über ihr Schicksal. Das Leben der Frau war aber ohne Zwang, soweit sie Zucht beobachtete. Die Reichen lebten fast regelmäßig in Bielweiberei. Der kinderlosen Frau wurde es zur Chre angerechnet, dem Manne eine Stlavin zuzuführen. Chebruch unterlag schwerer Strafe, sogar bes Todes, doch beim Manne nur wenn er eine fremde, beim Weibe, wenn es die eigene Che brach. Unverheiratet blieb Niemand. Der Bruder mußte die kinderlose Witwe bes Bruders ehelichen und seinen ersten Sohn von ihr als den des Toten anerkennen (Levirat).

Um die Verstorbenen wurde in überschwänglicher, barocker Weise getrauert. Man zerriß die Kleider, raufte den Bart aus, schor das Haar, ging barhaupt und barfuß, schnitt sich Wunden, klagte und weinte laut und wiederholte dies bei der Bestattung. Und das, troßedem das Gesetz es verpönte; es waren also beibehaltene Gebräuche aus vormosaischer Zeit, in welcher ein Uhnenkult herrschte, zu dem auch das Gastmahl nach der Bestattung — ein dem Toten gebrachtes Opser — gehörte\*\*).

\*\*) Ebenda S. 387 ff.

<sup>\*)</sup> Stade a. a. D. S. 377 ff.

Die Vorstellungen der alten Fraeliten vom Zustande nach dem Tode waren noch sehr unklare. Sie glaubten, daß der Tote im Grabe weiter lebe oder wenigstens die Seele bei ihm oder in seiner Nähe weile. In späterer Zeit verband man in Gedanken die Gestamtheit der Gräber zu einem großen Grabe, einer Unterwelt (Scheol), in die man "zu seinem Vätern versammelt" wurde, in der aber den Sündern und den "Unbeschnittenen" ein abgesondertes Dasein beschieden war\*). Man glaubte an einen Einfluß des Verstorbenen auf die Lebenden, denen er im Traum erscheine, und zwar so, wie er lebte.

Der Gott Jahme, den die alten Fraeliten verehrten, war noch fein Gott der Welt, sondern nur ein Gott seines Bolfes, der nur neben sich, nicht aber bei fremden Böltern andere Götter ausschloß, an deren Dasein auch niemand zweifelte. Und doch ging von diesem Volke der Glaube an einen Gott der Welt aus; er entwickelte fich aus der Ueberzeugung, daß Jahme der stärtste Gott sei und daß er seine Getreuen auch in die Fremde begleite. Indessen war und blieb er in deren Vorstellung menschenähnlich. Er erschien und sprach wie ein Mensch, war aber, wenn auch noch nicht allwissend und allmächtig, doch wissender und mächtiger als die Menschen, und daher gefürchtet. Sein Wefen war aber noch fo unvolltommen aufgefaßt, daß man ihm Schwächen und Fehler zutraute, wie z. B. Bethörung der Menschen, Born; er war ausschließlich für sein Volt besorgt und voll Haß gegen alles Fremde, Arieg gegen die Feinde führend als "Berr der Beerscharen" (Jahme Sebaot). Er erscheint im Gewitter, als Feuer- ober Rauchfäule, im Traume u. f. w., sendet Engel zu seinen Erwählten und Bürgengel zu feinen Berächtern, fie zu toten.

Der Wohnort Jahwes war unbestimmt. Im Gewitter bachte man ihn sich wohl über den Wolken, im Verkehre mit den Menschen aber auf der Erde wandelnd, vorzugsweise in Kanaan ("Jahwes Haus"), mit Bezug auf die Gesetzgebung aber auf dem Sinai throenend und im Verhältnis zum Kult in seinem jeweiligen Heiligtum hausend, nach dem er dann auch benannt wurde. Ja man dachte sich ihn in der heiligen Lade wohnend. Seine Verehrung fand statt auf heiligen Vergen und Höshen, unter heiligen Väumen, an heiligen Duellen, bei Gräbern heiliger Männer; überall war er da gegenwärtig, bei den Gräbern auch die Geister jener Verstorbenen, an den anderen Orten andere Geister\*\*). Heilige Säulen und Pfähle (Massen) galten ebenfalls als Gottes= und Kultstätten. Was aber noch mehr als diese Stätten auf Reste eines vormosaischen Geister= und sogar Gögendienstes deutet, der mit dem Jahwedienst verschmolz, das sind

<sup>\*)</sup> Stade a. a. D. S. 417 ff. \*\*) Ebenda S. 446 ff.

förmliche Gottesbilder. Im Nordreiche wurde ber Gott, aus Opposition gegen ben Tempel von Jerusalem, seit Jerobeam an zwei Orten (Betel und Dan) unter Stiergestalt verehrt (1. Kon. 12, 27-33). Es gab Jahwebilber aus Gold und Gilber, auch aus Holz ober Thon mit Blechüberzug (Gibeon, Richter 9, 27; Micha, ebd. 17, 1-5; David, 1. Sam. 19, 13 und 21, 9), sowohl an Rultstätten (Efod), als in den Häusern (Terafim). Ja im Tempel gu Jerusalem sogar wurde bis auf Histia ein Schlangenbild (Nehustan) verehrt (2. Kon. 18, 4). Das Efod wurde überdies zu Drafelsprüchen benutt, aus dem zwei Lose, Urim und Thumim genannt, gezogen wurden und "ja" oder "nein" bedeuten sollten. Auch die Terafim

dienten dazu.

Aus den Drakelgebern an den heiligen Stätten entwickelten fich die Priester, die theoretisch als Nachkommen Levis durch Aharon, Mofes Bruder, galten, aber in Wirklichkeit allen möglichen Stämmen angehörten — aus wandernden Wahrsagern und Sehern die Pro= pheten der Israeliten. Diesen merkwürdigen Männern war es bor= behalten, die Religion Feraels nach und nach auf den hohen Standpunkt zu erheben, der sie befähigte, die Mutter des Christentums zu werden. Den ersten Unstoß dazu gab der traurige Abfall der Könige von Frael feit Ahab (875-853) von Jahme zu den phönikischen Göttern Baal und Aftarte und jum Menschenopfer, durch den Ginfluß seiner jenem Lande entstammenden Gattin Jebel, mas indeffen nicht so leicht gelungen wäre, wenn nicht die unter den Fergeliten zer= streuten und mit ihnen vermischten Kanganäer immer noch demselben blutigen Gögendienste gehuldigt hatten, dem übrigens bezüglich des Bilberdienstes (oben S. 216 f.) und der Kinderopfer auch die Israeliten nicht fern ftanden, wie die Beispiele von Abrahams Sohn Sfaak und Sephthas Tochter beweisen. Gegen diese Greuel eiferten zuerst die noch rauhen Asketen Elia und Elifa, doch vorläufig nur gegen die fremden Ginfluffe. Ihr und ihres furchtbaren, blutigen Königs Sehu wilder Zorn fruchtete jedoch auf die Dauer nicht. Da traten seit etwa 800 v. Chr. neue, gebildetere und seitdem auch schriftstellernde Propheten auf, durch die Jahme immer mehr aus einem Volks= zum Weltgotte wurde, erst Amos, dann Hosea. Doch umsonst — die Nemesis erreichte Frael durch die Affprer (726, f. oben S. 174). Aber auch in Juda fand, abermals durch ein Weib, Gebels Tochter Athalja, die Schande Baals Eingang, die zwar nach ihrem Tode (837 v. Chr.) beseitigt wurde, aber wieder auflebte, so daß nun auch hier Propheten auftraten, zuerst Jesaja, der auch als feuriger Patriot wirkte. Aber der Rult von Sahwe und Baal wechselte auf dem Throne und demzufolge auch unter der Bevölkerung stets ab, bis Josia, als im Tempel (622) das Geset Moses aufgefunden wurde (2. Kön. 22, 8 ff. und 23), allen Gögendienst, auch den einheimischen

Bilderdienst, gründlich zerstören und das erste Passassssiest der Feraeliten (2. Kön. 23, 21 ff.) seiern ließ. (Der größte Teil der Gesehe Moses war also bis dahin unbekannt!) Leider war es zu spät! Juda war zu schwach, den großen Nachbarn zu widerstehen, umsonst klagte Jeremia und eiserte Ezechiel; der letzte Rest israelitischen Staates erlag dem Babylonier Nebukadnezar (586, oben S. 176).

# 3. Wiffenschaft und Dichtung.

Die sitterarische Thätigkeit der Faraeliten im Altertum verteilt sich in zwei Perioden, in diesenige vor der Vernichtung der Reiche Farael und Juda und in diesenige nach der Gernichtung der Reiche Perserveichs, Kyros (oben S. 176), nach der Eroberung Babylons (538), bewirften Erlaubnis zur Rücksehr aus dem Exil in die Heimat. Diese betraf nur Angehörige des Stammes und Reiches Juda, die daher von nun an Juden heißen; die übrigen Järaeliten, soweit einst verdannt, waren bereits unter den Assyrern verschwunden, soweit aber in der Heimat gelassen, mit Fremden zum Volke der Samariter verschmolzen. Das Kähere über die Wiederaufrichtung Jerusalems und des Tempels würde uns hier zu weit führen\*). Es ist nur zu erwähnen, daß die zurückgekehrten Juden von jedem frühern Götzendienste gereinigt und durchweg Anhänger des prophetischen Monostheismus waren.

In welche jener beiden Perioden die einzelnen, als heilig ersachteten Schriften der Föraeliten und Juden fallen, ist nur ungesähr, nach Zusammenstellung mit geschichtlichen Thatsachen, zu entscheiden; vieles ist in dieser Richtung noch unersorscht. Jedenfalls konnte keines dieser Bücher, die jetzt das Alte Testament bilden, entstehen, ehe die hebräische Buchstabenschrift bestand, deren ältestes Tenkmal in Palästina eine Inschrift des Moaditerkönigs Mesa (um 900 v. Chr.) bildet. Es ist die Mutterschrift sämtlicher Alphabete der Erde (nur von den indischen ist dies unsicher).

Um uns die (wahrscheinlich aus Babylon bezogenen) Kenntnisse der alten Fraeliten in den Naturwissenschaften zu vergegenwärtigen, brauchen wir nur auf die Erzählungen von Schöpfung und Sintflut, bezüglich der Bölkerkunde auf die Stammtafel der Söhne Noahs, bezüglich der Sprachwissenschaft auf die Sage vom Turmban zu Babel hinzuweisen. Etwas besser steht es um die Geschichtschreibung, die aber, was ältere Zeiten betrifft, so tief mit Mythen verquickt ist, daß es schwer hält, das Glaubwürdige daraus hervorzuschälen, was erst

<sup>\*)</sup> Bir verweisen auf den II. Band des Werfes von Stade, mit Forts jetung von C. Holymann und auf uniere Kulturgeschichte des jüdischen Bolkes. Jena 1892.

in späteren Zeiten leichter wird, in welchen ägpptische und affprische Inschriften die hebräische Geschichte (wenn auch nicht die daran haften= ben Wunder) bestätigen. Wahrscheinlich ist keines der fog. historischen Werte des Alten Testaments in seiner heutigen Gestalt vor der Trennung in die beiden Teilreiche entstanden. Der Einfall fehr fpater Beit, die Thorah oder den Bentateuch als "Bücher Moses" zu bezeichnen, hat den von keiner Autorität stammenden Irrtum bewirkt. fie als ein Wert Moses zu betrachten, während sie doch felbst wieder= holt ältere, verlorene Schriften citieren. Es ift in ihnen, wie auch in ben Büchern Josua und der Richter, noch viel Dichterisches enthalten. Erst die Bücher von Samuel und den Königen haben vorwiegend und immer mehr geschichtlichen Charafter. Ueber ihre Zusammensetzung aus Arbeiten verschiedener Verfasser hat die Bibelkritik sehr wertvolle Alrbeiten geliefert. Vollkommen nüchtern und alles Dichterischen bar, aber priesterlich tendenziös gefärbt sind die nach der Rückfehr aus Babylonien verfaßten Geschichtsbücher ber Chronif, Esras und Mehemias.

Himmelhoch über all diesen Werken steht diejenige Litteratur= gattung, in der die Argeliten wirklich Großes, ja Unsterbliches geleistet haben, die eigentliche Poesie, deren Eigenart in Versen von je zwei fich ergänzenden oder entgegensetzenden Gliedern besteht. Sie umfaßt nicht nur eigene Werke, sondern auch Episoden der sog. historischen Bücher. Wir erwähnen von folden herrlichen Stellen: den Segens= fpruch Isaats über Jakob (1. Mof. 17, 28 f.), das Siegeslied Mofes und Mirjams über die Negypter (2. Mof. 15, 1-19), den Schwanen= gesang des Gesetzebers (5. Mos. 32, 1—44), das Triumphlied Desborahs und Baraks (Richt. 5) und Davids Klage um Saul und Konathan (2. Sam. 1, 19-27),

Mit diesen Liedern wetteifert an Schönheit und übertrifft fie gum Teil an Erhabenheit die Jahwe im Sinne der Propheten feiernde

Sammlung ber (150) Bfalmen (Tehillim).

Alls weltliches, leider in geiftlichem Sinne gedeutetes Gedicht ber Liebe fteht das Sohelied (Schir haschirim) für alle Zeiten uner= reicht da; der unbekannte Dichter war an Sohe des poetischen Genies feiner Zeit weit voraus.

Das erhabenste religiöse Werk der hebräischen Dichtung ist aber das Buch Siob. Bon der anfechtbaren ethischen Begründung der Geschichte dieses Dulders abgesehen, gehört sie zu dem Ergreifendsten, was die Weltlitteratur besitzt, und wird noch großartiger durch die Auffassung des passiven Helden als einer Personifikation des burch feine Wegführung so schwer, wenn auch nicht unverdient, geprüften judäischen Bolkes. Das Werk ist mehr allgemein human als national israelitisch gedacht; es erwähnt das Gesetz des Mose mit keinem Worte!

Nicht so hoch wie diese Tichterwerke stehen in poetischer Hinsicht, hoch dagegen in moralischem Charakter die Schriften der Propheten, dreier sog. großer und elf kleiner ("Daniel" und "Jonas" sind anderer Art und ihre Personen unbekannt). Sie sind indessen unter sich und im einzelnen von sehr verschiedenem Werte und ihre Prophezeiungen teils unter den Umständen der Zeit nicht schwierig gewesen, teils übershaupt nicht eingetroffen.

Schließlich sind die Spruch ammlungen zu erwähnen, die wir unter den Namen der "Sprüche Salomos", des "Predigers" (Rohêlet), der "Weisheit" und des Jesu ben Sirach besitsen, die manches Goldforn, mitunter aber auch Spreu enthalten und zum Teil

bon fehr freiem Beifte erfüllt find.

# II. Die Phoniker.

#### 1. Das Mutterland.

Auf dem Gebiete der mittelländischen Kultur tritt, abgesehen von ihrem Schauplate, noch ein anderer Umstand, den die morgenländische Rultur nicht fennt, in die Erscheinung. Die Eigenart der vier morgenländischen Kulturvölker beschränkt sich auf ihre Stromgebiete; verlassen fie diese, so entarten sie oder gehen unter. Wohl teilten Tsina und Indien Schätze ihrer Kultur anderen Bölfern mit, überließen fie aber diesen; die Tsinesen verließen ihr Land überhaupt nicht bis auf unsere Tage: die Inder aber verloren ihre Gigenart in Hinterindien und auf den Inseln. Affprien und Aegypten konnten Eroberungen machen, sie aber weder auf die Dauer behaupten, noch ihr eigenes Wesen dahin verpflanzen oder sich selbst dort in ihrer Eigenart aufrecht halten. Die Alegypter waren ja in Aethiopien noch im Nilgebiet; aber ihre Kultur verkam dort schnell (f. oben S. 208). Das erste Bolt in der Geschichte, dem es nicht auf seine Beimat, sondern auf jeine eigene Entwickelung ankam, waren die Phoniter\*). Sie blieben in fernsten Gegenden mas sie waren. So auch die übrigen Mittel= meervölker, Hellenen, Römer u. f. w., schließlich auch die freilich oft unfreiwillig ausgewanderten Israeliten.

Die Phöniker (vom griech. Phoinix, ein Mensch mit rötlich gesträunter Hautsarbe), die ihrem Lande den Namen gaben, nicht dieses ihnen, hatten zur Heimat die schmale Küste des mittleren Sprien, einen Strand von höchstens 350 Kilometern Länge, aber von gemäßigtem und fruchtbarem Klima. Eine Ausdehnung landeinwärts war diesem Gebiete versagt; aber die Bewohner der Phönikien im Often abschließen-

<sup>\*)</sup> Pietich mann, Rich., Geschichte ber Phönizier. Berlin 1889. S. 11 ff.

den Gebirgskette des Libanon und seiner Thäler bildeten mit den Küstenorten ein Interessengebiet in Handel und Berkehr und schützten sie gegen feindliche Ueberfälle, solange nicht solche auf dem Wege über die Küstenebene im Norden Palästinas eindrangen. Diese Beschaffenbeit ihrer Heimat bestimmte die Phöniker in ausgezeichneter Weise zu Seefahrern. Iwar ist ihre Küste arm an guten Hasenplätzen; aber sie überwanden diesen Mangel durch ihre Energie, unterstützt durch ihre günstige Lage zwischen den Kulturländern des Euphrat und Tigris und des Nil.

Die Phönifer gehörten dem semitischen Sprachstamme an und standen darin den Hebräern und Kanaanäern am nächsten\*); alle drei Zungen waren Dialekte einer Sprache. Die Meinung, die Phöniker und Kanaanäer, die sich von einander nur durch ihre Wohnsitze untersscheiden, sonst aber ein Volk sind, wären nicht Semiten, sondern

"Hamiten" oder "Ruschiten" gewesen, ift völlig grundlos.

Niemals haben es die Phöniker zu einer staatlichen Einheit gebracht; sie waren stets in Angehörige einzelner Städte geschieden und betrachteten sich nur als Bürger dieser. Sie bezeichneten ihre Heimat der Lage nach mit dem Namen Kend oder Kanaan (d. h. Niederland), der sich später auf die westliche Häldstinas beschränkte. Israe-liten und Griechen nannten die Phöniker nach ihrer ältesten und srüher bedeutendsten Stadt (Sidon) Sidonier, und sie nannten sich dann auch selbst so. Später, als Thros bedeutender wurde, hießen sie auch Thrier. Die Griechen aber zogen schon in homerischer Zeit die Benennung "Phoiniker" vor und beschränkten später "Sidonier" und "Thrier" auf die Bürger dieser Städte.

Die älteste Geschichte der Phöniker liegt im Dunkeln. Wir wissen nichts von ihrer Herkunft. Ihre Thätigkeit begann mit dem Fischsange, wie der Name ihrer ältesten Stadt (Sidon) zeigt. Alle Versuche, das Allter der phönikischen Städte zu ergründen, sind als sehlgeschlagen zu betrachten; jedenfalls sind sie weit jünger als die babylonische und ägyptische Aultur. Sie bildeten gewisse Vruppen. Eine derselben, bestehend aus Arados, Sidon und Tyros, hatte einen gemeinsamen Besitz in der Stadt Tripolis, der dreischen Stadt, in der jeder der drei Stadtteile besonders ummauert war. Abgesondert von dieser Art eines Bundes waren die zwischen Tripolis und Sidon liegenden Städte Byblos und Berytos (jeht Beirut). Sarepta zwischen Sidon und Tyros soll erst jenem, dann diesem unterthan gewesen sein. Kaum noch zu Phönikien zu rechnen ist das weiter südliche Alka\*\*).

<sup>\*)</sup> Pietschmann a. a. D. S. 88 ff. \*\*) Reihenfolge von N. nach S.: Arados, Tripolis, Byblos, Berytos, Sidon, Sarepta, Tyros, Alffa.

Auf die Kultur diefer Städte haben ägnptische, noch weit mehr aber babylonische Vorbilder eingewirft; der größte Einfluß aber vor der aus Nordinrien, aus dem Reiche der Cheta (f. oben S. 205). Sie haben aber auch selbständige Schöpfungen aufzuweisen. Ihre Religion ift ein Zweig der semitischen Glaubensformen, hat aber für sie und Die Kanaanäer eine beiden gemeinsame eigenartige Gestalt gewonnen. Sie ist nur fehr lückenhaft bekannt und läßt fich daher in fein Spftem bringen. Was wir davon wissen, hat einen dusteren Charafter und besteht in fnechtischer Ergebenheit gegen unheimliche Gottheiten\*). Ihnen Blut als Opfer darzubringen, nach dem sie, weil förperlos, lustern sein sollten, war der Grundzug des Kultus. Dazu genügten nach ihrer Ansicht Tieropfer nicht; es mußte in wichtigen Fällen, um jene furchtbaren Wefen zu versöhnen, eine Seele, also ein Menich, burch Eisen oder Teuer geopsert werden, und zwar war der Erstgeborene eines Baters, sogar des Königs, gerade die wertvollste Gabe. Aber nicht nur in großer Not, wie bei Seuchen und anderem Unglück, fondern regelmäßig an jährlichen Festen, wurden Menschen geschlachtet, jo auch bei Gründung von Städten und Kolonien und bei Eröffnung von Feldzügen. Um meiften fielen dabei Kriegsgefangene zum Opfer.

Die Götter, denen diese Vornahmen galten, wurden unter der Geftalt von nütlichen Tieren (Stiere, Kühe) und von schädlichen Bestien (Löwen, Geier) vorgestellt. Alls ihre dienstbaren Wejen galten Greife und andere Fabeltiere; als Cherubim wurden fie zu guten Geiftern, Hütern der Beiligtumer. 2113 oberfter Gott galt in Byblos El, der altjemitische Gottesname; aber die einzelnen Städte verehrten ver= ichiedene Götter am höchsten, deren gemeinsamer Titel "Baal" (Berr) lautete. Der "Baal" von Thros hieß auch Melfart, d. h. Stadtkönig. Mit Vorliebe jette man Baal und Milk (König, entstellt Moloch) den Bersonennamen bei. Baalat und Milfat hießen Göttinnen, eine höchste war später an mehreren Orten Aftarte, die babylonische Istar (siehe oben S. 169). Alls Gott der Heilfraft galt in Sidon Cichmun. Dargestellt wurden diese und viele andere Götter als scheukliche Mik= gestalten. Dies besserte sich durch ägnptische Einwirkung. Die Götter des Nillandes fanden Aufnahme, und in Byblos erhielt der jehr ver= ehrte Diris eine einheimische Gestalt in dem mit ähnlicher Mythe ausgestatteten Abonis (Abon = Berr, auch ein Gottestitel), um bessen Tod die Frauen jährlich trauerten.

Die Fortdauer nach dem Tode dachten sich die Phöniker in einer dem Leben auf der Erde ähnlichen Weise. Die Toten wurden, wenn auch nicht in dem hohen Grade wie in Aegypten, ausbewahrt und in ausgehauenen Felsengrüften bestattet. Die Sarkophage trugen Inschriften mit Verwünschungen gegen die Störer der Totenruhe, von der man

<sup>\*)</sup> Pietichmann a. a. D. S. 159 ff.

das Alergste für die Seele fürchtete. Die Tempel bestanden aus einer mächtigen Säulenhalle, mit einer Art von Phramide in der Mitte, und einem angebauten Opferraum. Säulen oder Pfeiler aus Stein wurden den Göttern als Weihgeschenke dargebracht. Heilige Bäume (Aschen) wurden als Wohnsige höherer Wesen verehrt, so auch heilige Berge, Flüsse und Quellen. Heilige Tiere waren Schlangen und Tauben, unreine Schweine und Hunde.

Jede größere Stadt der Phöniker bildete mit dem dazu gehörens den Gebiete einen unabhängigen Staat, an dessen Spige ein erblicher König stand, dessen Willen ein Kat von Oberhäuptern der Geschlechter einschränkte.

Die hauptsächliche Beschäftigung der Städter war der Handel, besonders der Fischhandel, dann der mit Erzeugnissen Aegyptens und Affyriens nach Griechenland und weiter über das ganze Mittelmeer. Mit der Zeit kam zum Handel die Industrie, nämlich Glasfabrikation, Bereitung der Purpursarbe aus Meermuscheln, die man in besonderen Gestellen sing, und die Färberei von Bolle, Linnen und Seide mit diesem Purpur, der durch die Phöniker zum königlichen Abzeichen wurde. Auf dem Lande war Ackerbau die Hauptbeschäftigung.

Die Phöniker, oder eigentlich ihre Vorfahren in Kanaan, überwanden die Schwierigkeiten der Hieroglyphen und der Keilschrift, die durch die ägyptischen und affyrischen Kriegszüge eingedrungen waren, durch die Erfindung des Alphabets, dessen Zeichen indessen bei den Semiten bloß die Konsonanten ausdrückten und ursprünglich einen Gegenstand bezeichneten, dessen Name mit dem betreffenden Buchstaden anfing und auch dessen Name blieb. Sie hatten auch eigene Zahlzzeich en und kannten in der Zeiteinteilung einen Auszgleich zwischen Sonnen- und Mondjahr.

Die Phöniker liebten eine reiche und bunte Aleidung. Ihr Alima zwang fie zu größerer Verhüllung als die Negypter das ihrige;

doch trug sich das gemeine Bolk fast wie diese.

Auf die Kunst der Phöniker wirkten ägyptische und babylonische Borbilder ein; namentlich veredelte sich durch sie die religiöse Vildnerei. Sie vervollkommneten die ägyptische und babylonische Steinschneideskunft und zeichneten sich in Golds, Silbers und Juwelierarbeiten, Menschen und Tiersiguren und geschmackvollen Verzierungen aus. Der ägyptische Sphinx wurde in Syrien zu einem gestügelten schönen Weibe und auch andere Symbole des Nillandes fanden Eingang und Umsormung (Skarabäen, Uräusschlange, die Lotosdlume u. s. w.).

Nach dem Ende ägyptischer Herrschaft in Sprien (s. oben S. 205) übte Thros (Sur) eine Oberhoheit über die phönikischen Städte aus. Sein König Hirom (969—936) verschönerte die Stadt und baute Tempel; er verkehrte freundlich mit Israel und lieferte dem Köuig Salomo Zedernholz und Vaukünstler zur Burg und zum Tempel,

ber Einwirkungen phönikischen Geschmacks nicht verleugnete. Unter seinen Nachfolgern gab es Unruhen und Gewaltthaten. Ein durch Königs= mord auf den Thron gekommener Priefter Ittobaal (887-856) stellte Ordnung her, legte jedoch durch feine Tochter Jesebel den Grund zum Zerfalle Braels. Giner feiner Rachfolger, Phamalion (820-774), wurde, wie auch Sidon, den Affgrern zinspflichtig, und alle Städte maren Sargon (oben S. 174) unterthan, wenn fie auch ihre Könige behielten. Im Jahre 678 zerftörten die Affprer das freiheitlustige Sidon, und Baal von Thyros unterwarf sich 673 schimpflich, so auch Arados. Nach Affurs jähem Falle verwüsteten Die Stythen Syrien. Dann fiel die Oberherrichaft an Nebukadnezar, ber Thyros unterwarf, wo Anarchie ausbrach. Endlich wurden die Berjer Berren der phönikischen Städte, deren Selbständigkeit für immer zertreten war.

#### 2. Die Rolonien.

Die Phöniker sind schon in alter Zeit als Kolonisatoren thätig gewesen. Der erste Schritt über ihre Wohnsitze hinaus haftete an dem Sprien und Kleinafien trennenden Golfe von Iffos und in Rilifien, wo Tarjos ihre Hauptniederlassung murde. Weiter besiedelten fie Die Injel Anpros (Kittim), Die "ein Vorland" ihrer Beimat und fleißig angebaut murbe. Gie legten Balber zum Schiffbau an, ben ichone Hafen begünstigten. Es entstanden phonikische Tempel; in Paphos und anderen Orten wurde der Aftarte gehuldigt. Es bildeten fich kleine Königreiche wie im Mutterlande. Alten Gräbern von babn= Ionischer Form mit Reilschrift reihten sich phönikische an.

Schon im 16. Jahrhundert v. Chr. segelten die Sidonier von Appros weiter über Rhodos in das ägäische Meer; ihre Nieder= laffungen auf den Inseln und an den Ruften verschwanden aber schon bor homerischer Zeit und blieben wegen betrügerischer und räuberischer Handlungsweise in schlimmer Erinnerung; fie haben aber überall die Schiffahrt gelehrt. Den Briechen brachten fie die Schrift, die aber von diesen erweitert und mit den Vokalen vermehrt wurde.

Weiter ging die phönikische Seefahrt der Tyrier, nämlich über Malta, wo noch Trümmer ihrer Beiligtumer stehen, nach Sispanien, wo durch fie um 1100 v. Chr. Gabeira (latein. Gabes, jest Cadia) und andere Orte entstanden und das Land Tarschisch ihnen Metalle lieferte. Erst später ließen sie sich auch in Afrika nieder und gründeten Utika, um 814 aber ihre berühmteste Kolonie Karthad= hachta (griech. Karchedon, latein. Karthago), die weit mächtiger wurde als die Städte des Mutterlandes und mit den arischen Völkern, erst den Griechen, dann den Römern um die Oberherrschaft auf dem Mittelmeere kampfte, die aber den Semiten entfiel. Ihre Macht ging

unter an Sittenlosigkeit und an den Greueln ihrer Religion, der fie gräßliche Hekatomben von Gefangenen opferten, und an die auch die Namen ihrer großen Männer: Sa-milkar, Hanni-bal, Hasdru-baal und andere erinnern. Die Macht Karthagos beruhte auf seiner Flotte und auf seinen Geldmitteln, die aus Bollen und aus den Abgaben der unterworfenen libnischen Bölker flossen. Sie wurde ausgeübt durch mitleidlose Grausamteit und gewiffenlose Ausbeutung. Die Landmacht war im ganzen schwach, ungeachtet der imposanten Menge dressierter Elefanten und der gewandten numidischen leichten Reiterei. Im übrigen dienten fremde Soldner dem unheimlich duftern Sandelsstaate. und auf solche war wenig Verlaß. Die egoistische Hauptstadt und ihr Reich hatten keinen Zusammenhang, als ben ber Gewalt. Nur Die Bürger der ftark befestigten Stadt zogen Borteil aus dem großen Staatswesen. Andere Städte, die das Mischvolk der Libnyhöniker beherbergten, mußten ihre Mauern niederreißen und standen daher jedem Feinde offen. In Karthago herrschte eine mißtrauische Oligarchie durch einen Rat von 104 Mitgliedern, die keinen Mann von Geist auffommen ließ und das Volk niederdrückte. Bum Schein ftanden an der Spite des Staates zwei Suffeten, die auch Könige genannt wurden, die aber dem Rate gegenüber feine Macht hatten.

Beitere thrische Niederlassungen entstanden auf Sicilien, das später Karthago gehorchte, bis die Hellenen siegten, dann karthagische auf Sardinien, auf den Balearen u. s. w. Die Phöniker trieben ferner Handel mit den Etruskern; ja sie wagten sich zwischen den Säulen des Herakles (d. h. ihres Melkart) in den Utlantischen Ocean hinaus, gründeten Tingis (Tanger), gelangten unter dem Seefahrer Hanno zu den kanarischen Inseln und an das Grüne Borgebirge und

angeblich zu den Zinninseln (Britannien).

All dies aber geriet im Vergessenheit, als die Macht und Pracht der phönikischen Seekönige zersiel und die Hellenen zum bestimmenden Elemente im Umkreise des Mittelmeeres wurden.

## III. Kleinasien.

Diese einzige, nicht nach Süden, sondern nach Westen gerichtete, unter den größeren Halbinseln der Erde hat ihre Bedeutung durch ihre Eigenschaft als Völker- und Kulturbrücke zwischen Westasien und Südeuropa gewonnen und ist als bloßes Durchgangsland niemals zu einer selbständigen Kultur- und Staatseinheit gelangt. Von ihr ist der Name Usia ausgegangen, den zuerst nur ihre Westküste, dann ihre Westhälfte, darauf das Ganze und endlich auch die östlich an sie grenzenden Länder in immer weiterem Umfange erhielten. In Klima und Produkten bildet sie einen Uebergang zwischen Eran und Südeuropa.

Ihr und ihren Nachbarinseln verdankt man das Kupfer (Kypros), Pergament (Pergamon), den Magnet (Magnesia), Jinnober (Sinope), die Kirschen (Kerasus) und Rosen (Rhodos) und die Kahen und Ziegen von Angora (Ankyra). Die Bevölkerung war stets aus Ariern, Semiten und anderen Stämmen gemischt; sie kleidete und trug sich wie die Eranier oder wie die Griechen; die phrygische Müße ist typisch für sie. Noch mehr dem griechischen Wesen näherte sich die Bauart, sowie Sprache und Schrift. Die in Felsen gehauenen Grabstätten Lykiens ahmten Balkengebäude nach. Kurz, alles weist Uebergünge

zwischen Großasien (mit Aegypten) und Eurapa auf.

In ältester bekannter Zeit bestanden in Kleinasien die eigenartigen kleinen Reiche Armenien, Kappadosien, Phrygien und Lydien. In allen vieren sind Ableger der babylonisch-assiyrischen Kultur zu erfennen, besonders in der Religion, an deren Spike eine Göttin Mastand, die babylonisch Istar oder eranische Anahita oder griechische Kybele. Ihr zu Ehren gaben sich, wie in Babylon (der Bilit, Myslitta) und Phönikien (der Astarte) in den Tempeln die Mädchen den Fremden preis, und entmannten sich die Priester! Gine Staatensentwickelung mit benannten Königen kennen in späterer Zeit, etwa seit dem 9. Jahrhundert v. Chr., Phrygien, dessen Herricher Gordios oder Midas hießen, der letzte aber Abrastos, — und Lydien, das unter den mit Gyges beginnenden Mermnaden den ganzen Westen der Halbinsel mit Phrygien eroberte, unter seinem letzten Könige Krösos aber 557 v. Chr. dem Kyros unterlag und seitdem die Schicksale bes persischen Reiches teilte.

In biesen westlichen Gegenden des Landes hatte sich schon früh vom ägäischen Meere aus hellenische Kultur verbreitet und die babysonische zurückgedrängt. Kein Fleck dieser Länder aber ist schon seit alter Zeit mit dem Hellenetum so eng verwachsen wie im Nordwesten, in Mysien, das kleine Reich der Dardaner mit der sagenberühmten Hauptstadt Flion oder Troia und ihrer Festung Pergamos. Aber schliemanns auf dem Hügel Hisfarlisch haben wohl über Mauern und Geräte einer vergessenen Zeit und Kultur, aber weder über das altshellenische Leben, wie es die unstervlichen Gesänge Homers schildern, noch über die Frage, wer Troia zerstört habe, Lusschluß zu bieten verwocht\*).

<sup>\*)</sup> Hoernes, Urgeschichte, S. 477 ff.

# Zweiter Abschnitt.

# Die Sellenen.

#### Charafter.

Wir betreten Europa, abgesehen von den vorgeschichtlichen Söhlenmenschen und Pfahlbauern, in dem Lande, das unserm Erdteile in einem Grade wie fein anderes die Grundlagen seiner höhern Aultur geschenkt hat. Db und in wie weit Hellas Schätze ber Rultur aus den morgenländischen Reichen Babylonien und Aegypten bezogen habe. ift eine dunkle Frage. Ohne Zweifel hat es weit mehr selbst geschaffen und von sich aus weiter gegeben als von anderen empfangen. Dazu war es auch besonders befähigt, indem es, aus lauter Halbinseln und Inseln zusammengesett, ein verkleinertes Abbild Europas barbietet. Es giebt indessen ein Hellas im Aleinen und eins im Großen. Jenes beschränkt fich auf die füdliche Sälfte der Baltan= (Sämos=) Halbinsel, oder richtiger: es besteht aus der Bindoshalbinsel mit ihren naheliegenden Inseln. Dieses war überall da, wo griechisch ge= sprochen, gefühlt und gelebt wurde, und das war auf allen Rüften bes Mittelmeeres mit Einschluß des Schwarzen Meeres der Fall, von Rolchis bis zu den Säulen des Herakles und von Massalia bis zum Delta des Nil. Es läßt sich aber zwischen diesem engern und weitern Umfange der hellenischen Kultur auch ein mittlerer annehmen, der sich in den Nachbargebieten Europas und Afiens rings um das ägeische Meer herumzieht und dieses zu einem griechischen See stempelt, was es auch in Wahrheit war.

Dieser Umsang befähigte seine Bewohner in ausgezeichnetem Maße zu einer Innigkeit des Verkehrs wie kein anderer. Küsten schlossen sich darin an Küsten, Buchten an Buchten, Inseln an Inseln. Die Stelle der kulturbesördernden großen Ströme des Morgenlandes nahm hier eine Verzweigung von Meeresteilen ein, die nirgends den sesten Boden außer Sicht ließen. Sowohl in horizontaler als in vertikaler Gliederung zeigt sich dieser Schauplat der hellenischen Kultur in einer vollkommenen Harmonie; denn es sehlen hier große Ebenen sowohl als eigentliche Hochgebirge; es herrscht überall ein gesundes Maß und eine Sättigung des Sinnes für Schönheit. Land und Meer, Berg und Thal, überall berühren und verbinden sie sich. Die Gebirge verssinken nach kurzer Strecke ins Meer und tauchen in diesem als herreliche Inselkuppen wieder empor. Ein Inselkranz (Rhodos-Kreta-Kythera) schließt im Süden, von Assen auch Europa überleitend, das ganze hellenische Gebiet harmonisch ab. Ein gemäßigtes, gesundes,

nicht zu heißes Klima begünftigte die Erziehung des Volkes zu hohen

Aulturleistungen.

Die Hellenen sind echte Arier, vielleicht nicht ohne einige Mischung mit Urbewohnern, deren Urt aber unbekannt ift. Weit näher als den afiatischen Ariern stehen sie ben Italikern; die Sprachen beider sind nach denselben Gesetzen und mit demselben Wortschatz in zahllosen Benennungen gebildet\*); die hellenische ift aber die kunst= und geist= vollere. Es scheinen zwei Schichten von Einwanderungen aus Rlein= afien, wo Stammverwandte wie die Phryger zurückblieben, nach Hellas gekommen zu sein, erst die Pelasger, bann die eigentlichen Sellenen, Die beibe miteinander verschmolzen. Unter ben Stämmen, in die fie sich unterschieden, stechen ihrer zwei auf das schärfste von einander ab, Die Dorer, die über Land, und die Joner, die über die See einwanderten. Die Dorer waren ruhig, rauh, stolz, herrschfüchtig, für höhere Bildung wenig empfänglich, die Joner im Gegenteil mitteilsam, lebhaft, lernbegierig und bildfam. Der Grund dieses Unterschiedes icheint darin zu liegen, daß die Joner in der Schiffahrt und im Handel die Nachfolger der Phöniker waren und von ihnen manches semitische Element aufgenommen haben, so 3. B. die Reigung zu religiösen Geheimdiensten (Minsterien), während sich die Dorer mehr zu den Kampfipielen hingezogen fühlten. Für jene blieb das Meer, für diese das Land das vertrautere Element. Auch die Mundart war ver= schieden, die dorische härter, die ionische weicher.

Alle übrigen hellenischen Stämme faßte man unter bem Namen ber Aeoler zusammen, immerhin mit Ausnahme ber ben Jonern näherstehenden und von den Dorern verdrängten Achaer. Die Belo= ponnesos (Pelops=Insel) wurde seit der dorischen Wanderung (um 1100 v. Chr.) großenteils ein Wohnsitz Dieses Stammes; Die Joner besagen Attita und die meisten Inseln. Un der Bestfüste Kleinasiens folgten sich von Nord nach Sud Aeoler, Joner und Dorer. Zwischen Diesen verschiedenen Stämmen herrschte keine Sympathie, zwischen Jonern und Dorern vielmehr die größte Abneigung und Eifersucht. Neberhaupt waren die Hellenen vom schärfften Partifularismus bejeelt, was sie für die gange Zeit ihrer Unabhängigkeit von fremder Berr= schaft in zahllose Staaten, beren jede Stadt (polis) einen eigenen bildete, zersplitterte und zu jedem Versuche einer politischen Einheit unfähig, ja selbst gegen solche widerwillig machte. Trokdem besaßen sie, wie eine gemeinsame Sprache und gemeinsame Kennzeichen der äußeren Erscheinung, auch gemeinsame Züge der Kultur, die jedoch in ber Regel immerhin bon einzelnen hellenischen Orten oder Gauen aus ihren Ursprung genommen und sich nach mehreren Richtungen verzweigt haben. Darin zeichnete sich fein Ort fo fehr aus wie Athen, die größte

<sup>\*)</sup> Curtius, Griechische Geschichte I, S. 16 ff.

hellenische Stadt, der keine andere von ferne gleich kam. Riesenstädte wie Babylon und Ninive, Theben und Memphis kannten die Hellenen so wenig wie ein großes Reich. Ganz Hellas zählte höchstens fünf Millionen, Athen höchstens 100000 Einwohner.

Die Hellenen waren von mittlerer Größe und Stärke, schön geformt und hielten viel auf Reinlichkeit, Pflege und Schönheit des Körpers, die ihnen auch die Tüchtigkeit des Geistes bedingte. Sie waren daher meift gesund und erreichten oft ein hohes Alter. Dabei waren sie stolz auf ihre Nationalität und Kultur und verachteten die Nichtgriechen als Barbaren. Leider sehlte ihnen ein Sinn für Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit, während maßlose Hab- und Ehrsucht sie beseelte.

Der Tracht war des milben Alimas wegen große Ginfachheit erlaubt; diese entsprach aber auch ihrer Reigung. Wir finden bei ihnen keinen Lurus und fehr wenig Schmuck. Von Scham hatten fie andere Begriffe als unsere Zeit, und die Nacktheit galt ihnen nicht als ctwas Anstößiges, wenigstens bei Männern und Kindern; die Frauen zeigten sich ja selten öffentlich und gehörten zum Saufe, wie die Männer zur Welt. Die Kleidung war weit und beguem; sie wurde nicht ge= fertigt, sondern bestand aus ganzen Studen Zeug, die umgeworfen wurden, dem Stoffe nach bei den Dorern aus Wolle, bei den Jonern aus Leinwand. Beiden Geschlechtern war der Chiton gemeinschaftlich, nur bei den Frauen länger. Darüber hing das himation, bas die Frauen böllig einhüllte. Man liebte es, den rechten Arm vom Gemand frei zu laffen. Ropfbedeckungen wurden nur auf Reisen getragen. Den Bart ließen die Männer voll wachsen; das Haar der Frauen wurde zierlich geflochten. Die Füße verhüllte man nur zum Ausgehen, in älterer Zeit bloß mit Sandalen, erst später mit Schuhen.

Die Wohnungen änderten sich mit der Zeit, worauf wir zurückkommen werden. Die Geräte, mit denen man sie ausschmückte, und die einen Uebergang von morgenländischen zu neueren Formen bildeten, würden uns zu weit führen.

Gastfreundschaft war eine Tugend der Hellenen und um so mehr angebracht, als Gasthäuser selten und noch dazu mißachtet waren; denn man reiste überhaupt wenig. In jedem bedeutenderen Staate waren die anderen dieser Art durch angesehene Bürger (proxenoi), die Borläuser der heutigen Konsuln, vertreten, deren Gastfreundschaft sehr ausgedehnt war.

Schon in den ältesten Zeiten war die Auffassung der Ehe bei den Hellenen eine erhabene und würdige. Bielweiberei haben sie nie geübt, einige spartische Könige ausgenommen, wenn die erste Gattin unfruchtbar war. Eine Geschwisterehe, wenigstens unter Halbgeschwistern, kam hie und da vor, wurde aber nicht gern gesehen. Eine Begründung der Ehe durch Liebe war nicht üblich; Staat und Familie betrachteten

sie als ein Geschäft, und geschlossen wurde sie durch Kauf und Mitgift. Aber es herrschte in ihr Treue und Hingebung. Ehelosigkeit kam selten vor, ja war geradezu verächtlich. Die Dorer verpflichteten ihre Jüngslinge sogar zur Ehe. Zur Scheidung war beiderseitige Einwilligung ersorderlich.

Das Leben der Frauen war noch halb morgenländisch, aber doch freier als im Osten. Sie wohnten im Frauenhause (Gynäkonitis) mit Töchtern und Stlavinnen, und nur der Hausherr hatte dort Zutritt. Sie versertigten selbst die Kleidungsstücke des Hausherr hatte dort Zutritt. webten, stickten u. s. w. und arbeiteten auch für den Tempel. In besseren Häusern wurde regelmäßig gebadet. Die Frauen liebten und übten auch Musik, Gesang, Tanz und allerlei Spiele.

Die Eltern liebten ihre Kinder zärtlich. Ja, es wurden ohne Bedenken außereheliche Kinder des Mannes im Hause erzogen. Um zehnten Tage nach der Geburt wurde das Kind durch eine Feierlichskeit (Umphidromien) in die Familie aufgenommen und ihm ein Name gegeben, mit Vorliebe der des Großvaters oder ein an einen Gott oder Heros erinnernder. Statt der Familiennamen, die es nicht gab, fügte man des Vaters Namen dem eigenen bei.

Die hellenischen Männer hielten sich meist außerhalb bes Hauses auf und lebten dem Staats- und Ariegsdienste, dem Ackerdau, der Jagd, Kamps- und anderen Spielen. Man stand früh auf und ging früh zur Ruhe. Meist wurde dreimal gespeist, doch in sehr versichiedener Weise, von der spartischen Kargheit dis zur korinthischen Neppigkeit. Allgemein wurde Gastfreundschaft im Hause geübt und als selbstverständlich angesehen, doch auch durch Schmarozer (Parassiten) mißbraucht. Die Männer lagen bei Tische; Frauen und Kinder saßen.

Es galt den Hellenen als heilige Pflicht, die Toten zu bestatten, und als Gräuel, dies zu unterlassen. Nur Landesverräter waren davon ausgeschlossen. Die Totenklage war noch überschwänglich wie im Orient, doch etwas gesitteter und mit dem Singen von Trauerliedern verbunden. Während der ganzen Dauer der hellenischen Kultur war die Feuerbestattung die bevorzugte, die vornehmere; doch kam daneben auch häusig (beim Bolke wohl allgemein) die Beerdigung vor, und zwar sowohl auf eigenem Grund und Boden, als auf öffentlichen Plätzen inners oder außerhalb der Städte. Felsengräber wurden vielsach ansgelegt oder Grotten dazu verwendet. Den begrabenen Toten wurden eine Menge Geräte mitgegeben und Denkmäler auf das Grab gesett. Das Leichenhaus mußte seierlich gereinigt werden. Zu Ehren der Berstorbenen sanden Totenseiern mit Opfern statt; für im Kriege Gefallene wurden Grabreden gehalten.

Ein dichterisch angelegtes und für die Schönheit begeistertes Bolk in warmem Klima wie die Hellenen mußte andere Begriffe von Sitte

haben als ein nüchternes, das in tühlem Nebellande herangewachsen Die Sellenen sahen daher manche Sandlungen und Verhältnisse. welche unter anderen Bölkern, wenn auch dort ebenso häufig bor= kommend wie bei ihnen, mit Abscheu betrachtet werden, als etwas ganz Natürliches an, weil fie fie unter bem Gesichtspunte ber Schönheit und Runft betrachteten. Gine Rirche hatten fie nicht; ber Staat vertrat beren Stelle, und was der Staat erlaubte, war für sie aut, schlecht nur, was der Staat verponte. Von diesem Standpunkte aus ist das Betärenwesen ins Auge zu fassen. Da nach griechischer Sitte die Frau auf das Haus angewiesen war und sich daher nicht in Männer= gesellschaft bewegen konnte, suchten die jungen Männer besserer Familien den Umgang mit geiftreichen Frauen von nicht allzu skrupellosem Lebenswandel, ohne daß ihnen deshalb die Achtung ihrer Mitburger entging. Sa der Staat duldete nicht nur, sondern begunftigte sogar die ganz gemeine Prostitution. In dieser Beziehung war Korinth besonders verrufen. Ernste Männer hatten natürlich feinen Gefallen an biefen Ruftanben.

Einen anderen noch dunkleren Flecken des sittlichen Lebens der Griechen bildete die sog. Anabenliebe. Sie hatte aber auch eine edlere Seite; denn es war üblich, daß ein erwachsener junger Mann einen auf der Stufe zwischen Knaben und Jüngling befindlichen Begleiter auserkor, diesen innig liebte, in durchaus reiner Weise leitete

und zum öffentlichen Leben heranzog.

In Hellas bestand nicht nur die Sklaverei, sondern bildete sogar die Grundlage und Bedingung des politischen und geistigen Lebens. Rur felten dienten und arbeiteten Freie um Lohn. Die große Masse der Dienstboten, Handwerker (Banausen) und Matrosen waren Priegsgefangene oder Gekaufte aus verschiedenen fremden Ländern, die aber die griechische Sprache annahmen. Sie sollen das Vier- bis Behnfache ber Freien betragen haben. Dies Berhältnis machte es ben Freien erft möglich, ihre Zeit bem Staate zu widmen, und wenn fie höhere Anlagen hatten, der Kunft und Wiffenschaft zu leben. Fraend etwas um Geld zu thun, war für Freie verächtlich. Im ganzen wurden die Sklaven gut behandelt und stiegen bei erworbener Bildung oft zu Hauslehrern empor; die Freien aber schlenderten, wenn nicht Krieg, Bolks-, Rats- ober Gerichtsversammlungen fie in Anspruch nahmen, auf dem Marktplate umher und gingen dem Vergnügen nach oder ergaben sich auch dem Müßiggange. Unternehmendere trieben Sandelsgeschäfte, legten Fabriten an, wandten fich dem Bergbau zu, rufteten Schiffe aus, worin die Bellenen die Phonifer bald überflügelten, und gründeten gleich diesen Kolonien im Umkreise des Mittelmeeres und seiner Teile.

Die Griechen waren es, welche das von den Lydern erfundene Münzwesen ausbildeten und verbreiteten. Form, Bild, Inschrift und Einteilung der Münzen bei den Hellenen sind für alle Bölker und Zeiten das ursprüngliche Muster geblieben\*).

Alle übrigen Berhältnisse der hellenischen Kultur gehören gewissen Zeiträumen an, in denen diese Kultur sich entwickelte. Diese sind:

- a) im 10. bis 8. Jahrhundert v. Chr. die Zeit der Mythenbildung, des Epos und der patriarchalischen Monarchie,
- b) im 8. bis 6. Jahrhundert die Zeit der Koloniengründung, des Blühens der Kampfspiele, der Lyrif, der Naturphilosophie, sowie der Oligarchie und der Tyrannis,
- c) im 6. bis 4. Jahrhundert die Zeit der bilbenden Kunft, des Dramas, der dialektischen Philosophie, der Demokratie und der Hegemonien,
- d) im 4. bis 2. Jahrhundert die Zeit des Verfalls der Kunst, der didaktischen Dichtung, der ethischen Philosophie und des Verslustes der Freiheit und Unabhängigkeit.

Der erste bis dritte dieser Zeiträume, die sich übrigens nicht genau von einander scheiden lassen, sind allein rein hellenisch und fallen daher in diesen Abschnitt. Der vierte sieht ein anderes Bolk, die Make doner, über die Hellenen triumphieren und bildet daher den Gegenstand des nächsten Abschnittes, in dem die Hellenen zu einer untergeordneten Stellung herabsinken, die sie völlig unter die Macht eines dritten Bolkes, der Kömer, geraten.

# I. Patriarcalische Beit.

## 1. Königtum und Staat.

In der ältesten Zeit, die zum Teile vor alle geschichtliche Kenntnis fällt, hatten alle hellenischen Staaten, die meist aus dem Gediete einer Stadt oder aus einer Insel bestanden, einen patriarchalisch regierenden, erblichen König (Basileus) an ihrer Spize, der zwar nicht unumsschränkt waltete, sondern eine Versammlung von Häuptlingen zu beraten hatte, aber doch eine ansehnliche Macht besaß; denn er war zugleich oderster Richter, Oberpriester und Oberansührer im Kriege. Die Ratsmänner berief der König durch einen Herost zu sich und bewirtete sie mit einem Mahle. Auch zum Volke stand er in einem zwanglosen und freundlichen Verhältnis und verkehrte unbesangen mit dem gemeinen Manne. Das Volk nahm Anteil an allem, wohnte den Gerichtssstungen bei, wo die Häuptlinge auf Steinen saßen, und griff sogar durch Zuruse in die Verhandlung ein. Der König trug keine Krone;

<sup>\*)</sup> Dr. Ab. Holm in Hellwalds Rulturgeich. 4. Aufl. Bb. II, S. 55 ff.

auch das Skeptron war nicht sein Abzeichen, sondern das jedes öffent= lich Auftretenden. Er brachte die Opfer den Göttern dar, beschäftigte

Sanger und Runftler und führte fein Bolt in Gehben.

Die Könige wohnten in Burgen, durch deren Erweiterung sich die Städte bildeten. Keine derselben sind berühmter als die der argolischen Landschaft: Mykenä und Tirhns. Von der ersten dieser Königsstädte kannte man schon seit längerer Zeit das sog. Löwenthor und das sog. Schahhaus des Atreus (in Wahrheit ein Grab), von der zweiten einen Teil der Mauern. Beitere bedeutende Entdeckungen hat dort Heinrich Schliemann, der Erforscher von Troia, mit Hisse Dörpfelds gemacht. Eine der in Mykenä gesundenen Leichen mit goldener Gesichtsmaske hat man für die des Heersührers gegen Troia, des Königs Ugamemnon, gehalten\*). Die kyklopischen Mauerreste und Grabstätten mit Statuen und Schmucksachen morgenländischen Stils zeigen, daß einst Mykenä eine glänzende Stadt, Tirhns aber wohl nur ein Basallensit davon war und daß sie Verkehr mit dem Morgenslande pflogen.

Mehr Bechsel in den Bölkersigen als in der Berfassung der ältesten hellenischen Zeit brachte die Wanderung hervor, durch welche die Dorer in die Halbinsel des Belops einbrachen und sie eroberten. Sie nahmen indeffen bloß die Landschaften Argos, Lakonien und Messenien, sowie die Stadt Korinth und einige kleinere für sich in Beschlag; die früher hier herrschenden Ach äer zogen sich in die nörd= lichen Teile der Halbinfel zurud, und die früher dort wohnenden Joner fanden in Attika Aufnahme. Seitdem gab es eine Anzahl größerer Staaten, nämlich die genannten dorischen, deren Könige fich für Nachtommen des Heros Heratles hielten, sowie Attita; im übrigen Hellas blieb die frühere Ordnung der Dinge bis auf weiteres bestehen und damit auch die politische Ohnmacht der Hellenen. Im größten Teile des Landes war eine Stadt die Grundlage des Kleinstaates; in dem ländlichen Arkadien, in der Mitte der Beloponnes, sowie in den ab= gelegenen Landschaften des Nordwestens, Akarnanien und Actolien cs waren die weniger gebildeten — lebten die Bewohner, wie mahr= scheinlich einst einst alle Griechen, in Dorfgenoffenschaften. Im Stadt= staate, der Polis, waltete mehr Gemeingefühl, Freiheitsinn und höhere Bildung. Daran nahmen alle ortsangehörigen Bürger teil, sodaß nach und nach das Königtum an Bedeutung zurücktrat. Die Polis wurde die Hauptsache, und man hat sich daher gewöhnt, alles, was den Staat angeht, "politisch" zu nennen.

Das Haus des Königs, wie Homer das des Odyffeus schilbert, war von einer Mauer mit Zinnen umgeben und bestand aus dem Wirtschaftshof und den Wohngebäuden, die wieder in die Männer- und

<sup>\*)</sup> Solm a. a. D. S. 6 ff. - hoernes a. a. D. S. 493 ff.

bie Frauenwohnung zerfielen. Mitten im Hofe ftand ein Altar bes Zeus. Die Männerwohnung hatte eine Vorhalle zu Beratungen und einen Saal, der auf Säulen ruhte und nur durch hoch angebrachte Lichtöffnungen erhellt wurde. An den Wänden hingen Waffen. Das Frauenhaus hatte zwei Stockwerke; im untern arbeiteten die Frauen und im Hintergrunde lag das Ehegemach zwischen der Waffen= und der Schapkammer; im obern schliefen die Töchter und ihre Dienerinnen. Dahinter breitete sich ein Garten mit Bäumen, Blumenbeeten und Duellen aus.

Kriege zwijchen den Kleinkönigen wurden lieber vermieden als geführt; oft wurden Schiedsgerichte aufgestellt, wenn Streit vorlag. War dies nicht der Fall, so ersolgte Kriegserklärung durch einen Herold, der unverletzlich war; ein Varbar aber war dies nicht. Visweilen verständigten sich die Parteien, einen Kampf zwischen ausgewählten Kriegern an die Stelle der Schlacht treten zu lassen. Die Kriegsführung war grausam; eroberte Landschaften wurden verwüstet, Städte zerstört, nicht ausgelöste Gesangene als Stlaven verkauft. Der Sieg wurde durch ein Denkmal (Tropäon) mit ausgehängten Wassen bezeichnet; die Beute wurde zwischen Staat, Tempel und Volk verteilt.

## 2. Religion und Aulte.

In Hellas war die Religion Staatsanstalt und zugleich der Staat eine religiöse Einrichtung. So getrennt die Staaten waren, so übereinstimmend war ihre Religion. Sie war aber keine vorgeschriebene, sondern eine aus dem Volke hervorgewachsene, die vom Staate geregelt wurde. Hierdurch ergaben sich wohl Abweichungen im Kult, nicht aber im Charakter der Religion, der sich bloß in verschiedene Aufs

fassungen verzweigte.

Die Hellenen verehrten im Grunde nur einen Gott, denselben Lichtgott wie die Inder, Italiker und Germanen; bei ihnen hieß er Zeus. Nur künstliche Mythe gab ihm einen Großvater (Uranos) und Vater (Kronos), sowie Geschwister, Söhne und Töchter\*). Er thronte auf dem DIympos, dem Size des ältesten Kultes der Hellenen. Daß noch weitere Götter und Göttinnen in Aufnahme kamen, ersolgte daraus, daß die Naturorgane, wie Sonne, Mond, Meer, Feuer, Luft u. s. w. als lebend gedacht und später unter menschlicher Gestalt vorzgestellt wurden. Die Sonne hieß Helios, später Apollon, der Mond Selene, später Artemis, das Meer Poseidon, das Feuer Hephästos, die Gattin des Himmelsgottes Hera u. s. w. Erst in später Zeit hat priesterliche und gelehrte Künstelei diese Personisikationen der Naturskräfte in Gruppen von 6 und 12 geteilt, ihnen Verwandtschaften ans

<sup>\*)</sup> Preller, Griechische Mythologie, 3. Aufl., S. 50 ff., 83 ff.

gedichtet und den Schutz gewisser Verrichtungen, wie 3. B. Jagd. Krieg, Ackerbau, Beinbau, Künfte, Tugenden (wie Säuslichkeit, Liebe, Beisheit u. bergl.) zugeschrieben, von welchen Borstellungen die älteste Zeit noch wenig wußte. Der einzig richtige und wahre Gott war und blieb Zeus, der Bater der Götter und Menschen, der Urheber bes Gewitters und Regens, deffen Einwirkungen auf Erde und Menschen in das Gewand zum Teil lächerlicher, zum Teil unzüchtiger Fabeln gekleidet wurden, der aber, in würdigerer Auffassung, als Beschützer des Familienlebens, des Hauses und Staates und als Rächer aller Frevel verehrt wurde. In der Zeit von der dorischen Wanderung bis zum Ende des patriarchalischen Königtums spielen neben und unter Beus eine Rolle: seine weibliche Erganzung Berg, die Berrin bes Simmels und Beschützerin ber Frauen, ber Feuergott Bephästos als Schmied der göttlichen Waffen, der friegerische Ares, der herr= liche Sonnengott Apollon, der die Nacht als Drachen tötet und Die Teinde seines Volkes vernichtet, seine keusche Schwester Artemis. die (wie der Mond) die Bälder durchstreift, der die Seelen der Toten in die Unterwelt geleitende Bermes, der Götterbote, die Göttin der mütterlichen Erde, einft Ban (Erde), später Demeter (Ge meter, Mutter Erde) genannt, die feusche Schützerin des Berd- und Altarfeuers, Seftia, die kluge jungfräuliche Ballas oder Athene, deren Gegenbild, die liebreizende, meerentsprossene Avhrodite, der Kerrscher bes Meeres Bofeidon. Den Göttern murden Gefolge von Salb= göttern, Benien und Dämonen beigegeben, deren Aufzählung wir der Mythologie überlaffen müffen. Den Olympiern dienen und fie er= heitern die luftigen 3 Horen, die reizenden 3 Chariten, die sang= reichen Mufen, die zierliche Schenkin Sebe, ber ben Bergen gefährliche Eros. Dem Sonnenwagen voran schwebt die rosenfingrige Cos. Die Hirten, Berden, Berge und Bege schütt der flötenspielende Natur= gott Ban. Ernstere Gestalten sind die das Schickfal spinnenden 3 Mören; das Meer wird belebt von den Nereiden und den lockenden Sirenen; dem Herrscher der Unterwelt, Aides, dienen die das Berbrechen verfolgenden Rache= und Fluchgöttinnen, die 3 Erinnyen. Ein eigenes Gefolge, das der Bakchanten und Mänaden, der bockbeinigen Satyrn und der reizenden Nymphen (die den indischen Apfaras ähneln), hat der Beschützer der Pflanzenwelt, besonders des Weinbaus, ber nur halbgöttliche Dionysos. Er bildet den Uebergang zu den Heroen, an deren Spite wir den vermenschlichten Sonnengott Be= rakles und sein Gegenbild Theseus finden. Das Morgen= und Abendlicht find menschaeworden in den Dioskuren Raftor und Poly= beutes, das des Mondes in ihrer Schwester Helena. Den Sonnen= lauf vervielfältigen die Argonauten, und die ganze reiche Mothen= welt mit ihren in so alter Zeit erstaunlichen Schöpfungen, die wie keine anderen ein schönheitbegeistertes Volk verraten, ichließt der sagen=

hafte Krieg gegen Troia, der uns zu dem Sänger führt, durch den

er unsterblich geworden ift.

Inwiesern morgenländische Vorbilder auf diese Mythenschöpfungen einwirkten, deren Charakter aber so durch und durch hellenisch ist, darüber streiten sich noch die Gelehrten.

Der Hellene konnte seine Religion ausüben, wann, wo und wie er wollte oder es auch unterlassen; nur beschimpsen durfte er sie nicht; das war ein Staatsverbrechen. Es gab keinen Priesterstand; in der patriarchalischen Zeit brachte der König die Staats=, der Haussvater die Hausopfer. Nur gewisse Heiligtümer hatten ihre vor veren Besigern angestellten Priester oder, wenn es eine Göttin betraf, Priesterinnen, die gewisse Vorschriften der Reinheit oder Mäßigkeit zu besolgen hatten. Die einzelnen Kulturorte, Tempel oder Heiligtümer gehörten dem Staate, der Gemeinde oder besonderen Körperschaften. Waren es nicht Tempel, so dienten dem Kult umsriedete Pläze oder Haine; in der Regel waren sie nur einem Gotte oder mehreren zusammengehörenden geweiht. Den Heroen huldigte man auf ihren (angeblichen) Gräbern. In den Tempeln und Hainen fanden Flüchtslinge und sogar Verbrecher Schut.

Bilblich waren die Götter in ältester Zeit durch Tiere, Pflanzen ober Steine dargestellt. Als sie menschliche Gestalt erhielten, kam ihr Tier oder Baum an ihre Seite. Den Nebergang bezeichnen die vielen

Mischgestalten, die die hellenische Kunft zeigt.

Der Götterdienst bestand in der Darbringung von Weihgeschenken, besonders aber von Opfern, wozu Tiere, Pflanzen, Früchte, Brote, Milch, Wein u. s. w. dienten.

## 3. homeros und hesiodos.

Daß ichon die Voreltern der Hellenen, ehe sie nach Hellas kamen, dichteten, zeigt die Sage von den in Thrasien sebenden großen Sängern Orpheuß, Linos, Eumospos u. a. In Hellas selbst erscheinen in der patriarchalischen Zeit Sänger an allen den kleinen Fürstenhösen, wosie die Thaten der Borfahren und die gleichzeitigen Könige selbst bestangen. Aus diesen Liedern entstanden nach und nach zusammenshängende Gedichte, und zwar haben die größeren und bedeutenderen derselben ihre Heinasiens, wo die Städte und ihre vorliegenden Inseln eine reiche Blüte in Handel und Verkehr entsalteten, besonders unter den Jonern, den Nachfolgern der Phöniker in der Seeherrschaft. Götter und Helden sind es, von denen die großen epischen Werkehandeln, unter denen zwei wunderdare und wundervolle Schöpfungen auf uns gekommen sind, die kein bekanntes Vorbild haben. Beide wurden einem Dichter, mit Namen Homeros zugeschrieben. Ob

ein solcher lebte und wie viel davon er schrieb ober sang, ist streitig, aber auch gleichgültig. Um 900 v. Chr. follen sie entstanden sein: die Ilias, die eine Episode aus der Belagerung von Troia, den Rampf zwischen Achilleus und Hettor, und die Donffee, die bes vielgewandten Fürsten von Ithata Irrfahrten und Beimtehr zur treuen Benelove erzählt. Beide verraten mannigfache Verschiedenheiten. Ilias ift wild bewegt und leidenschaftlich und läßt die Wötter personlich, ja sogar in beiden Beeren kampfend, in die Schickfale der Menschen eingreifen. In der Odnisee waltet halkvonische Ruhe und Seiterkeit. und die Götter beschränken sich auf eine wohlwollende Leitung ber Geschicke. Offenbar ist die Odussee fünstlerischer ausgestattet als die Ilias; sie hat einen weiteren Blick, eine höhere religiöse und ethische Haltung und einen einzigen, unübertrefflich charafterisierten Belden statt einer Menge von Kämpen, mit denen die weit weniger sympa= thische, in Blut schwimmende Ilias glänzt. Reines beider Werke weist auf das andere hin, und doch ftimmen fie in der Sprache und in der Runft der Darstellung genau überein, wie auch in der Bahl der (24) Gefänge und im Bersmaß, dem ewig jungen Berameter. Reine Berte außer den biblischen haben so weit hinaus in die Kulturgeschichte ihre Wellen geworfen, gar feine auf ihr Bolt einen folden Ginfluß außgeubt wie die homerischen auf die Hellenen; sie maren die Bibel der= selben. Freundschaft, Liebe und Treue sind darin ergreifend geschildert, - nur die Liebe gur - Bahrheit fehlt! Gie haben eine Menge meist verlorener Nachahmungen und Fortsetzungen erhalten (tyklische Dichter).

Auf der europäischen Seite des ägeischen Meeres erstanden, der homerischen Dichtung gegenüber, weit später (etwa 800 v. Chr.) die nach dem priesterlichen Thebäer Hessisch dos benannten Werke: das nüchterne Lehrgedicht "Werke und Tage" (828 Verse) und die vielzieicht von einem andern Verfasser herrührende epische "Theogonie" (1022 Verse), die den Ursprung aller Dinge, der Welt und der Göttergeschlechter schildert. Sie ist eine Hauptquelle für die mythischen Vorstellungen der Hellenen, und das allein verschafste ihr die sonst unverdiente Ehre, neben den unsterblichen, den Namen Homeros tragens den Leuchten der Dichtkunft genannt zu werden.

# II. Gligardifd = tyrannifde Beit.

# 1. Oligarchen und Thrannen. Sparta.

Wie es geschah, wissen wir nicht; aber thatsächlich wurde in fast allen griechischen Staaten zwischen dem 9. und 7. Jahrhundert v. Chr. die patriarchalische Monarchie gestürzt oder beseitigt und durch eine Herrschaft der Häupter alter Familien ersetzt. Damit änderte sich im

Staatsleben weniger als in ber gangen Physiognomie bes öffentlichen Lebens und der Sitten; es war damit, wenn auch nicht notwendig, ein Burudtreten alten naiben Glaubens und ein Aufschwung im Denken und Schaffen verbunden. Die neuen Herricher, Dligarchen genannt, schlossen sich vom Bolke, dem Demos, ab und nannten sich an einigen Orten in ihrem Dünkel "die Besten". Doch konnten sie es nicht ver= hindern, daß neben ihnen, dem Geburtsadel, sich ein Besitzadel bildete, ber teils auf Grundbesitz, teils auf Kapital ruhte, und beffen Glieder sich die "Fetten" oder "Bemittelten" nannten; ja oft setzte fich dieser neue Abel an die Stelle des alten. Man hieß dies Timofratie, wenn die Herrschenden achtungswert, dagegen Plutofratie, wenn sie bloß habsüchtig waren. Das Bolk wurde von diesen Herrenkasten arg bebrückt und war jo gut wie rechtlos. Dies wurde besonders dadurch bewirft, daß die Herrichenden, obwohl die Minderheit bildend, in mehr Gemeinden oder Stämme (Phylen) eingeteilt wurden als das unter= worfene Volt, und diefes baber stets überstimmten. Die Phylen gehörten entweder bestimmten Orten ober zerftreuten Stämmen an; jene zerfielen in Gaue (Demen), diese in Geschlechter (Phratrien). Die Regierung führte ein Rat (Gerufia) aus älteren Männern ber herrichen= ben Geschlechter, fünfzig bis mehrere hundert an der Bahl; die laufenden Geichäfte besorgte ein Ausschuß des Rates (die Archonten); die oberfte Leitung lag in den Händen von Prytanen (Bürgermeistern). Die Titel waren aber nach den Orten fehr verschieden.

3m 7. Jahrhundert v. Chr. fand in fast gang Bellas eine Bewegung gegen die Eligarchen statt, die beinahe überall gestürzt wurden, aber auf jehr verschiedene Weise. An einer Anzahl von Orten wurde zwischen Cligarchie und Demos eine Uebereinkunft geschlossen, burch die ein hervorragender Mann den Auftrag erhielt, Gesetze zu verfassen und bis dieses geschehen war, die Regierung als Aesmmet, b. h. ber jedem das Seinige gibt, führte. In einer weit größeren Gruppe schwang sich an der Spite Des Boltes ein fühner Mann empor und herrichte als Thrannos, der manchmal felbst aus der herrschenden Kafte hervorging, aber in den meisten Fällen beide Stände so behandelte, daß Willfürherricher seitdem jenen Namen erhielten. Die Thrannen find zu zahlreich, um fämtlich genannt zu werden; die bekanntesten waren Orthagoras in Siknon, Appselos und Periander in Korinth, Polykrates auf Samos; König Pheidon in Argos that es den Tyrannen völlig gleich. Aber wenn sie auch ihre Macht oft auf Sohne und Entel vererbten, dauerte doch feine Tyrannis längere Zeit. Sowohl fie, als auch ohne fie die Oligarchie, erlag der Demokratie, die den nächsten Zeitraum beherrscht.

Nur eine Oligarchie erhielt sich, ohne Tyrannen ober dem Volke zu erliegen, Jahrhunderte hindurch und war die Stütze der herrschens den und die Hoffnung der gestürzten Oligarchen in ganz Hellas; es war Sparta, das diese Eigenschaft wohl dem Umstande verdankte, daß es einen Rest von monarchischer Berkassung behalten hatte.

Die Landschaft La fon ien war die Beute eines fleinen dorischen Stammes geworden, der die achaische Bevölkerung unterwarf und aller Rechte beraubte. Diese zerfiel in zwei Alassen, die nur des ausübenden Bürgerrechtes entbehrenden Berioten oder Lakedamonier, und die auch zum Verlufte der personlichen Freiheit verurteilten Heloten ober Leibeigenen, Die Herrschenden, die sich Spartiaten nannten, zählten, wie angenommen wird, etwa 40 000 Seclen, die Beriöfen mehr als das Doppelte und die Heloten mehr als das Bierfache diefer Bahl\*). Ja nachdem die Spartiaten durch einen der schändlichsten Kriege die Nachbarlandschaft Messen ien unterworfen hatten, stießen fie beren gange Bevölkerung, fogar ihre borifchen Stammesgenoffen, in die Rlaffe der Beloten hinab! Infolgedeffen mußten die Spartiaten immerfort Aufftande der Unterdrückten befürchten, bauten aber auf die gegenseitige Abneigung zwischen Beriöfen und Seloten. Diese bilbeten Die Dienerschaft; jene lebten von Ackerbau, Gewerben, Handel u. f. w. Die Spartiaten waren die Grundbesiger, die Beriöfen Bachter der Staats= güter. Aber auch unter jenen herrschte nicht völlige Gleichberechtigung; die Reicheren nahmen eine bevorzugte Stellung in Unspruch.

Die Verfassung Spartas wurde dem Gesetgeber Lukurgos im 9. Sahrhundert zugeschrieben. Un der Spitze des Staates standen zwei erbliche Könige aus zwei Linien angeblicher Nachkommen des Berakles. Stete Gifersucht hielt fie auseinander. Sie behaupteten zwar dieselben Rechte wie die Könige der patriarchalischen Zeit; aber es beschränkte sie der aus 28 Gliedern bestehende Rat der Alten (Geronten), die von den Spartiaten auf Lebenszeit gewählt murden. Die Bolksversammlung des herrschenden Standes fand monatlich ein= mal statt und stimmte über Beschlüsse oder Vorschläge der Geronten Die wirkliche oberfte Macht aber bildeten die fünf Ephoren (Auffeher), die jährlich von den Königen gewählt wurden und alle öffentliche Verwaltung und Zucht, sogar das Verhalten der Könige beaufsichtigen und im Falle der Migbilligung Rechenschaft verlangten, fogar von ihren Vorgängern. Sie konnten alle Beamten einstellen, verhaften und anklagen und verfügten später über alles, über Krieg und Frieden, über Leben und Tod der Beriöfen und Seloten.

In Lakonien war sowohl den Angehörigen Auswanderung, als den Fremden Einwanderung verboten, ebenso jede Wareneinfuhr, Schauspiele und alles, was die rauhen Sitten des Landes bedrohen konnte. Die Spartiaten betrieben keinen anderen Beruf, als den des Kriegers. Sie stellten im Kriege 50000 Mann, darunter 5000 Spartiaten, je 5000 leicht- und schwerbewaffnete Periöken und 35000 Keloten.

<sup>\*)</sup> Plut. Lykurg 8, Schoemann, Griechische Altertümer I, S. 201, 208, 219.

Den Kern bes Heeres bilbeten die Schwerbewaffneten (Hopliten) in Sparta wie bei allen Hellenen; fie waren von deren Feinden stetz gefürchtet. Dem Heere trug ein Priester, der Phrphoros, heiliges Opferfeuer voran. Un der Grenze und nach dem Siege wurde wieder geopfert; zur Schlacht schmückten sich die Spartiaten sesslichen Feiglinge verloren die bürgerlichen Rechte und die Teilnahme an den öffentlichen Gebräuchen.

In der älteren Zeit lebten auch die Spartiaten sehr einfach. Nach des Lykurgos Gesetzen sollten die Thüren nur mit der Säge,

die Dachbalten mit der Axt zubereitet sein.

Jeber Spartiate mußte spätestens mit dem 30. Jahre heiraten. Wer es unterließ, unterlag schimpflicher Strase. Die Freier entführten ihre Auserwählten und durften sie längere Zeit nur heimlich und bei Nacht sehen. Dagegen pflegte ein älterer Ehemann seiner jungen Frau einen jungen Freund zuzuführen und anerkannte die Kinder beider als

die seinigen.

Jedes neugeborene Kind wurde amtlich untersucht und wenn schwächlich durch Aussetzung dem Tode preisgegeben. Nach sieben Jahren wurden die Knaben in Rotten eingeteilt und trieben Gymnastif. Sie erhielten geringe Kost, dursten aber weitere stehlen, nur sich nicht ertappen lassen, und wurden jährlich einmal gepeitscht. Wit 18 Jahren wurden sie als Melleirenen zur Krypteia, d. h. zum Polizeidienste gegen die Heloten verwendet und mit zwanzig als Eirenen dem Heere einverleibt. Auch die Mädchen wurden möglichst abgehärtet.

Alle Männer vom 21. Jahre an speisten gemeinsam (Syssitien) an Tischen von durchschnittlich 15 Teilnehmern, zu denen sie einen Beitrag an Speisen und Geld lieferten, und stimmten über die Zuslässung dazu ab. Die Tischgenossen waren auch Zeltgenossen im Kriege.

Diese Einsachheit und Streitbarkeit nahm seit dem 5. Jahrhundert v. Chr. reißend ab. Die Sitten wurden durch einströmendes Edelsmetall verseinert und verweichlicht. Seit dem Verluste Messeniens durch die Thebäer drang auch Armut ein, und die Spartiaten schwanden zusammen. Das war Nemesis!

#### 2. Panhellenische Ginrichtungen.

Brachten es auch die Hellenen niemals zu einem sie alle umsfassenden Bunde, woran sie gegenseitige Eisersucht hinderte, so sehlte es doch nicht an einzelnen Versuchen eines gemeinsamen Handelns, die freilich stets sehr locker aussielen. Die ältesten dieser Versuche, die kurz nach der dorischen Wanderung aufgetaucht sein sollen, waren durchaus religiöser Natur. Man nannte sie Amphiktyonien (eigentlich hießen die Teilnehmer amphiktyones, Umwohner); die beseutendste war jene, die zum Zwecke den Schut des Apollontempels

zu Delphi am Parnassos und gegenseitige Achtung der Mitglieder hatte; sie bestand aus zwölf Bölterschaften in drei Gruppen, hielt zweimal jährlich Versammlungen in Delphi oder an den Thermopyten und hatte ein Schiedsgericht, verhinderte aber nicht "heilige" Kriege unter den Bundesgenossen und wurde ein Spielball zwischen den beiden großen Gegnern Sparta und Athen.

Einen berühmtern Namen als durch diesen lockern Bund erlangte Desphi durch sein Drakel (griech. manteion). Dieses bestand darin, daß die dort hausende Priesterin oder Seherin, die Pythia, von ihrem Size über einem Erdschlund im Tempel, aus dem Dämpse aufstiegen, angeblich hierdurch erregt, an sie gestellte Fragen in möglichst vieldeutigen Sprüchen beantwortete, die ein Priester in Berse brachte. Es sind Beispiele von Bestechung der Pythia und der Priester bekannt. Das delphische Drakel wurde immer mehr eine gemeinsame Anstalt der gesamten hellenischen Welt, ja weit darüber hinaus nach Asien und Italien, damit aber auch ein Wertzeug der Politik; jedoch war es nicht minder ein Punkt der Einigung unter den Hellenischen und oft eine Wasse gegen Unterdrückung aller Art.

Nach dem Drakel von Telphi war das bedeutendste das weit ältere des Zeus zu Dodona in Epiros, wo aus dem Rauschen der heiligen Siche des Ortes geweissagt wurde. Aus Träumen wahrsagte man in den Heiligtümern des ärztlichen Gottes Astlepios, bestonders in Epidauros, wohin Kranke gebracht wurden, die man dort verpstegte und deren dortige Träume Bedeutungen haben sollten. In Haliartos und andern Städten gab es ein Totenorakel, wo man die Geister Verstorbener beschwor, um von ihnen Offenbarungen zu erhalten. Solche Orte galten auch als Eingänge zur Unterwelt.

Die Drakel, die man doch nur in einzelnen Fällen befragte, wurden an allgemeiner Bedeutung für das Hellenentum weit von den Rampffpielen überragt, die ursprünglich einen religiösen Charafter hatten und stets noch zu Ehren gewiffer Götter gefeiert murden. Die ältesten derselben, die olympischen, dem Zeus gewidmet, werden schon im 9. Sahrhundert erwähnt und wurden bereits im 8. so be= liebt, daß 776 v. Chr. die Zeitrechnung nach ihnen begann, indem man nach dem 1., 2., 3. und 4. Jahre der so und sovielten Olympiade rechnete. Bu dem einfachen Wettlaufe, der ältesten Uebung, kamen nach und nach der Doppellauf, der "Fünfkampf" (Bentathlon), be= stehend aus Lauf, Sprung, Ringen, Distos- und Speerwerfen, bann der Faustkampf, das Wagenrennen, das Pferderennen u. s. w. Laufbahn zu Olympia, das Stadion, maß 600 Fuß; später kam für Wagen und Pferde das längere und breitere Hippodrom dazu. Be= teiligen konnten sich am Wettbewerbe nur freie Hellenen. Die Rampf= richter (Hellanobiten) bezeichneten ben Sieger, der lediglich einen Kranz aus Delaweigen vom beiligen Saine bes Beus befam, aber über= schwenglich gefeiert wurde, Standbilder erhielt und den Gegenstand von Dichterwerken bildete. Zu Hause wurden ihm überdies reiche Geschenke gemacht. Es konnten auch Städte als solche sich durch Kämpfer vertreten lassen. Die Leitung der Spiele stand unter Elisund Sparta gemeinsam.

Außer den im ersten von vier Jahren geseierten Olympien gab es noch drei berühmte Kampspiele: die Pythien bei Telphi, dem Apollon heilig und von den Amphitthonen geseitet, im dritten Olympiadenjahre, wobei auch Wettfämpse in Musit und Gesang stattsanden,— die Nemeen im Thale Nemea bei Kleonä in Argolis, zweimal in vier Jahren, mit einem Wettsampse auf der Kithara verbunden, und die Jsthmien auf der Landenge von Korinth, im ersten und dritten Olympiadenjahre, wobei auch Dichter um den Lorbeer rangen.

Sowohl zur Borbereitung auf die Kampspiele, als zur Ausbildung des Körpers dienten die in ganz Hellas verbreiteten Turnschulen oder Gymnasien, und die Ringschulen oder Palästren, in denen die Knaben stramm organisiert waren. Die Gymnasien, die vornehmeren, hatten oft prachtvolle Gebäude und waren auch mit geistigem Unterrichte verbunden. Geübt wurde nur nacht, daher der Rame, und der Turnunterricht schlöß sich völlig an die Entwickelung der Kampsspiele an; doch gehörte auch das Ballspiel und das

Schwimmen dazu.

Einen weit umfangreichern Schauplatz als durch Drakel und Kampfipiele erhielt aber das Hellenentum durch feine Rolonien außerhalb des Mutterlandes. Die bedeutendste Rolle unter diesen fpielten jene in Aleinafien. 3wölf Städte befagen die Joner in Lydien und Karien, darunter Milet und Ephejos und die Infeln Chios und Samos. Kleiner mar das Gebiet der Neoler in Myfien und Lydien, noch geringer das der Dorer in Karien. Nachdem die Milesier am Schwarzen Meere 785 b. Chr. Sinove gegründet, umfranzte fich der gange Bontos Eurinos nebit der Mäotis (Afowiches Meer) mit hellenischen Kolonien, die bis tief nach dem innern Ufien Handel trieben. Auch in Aegypten brangen die Milesier vor, und um 550 gründeten neun griechisch-asiatische Städte die Handelskolonie Hellenion bei Naufratis im Rildelta. Sehr rege maren auch die Euböer, die, und nach ihnen Korinth, die Infel Korfnra (Korfu) besiedelten. Gang griechisch wurden durch Kolonien, besonders aus Korinth, Unteritalien, und durch Rhodos und andere Infeln Teile von Sicilien, wo Meffana (durch flüchtige Meffener), Katana, Sprafus und Afragas (Agrigent) blühten; beide Länder waren das Amerika der Griechen. Phokaer aus Jonien gründeten Massalia (Marseille) in Gallien und einige Orte in Spanien. Doch mußten fich in Sicilien, Spanien und Afrika die Bellenen mit den Puniern zu vertragen suchen. In Aprene setzte sich eine Nieder= laffung aus der Insel Thera fest und wurde zum Königreich, das dem

Nillande Furcht einflößte. Biele Verfolgte fanden in diesem Kranze hellenischer Blüten um das Mittelmeer Zuflucht und retteten ihren Volkscharakter. Auch wurden viele Oligarchen auf diesem Wege den unbequemen Demos los.

Die Kolonisten handelten oft nach Beschluß der Regierung ihrer Heimat oder nach Kat des detphischen Drakels. Sie nahmen Feuer vom heimischen Herde, Vilder und Priester ihrer Götter mit und richteten die neue Heimat nach dem Muster der alten ein. Freisich vermischten sie sich je nach der Lage mit Stythen, Libyern, Puniern, Galliern u. s. w.; aber sie zeichneten sich auch vielsach durch Kultursleistungen aus, in denen sie das Mutterland übertrasen. Hinwieder aber entsremdeten sie sich diesem und versanken vielsach in Schwelgerei und lleppisseit. Schließlich verschmolzen sie mit der Bevölkerung ihres Hinterlandes und ließen ihr Griechentum untergehen.

### 3. Anfänge ber Philosophie\*).

Die Schriftsteller bes vorigen Zeitraums hatten ihre Werke noch mündlich fortgepflanzt. Erst in dem Zeitraume, den wir hier betrachten, erhielt die ewig schöne Sprache der Hellenen eine Schrift. Anfangs, zu nicht näher bekannter Zeit, hatte jeder griechische Dialekt sein Alphabet, das aus dem phönikischen stammte, aber diesem auch Zeichen für die Bokale beifügte, wozu dann noch die jenem sehlenden Hauchlaute und Doppelkonsonanten (Ps, Z und X) kamen. Nach und nach entstand so ein allgemein griechisches Alphabet, dessen Zeichen anfangs wie die semitischen, von rechts nach links, dann abwechselnd, endlich aber nur noch von links nach rechts geschrieben wurden, und zwar erst auf Holz, Stein oder Metall, später auf Pergament und nach näherer Bekanntschaft mit Aegypten auf Papyros, doch ohne das Pergament aufzugeben.

Gleichzeitig mit der Schrift tauchen die ersten Versuche einer Neußerung der Lebensweisheit in Sprichwörtern und Fabeln auf. Es spricht für die hohe Vildung, die sich in den hellenischen Kolonien entwickelte, daß nur in diesen, nicht im Mutterlande, während des oligarchischethrannischen Zeitraums eine Philosophie entstand. Dies war zuerst in Kleinasien der Fall, und zwar in der Form des Lehrgedichtes, worin die Frage nach dem Ursprung aller Dinge zu lösen gesucht wurde. Der erste, der hierin einen Namen errang, war um 600 v. Chr. Thales aus Milet, der auch Ustronom war und an der Spize der sog, sieden Weisen Griechenlands steht, die verschieden ausgezählt werden, von denen aber außer ihm keiner zu den Philosophen zählte. Thales erklärte das Wasser als den Urgrund aller Dinge. Als Schriftsteller trat zuerst sein Schüler und Mitbürger

<sup>\*)</sup> Zeller, Ed., Die Philosophie der Griechen.

Anaximander auf, der das Unendliche oder Unbegrenzte als Grundstoff bezeichnete. Aus diesem sollten sich die einzelnen Elemente und Körper ausgeschieden haben, und zu ihm sollte die Welt einst wieder zurücktehren. Anaximenes, ebenfalls ein Milesier, griff um 500 v. Chr. wieder auf einen benannten Urstoff zurück und wählte dazu die Luft.

Doch das waren noch kindliche Versuche. Gin wirklicher großer Denker trat erst in dem aus der Infel Samos nach Unteritalien aus= gewanderten wunderbaren Manne Bythagoras, einem Zeitgenoffen des Rhung-fu-the und Buddha, auf, der beinahe das ganze fechfte Jahrhundert v. Chr. durchlebte. Dieses Leben ist vielfach mit Minthen und Legenden geschmückt, auch find dem Weisen verschiedene Werke fälschlich zugeschrieben worden. In Wahrheit wirkte er mündlich und praktisch in Kroton, wo er seinen Wohnsitz genommen. Nach seiner Lehre, oder vielmehr berjenigen feiner Schule, war die Bahl Form und Stoff aller Dinge; alles faßte er mathematisch auf und behandelte es auch so. Damit wurde er der Bater der Größenlehre; das defadische Bahlen= instem und der nach ihm benannte geometrische Lehrsat wurden ihm zugeschrieben. Da er in den Rahlen die vollkommenste Harmonie fand, jo stellte er auch die Tone in ihren Dienst und erfand die Tonleiter der Oftave. Die höchste Harmonie aber erblickte er im Weltall und ahnte zuerft, daß die Erde nicht stillstehe und nur ein Weltkörper unter andern, nicht das Gegenstück des Himmels sei. Freilich träumte er als Mittelpunkt der Welt ein "Centralfeuer", um das fich Erde, Mond, Sonne und Planeten bewegen follten, und ferner, daß die Bewegung der Weltförper eine Musit hervorbringe.

Mit der Ordnung der Welt nicht zufrieden, mandte fich der große Mann auch der Harmonie im Menschen zu, der durch sie von den Leidenschaften zur Vernunft geführt werden folle. Dabei fam er auch auf die Idee der Seelenwanderung, die zu immer höherer Vervollkommnung führen musse. Er blieb aber nicht bei der Theorie stehen, sondern warf sich auf das praftische Leben. Er verlangte von jeinen Schülern Reinlichkeit am Leibe und Reinheit der Sitten, Ent= haltung vom Fleischeffen und den Glauben an nur einen Gott. Die Schule, die er leitete, betrachtete er, in Nebereinstimmung mit seiner Lehre, als eine Vorstufe für das Leben. Mit reiferen Jahren wurden die Schüler zu Mitgliedern eines Bundes, der unter feiner Leitung Die Gigenschaft eines Geheimbundes annahm und durch ihn fein eigenes Saus mit Garten, Sainen, Turnplagen und Babern erhielt (Könobion), in welchem die Glieder wohnten. Die in des Meisters Lehre Gin= geweihten hießen Esoteriter, Die sich auf Die Einweihung vorbereiten= den oder dafür wirkenden Exoteriker; lettere lebten außerhalb der Anstalt. Diese Einrichtung stempelt die Bestrebungen der Bythagoreer zu oligarchischen im edeln Sinne, also aristofratischen, und die Bundes= genoffen zu Gegnern der Demokratie. Dies bereitete aber dem pythagoreischen Bunde den Untergang. In der Nachbarstadt von Aroton, dem durch seine Schwelgerei berüchtigten Sybaris, hatte ein Bolksaufstand die üppigen Oligarchen gestürzt, die nach Aroton slohen. Das Bolk von Sybaris verlangte ihre Auslieserung, welche die in Aroton herrschenden Pythagoreer verweigerten. Es kam zum Ariege, Aroton siegte (510 v. Chr.), Sybaris wurde zerstört; aber nun erhob sich das Bolk in Aroton; Pythagoras mußte sliehen; seine Schüler unterlagen dem Demos, wurden erschlagen oder vertrieben, ihre Güter verteilt, und so ging es auch in Tarent, Metapont und Lokri; der pythagoreische Bund war vernichtet.

Eine weitere philosophische Schule entstand auf der Westküste Unteritaliens, in Elea, durch Xenophanes aus Kolophon, der jene Kolonie um 543 gründen geholsen, auch Dichter und ein Zeitzgenosse des Pythagoras war († um 500 v. Chr.). Auch er lehrte einen einzigen Gott ohne Gestalt und Menschenähnlichkeit. Er war sich klar, daß die Menschen sich ihre Götter nach sich selbst bildeten. Aus Neigung zur Natur, deren Einrichtungen er sich aber sehr verwirrt vorstellte, seindete er die Mythen und Homers Dichtungen einseitig an. Sein Schüler Parmenides erklärte in seinem Gedichte "Von der Natur" alles Seiende für Eins und ewig und bestritt jede Schöpfung aus Nichts; alles Werden und Vergehen sei, sagte er, nur ein trügezisches Spiel der Sinne. Die nämlichen Ansichten versocht sein Schüler Zenon.

Anders lehrte des Parmenides Zeitgenosse Heraklitos aus Ephesos, ein Gegner der Demokratie; er behauptete, es gebe nichts Bleibendes, sondern alles sei in steter Beränderung begriffen, alles sei Wechsel, Entstehen und Vergehen. Er verglich dies mit dem Feuer und nannte dies den Grundstoff der Welt; eins mit ihm sei die Gottsheit, in der sich das Verschiedene wieder vereinige, eins auch die Menschensele, die nur die Erscheinungen, nicht das Wesen der Dinge wahrnehme.

Auch Sicilien hatte seinen Philosophen in Empedotles aus Atragas (Mitte des 5. Jahrhunderts v. Chr.), einem Demokraten, der verbannt wurde und im Mutterlande starb. Er erklärte das Werden und Vergehen für Mischung und Trennung der Stoffe, die er aus den sog, vier Elementen zusammengesetzt glaubte; diese Mischung und Trennung habe ihren Grund in Liebe und Haß, die ewig seien und in ihrer Herrschaft abwechseln. Dies malte er sich sehr phanstastisch aus.

Gleichzeitig mit Empedokles gründete Leukippos die atomistische Schule, deren bedeutendster Genosse sein Schüler Demokritos aus Abdera in Thrakien († um 402) war. Alles, was geschieht, lehrten sie, ist notwendig und beruht auf Berbindung und Trennung der

Atome, die ewig, unteilbar und unveränderlich sind und in unzählbarer Menge das unendliche Leere erfüllen. Ihre verschiedenen Eigenschaften bestimmen diejenigen der Körper, aus denen sie sich zusammensehen. Es ist der vollständigste Materialismus, dem der neueste nichts Wesentliches beizusügen gehabt hat. Ziel des Lebens war ihnen heitere Ruhe.

Es ist flar, daß mit allen diesen Systemen die hellenische Götterwelt unvereindar war. Solange sich die Philosophie in eine Oligarchie höherer Geister einschloß, mochte der Olymp noch bestehen; drang sie aber unter das Bolt, so war es um Zeus und sein Reich geschen!

# 4. Lyrifche Dichtung und Unfänge der bildenden Runft.

Hatte der patriarchalischen Versassung am besten das Epos entsprochen, das Götter, Könige und Helden seierte, so vertrug sich mit der Oligarchie, wie jede Emporhebung Vevorzugter über die Volksmenge, so besonders auch die seinere Richtung der Tichtunst, die sich, verbunden mit Tons und Tanzkunst, zum Vortrage in aristokratischen Kreisen eignete. Es sehlte freisich nicht an lyrischen Volksdichtungen, an Liedern; aber es ist wenig davon erhalten, und sie treten vor der

vollendetern Berstunft guruck.

In dem hier betrachteten Zeitraume teilte fich die höhere Lyrik in zwei hauptsächliche Formen, die Elegie und das Melos, die ernstere und die heiterere Sangestunft. Die Elegie hatte ihre Beimat ba, wo das Epos die seinige, im ionischen Kleinasien. Sie erganzte den epischen Herameter harmonisch durch dessen sanfteren Genossen, den Bentameter, verwendete aber mit der Zeit auch weitere Bersmaße. Ihr Inhalt, nicht zu verwechseln mit der modernen Elegie, war sehr mannigfaltig, indem sie auch politische und personliche Bornausbrüche gestattete. Begleitet wurde sie durch die Lyra oder die Rithara. Als bedeutendster Glegiter ift der leidenschaftlich erregte Archilochos aus Paros um 700 v. Chr. anerkannt und wurde nach seinem Selbentode wie ein Heros verehrt. Ihm nahe kam der ernstere und gemessenere Simonibes aus Camos, benannt nach Amorgos, wo er lebte. Der großartige Kriegsfänger Thrtaos lieh seine hohe Runft leider dem ungerechten Kampfe ber Spartiaten gegen die messenischen Brüder. Sanftere Tone fang ber Flotenspieler Dimnermos aus Rolophon (630-620). Beißende Satire übten bagegen Photylides aus Milet und Sipponar aus Ephefos, der den Sintvers (Choliambos) erfand. Im Mutterlande herrichte die politische Elegie vor, zu welcher der attische Gesetzgeber Solon in edel-menschlicher, und der Dligarch Theognis aus Megara in einer von haß gegen die Demokratie erfüllten Beise beitrugen.

Das Melos, die musikalischere Form der Lyrik, war eng mit

der Tonkunst verbunden, indem die Dichter auch ihre Tonseher waren. Es ging aus religiösen Festen hervor, hatte seine Heimat bei den Dorern und den Inseldewohnern des Archipelagos und war sehr mannigsaltig und reich an Unterarten (religiöse Gesänge, Tanze, Lode, Trauere, Hochzeite und andere Lieder). Der in Sparta wirkende Lydier Alkman (nach 700 v. Chr.), Lehrer der dortigen Jungfrauenchöre in Gesang und Tanz, voll Humor und Begeisterung, war der erste Bertreter des Melos. Stessich vos aus Himera in Sicilien (um 600) brachte epische Glemente hinein. Um dieselbe Zeit sehten der von Sagen umskränzte Arion aus Methymna auf Lesbos, Alkäos aus Mytisene, Gegner der dortigen Tyraunen, und dessens, Alkäos aus Mytisene, Gegner der dortigen Tyraunen, und dessens Jahrhundert später wirkten der als Opfer eines Raubmordes bekannte Ihros aus Region in Kalabrien, und der reizende Weine und Liebesfänger Anaskreon aus Teos.

Im nächsten Jahrhundert, dem 5. v. Chr., das wir des Zusammenshanges wegen hier berühren müssen, erweiterte sich die Lyrik durch Bezugnahme auf die Heldenthaten der Perserkriege und auf die olympischen und anderen Kampspiele. Simonides aus Keos (559—469) wirkte in vielseitiger Weise, während der größte Lyriker der Helenen, Pindaros aus Theben (521—441) sich vorzugsweise den vier Kampsspielen zuwandte, deren Sieger, ob Fürsten oder Gemeinwesen, er nicht nur persönlich, sondern mit Rücksicht auf die Geschichte und Religion ihrer Heimat in hoch begeisterten und musterhaften Oden besang, wobei er Gesinnungen echter Menschlichkeit äußerte. Mit ihm wetteiserte die schöne und geistvolle Dichterin Korinna aus Tanagra.

Weit später als die Dicht- und Tonkunft entwickelten sich bei den Bellenen die bildenden Runfte. In dem Zeitraume der Dligarchie und Tyrannis sind sie noch kaum als Kunste anzuerkennen. Die Tempel find noch längliche Steingebäude ohne Ausschmückung. Gine folche begann erft mit Ginführung der Gäule, deren Borbild ohne Zweifel die Baume des Baldes abgaben. Die alteste Saule, die dorifche, ift ein einfacher Stamm ohne Fußgestell und Knauf, aber mit Rachahmung der Rinde in der Kanellierung. Auch die Plastik war noch anspruchslos, ja erinnerte noch an die bloß symbolische, nicht natur= wahre des Morgenlaudes. Die Statue des Apollon von Tenea (Mitte bes 6.) und die Krieger am Giebelfelde des Athene-Tempels zu Negina (Anfang des 5. Jahrh.), wenn auch bereits in freieren, lebendigeren Formen gebildet, zeigen im Gefichte ein nichtsfagendes Lächeln. Gebäude und Bilder aus Stein wurden, wie auch später, mit lebhaften Farben bemalt. Die Basenmalerei zeigte, wie die Blastik, zwar bereits ein Streben nach wahreren Formen und begann mit Darstellung bes Menschen. Aber in all diesen Kunftbestrebungen trat eine Blüte erft in dem Zeitraume ein, zu dem wir nun gelangen.

# III. Demokratische Beit.

#### 1. Der Staat Attita und bie Stadt Athen.

Die lette Phase in der Zeit der Selbständigkeit Griechenland? bildete die Volksherrichaft oder was man jo nennt. Nur eine Land= schaft ging, ohne die Zwischenform der Oligarchie und Thrannis, unmittelbar von der Monarchie zur Demofratie über; es war Achaia mit feinen awölf Stabten, beren Berfaffungen jeitdem als Mufter galten. Im übrigen Hellas wurde das Bolt Herr durch den Sturz der Oligarchie oder der Inrannis oder durch Siege der Athener, die feit dem Ende des 6. Jahrhunderts v. Chr. als die Vorbilder der Temofratie galten, so nämlich, wie diese im Altertum verstanden wurde. Nach unseren Begriffen wäre es keine Demokratie, in welcher, wie in Attifa, dem Gebiete Athens, es, wie berechnet worden, 365 000 Sflaven aus verschiedenen fremden Bölfern, dann als Zwischenstufe 45 000 Met= öfen, d. h. freie Einwohner ohne Bürgerrecht, und nur 90 000 wirkliche attische Bürger gab\*), wo sogar ein Sklavenmarkt bestand und jelbst Metoten und Freigelaffene wegen Bergeben als Stlaven verfauft wurden.

Die Verfassung Attitas hat verschiedene Stadien durchgemacht. In alter Zeit aus mehreren fleinen Fürstentumern, angeblich durch Thejeus, zur Monarchie vereinigt, trat, nach dem letten Könige, Kodros, an beffen Stelle mit feinem Sohne Medon ein lebenslänglicher und erblicher Prafident, Archon genannt, während die vornehmen Ge= ichlechter, die Eupatriden, die Regierung führten, das Volk aber ohne Rechte war. Im Jahre 753 wurde die Amtsdauer des Archonten auf zehn Jahre herabgesett und 714 das Umt allen Eupatriden zugänglich; seit 683 aber wurden jährlich neun Archonten gewählt, womit völlige Dligarchie eintrat. Sie gegen das Bolf aufrecht zu erhalten, wurden 621 die blutigen Gesetze des Archon Drakon erlassen. Gin in Blut erstickter Bolfsaufftand unter Anlon, beffen Unterdrücker, die Alfmäoniden, verbaunt wurden, hatte zur Folge, daß 594 der Redner Solon Archon wurde und seine berühmten Gesetze gab, durch welche die Vorrechte der Eupatriden aufgehoben und die Bürger nach dem Vermögen in vier Klassen geteilt wurden, deren politische Rechte von oben nach unten stufenweise abnahmen. Es wurden ferner ein Rat (bule) von 400 Mitgliedern, ein Geschworenengericht (Heliaa) und ein oberftes Gericht, zugleich Auffichtsbehörde, der Areopag eingeführt. Die Gesetze bearbeiteten die Romotheten, ein Ausichuß aus der Heliaa. Schon 560 aber warf sich Pisistratos zum Thrannos auf und vererbte

Goboemann, Griech. Altertümer, I, S. 324.

Dieje Stellung auf feine Sohne Sippias und Bipparchos. Dieje wurden aber bom Bolte 510 gefturzt, und nun führte der Alfmäonide Rtifthenes eine völlig demofratische Berfassung (für die Bollbürger) ein. Das attische Bolt wurde in gehn Phylen und jede derfelben in gehn Demen eingeteilt, die ihre bestimmten Wohnbegirke hatten, denen aber auch die Begziehenden anzugehören fortfuhren. Der große Rat wurde auf 500 Mann erhöht und aus allen Bürgern durch das Los (mit Bohnen) auf ein Jahr gewählt. Er versammelte sich täglich, aber meift nur in der Bahl von 50, die mit den übrigen neun Zehnteln abwechselten, nur selten vollständig. Der Borsitende hieß Epistates; abgestimmt wurde durch Handaufheben. Jährlich zehnmal trat die Boltsberjammlung (Ettlefia) zusammen, und zwar im Freien. Alle 20 Sahre alten Bürger nahmen baran teil. Außer der oberften Ber= fügung über alle Staatsangelegenheiten die die Bule vorberaten hatte, übte die Ettlesia das Recht, mifliebige Bürger durch Abstimmung mit Steinen (Dftrafismos) zu verbannen. Sie entschied über alle Befete, über die Bahlen und das Schicffal der oberften Behörden, über Krieg und Frieden. In Wahrheit war fie ein Spielball der ehraeizigen Bolksführer. — Bollziehende Behörde (Regierung) waren die ebenfalls durch das Los (unter den Bewerbern) gewählten neun Archonten, deren Vorsikender Eponymos hieß und dem Jahre seiner Umtsführung den Namen gab. Der Bafileus, in dem alfo der Titel des Königs fort= lebte, war Kultus-, der Polemarch Kriegsminister. Die sechs übrigen hießen Thesmotheten, Rechtsprecher. Die Macht dieser Regierung war indessen ein bloger Schein und wurde ftets geringer. Diese Verfassung vollendete um 478 der "gerechte" Aristides, der sämtlichen Bürgern ohne Unterichied des Vermögens alle Aemter öffnete. Nachdem des Berifles Freund Ephialtes bewirft hatte, daß dem Areopag die Ober= aufficht über die Staatsverwaltung entzogen murde, fannte die Demofratie keine Schranke mehr und verfiel, als der Beift des Perikles fie nicht mehr zügelte, in Ochlokratie oder Böbelherrschaft, die nur zweimal in nicht erfreulicherer Beise, durch Oligarchie unterbrochen wurde und fortdauerte, bis Athens Freiheit unterging.

In seiner bessern Zeit war Athen der Hort der hellenischen Treiheit gewesen und hatte den von Sparta gestützten oligarchischen Bestrebungen den ionischen Bund der Seestädte entgegengestellt. Um die hellenische Freiheit gegen den Einbruch der Perser zu schützen, hatte der große Themistokles die Selbstverleugnung, Sparta die Hegemonie zu überlassen; aber Athen war der Kopf des leider nur die Hälfte der Hellenischen umsassenden Bundes gegen die fremden Unterstücker und gewann diesem einen guten Teil der Untreuen zurück. Wacker hatten sich auch die sicilischen Hellenen gehalten und unter Gelon von Sprakus die mit Persien verbündeten Karthager geschlagen. Ter hellenische Bund zersiel aber wieder in den peloponnessischen unter

Sparta und den archipelagischen unter Athen mit dem Hauptorte Delos. Athen hatte einen weiten Blick, namentlich unter Perikles. Es gründete in Italien ftatt bes zerftorten Sybaris die Rolonie Thurii, beren zehn Phylen nach den hellenischen Staaten benannt wurden. Es sandte Kleruchien, d. h. Abordnungen von Bürgern nach den gewonnenen Injeln, um an Stelle ber wegen ihres Abfalles hingerichteten Bewohner eine neue Bevölkerung zu gründen (auch die Hellenen verfuhren oft unmenschlich gegen Geinde). Umsonst strebte Verikles noch weiter, nach Schaffung eines panhellenischen Bundes; er scheiterte an Spartas Widerstand; wilde Kämpfe muteten zwischen beiden Parteien, und der traurige peloponnesische Krieg endete mit Athens Riederlage. Ja, es fam soweit, daß das früher besiegte Perfien bald die eine, bald die andere Partei bestach und beide beherrschte, bis es selbst unterging. Diefen unwürdigen Verhaltnis suchte das fonft migachtete Theben unter den beiden Belden Pelopidas und Epaminondas ein Ende zu machen, aber es buhlte felbst um des Schahs Bunft und scheiterte. Es ichien den Hellenen feine Sonne mehr.

Athen hatte tein stehendes Beer wie Sparta, sondern eine Burger= miliz, die nach den Phylen in zehn Seerhaufen geteilt war, sowie Söldner aus Metoten und Stlaven. Von den vier folonischen Klassen stellte die erste die Flotte, die zweite die Reiterei, die dritte die Schwer= und die vierte die Leichtbewaffneten. An der Spike des Heeres standen vom Bolte gewählte Strategen, und zwar für jeden Krieg wieder neue; sie waren auch Richter in Kriegsangelegenheiten. Der Athener und übrigen Hellenen Ausruftung und Bewaffnung find aus zahlreichen Abbildungen befannt. Bedeutender als ihre Landmacht mar aber ihre Seemacht. Die Schiffe wurden durch Ruder fortbewegt, deren Reihen mit der Zeit von einer auf drei und mehr stiegen; sie wurden von Sklaven nach dem Takte einer Flöte und den Befehlen eines Aufsehers geführt. Athen besaß bis auf 400 Zeeschiffe mit 8000 Pierde= fräten und ichuf fich eine eigene Seetattit. Die Ginfünfte bes Staates bestanden fast durchweg aus dem Ertrage der Domänen und aus in= direften Abgaben. Gine Kopffteuer entrichteten nur die Metoten und die Eklavenbesiger für jeden Eklaven; nur in außerordentlichen Fällen wurden die Bürger besteuert. Die Beamten dienten unentgeltlich; nur die dienenden Angestellten wurden besoldet, aber auch die Besucher der Boltsversammlung! Singegen wurden die höheren Beamten auf Staats= kosten gespeift und arme Burger unterftütt.

Athen war, mit Ausnahme der Tempel und einiger öffentlichen Gebäude, keine schöne Stadt, sondern winkelig und unregelmäßig gebaut. Die von der Masse der unansehnlichen abstechenden besseren Häuser hatten vorne im Erdgeschoß Läden und dahinter einen Säulenhof, in den die Zimmer der Männerwohnung (andronitis) mündeten, sowie der Speisesal, der Männerjaal, die Vibliothek, Pinakothek u. s. w.

Ein Gang führte in die Frauenwohnung mit dem Chegemach, der Schatkammer und den Arbeitsräumen; dahinter lag ein Garten. Die Dienerschaft wohnte im oberen Stockwerke. In allen Haupträumen standen Altäre verschiedener Gottheiten.

Für das Leben der in Athen maßgebenden Kreise besonders charafteristisch find die Symposien, Trinkgelage, die den Gastmählern (deipnon) folgten und bei benen außer dem seiner Stärke wegen mit Wasser gemischten Wein auch Rachtisch genossen wurde. Es wurde vor- und nachgetrunken und ging allzuoft unmäßig zu. Je nach der Besellschaft erbauten sich die Gäste durch geistreiche Gespräche oder zeritreuten fich durch Schauen und Anhören von Tänzerinnen, Gautlerinnen, Flötenspielerinnen, sowie durch Lieder, Anetdoten, Scherzfragen, Rätsel und allerlei Spiele und Possen. — Das häufigste Stelldichein aber war der Markt (agora), ein weiter Stadtteil mit Tempeln und Sallen, Altären, Bildfäulen und Bäumen. Um Morgen famen Die Landleute und verkauften ihre Waren den Arämern (Metöken), die fie herumtrugen. Die Manner fauften meift für ihre Familien felbst ein. Rede Art von Erzeugnissen hatte ihren besonderen Platz, auch die Tische der Geldwechsler. Mittags und abends spazierte man auf dem Markte. Lebhafter Verkehr herrschte auch an Athens drei Hafenpläten mit eigenen tleinen Städten: Biraeus (der bedeutendfte), Phaleron und Mannchia.

Einen vom Staate geseiteten Schulunterricht gab es in Hellas überhaupt nicht, sondern nur Privatschulen; aber Athen zeichnete sich dadurch aus, daß es die Väter verpslichtete, ihre Söhne in Schulen zu schicken und diese durch Gesehe ordnete. Es wurde dort in der mit dem Lesen und Rechnen verbundenen Schreibkunst, in Musik und Gymnastik unterrichtet, was man zusammen "Enkyklopädie" nannte. Zedensalls hatte Athen die besten Schulen, wenn auch verschiedenen Ranges, dem auch das Schulgeld augemessen war. Von 16 dis 18 Jahren sernten die Jünglinge nur noch in den Gymnasien (siehe oben S. 242): mit 18 traten sie als Epheben in den Kriegsdienst. Die Mädchen erhielten nur im Hause Anleitung zu weiblichen Arbeiten, die wohlhabenderen auch im Lesen und Schreiben, in Religion und Sitte. Der Ehemann holte dann das Versäumte nach, wenn er die Gaben dazu hatte.

Die Athener bilbeten unter sich eine Art Korporationen, Hetärien genannt, zu Handelsgeschäften, Ausrüftung von Schiffen, zum Gebrauche von Begräbnispläten, zu gemeinsamen Kulten, zu gemeinschaftlichem Speisen u. s. w., diese hatten Vorsteher und Beamte und wurden vom Staate begünstigt, nicht aber solche, die politische oder geheime Zwecke hatten.

Die einzelnen griechischen Staaten hatten verschiedene Ralender, aber das Gemeinsame, daß die Monate den Mondunläusen entsprachen

und zur Ausgleichung mit dem Sonnenlaufe einen Schaltmonat einfügten, in Athen seit Solon im 3., 6. und 8. Jahre einer Periode, die "das große Jahr" hieß; seit Perifles war (durch Meton) eine Periode von 19 Jahren eingeführt. Das Jahr begann in Athen mit dem ersten Neumond nach der Sommersonnenwende; seder Monat zerssiel in drei Defaden zu 10 (oder 9) Tagen. Unter den Festen, die aber keine Ruhetage waren, nahmen die Panathenäen zu Chren der Schutzgöttin Athene den ersten Platz ein. Sie sanden im ersten Monat (Hetaombaion) statt, dauerten zwei, alle vier aber sechs Tage und waren mit Kampsspielen, dem Bortrage der Gesänge Homers, musikalischen Wettkämpsen und Schiffswettläusen verbunden. Ein prachtsvoller Umzug mit Priestern, Opsertieren, Frauen, Jungsrauen, Bürgern, Kriegern, die alle Weihgeschenke trugen, schloß das Fest.

Außer vielen anderen Festen that sich Athen durch die Feier der eleusinischen Mysterien hervor, die zu Ehren der Göttin Demeter, ihrer Tochter Persephone und eines sonst nicht befannten Gottes Jakchos in Eleusis zweimal jährlich, im Frühling und Herbst, die Eingeweihten versammelten, denen allein die Bedeutung der Feier bestannt war, zu denen aber in Athen alles gehörte, was auf Bildung

Anspruch erhob, und die auch der Staat leitete\*).

Weitere, von diesen ganz verschiedene Mysterien, hatten die Inseln Kreta und Samothrafe und andere Orte.

#### 2. Die Blute der bildenden Runft.

Hellas hatte seit den Siegen des Mutterlandes über die Perser und der sicilischen Griechen über die Karthager einen ungeheuren Aufschwung in geistiger Beziehung gewonnen. Es war, als ob die Riederswerfung der Trientalen auch von den Hellenen alles Prientalische abgeschüttelt, sie auf sich selbst gestellt und sie zu dem Bewußtsein gebracht hätte, ein zur Darstellung nicht nur der Freiheit, sondern auch der Schönheit in ihrer höchsten Pracht geborenes Bolf zu sein. Nirsgends aber trat dieses Bewußtsein mit solcher Entschiedenheit in die Erscheinung, als in Althen, seit diese freiheitsliebende Stadt an der Spize des alle Küsten des ägeischen Meeres umfassenden Seebundes von 237 Städten stand. Seinen Höhepunkt aber erreichte jener Aufschwung in dem Zeitalter des Perikles. Dieser große Mann, ja allgemein genommen und nicht auf spezielle Fachleistungen bezogen, der größte aller Helenen, geb. 493, ÷ 429, persönlich einsach und sittensstreng, dachte nur daran, sein Vaterland und seine Baterstadt groß

<sup>&</sup>quot;) Das Nähere, zu dem hier fein Raum ist, sagt des Bers. "Buch der Mysterien", 3. Auftl., Leipzig 1890, S. 51 ff. und die Allgem. Kulturgeschichte, N. Bb., S. 160 ff.

und herrlich zu machen. Dazu fand er eine würdige Genossin in der Milesierin Aspasia, die der Athener Klatich nicht ohne Ersolg zur Hetare und Kupplerin gestempelt, die aber ein edles und geistvolles Weib war\*). Große Männer und geachtete Frauen Athens drängten sich in des seltenen Paares Häuslichteit, wo ein freier und zugleich reiner Ton herrschte, und wo das Glück aus jeder Miene sprach. Da sah man des Hausherrn politischen Freund Ephialtes, den weisen Anagagoras, den noch jungen Sokrates, den Künstler Phidias, die Tragifer Sophokles und Euripides, den Historiker Thukydides u. a.

Des Perifles erfte Sorge war, Athen mit Glanz und Schönheit au schmücken. Dazu fand er in ausgezeichneten Baumeistern, wie Iftinos und Kallifrates, und zuletzt in dem Bildhauer Phidias, dem erften Künftler Griechenlands, geeignete Vermittler \*\*). Durch Veritles entstanden oder wurden vollendet die drei Mauern, die Athen mit feinen drei Safen (f. oben S. 251) und beren Schiffswerften und Arfenalen verbanden, der Marktplat mit seinen Arkaden, darunter die Ruhmeshalle mit ihren Gemälden aus Athens Geschichte (Stoa poikile) und seinen Tempeln, dann die hochragende Afropolis, früher Festung, damals Heiligtum. Ihr fünffaches Thor bildeten die marmornen Propyläen; höher stand die Riesenbildfäule der Athene Promachos. deren vergoldete Lanzenspipe vom Meere aus gesehen wurde; weiter ber Parthenon, Schatzfammer des Staates und Festort der Panathenäen, mit dem gold-elfenbeinernen Riesenbilde der Athene Barthenos und den Relieffiguren aus den Mythen und den Panathenäen, alle von Phidias. Junger ift der Doppeltempel des Erechtheion. Unterhalb der Afropolis erhoben sich die mächtigen Theater des Dionysos und des Odeion. Weiter glänzten die Gymnasien der Atademie und des Lyfeion. Alle dieje Gebäude jollen (nach unserem Gelde) über 28 Mil= lionen Mark gekostet haben. Neben der dorischen (f. oben C. 247) erstand die schmuckere ionische Säule mit Fußgestell und doppeltem Schnecken=Ravitell.

Außerhalb der Baterstadt, im Zeustempel des Kampspielsestortes Dlympia schuf Phidias, ebenfalls aus Gold und Elsenbein, die thronende Riesenstatue des Olympischen Zeus in erhabener Würde und Majestät, mit herrlichen Relief-Figuren am Throne, der aus Ebenholz und Elsenbein errichtet, mit Gold und Edelsteinen geschmückt war.

Und was war der Dank des Bolkes für die Schöpfer dieser Herrlichkeiten? Der erhabene Phidias, eben von Olympia heimgekehrt, wurde von den Perikles feindlichen Demagogen der Unterschlagung von

<sup>\*)</sup> Schmidt, Adolf, Epochen u. Katastrophen, Berlin 1874, S. 90 ff. — Eurtius, Griech. Gesch. II, S. 227. — Hertberg, G. F., Gesch. v. Hellas und Rom, I, S. 287 f.

\*\*) Holm a. a. D. S. 83 f. — Hertberg a. a. D. S. 264, 269 f.

Gold, und als er seine Unschuld bewies, der — Gotteslästerung ansgeslagt, weil eine seiner Figuren dem Peristes gleiche, und — starb im Kerfer! Uspasia stand vor Gericht wegen — Kuppelei und Gottslösigkeit; des Gatten Beredsamkeit rettete sie. Peristes selbst sollte als Finanzminister Veruntreuungen begangen haben; man konnte ihm nichts beweisen. Er sollte dann an der Pest in Athen schuld sein! Er starb gebeugt von Kummer; Uspasia solgte ihm später in Dunkelheit.

Nach Phibias zeichneten sich als Bildhauer seine Mitschüler (bei Ageladas aus Argos), Myron und Polyklitos und mehrere seiner Schüler aus. Im vierten Jahrhundert v. Chr. blühten Stopas aus Paros, der das Mausoleum der Artemisia in Halikarnassos schmückte, und Praxiteles aus Athen, der die erste unbekleidete Aphrodite und den wunderherrlichen Hermes schus. Vis dahin hatten sich die Joner im reichen Faltenwurf ihrer Marmordilder, die Torer dagegen in nackten Bronzedildsäulen hervorgethan. Von Praxiteles ist auch der Apollon Sauroktonos (Gidechsentöter) und die Bacchantengruppe des Tionysos; zwischen ihm und Stopas ist die Niobegruppe streitig. Die Kunst wurde nachgerade sinnlicher, wie der Ganymedes des Leochares und der Hermaphroditos des Polykles zeigen.

Auch in dieser Blütezeit bildender Kunst wurden sowohl Bauwerke als Bildnereien völlig mit Farben bemalt und vergoldet, letzteres so, daß man goldene Haare, Bärte und Gewänder abnehmen und wieder ansehen konnte (was Phidias vorläufig rettete). Die Augen

bildeten eingesetzte Edelsteine.

Von der Malerei der Hellenen ist wenig erhalten. Ihre Farben waren auch noch mangelhaft. Polygnotos aus Thasos malte die Zerstörung Troias und Odhsseus in der Unterwelt zu Telphi, und mit seinen Schülern die Gemälde der Stoa Pöfile in Athen, Zeuzis aus Heraflea in Italien die Helena, Penclope u. a., Parrasios aus Ephesos, sein Achenbuhler, den Kampf um die Waffen des Achilleus, Timanthes aus Samos oder Sifyon, des letztern Rival, das Opfer der Iphigenia.

In diesem Zeitraum erhoben sich auch die bemalten Basen burch Tarstellung naturwahrer Menschengestalten zu hoher Blüte, namentlich in Attika. Man fügte den Figuren ihre Namen, sowie Denksprüche oder den Namen des Künstlers oder Eigentümers bei.

### 3. Das hellenische Theater.

Wie das Heldengedicht der patriarchalischen Monarchie und die kunstvolle Lyrik einer aristokratischen Gesellschaft, so war der demoskratischen Verfassung die dem ganzen Volke ihre Bühne öffnende dramatische Dichtkunst am angemessensten.

Das griechische Drama entwickelte sich aus dem Kult des Gottes Dionyfos, bei dem Chore mit Tangen, Gefängen und Wechselreden mitwirkten. Der Erste, der darauf eine vorher aufgezeichnete Sand= lung gründete, war Thespis aus dem weinreichen und festfreudigen attischen Demos Itaria um die Mitte des 6. Jahrhunderts v. Chr. Diefe ausgearbeiteten Stude biegen bald Tragobien (von tragos, Bock, dem Opfertier des Gottes), bald Romödien, d. h. Chorlieder. Buerft ohne wesentlichen Unterschied, erhielt mit der Zeit die Tragodie einen ernsten, die Komödie einen heitern Charafter. Der Chor blieb aber in beiden der Grundstock des hellenischen Dramas, und dieses erhielt seine ernstere oder heiterere Richtung durch die Sahreszeit, jene im Winter, diese im Commer. Aus 12 bis 24 Personen bestehend, sprach (vielmehr sang) und handelte der Chor mit. Der Chorführer war zuerst auch der einzige Wortsührer. Der erste eigentliche Drama= tiker, Phrhuichos (um 500), führte neben ihm noch einen Darsfteller und damit den Dialog, Aeschylos einen zweiten und Sophofles einen dritten Schauspieler ein, während ber Chor immer mehr zurücktrat.

Nachdem ein eigentliches Theater entstanden war, hatte es drei Abteilungen, die erhöhte Bühne, vor dieser die Orchestra für den Chor, der sich um einen Altar bewegte, und den mit der Bühne einen Halderies bildenden und sich nach hinten erhöhenden Zuschauerraum, aus Gängen, Treppen und Sitreihen bestehend. Dem Ursprunge des Theaters gemäß fanden die Aufsührungen nur an den Dionysosssessend sich und das berühmteste Theater in Althen hieß das des Dionysos und faßte 30 000 Menschen. Die Küdwand der allein bedeckten Bühne zeigte eine einzige Deforation, die eines Palastes mit drei, in arößeren Theatern fünf Thoren. Die Kulissen (Periakten) zeigten

meitere Ansichten.

Bei den Vorstellungen handelte es sich stets um einen Wettkampf zwischen dramatischen Dichtern, von deren jedem vier (!) Stücke am gleichen Tage aufgeführt wurden. Die Schauspieler trugen Masken, die den ganzen Kopf einschlossen, bei Tragödien schreckenerregende, bei Komödien frazenhafte, und schritten auf erhöhten Sandalen (Kothurn) einher. Alle Rollen gaben nur Männer; sie waren indessen in Uthen geachtet.

Die dramatische Dichtung war nur in Athen zu Hause. Es wurden seit Thespis 150 Dramatiker und 3350 Stücke gezählt. Der Staat leitete die Aufführungen, bestellte die Preisrichter, belohnte die Dichter und bezahlte seit Perikles den Armen das Eintrittsgeld. Die Tragödie hatte am Ansang einen streng religiösen Charakter, der sich zwar später verlor, aber doch in der Wahl der Stosse fortlebte, die beinahe sämtlich der Mythologie entnommen wurden.

Wir besitzen nur von drei Dichtern Tragodien und nur von einem Komödien aus diesem Zeitraume.

Ter älteste dieser drei Tragiser, Aeschylos, geb. 525, † 458, verband je drei zusammenhängende Tragödien zu einer Trilogie und ließ dieser noch ein Satyrspiel folgen, das mit jenen eine Tetralogie bildete. Er war es, der in die Tragödie die Lösung sittlicher Fragen einführte, womit er begeisterte Baterlandsliebe und strenge Religiosität verband. Bon seinen angeblich 20 Tetralogien besihen wir nur eine, die Dresteia, in drei Tragödien: Agamemnon, die Choephoren und die Eumeniden (das Satyrspiel ist verloren), und vier einzelne Stücke: den (titanisch gedachten und mächtig wirkenden) gesesssielne Prometheus, die Sieben vor Theben (aus dem Bruderkampf der Söhne des Ledipus), die Schutzslehenden (Sage der Danaiden) und die Perser (Kückehr des Xerres von Salamis).

Ter zweite Tragifer, Sophofles, geb. 496, † 406, löste die Tetralogie auf und schrieb nur selbständige Stücke (angeblich 70), von denen wir nur sieben besitzen. Trei davon bilden einen ähnlichen Zussammenhang wie die Trilogien, nämlich: König Tedipus, Dedipus in Kolonos und Antigone. Die vier übrigen sind: Elektra, der rasende Aias, Philoktetes und die Trachinerinnen. Sophokles gestaltete seine Versonen menschlicher und individueller als sein Vorgänger; er ist harmonischer; denn er lebte mit Perikles und Phidias. War Aeschylos erhaben und göttlich, so war Sophokles edel und herzbewegend; namentslich erhob er die Frauenliebe (in Antigone) und die Frauenwürde (in Elektra), schilderte das Heldentum in Aias und die leidende Unschuld in Philoktetes ergreisend.

Einer gang andern Richtung huldigte Euripides, geb. 480, + 406. Bei ihm verschwindet die Begeisterung für die alten Götter und Herven; er stieg auf die Erde herab und schilderte in seinen Berjonen Menschen wie sie sind, nicht unbeeinflußt durch trübe, ihn verbitternde Erfahrungen. Die Berbindung mit der Philosophie seiner Beit tritt in feinen Werken hervor, Die Kunft gleich der Religion gurud. Nur der Stoff gehört noch der Minthe an. Er wurde darum der Liebling aller mit dem alten Glauben Zerfallenen, während er dagegen sittliche Reinheit in Leben und Dichtung aufrecht erhielt. Der Chor hat bei ihm nur noch eine geringe Bedeutung; er vertritt nicht mehr Die ewigen Ideen, sondern Die Unfichten des Dichters. Seinen Stucken, etwa 75 an der Zahl, fügte er zur Verdeutlichung einen Prolog und Epilog an. Wir besitzen ihrer noch 17, nämlich 16 Tragodien und ein Satyripiel (der Anklop). Die bedeutenditen jener find: Medea, Hippolytos, Iphigenia in Tauris, die Bacchantinnen, Helena, Jon, der rasende Herakles. Er wurde das eigentliche Vorbild der französischen Tragiter des 17. Jahrhunderts. Selbst Goethe hat einen jeiner Stoffe neu gedichtet, Schiller eines seiner Stücke übersetzt.

Während die Tragödie stets mehr oder weniger Zusammenhang mit der Religion bewahrte, riß sich die Komödie schon früh von ihr

los und war daher weniger angesehen und geringern Schutes von Seite des Staates teilhaftig. Desto beliebter murde fie bei dem niedern Bolte und seinen Führern, und demgemäß mit der Beit immer zügel-Sie verbreitete fich auch außerhalb Attifas, erreichte jedoch hier Die höchste Stufe. Ihr erster eigentlicher Dichter war Kratinos um 450, dem Krates, Eupolis und etwa vierzig weitere folgten, unter denen und aber nur Aristophanes, der von 427 bis 388 wirkte, Stücke hinterlassen hat, und zwar von etwa 40 nur 11. Darin band er fich an keinerlei Schranken; seine Stücke spielen ohne Rücksicht auf Beit und Raum auf, über und unter ber Erde, unter Göttern, Menschen und Tieren. Sie teilen sich ihrem Charakter nach in zwei Berioden. In der erften trat Ariftophanes mit glühendem Gifer für die Aufrechthaltung der alten Sitten und Gesetze, des alten Glaubens und Ruhms und bes Friedens auf, geißelte die Demagogen und die frei denkenden Philosophen. Diese Tendenzen verfolgte er in den Studen: Die Acharner, Der Friede, Die Ritter, Die Wolfen und Die Wespen. Nachdem der Dichter aber eingesehen, daß er mit seiner konservativen Richtung keinen Erfolg hatte, überließ er sich vollständig ausgelassenster Spottluft und verschonte selbst die Götter nicht. Dies tritt besonders in den "Bögeln" und den "Fröschen" hervor. Geradezu der Obscönität und Frivolität aber gab er sich in seinen drei "Beiber= ftücken" hin (Lysistrate, die Weiber an den Thesmophorien und die Beiber in der Bolfsversammlung). Eine besondere Stellung nimmt sein lettes Stud, der allegorisch gehaltene "Reichtum" (Plutos) ein.

Nach ihm verfiel die Komödie (als "mittlere") vollständig, gab den Chor auf und lebte nur noch würdelosen Känken.

### 4. Die Rornphäen der Biffenichaft.

Die Hellenen verstanden es, was ihnen die Neuzeit nicht nachzumachen wußte, die Demokratie mit dem Auftreten bedeutender Geister zu verdinden. Diese Erscheinung trat in keinem Zeitalter so stark hervor wie in demjenigen des Perikles. Der Kreis, der sich um diesen außerordentlichen Mann sammelte und die Leuchten der Politik, Beredstankeit, Kunst und Dichtung umfaßte, wäre nicht vollständig gewesen, wenn der Idealismus, der ihn erfüllte, nicht auch die Philosophie geschmückt hätte. In diese Lücke trat zuerst der hellsinnige Anaxas goras, ein in Athen lebender Joner aus Klazomenä, geb. 500, † 427, wurde dem Kreise aber entrissen durch die Angrisse des dissigen Demagogen Kleon und seiner Genossen, die den Weisen der Gottlosigskeit anklagten; zwar entris ihn Perikles der Todesstrase, konnte aber seine Verdannung nicht verhindern. Anaxagoras erklärte alles Werden und Vergehen als Verdindung und Trennung der Stosse, die er aber einem unkörperlichen Wesen, dem Geiste (Nus) zuschrieb, dem er Eins

fachheit, Macht und Wissen zuteilte. Er war somit der erste Idealist unter den griechischen Philosophen, und die nächstsolgenden blieben dieser Richtung treu, mit der Uthen die Führung auch in der Weisheits= liebe übernahm.

Aus der Welt der Ideen führte diese Richtung der große Go = frates (geb. 469, † 399) in das Leben ein, dem leider in seinen reifen Jahren ein Perikles zum Schutze fehlte. Als er auftrat, war die Philosophie in den Händen einer Anzahl von Lehrern und Red= nern, die man Sophisten, d. h. einsichtige Manner, nannte (eine üble Bedeutung erhielt der Name erst weit später). Ohne langes Fragen nach Gründen stellten sie kede Behauptungen und Verneinungen auf, an ihrer Spike Protagoras, Gorgias und Proditos. Sie gaben den Leuten Anleitung, einflugreich und wohlhabend zu werden, und ließen sich, was ganz neu war, dafür bezahlen. Nach ihrer Lehre war alles nur Schein und der Menich das Mak aller Dinge, also unbeichränkt in seinem Thun. In der Grammatik leisteten sie dagegen viel. Sofrates war wohl ihr Schüler, mandte ihnen aber ben Rücken; er knüpfte bei Anaxagoras an, ließ aber den Ursprung der Welt ruhen und studierte den Menschen. Er trat als Lehrer ohne Lohn auf, lehrte ohne Brunt auf dem Markte und bei Gastmählern und wirkte durch fittliches Leben auf dasjenige anderer, wobei ihn ein Geist der Weiß= heit und Tugend (Dämonion) als "innere Stimme" beseelte\*). Seine Methode war, durch Fragen die Hörer zu vernünftigen Antworten zu bringen. Seinem Streben stand aber die beginnende Demoralisation Athens im Wege. Zwei feiner Schüler, der leichtfertige und charafterlose Alfibiades und der gemiffenlose Streber Aritias tompromittierten den arglosen Mann; die Komödiendichter verspotteten ihn. Endlich flagten Führer des zügellosen Böbels den an Einen Gott Glaubenden des Abfalls von den Göttern und dazu der Feindschaft gegen das Bolk und der Jugendverführung an und bewirkten, daß die Seliaa, mehr ein Volkshaufe von 550 Bummlern als ein Gericht, ihn zum Giftrinken verurteilte. Er ftarb mit göttlicher Ruhe, mahrend er feine Schüler belehrte und tröftete. Sein Wirken ift aber, obichon er kein Buch ichrieb, unsterblich geblieben.

Sein größter Schüler und wahrer Nachfolger, der erhabenste philosophische Schriftsteller des Altertums, war Platon, geb. 429, † 348 oder 347, ein attischer Eupatride. Nach des Meisters Tode bereiste er Aegypten, suchte in Italien die Reste der Pythagoreer auf, strebte umsonst den Tyrannen Dionysios den Jüngern in Syrastus zu bessern, dessen Bater ihn früher freundlich aufgenommen hatte, fand aber mehr Ersolg bei dessen, dem Regenten Dion, doch

<sup>\*)</sup> Zeller, Philosophie der Griechen, 2. Aufl. II, S. 68. Gingehender als hier möglich, in des Berf. Allgem. Kulturgeschichte. II, S. 252 ff.

bieser keinen in Sprakus, so daß der Korinther Timoleon, der aus Freiheitsliebe seinen Bruder, den Tyrannen Timophanes, getötet, die Stadt retten mußte. Die meiste Zeit seines Lebens lehrte indessen Platon im Gymnasion der Atademie zu Athen. Seine Werke, sämtlich in Gesprächsorm nach sokratischer Methode künstlerisch ausgearbeitet, sind zuerst gegen die Sophisten gerichtet, kritisieren dann die früheren philosophischen Systeme und lehren endlich die geistige (platonische) Liebe, die Unstervlichseit der Seele, die höchsten Güter und die Bedeutung des Staates.

Platons Lehre ist so weltumfassend, daß es nicht möglich ist, hier mehr zu fagen, als daß nach ihm nur die Ideen mahres Sein haben, ungeworden und unvergänglich und die ewigen Urbilder der Dinge find. Die Idee und die Erscheinung sind nach ihm durch die Belt= seele verbunden, d. h. die Quelle alles Lebens, von der die Harmonie der Welt stammt. Diese Lehre blieb freilich nicht ohne allerlei mustische Abirrungen in der Natur= und Seelenkunde. Das Streben nach Tugend aber erhob er hoch über jedes andere. Sie sollte auch das bestimmende Element im Staate fein und diefer auf philosophischer Grundlage ruben. ja von Philosophen geleitet sein. Platon wollte also eine Aristokratie und verwarf Demokratie, Oligarchie und Tyrannis, gab aber dem Staate einen fogialiftischen Charafter und ließ ihn in alles hinein= regieren, wovon er aber in der Schrift von den "Gesetzen" wieder ab= ging, indem er eine Mischung von Monarchie und Demokratie befür= wortete. Nur darin blieb er sich gleich, daß er die Frauen den Männern gleichstellte und gemeinsame Erziehung beider Geschlechter verlangte. Platon war in manchem ein Fortsetzer des Buthagoras. beffen Ideen er mit benen bes Angragoras und Sokrates verknüpfte. In ihm erstieg die hellenische Weisheit den Gipfel, um dann in Aristoteles auf die logische Spitsfindigkeit und in den weiteren Schulen auf die ethische Zweckmäßigkeit herabzusinken, welche Richtungen nicht mehr in die hellenische, sondern in die makedonische Zeit gehören. Die Schüler Platons, die "Atademiker", find vielfach von ihm abgeirrt.

Nachdem die Zeit des Helbengedichtes, an bessen Abenteuer niemand mehr glaubte, vorbei war, trat in der demokratischen Periode die Geschichtschung an seine Stelle. Sie hatte indessen diesielbe Heinasien. Giner Anzahl undeholsener Erzähler solgte der "Bater der Geschichte", Her od o to saus Haltarnaß, geb. um 485, † kurz vor 400 in Thurii. Er hatte Negypten, Sprien und Babylonien gesehen, lebte auch in Athen unter Perisses und schrieb in gehodener edler Sprache eine Weltgeschichte nach damaliger Möglichkeit, mit besonderer Rücksicht auf die Perseskriege. Sein Werk setzt der Athener Thukhdied um 395) fort; den Glanzpunkt seiner lebendigen Darstellung bildet der peloponnessische Arieg. Ihn setzt bes Sokrates Schüler Xenophon

(um 431—354 ober 353) und schrieb, als Söldnerführer unter bem jüngeren Ahros, den Rückzug der in dessen Diensten gewesenen Griechen, sowie eine romanhafte Geschichte der Jugend des Reichsgründers Ahros und Erinnerungen an Sokrates. Er bildet bereits den Uebergang zum Berfalle der hellenischen Geschichtschreibung, in die der persische Hospanzich Atesias arge Lügen einschmuggelte.

Wie die Historie aus dem Epos und die Philosophie aus Lehrsgedichten, so entsprang aus dem Theater die Beredsamkeit, in der sich Platons Freunde Jokrates und Jäos, sowie Lysias auszeichneten, deren

Blüte aber in die nächste Periode fällt.

Schöpfer der griechischen Arzneikunst war Hippokrates († 356). Als Reisende thaten sich hervor Eudozos aus Knidos († 355), auch Astronom und Geograph, der Karier Sthlax, der den indischen Ocean in persischem Dienste erforschte, und Phtheas aus Massisia, der schon mehr Abenteurer war und nach "Thule" gekommen sein wollte.

Ein Volk indessen, das die Werke Homers und Pindars, die großen Tragiker Athens, einen Phidias, einen Sokrates und Platon, einen Herodot und Thukydides hervordrachte, das konnte einen Kang in der Geschichte der Menschheit bekleiden, der den morgenländischen Bölkern nicht beschieden war; es konnte den Anspruch erheben, auf alle Zeiten in der Entwickelung der menschlichen Kultur eine glänzende Stellung einzunehmen.

# Dritter Abschnitt.

# Die Makedoner.

# I. Die großen Makedoner.

### 1. Land, Bolk und Staat.

Masedonien, das heute wieder durch seine Vielsprachigkeit, die türtische Mißwirtschaft und die christlichen Kirchenhändel viel von sich reden macht, bildet den Kern und Mittelpunkt der Valkanhalbinsel und hat daher eine höchst günstige Lage, die von einer verständigen Regierung trefflich ausgenutzt werden würde. Ohne diesen Umstand wäre es den Masedonern nicht möglich gewesen, die Erbschaft des zerfallenden Hellenentums nicht nur anzutreten, sondern die Hegemonie über Hellas zu ergreisen und den hellenischen Geist in drei Erdteisen zum herrschenden zu erheben.

Die Makedoner waren mit Thrakern und Illyriern vermischte Nachkommen der auf dem Landwege aus Asien nach Europa wandern= ben Griechen und sprachen eine zunächst mit der äolischen verwandte hellenische Mundart\*). Durch die an ihren Kuften, besonders auf der Dreizackigen Salbinsel Chalkibike angesiedelten Griechen aufs neue mit dem Sellenentum verknüpft, begten fie entschiedene Sympathien mit Diesem, obschon sie bessen Entwickelung nicht geteilt, sondern bei der Monarchie stehen geblieben waren, die unter Königen aus angeblichem Stamme des Beratles und einem diese oft bedrängenden Feudaladel ihren patriarchalischen Charakter mit einem mehr kriegerischen vertauscht hatte, der indessen bis auf Philipp II. noch wenig Macht besaß. Alexander I. hatte der perfischen Uebermacht nicht widerstehen können, aber vor Marathon und vor Salamis die Hellenen gewarnt, ihnen Berfiens Blane mitgeteilt und nach dem Siege an den olympischen Spielen teilgenommen. Ronig Archelaos am Ende bes 5. Jahrh. v. Chr. erhob Bella zur Hauptstadt, verschönerte sie nach dem Muster Althens und berief verfolgte hellenische Künftler und Dichter, darunter Eurivides, an seinen Hof. Das Berhältnis zwischen Makedonien und Hellas wurde aber im 4. Jahrhundert ein feindseliges. Thronstreitig= keiten gerrütteten das noch kleine Reich, in denen die Thebäer unter Pelopidas und Epaminondas durch ihr Ginschreiten für Philippos eine entscheidende Rolle spielten, aber nicht ahnten, daß sie ihrer Baterftadt einen Zerftörer und ihrem Baterlande einen Berrn beran= 30gen \*\*).

#### 2. Philipp und feine Beit.

Die Zerrüttung seines Vaterlandes benutend, hatte Philippos II. im Jahre 359 v. Chr. die Herrschaft in Makedonien erlangt, und sosort hob sich das Reich wieder zu mächtiger Stellung und dehnte sich gegen Thrake und Ilhrien aus. Der Plan des kriegsküchtigen Zögslings der thedischen Helden ging aber weiter, nach der Oberhoheit über das zerrissene Hellas und mit dessen Hilfe nach der Niederwerfung des persischen Reiches. Das war schon nicht mehr griechische — das war Weltpolitik, der wir hier zum ersten Male begegnen. Die Wege zu diesem Ziele waren: eine starke Königsmacht und ein tüchtiges Heer; beides schuf Philipp. Sein Wert war die Bewaffnung und Gesechtsvordnung der makedonischen Phalangen, deren Kern seine Garde, die Hypaspischen bildeten. Die Reiterei bestand aus den großen Grundsbesisten, das Fußvolk aus den freien Unterthanen; die gefürchtete Wasse der makedonischen Phalang war die Sarisa, ein 16 Fuß langer,

<sup>\*)</sup> Curtius, Griech. Geschichte, III., S. 396 ff. \*\*) Herpberg, Gesch. v. Hellas, S. 429 f., 438, 451.

mit beiden Händen geführter Speer. Aus den unterworfenen Bölkern wurden die leichten Truppen genommen. Ariegsmaschinen ergänzten die Gesamtheit des Heeres\*).

Zunächst war es Philipp darum zu thun, die griechischen Kolonien an der Rufte Makedoniens zu gewinnen. Dies führte zum Priege gegen das dort beteiligte Uthen, das gerade fehr geschwächt war und von den meisten seiner Bundesgenossen verlassen, sich beugen mußte. Run besaß in der Stadt des Perifles ein durchtriebener und ikruvel= lofer Politiker, Eubulos, ben größten Ginfluß. Schlemmerei und Unsitten nahmen auf der einen, Armut auf der anderen Seite über= hand. Die Kunft versank in raffinierte Frivolität, die Wiffenschaft galt nichts mehr, Verweichlichung riß überall ein, daneben Unredlichkeit in Geldsachen und Prozessucht. Eubulos und fein Anhang wandten fich von der äußeren Politik ganz ab und ließen König Philipp gewähren. Diefer benutte einen inneren, fog. heiligen Krieg zwischen ben Amphitthonen (f. oben S. 240), um Theffalien zu erobern und gebot auf ber anderen Seite bis zum Bosporus. Sein Reich hellenisierte fich immer mehr, so daß es den Hellenen nicht mehr fremd erschien. Um so eher konnte Philipp, dem Manne ohne alle sittlichen Grundsätze, die Zeit gekommen erscheinen, gegen Hellas vorzugehen. Da stand ein anderer Mann, sein Widerspiel, auf, um die faule Friedenspolitik des Eubulos in Athen zu befämpfen. Es war der größte Redner aller Beiten und ber größte Batriot seiner Beit, Demosthenes, geb. 384. Schüler bes Jaos, ein Ehrenmann fast ohne gleichen, der fich mit rastlosem Eifer emporgearbeitet hatte. Seit 351 begann er gegen Philipp zu arbeiten, was um so tiefer wirkte, als der König (348) die athenische Bundesstadt Olynthos und 32 andere hellenische Städte ruchloß zerstörte. Philipp hatte aber in Athen den Redner Meschines (geb. 390) gewonnen, der sich geradezu als Landesverräter erwies. Philipp ging Schritt vor Schritt weiter, wurde durch Niederwerfung der Photer Vorsteher der Amphiktyonen, und ihm fehlten nur noch Athen und Sparta, um Herr von Hellas zu werden. Dies zu ver= hüten, sammelte Demosthenes eine patriotische Partei um sich und wirkte raftlos gegen ben eingeriffenen verderblichen Geift. Ihm ftand Lykurgos zur Seite, "ein Athener von altem Schrot und Korn", ein "Mann der That", nicht des Wortes, sodann der glänzende Anwalt Sperides. Raftlos arbeiteten fie gegen den bestochenen Meschines und die bezahlten Demagogen; aber es fehlte ihnen ein Kriegsführer, während Philipp seine Flotte verstärtte und Festungen anlegte, bereits in der Belovonnes Tuk fakte und Theffalien völlig einverleibte. — Demosthenes fiegte aber, als Makedonien das für Athen wichtige Byzanz angriff, rief burch seine "Philippiken" zum Kampfe auf und gewann

<sup>\*)</sup> Hertberg a. a. D. S. 456 ff.

einen Bund griechischer Staaten dafür. Im ausbrechenden Kriege konnte Athen Byzanz wohl schützen, und Demosthenes wirkte als Marine= minister für finanzielle Reformen im Seewesen und für Stärkung ber Kriegstaffe. — Aber es war zu fpat. Bu Lande war Philipp, nun Herrscher bis zur Donau, ftarter. Er brachte es dahin, von den Amphittyonen zum Feldherrn gewählt zu werden und wandte sich gegen Althen. Demosthenes gewann Theben gegen ihn; aber die beiden Städte unterlagen ihm 338 bei Charonea, wo Pring Alexander seine ersten Waffenthaten entfaltete. Theben wurde besetzt: Athen aber. Das Demosthenes in Verteidigungsstand fetzte, wagte ber Sieger nicht anzugreifen, und ichloß einen Frieden mit Attita, der diesem nur einige Inseln ließ. Dann warf er Sparta nieder, nahm ihm alle seine Eroberungen ab und ließ sich in Korinth von den versammelten hellenischen Abgeordneten die Hegemonie übertragen. Zum ersten Male gab es einen allgemeinen hellenischen Bund, freilich einen aufgezwungenen, der aber doch besser war, als wenn Sellas, nach einem Fehlschlagen der makedonischen Bläne, Persien unterlegen wäre. Diesem aber galt es jett; denn Philipp ließ sich weiter zum Oberfeldherrn der Hellenen zu Waffer und Land wählen, und jedem Griechen wurde ftreng verboten, gegen Makedonien zu dienen. Philipp gebot nun von der Donau bis zur Südsvite Griechenlands, aber um welchen Breis? Blut, Trummer. Bestechung und Korruption waren die Wege dazu gewesen! Aber der wahre Sieger war doch der hellenische Geist, der sich die Makedoner unterwarf, die von da an für ihn fämpften!

Philipp überlebte den Sieg nicht lange. Im Begriffe, gegen Persien aufzubrechen, erlag er 336, während seiner zweiten Hochzeit, dem Stahle seines beleidigten Günftlings Pausanias, den die Wachen niedermachten.

### 3. Alexander und feine Zeit.

Alexandroß (III.) der Große, dieses glänzende Meteor, dem an kulturgeschichtlicher Bedeutung kein anderes gleich kommt, weil kein anderes so weiten Erdslächen eine vorgeschrittene Kultur überbrachte, trat die Erdschaft des ermordeten Baters an. Dieser selbst hatte den 356 geborenen Sohn zum Träger der hellenischen Kultur (nicht einer makedonischen, die es nicht gab) vorbestimmt; denn er gab ihm (343) den Aristoteles zum Lehrer.

Dieser Philosoph und Polyhistor, der in der Geschichte der Wissenschaften durchaus einzigartig dasteht, 384 zu Stagiros, einer griechischen Polonie auf der makedonischen Halbinsel Chalkidike, geboren, war von seinem 20. bis 40. Jahre ein Schüler Platons und lehrte auch, nachsem sein Jögling den Feldzug zur Eroberung des persischen Reiches angetreten, abermals in Athen, wo er im Gymnasion Lykeion lehrte,

und zwar in bessen Schattengängen hin und her wandelnd, wovon feine Schule den Namen der perivatetischen erhielt. Er starb 322. als "gottlos", in Wahrheit als Freund Makedoniens, verbannt, in Chaltis auf Euboa. Er umfaßte in feltener Weise bas gange Wiffen feiner Zeit, ging aber bom 3dealismus feiner Borganger ju einem nüchternen Realismus über; mit ihm hörte in der Philosophie des Altertums das selbständige Denken auf, und es gab nach ihm nur noch Schüler und Nachbeter. Seine Werte find weder poetisch, noch ge= fällig abgerundet, nicht auf einen bestimmten Unlaß geprägt, sondern ein iedes behandelt einen für sich bestehenden Gegenstand erschöpfend und gründlich. Sie umfaffen die Naturwiffenschaft, die Logit und Metaphyjik (eigentlich: die auf die Phyjik folgenden Bücher), die Ethik,

Rhetorik, Poetik und Politik.

Sein Suftem ist monistisch; er betrachtet Beist und Materie als zwei Seiten eines Seins. Die Idee, die bei Platon ruhte, ift bei Aristoteles ein stets Werdendes und Gewordenes; sie liegt im Stoffe als Form und ift dessen bewegende Ursache. Der zuerst die Dinge bewegende Geist ist der Gott des Philosophen; Aristoteles war der erste philosophische Theist, und das erklärt sein unerschütterliches Unsehen im christlichen Mittelalter. Die Logit hat er geschaffen, Die Raturgeschichte als erster instematisch bargestellt und mar barin, so mangelhaft noch seine Kenutnisse, für mehr als ein Sahrtausend maggebend. Das Weib migachtete er gegenüber bem Manne, die Erde gegenüber bem Himmel, worunter er die Sphären ber Sterne verftand. In den Wesen der Erde sah dieser erfte Vorläufer Darwins eine fich immer mehr vervollkommnende Stufenfolge. In der Ethit betrachtete er das Gute als das von der Natur angestrebte Ziel, und als seinen Bweck die Glückseligkeit. In der Politik hielt er für den besten Staat den, in welchem der tugendhafte Mensch und der gute Bürger Eines find. Von ihm rührt die jest noch herrschende Einteilung der Staatsformen her. Sonst war er noch in altgriechischen Vorurteilen befangen und verteidigte die Stlaverei und politische Rechtlosigkeit der Handwerter. Demnach ruhen alle späteren positiven Politiker ebenso auf ihm wie alle Utovisten auf Blaton. Seine Schüler, Die Beri= patetiker, maren, den Theophrastos aus Lesbos ausgenommen, ohne Bedeutung.

In seinem königlichen Zöglinge Alexander waren drei Glemente wirksam: die Thatkraft und der rücksichtslose Chraeiz des Vaters, das phantastische Streben nach geheimnisvollen Fernen als Erbteil ber Mutter Dinmpias, die alle Mufterien und geheimen Rulte ihrer Zeit mitmachte, und das rege Leben im Beiste des Hellenentums, das ihm fein Lehrer Aristoteles eingeimpft hatte. Bu feinem Schaden hat Allerander, ftatt des Baters Klugheit und Befonnenheit, deffen Herrsch= jucht und hang zur Wollust geerbt und es vergeffen, daß ihn die Berftoßung der Mutter zu gunften einer Kleopatra einft zur Flucht

mit jener genötigt hatte.

Seine ersten Thaten mußte der junge, erst 20jährige Herrscher gegen die ihm sympathischen Hellenen richten, die, ihn mißachtend, den feurigen Demosthenes an der Spize, von Herstellung ihrer (zersplitterten) Freiheit träumten. Er griff rasch zu und wurde auch sosort Oberseldherr der Hellenen. Als aber diese, während seines Feldzugs an die Donau, sich mit persischem Golde besteckten und von ihm abzusallen begannen, eilte er abermals südwärts, nahm das hauptschuldige Theben ein und ließ es ausmorden und zerstören. Jeht war Hellas ruhig; die einzelnen Staaten bestanden zwar fort, aber alle unter makedonisch gesinnten Regierungen.

Es ift nicht unsere Aufgabe, sondern die der politischen Geschichte, Alexanders glänzenden asiatischen und ägyptischen Feldzug, der das persische Keich vernichtete und bis zum Indos und Jazartes drang, zu berücksichtigen. Es wurde wohl griechische Kultur in diesen weiten Ländern verbreitet, aber je weiter nach Often, in desto geringerem Waße, und die wissenschaftliche Ausbeute, so viele Gesehrte ihn auch begleiteten und so viele Naturalien er auch seinem Aristoteles sandte, war so gering, daß die Hellenen von den vielen unterworsenen Völkern keine tiesere Kenntnis erhielten. Aber jetzt waren sie für ihren jungen Helden, das Nachbild des Achilleus, hoch begeistert, der mit zahlreichen Söldnern ihres Landes so glänzende Siege ersocht. Seine Grausamsfeiten, die Zerstörung von Persepolis, der Mord des Klitos, Parmenion und Kallisthenes ließen sie kalt, und seine Nachahmung orienstalischen Größenwahns und Vergötterungstaumels mutete sie nicht fremdsartig an.

Vor Alexanders Pracht verschwand seines Namensvetters und Schwagers, Alexander von Epiros, hoffnungsvoll unternommener und elend gescheiterter Eroberungszug nach Italien, dessen Erfolg viels

leicht die Weltgeschichte umgefehrt hatte.

Anders aber wurde die Lage zwischen Hellas und Makedonien, als das blendende Meteor plöglich (323) seinen Ausschweifungen im verhängnisvollen Babylon unterlag und erlosch. Die Folge war die Auflösung seines ungeheuern Werkes. Für Hellas war sie das Chaos. Man träumte in Athen schon vorher von Losreißung; des Dem ost he en as gesunder Verstand widerstrebte dem unheilbringenden Plan, und nun vertrieben ihn vereint Philos und Antimakedonier. Auf die Nachsricht aus Babylon verlangte Hyperides den Krieg aller Helenen gegen das verhäßte Joch. Über das Unternehmen scheiterte an der Bachsamkeit Antipaters in der Schlacht am Krannon (16 Jahre nach Chäronea). Demosthenes und Hyperides wurden zum Tode verurteilt. Der große Redner nahm 322 auf der Insel Kalauria Gift; Hyperides und zwei Begleiter wurden auf Aegina ergriffen und erschlagen.

Hellas war aufs neue niedergeworfen! Makedonien blied Schiedsrichter zwischen den einzelnen, scheindar unabhängigen, aber unter sich
feindseligen und in Parteien zerrissenen, auch meist an Gebiet verkürzten
Kleinstaaten, die wetteisernd vor der Großmacht im Staube lagen und
es sich sogar gefallen ließen, daß ihnen befohlen wurde, Alexander als
Gott zu verehren, worauf in Athen (!) ein Parteigänger des inzwischen
verschollenen Aeschines durchsetzte, daß der große Tote als dreizehnter
Olympier anerkannt und ihm ein Heiligtum errichtet wurde\*)!

# II. Die Hachfolger Alexanders und ihre Reiche.

#### 1. In Europa.

Mit dem frühen Tode Alexanders begann ein Zustand, den man nicht anders, denn als eine Söldner-Anarchie bezeichnen kann. Ein Thronfolger war nicht da; Alexanders Gattin Royane, die Tochter eines der Großen des letzten Achämeniden Darios III., hatte noch nicht geboren. Die Feldherren setzten je zwei Vormünder in Asien und Europa für den zu erwartenden Erben ein, wogegen ein Teil der Söldner sich empörte und einen schwachsinnigen natürlichen Sohn Philipps, Arridäos, unter dem Namen des Vaters auf den Schild hoben. Der Streit endete durch einen Vergleich; Philipp und der Erwartete sollten bei de Könige, Antipater in Europa Feldherr sein. Aber neuer Zwist brach unter den "Tiadochen" aus. Persbiftas warf sich zum Oberseldherrn auf und verteilte das Riesenreich unter seine Mitgenerale als Statthalter, die sich ihm aber nicht untervordneten. Die Geburt eines jungen Alexander änderte nichts an der Lage.

In Makedonien und mittelbar über Griechenland herrschte nun Antipater, der Hellas, wie erwähnt, bändigte. Massenhaft wanderten Makedoner und Hellenen nach Asien aus, um in den Kriegen zwischen den Feldherren oder gegen fremde Bölker zu dienen oder auch ihr Ausskommen in den Städten oder als Kolonisten zu suchen. Hierdurch und durch fortwährende Parteikämpse verarmte das Land. Alle Sicherheit hörte auf; Käuber und Söldner plünderten die Landschaften aus; neue Tyrannen warsen sich aus. Die Feindschaft zwischen den Generalen wirkte auch hierher, wo Antipaters Sohn Kassander des Baters Macht zu erlangen suchte, während sein Gegner Polysperchon als Reichsverweser die Hellenen zur Unabhängigkeit aufrief, und das Land wurde sogar zum Kriegsschauplaß zwischen den Parteien der Diadochen. In Althen wurde der verdiente Feldherr Phokion als "Hochverräter" (weil Anhänger Kassanders) hingerichtet. Aber Kassander

<sup>\*)</sup> Hertberg a. a. D. S. 545.

siegte und gab Athen, das Salamis verlor, den Demetrios von Phaleron zum Oberhaupte, unter bem die Stadt wieder zu einiger Blüte gelangte. Runft und Wissenschaft hoben fich aufs neue, was aber nicht hinderte, daß ein anderer Demetrios, bes Antigonos Cohn, Die Herrschaft gewann, worauf die von ihm begünstigten Demokraten die Bildfäulen des Phaleriers umfturzten und vor dem neuen Gerrn frochen!

Makedonien aber litt unter Weiberränken zwischen Olympias und Philipps Gattin Curydite, bis die wütende Alte ihre Feinde morden ließ, aber der Rache Raffanders zum Opfer fiel, der Theffalonike (Saloniti) gründete und Theben wieder aufbauen, dann aber Die arme Rorane und ihren kleinen Alexander umbringen ließ und seinen Feind Bolnsperchon erkaufte, der einen weitern Alexanderssohn, Herakles, ermordete. Die makedonischen "Herakliden" waren nun ausgestorben und damit war für Kaffander der Weg zur Krone gebahnt. Alle Diadochen nahmen zugleich (306) in ihren Provinzen den Königstitel an; Raffander und seine Sohne starben teils rasch nacheinander, teils beseitigte sie Demetrios, des Antigonos Sohn, Boliorfetes (Städteeroberer) ge= nannt, der nun Makedonien gewann, aber schon nach sieben Sahren durch Burrhos von Eviros vertrieben wurde. Furchtbare Throntämpfe folgten sich, raubende und mordende Scharen von Relten brachen über die Balkanhalbinsel herein.

Diese Wirren im Gebiete der Macht, die auf die Oberherrschaft über Hellas Unspruch erhob, hatten den Ginfluß, daß sich unter den Hellenen neues Leben regte. Mit Kraft der Bäter schlugen sie bei Delphi die keltischen Banden zurud, von denen ein Teil sich nach Rleinasien wandte und dort die Republik Galatien gründete. Die griechi= schen Kolonien standen zwar beinahe in keinem Zusammenhange mehr mit dem Mutterlande; aber doch fielen dort noch aufregende Ereigniffe por. In Sprakus, wo die Tyrannis nie gang aufgehört hatte, wußte, nach der wohlthätigen Regierung Timoleons (oben S. 259), der Töpferjunge Agathokles sich (317) zur Herrschaft emporzu= schwingen, das ganze griechische Sicilien als König zu gewinnen und Karthago zu schrecken - ein Unmensch nach dem Mufter der Diadochen, bis er gewaltsamen Todes endete. Sein Schwiegersohn Phrrhos von Epiros, ein Bellene im guten Sinne, suchte umsonft, dort und in Italien die Rolle eines westlichen Alexander zu spielen — Rom, das nun im Diten genannt zu werden begann, verwehrte es ihm; er fand in Argos ruhmlosen Tod im Rriege gegen Antigonos, bes Demetrios Sohn, unter dem Makedonien sich wieder zu heben begann, der aber das miderwillige Hellas mit Gewalt unterwerfen mußte. Athen verlor feine Freiheit für immer; aber andere hellenische Staaten, die bisher im Dunkel gelebt, traten mit freiheitlichen Zielen auf die Buhne ber Geschichte. Es festigte sich ber Bund ber fraftigen bäuerlichen Metoler, richtete eine Bundesversammlung und einen Bundesrat ein und stellte einen Strategen an feine Spite, bem ein Sipparch (Reiter= führer) und Grammateus (Schreiber) zur Seite standen. Er gewann auch Elis und Teile Arkadiens, aber hatte wenig Beständigkeit. Weiter brachte es der städtische Bund der Uchaer (feit 280), den eine Bule, ein Obergericht und ein Stratege vertraten, welche Burd ben Beitritt von Sifnon dem tapfern Aratos zufiel. Ja Diefer Bund behnte sich über ganz Peloponnejos mit Ausnahme von Elis und Sparta aus, mit benen es zum Kampfe fam. Die Spartiaten waren (oben 3. 240) zusammengeschmolzen, die alten Sitten entartet oder zerfallen. König Agis IV. wurde 241 das Opfer feiner fühnen fozialen Reformen und ftarb im Rerter. Seinen Blan fuchte Rleomenes III., fein Gegner, des Mörders Cohn, Gatte der Witme Agiatis, durch diese bestimmt, als nunmehr einziger König mit blutiger Gewalt zu erneuern, entjesselte einen Aufstand der Enterbten, erlag aber Makedonien, unter beffen Schut die von ihm bedrohten Achaer getreten (221), und ging als Flüchtling in Aegypten elend zu Grunde. Alles war umsonst ge= wesen, umsonst versöhnten sich Aetoler und Achäer zu Naupaktos (215). Matedonien schaltete wieder über der Hellenen verwüstete und ent= völkerte Landichaften; hinter ihm aber ftand Rom, deffen Burger bereits zu den Kampfivielen und Mnsterien zugelassen wurden, und das zulett alles verschlang!

#### 2. In Asien.

Noch zerriffener und trauriger, wenn möglich, als in Europa, waren die Zustände nach Alexanders Tod in Afien. Hier hatte Berdiffas, dem allein der den Mafedonern verhafte Grieche Cumenes treu blieb, gegen Antipater, Krateros, Antigonos und Ptolemäos um die Oberherrichaft zu fampfen, bis erstere fielen und Untigonos die Oberhand gewann und gang Affien beherrschte. Aber die anderen gönnten ihm diese Macht nicht. Nach entsetzlichen Kämpfen, in denen Die Clefanten, zum ersten Male außerhalb Indiens, eine selbst den eigenen Leuten furchtbare Rolle spielten, verlor Antigonos 301 bei Jos Krone und Leben, und seine Feinde teilten sich in die Beute. Den Löwenanteil erhielt Seleufos, nämlich alles Land von der inrischen Kufte bis zum Indos, beffen jenseitiges Ufer aber ber indische Groberer Tichandragupta wegnahm, beffen Reich fich bis zur Gangesmündung ausdehnte. Lyjimachos von Thrafien erhielt einen großen Teil Kleinafiens.

Auf die blutige Zeit der Diadochen folgte nun die verhältnisse mäßig friedlichere der Epigonen, ihrer Söhne und Nachfolger. Die Seleutiden, die beinahe alle Seleutos oder Antiochos hießen, wählten zum Hauptlande Sprien, wo sie in der sich glänzend und

üppig entwickelnden Brachtstadt Antiochia thronten. Die Schwierigfeit, von hier aus den mesopotamischen und persischen Often zu regieren, leuchtet ein. Die von ihnen begünstigte griechische Sprache fonnte nur in Sprien und in den neuen Städten Mejopotamiens, Die wie auch weitere, meift Seleutia oder Alexandria hießen, die Herrschaft gewinnen; das niedere Volt verhielt sich schroff ablehnend. Dem Zusammenhalte des großen Reiches war auch das Treiben am Hofe zu Antiochia schüdlich; die Könige lebten in Vielweiberei; Brüderhaß, Beiberränke und Sittenlosigkeit herrschten, und Mord war nicht selten. Schon früh mußten die Seleukiden Balästina und Phönitien an Aegypten fallen seben. Ihr Anteil an Kleinasien wurde durch das weit besser verwaltete Reich von Pergamon, das sich von Thrakien losgerissen hatte, verkleinert. Das waren aber die geringften Berlufte. Diodotos, ber Statthalter von Battrien, riß sich los und gründete ein griechisch= baftrisches Reich, in dem sich Buddhismus und Sellenentum auf mertwürdige Beije begegneten. Persien aber nahm der parthische Sänpt= ling Arfakes ein und gründete das Reich der Arfakiden, in welchem griechische Kultur sich über ein barbarisches Volk schichtete. wurde um 200 der ägnptische Teil Spriens wieder erlangt, aber nach furger Beit durch den Aufstand der Mattabäer gegen die gräßlichen Bedrückungen Antiochos IV. und durch die Errichtung eines neuen jüdischen Reiches empfindlich geschmälert. Endlich nahmen die Parther (um 150) auch Mesopotamien weg, und die letten Seleukiden besagen nur noch Nordsprien, bis auch dieses in die Rlauen des römischen Aldlers fiel.

Waren auch die Seleukiden für die Verbreitung hellenischen Wesens in ihrem Reiche thätig, so übertraf sie hierin bei weitem das im Westen Kleinasiens aufblühende Reich von Pergamon, wo sich weder Morgensund Abendland vermischten, noch orientalische Despotie sich einnistete, sondern eine rein hellenische Bildung herrschte. Die dort regierenden Eumenes und Uttalos wetteiserten mit Athen und Olympia und schusch die imposanten Tempel und Altäre mit Reliefs, die uns Humann zusgänglich gemacht hat. Es war ein Sit ruhiger Blüte der Künste und Wissenschaften und eine Dase in den blutigen Dynastenkämpsen nach Alexanders Tod.

# 3. In Afrika.

Die ungestörteste Entwickelung unter den vom großen Alexander hinterlassenen Provinzen war Alegypten beschieden. Die Diadochenstriege reichten nicht bis in das Nilland, wenn auch dessen Statthalter Ptolemäos der Lagide an ihnen teilnahm. Er wußte sich dort zu besestigen und sogar beim Bolke beliebt zu machen. Seine Herrschaft dehnte er über Kyrenaika und die Insel Kypros, zeitweise auch über

Teile Spriens und Kleinafiens aus. Sein Sitz war bas bon bem Eroberer gegründete Alexandria, wohin auch beijen Aiche zu ruben fam, die prachtvollste Stadt in den bon Makedonien gewonnenen Reichen. Auch Ptolemäos nahm 306 den Königstitel an, den seine fämtlich gleichnamigen Nachkommen bis zur römischen Eroberung behielten, wie sie denn auch sich vollständig als Nachfolger der Pharaonen benahmen und ägnptische mit hellenischer Rultur vermischten, mas namentlich in der Vermengung der Götter beider Länder und in den ägnptisch-griechischen Inschriften hervortrat. Ja sie führten selbst die altägyptische Sitte ber Heiraten zwischen Bruder und Schwester ein. Unter ihnen diente das Nilland aller Welt von Italien bis Indien als Durchgangsland; Alexandria und der von Ptolemäos II. hergestellte Kanal Nechos (oben S. 209) machten es zum Welthandelsplate; Diefen Glanz beeinträchtigte es nicht, daß die auf die drei ersten folgenden neun Ptolemäer Rullen oder Schurken und ihre Frauen leichtfertig ober ränkefüchtig waren. Die Ptolemäer behielten in ihrem Beere fortwährend mit Vorliebe Makedoner, nahmen aber auch Aegypter auf. Im übrigen dienten dem Reiche Griechen, Negypter und Juden in tole= ranter Beije. Mit Sprakus und Rom wurden Verbindungen gevilogen. und eine Herrschaft über die Dithälfte des Mittelmeers gehörte ftets zur Politik der Ptolemäer. Auch Methiopien murde ihrem Ginfluffe Dienstbar, wo König Ergamenes das Griechentum einführte und die Priesterherrschaft vernichtete.

Unter Dieser Dynastie wurde Alexandria ein Mittelpunkt geistigen Lebens, wie es feine griechische Stadt mehr werden konnte. Freilich konnte sich diese "hellenistische" Thätigkeit mit der althelle= nischen an idealem Werte nicht messen, wohl aber an Glang und an räumlicher Verbreitung mit ihr wetteifern. Nie hatte es in Hellas selbst eine wissenschaftliche Unstalt von der Bedeutung gegeben, wie bas Mufaon (Mufeum) in Alexandrien war, eine eigene fleine Stadt von Brachtgebäuden, die einer Anzahl von Gelehrten Wohnung, Unterhalt und Gelegenheit zur Forschung bot. Dazu gehörte die berühmte Bibliothek von über einer halben Million Rollen hellenischer Werke. Ihr eigentlicher Gründer mar jener in Athen eine Rolle spielende Lebemann Demetrios von Phaleron. Dazu kam unter dem zweiten Ptolemäer die Zweiganstalt bes Serapeon, benannt nach dem Gotte Serapis, einem gräcifierten Dfiris; hier murden hebräische, agnp= tische, chaldäische und persische Werke ins Griechische übersett. bedeutende Gelehrte waren die Vorsteher dieser Anstalten. Ueberdies gab es botanische und zoologische Garten in der prachtvollen Stadt. Ja Ptolemäos II. stiftete sogar in Athen eine Bildungsanstalt mit Bibliothek, das Ptolemaon, womit freilich auch der Rult des Serapis dort eindrana.

Später, als die Ptolemäer schwächer wurden, ging vieles quer.

Es kamen Aufstände der Acgypter gegen die griechische Herrschaft vor, deren einer (89 v. Chr.) die Zerstörung des heiligen Theben (s. 197 ff.) zur Folge hatte. Ariege mit Sprien und Makedonien brachten das Reich noch mehr herunter, so daß auch ihm ein Aufgehen im römischen Weltstaate nicht erspart blieb.

### III. Die alexandrinische Kultur.

#### 1. Religion und Biffenschaft.

Nach der glänzenden Hauptstadt des Reiches der Ptolemäer und damit auch nach ihrem großen Gründer wird die Periode der Entertung und Ernüchterung, wenn auch fleißigen Arbeitens, in der griechischen Kultur, von Alexander dis zur Einverleibung seiner Ersoberungen in das römische Reich die alexandrinische oder auch die hellenistische genannt. Während dieser Zeit versant die Religion in Formens und Mysteriendienst, die Wissenschaft in trockenes Studium und berechnende Klugheit, die Dichtung und Kunst in Ueppiskeit und Frivolität.

Statt ber feierlich-erhabenen Feste in Eleusis traten in dieser Zeit die wilden Orgien der Bakchantinnen oder Mänaden an den geheimen nächtlichen Dionhsien in den Bordergrund, und diesem Kult huldigten auch geheime Gesellschaften (thiasoi, wie die fabelhaften Züge des Dionhsos hießen), in denen zügellose Ausschweisung neben phantastischen Schwärmereien herrschte. Sine ähnliche Gemeinschaft war die der Orphiker, die sich von dem mythischen Sänger Orpheus ableitete und in die auch die Reste der Pythagoreer (oben S. 244 f.) verschmolzen, die aber in das Extrem unnatürlicher Asses versiel, allerlei wenig bedeutende Geremonien beobachtete und einem Aberglauben huldigte, der nach und nach zur kecken Ausbeutung der Leichtgläubigen führte, denen milde Beiträge abgeschwindelt wurden, so daß man diese Orpheostelesten, wie sie jetzt hießen, "Monatsbettler" nannten. Ja sie versirrten sich dis zu Zaubertränken und Gistmischerei. Deffentliche Umzüge mit raffiniertem Gepränge sollten zu ihren Zwecken dienen.

Diese Erscheinungen stammen freilich schon aus hellenischer Blütezeit; aber sie wagten sich jetzt mehr als früher in die Deffentlichkeit. Der alexandrinischen Zeit allein eigentümlich ist die Art der in ihr auftretenden Philosophie, die weder dem ernstgemeinten Forschen der ionischen und italischen Weisen, noch dem hohen idealen Streben eines Sotrates und Platon huldigte, sondern von dem realistischen Standpunkte des Aristoteles, der freilich noch ein gewissenhafter Forscher war, zu einer selbstjüchtig auf das praktische Leben zugeschnittenen Berechnung überging. Die hier gemeinten Schulen nahmen alle das

menichliche Leben zur Voraussetzung und beschäftigten fich mit der Frage, wie es zu gestalten fei. Zwei davon suchten an Sofrates anzuknüpfen. Diefer hatte gelehrt, daß die Tugend das höchste Wiffen fei. Daraus folgerten die Anniter (Bundischen), daß die Tugend allein zur Vollfommenheit führe, alle Künste und Wiffenschaften daher wertloß seien, wenn fie nicht zur Tugend führen; es gebe fein Gut als die Tugend, fein Uebel als bas Laster; was Tugend sei, sagten sie nicht; benn sie verwarfen alle Definition und wollten, daß man alles beim rechten Namen nenne. Da sie das Streben nach Luft verwarfen, verfielen fic in Bedürfnislofigkeit und von diefer in Robeit und Gemeinheit. Ihr bekanntester Bertreter mar Diogenes aus Sinope, der nach der Legende in einer großen Base wohnte. Ihr Gegenteil bildeten Die Anrenaiter, gestiftet von Aristippos aus Anrene, beffen Grundfat war, daß die mahre Tugend, weil sie Glücheligkeit bringe, auch nur in dieser bestehe, das Biel hochsten Strebens also die Luft fei. Das angenehm Ericheinende follte das Beste fein und die Lebons= weisheit darin bestehen, den Augenblick zu genießen.

Diesen beiden Schulen folgten später, in der Zeit der Nachfolger Alexanders, zwei andere, die als ihre Verfeinerung und Veredelung gu betrachten find. Bon ben Annifern wandte fich beren Schiller Benon aus Appros mit Abscheu ab und wurde, in der Bilderhalle (Stoa) zu Athen lehrend, Stifter der Stoifer, die Chryfippos aus Kilifien weiter ausbildete. Ihr Grundfat mar Ginfachheit bes Lebens und Sittenstrenge. Die Tugend besteht nach ihnen im vernunftgemäßen Handeln, und vernunftgemäß ist, was mit der Natur des Menschen und der Dinge übereinstimmt. Im übrigen waren fie Materialisten und anerkannten nur den Stoff und die in diesem wirkende Kraft. Doch setzen sie über beide eine Weltseele, die aber auch als Urstoff betrachtet murde. Alles Griftierende hielten fie für zweckmäßig und nur um des Nutens willen geschaffen. Das physische Uebel war nach ihnen keines, sondern nur ein natürlicher Vorgang. Ihr politisches Streben ging auf eine harmlose Anarchie hinaus. Wenn das Leben unerträglich geworden, jo gestatteten fie den Selbstmord und übten ihn auch zum Teil aus!

Baren die Stoiker energische Feinde der Verweichlichung ihrer Zeit, so gaben sich dieser ihre Gegner, die Epikurer, Schüler des Atheners Epikuros (341—270) mehr oder weniger hin. Als Nachsfolger der Kyrenaiker hielten sie die Lust für das einzige unbedingte Gut und den Schmerz für das einzige unbedingte Uebel, erklärten aber, von ihren Vorgängern darin abweichend, die geistige Lust für die höchste. Ruhe des Gemütes und Kampf gegen den Aberglauben gehörten zu ihrem Streben. Mit Unrecht sind sie verleumdet worden, als lehrten sie den Sinnengenuß oder gar die Aussichweisung. Epikur empfahl vielmehr Mäßigkeit, auch verwarf er den stoischen Selbstmord. Seine

Schule fügte sich in das Leben wie es war, ohne, wie die Stoifer, sich gegen Unterdrückung aufzulehnen. Ihre Menschenliebe war voll Aufopferung. Dagegen waren die Epikureer ebenso Materialisten wie die Stoiker und leugneten überdies die Götter und die Unsterblichkeit und die ganze Mythologie, schusen sich aber neue Götter, d. h. Ideale der Menschheit.

Eine dritte Schule ist weniger bedeutend als die beiden genannten; es war die der Skeptiker, gestistet von Phrrhon aus Elis († um 270), der Alexanders Feldzüge begleitet hatte. Ihre Lehre ging dahin, daß wir von der Beschaffenheit der Dinge nichts wissen können und daher auch über nichts urteilen sollen. Karmeades aus Kyrene († um 128) bildete sie weiter aus, indem er die Asademic Platons erneuerte, die Stoa bekämpste und alles, auch die Götter, als Täuschung erklärte. Die antike Religion war durch diese Systeme völlig unterwühlt.

Die alexandrinischen Gelehrten selbst beschäftigten sich vorzugsweise mit Grammatit, b. h. mit Auslegung ber Schriftsteller, worin fich besonders Zenodotos aus Ephejos, Aristophanes aus Byzauz (221 bis 180), Aristarchos aus Samothrate (um 170) und Krates aus Mallos auszeichneten. Als Sift oriter wirkten Rallifthenes aus Olunth, den Allerander wegen seines Freimuts hinrichten ließ, Hetatäos aus Abdera und der Sicilier Timäos, die sich in Wundergeschichten verirrten, vor allen aber Polybios aus Megalopolis (um 210-122), der als Mitwirkender die Geschichte des Unterganges der hellenischen Freiheit trefflich schilderte. Griechisch schrieben auch Manethos Die Geschichte Alegyptens und Berosos diejenige Babyloniens, die aber nur in un= zuverläffigen Bruchstücken vorhanden find. Der bedeutendste Geograph jener Zeit war Eratofthenes aus Kyrene (275-194), der größte Mathematiker Euflides aus Alexandria (um 300), berühmter Me= chanifer Archimedes aus Sprakus, der 212 von den eindringenden Römern erschlagen wurde; ausgezeichnete Astronomen waren Aristarchos aus Samos (um 260), der die Bewegung der Erde um die Sonne Tehrte, und Sipparchos aus Nitaa (160-125 in Alexandria), der wichtige Berechnungen über die Weltkörper anstellte.

#### 2. Dichtung und Runft.

Ueberall, wohin die Macht Alexanders und seiner Nachfolger reichte, entstanden griechische Tempel und Feste, Kampsspiele nach Art der olympischen, Gymnasien, Agoren, Theater, Hippodrome u. s. w. Außer den bereits genannten Dynasten bemühten sich in Hervorrufung dieser Schöpfungen Städte wie Antiochia, Sidon, Rhodos, Tarsos, Ephesos. Die Könige der neuen Reiche beriefen Gelehrte und Künstler an ihre Höse, stellten Wettkämpse zwischen ihnen an und erteilten ihnen Austräge.

Die hellenistische Litteratur war nicht nur in Hinsicht ihres Wertes ein Kückschritt gegenüber der althellenischen, sondern auch von geringerer Produktivität, zu schweigen vollends von ihrem Mangel an Originalität. Es war besonders für die Dichtkunst eine frostige Zeit. Die Dichter waren nur Gelehrte und standen dem Volke fern. Un die Mythe glaubte niemand mehr, und wer sich mit ihr beschäftigte, wie z. B. Euemeros, wohl aus Messana, faste sie historisch und hielt die Götter und Heroen für hervorragende Menschen.

An der Spize der damaligen "Dichter" steht dem Alter nach Kallimachos aus Kyrene, der unter den ersten Ptolemäern Elegien, Hymnen und Epigramme schrieb. Sein Schüler war der einzige Epiker von Ruf, Apollonios aus Rhodos, der in seiner "Argonautika" redlich, aber vergeblich, bemüht war, Homer nachzueisern. Das Drama brachte in der Tragödie nur entsetliche Schauerstücke zutage; in der Komödie, der sog, neuen attischen, verrieten Menandros aus Athen (342—290) und seine Fachgenossen wenigstens Witz; der Stoff war dem gewöhnlichen Leben entnommen; die auftretenden Personen waren prahlerische Söldner, betrogene Chemänner, Wüstlinge, Hetären, Kuppler. Bemerkenswert ist aber, daß die Frauenliebe damals zum ersten Male auf die Bühne trat. Diese Komödie wurde das Vorbild der römischen und des minderwertigen Teiles der neueren.

Das Beste leistete noch die Hirtendichtung, deren "Bildchen" (eidyllia) dieser Gattung den Namen der Johlle gaben. Ihr ansmutiger Meister war der Sicilier Theokritos (Mitte des 3. Jahrh. n. Chr.), dessen Schilderungen naturwahr und zum Teil recht ansprechend sind. Der erste Fabeldichter war Babrios, dessen erst neulich aufsgefundene Werke reich an Natursinn, Geist und Witz sind.

Ohne alle Poesie steht dagegen das kalte Lehrgedicht da, das in der "Alexandra" (Kassandra) des Lykophron aus Chalkis einen Wust von mythologisch gehaltenen Prophetien und in den "Sternerscheinungen und Wetterzeichen" des Aratos aus Soli eine miß-

lungene Nachahmung des Hesiodos hervorbrachte.

Im Reiche der bildenden Kunst steht an der Spize der Maler wie billig Alexanders des Großen Hofmaler Apelles, wahrscheinlich aus Kolophon (356—308), Schöpfer der Aphrodite Anadhomene und anderer Götterbilder in durchaus sinnlicher Auffassung, sowie allez gorischer Gemälde. Protogenes in Rhodos malte besonders Bildnisse. Bon ihnen und ihren Zeitgenossen ist nichts erhalten; dagegen sind in Gräbern zu Fajum in Legyten lebenswahre Bildnisse aus der Ptolezmäerzeit gefunden worden.

Auch an der Spitze der Vilbhauer finden wir einen Günftling des großen Alexander, Lysippos aus Sikhon, der in Erz einen Zeuskoloß und viele andere Götter, sowie Alexanderbilder und allego-rische Figuren schuf. Sein Bruder Lysistratos erfand die Totenmasken.

Sein Schüler Euthchibes half Antiochia verschönern; ein anderer, Chares, bildete den berühmten Koloß des Sonnengottes von Rhodos,

den ein Erdbeben zerstörte.

Nach Alexanders Tod blühte die Schule von Pergamon in Phrosmachos, von dem der sterbende Fechter und der Apollon von Belvedere und die von Rhodos, aus der die weltbekannte Gruppe des Laokoon und der farnesische Stier herrühren. Das als Stoff vorherrschende Erz mußte den Farbenschmuck der Statuen verdrängen.

Die Baukunst förderte Alexander durch seine vielen Städtegründungen. Die Tempel wurden umfangreicher; der dorischen und ionischen Säule folgte die blumengekrönte korinthische. Dei uokrates und Deinochares schmückten Alexandria mit großartigen Gebäuden und prachtvollen Pläzen und Straßen. Der Erstgenannte schuf für Alexander das imposante Grabmal seines Lieblings Hephästion zu Babylon, einen Bau von dreißig Gemächern, der 12 000 Talente (54 Millionen Mark?) verschlang. Die asiatischen und ägyptischen Dynasten wetteiserten auch in schöner Pietät, Athen, die Quelle aller ihrer Kultur, durch Hallen zu verschönern, und Andronikos baute dort den "Turm der Winde", der noch steht. Die Ptolemäer errichteten sogar neue ägyptische Tempel.

Das sind in kurzem die Schöpfungen der alexandrinischen Litteratur und Kunst, der immerhin das Berdienst gebührt, die Schäße des altshellenischen Dichtens und Könnens einer späteren Kulturperiode vermittelt zu haben.

#### 3. Das Judentum.

Der Siegeszug Alexanders war, wir dürfen es wohl fagen, für feines der durch seine Eroberungen betroffenen Bölter von fo weit= greifenden Folgen wie für die als "Juden" ans der babylonischen Berbannung (f. oben S. 218) zurückgekehrten Reste der Jeraeliten, die nun zum ersten Male seit der unseligen Zerteilung ihres früheren Reiches ohne Ausnahme Jahvediener, Monotheisten waren und eine mit Unrecht in ihre ältere Geschichte verlegte Theotratie (Gottes= herrschaft) bildeten. Nachdem Apros ihnen ihr Baterland wiedergegeben, wurde ihre Lage unter der blutigen Despotie der späteren Schahe so unerträglich, daß sie Alexander als Befreier begrüßten, der ihnen Gebietsteile ber Samariter zuteilte und Abgaben erließ. Nach seinem Tode wurde Paläftina Kriegsschauplat zwischen den Ptolemäern und Seleufiden. Teils dieser Umstand, teils die milde Herrschaft der neuen Gebieter Negyptens veranlagte immer mehr Juden zur Auswanderung teils in das Nilland, teils weiter, womit die Zerstreuung (Diasporá) Dieses Volkes begann. Gine schlimmere Zeit brach für die Zurudbleibenden mit der Eroberung ihres Landes durch Antiochos III.

den Großen (203) an. Erst ahnten sie dies nicht, vielmehr kamen sie scharenweise der hellenistischen Propaganda unter Antiochos IV. Epiphanes entgegen. Es wurde unter ihnen Mode, griechisch zu sprechen und griechische Namen anzunehmen. Selbst der Hohepriester Josua, genannt Jason, huldigte dieser Richtung, führte ein Gymnasium und Kampsspiele ein und ließ dabei dem Heratles opfern. Sein Nachssolger Onias, genannt Menelaos, bestahl den Tempel ohne Scheu. Die hierdurch hervorgerusenen Unruhen bewogen den König Antiochos (169), das gelobte Land zu übersallen. Er nahm Jerusalem mit Mord und Kaub ein und that, was noch niemals Griechen gethan: er untersbrückte mit blutiger Gewalt die Religion Jeraels, ließ im Tempel dem Zeus opfern und die heiligen Schristen vernichten, und zwang Schristsgelehrte, Schweinesleisch zu essen.

Diese schmählichen Maßregeln, benen ein ehrloser Teil der Juden Beisall zollte, riesen dann den ruhmwollen Ausstand der Makka-bäer hervor. Der tapsere Zehuda ersocht Siege auf Siege und starb (160) einen Heldentod. Endlich mußten die durch Familienzwiste geschwächten Seleukiden nachgeben und den Juden unter Jehudas Bruder Simon Unabhängigkeit zugestehen. Die Makkadäer wurden Fürsten und Hohepriester, später sogar Könige, und eine Zeit lang blühte Palästina unter ihnen, leider nur eine kurze; denn auch hier

brohte Roms Macht im Hintergrunde.

Die Religion der Juden war seit der Rückfehr aus Babel nicht ohne Veränderungen geblieben. Die Ueberzeugung, daß Gott seinen Willen durch Zeichen und Wunder fund thue, hatte zugenommen; von Naturgeseken wußte man noch nichts\*). Selbst erschien Gott nicht mehr; denn er war der Herr der Welt geworden. Dagegen ließ er durch übermenschliche Wejen in den Lauf der Schickfale eingreifen, die erst in dieser Zeit eine individuelle Ausgestaltung erlangten. Dies waren die Engel, zu deren himmlischen Beerscharen alle guten Beister, Die in Sonne, Mond und Sternen hausten, und weitere, Die die guten Gedanken vertraten, darunter die Cherubim und Seraphim, gehörten und die zu den einzelnen Frommen als Schutzengel in Beziehung traten. Wie Gott belohnte, jo strafte er aber auch, und Diesem 3wecke Dienten Die sog. bosen Engel, deren Haupt Satan (b. h. der Widersacher) wurde. Nicht ein Gegensatz zu Gott war er anfangs, wie im erani= ichen Dualismus (oben S. 183 f.), sondern ein ihm untergeordneter Strafgeist. Er verschlechterte sich jedoch mit der Zeit immer mehr, fiel immer mehr von Gott ab, wurde aus einem Ankläger zum Ber= sucher und fümmerte sich nicht mehr um Gottes Aufträge. Schließlich fehlte nicht mehr viel zum Nachbilde Ahrimans.

Bu der hebräischen Litteratur der nachegilischen Zeit gehören

<sup>\*)</sup> Stade a. a. D. II, S. 225 ff.

folgende Werke, in benen sich hellenistische Einwirkung nicht verkennen läßt. Boran das Buch Daniel, das die Geschichte dieses sonst unsbefannten Propheten unter Nebukadnezar, der die Juden gerade so unterdrückte wie Antiochos, erzählt, worauf apokalpptische Bilder folgen und die Erwartung des Messias hervortritt\*).

Eine Gattung des Schrifttums, die erst in der hellenistischen Zeit auftritt, ist der Roman. Er fand seine Bertretung auch bei den Juden, und zwar in der sieblichen Johlle "Ruth", die eine Spize gegen das Berbot der Heinaten mit Fremden nicht verdirgt, in der Geschichte der Heldin Judith, die einen fremden (angeblich afsprischen, in Wirklichteit wohl sprisch-griechischen) Feldherrn Holosernes tötet, und in der ansprechenden Familiengeschichte der beiden Tobit (Todias). Ob das Buch Hiod (oben S. 219) auch in diese Zeit herad gehört, ist zweiselhaft\*\*). Romanhaft, ja märchenhaft ist auch die Geschichte des sonst nirgends genannten Propheten Jonas, der Ninive bekehrt haben sollte, und die sonderbare Geschichte der Esther, in der ein unheimlicher Fanatismus spukt. Die Bücher der Makkadischen Hied vor Offenbarung unter den Juden niemals eine Entscheidung getroffen worden ist.

Eine bedeutende Rolle haben die Juden unter den Ptolemäern in Neghpten gespielt, wo zwischen ihnen und den Griechen ein merkwürdiger Austausch der nationalen Kulturgedanken stattsand, ja sogar Wose und Homer in Berbindung traten. Den Eingeborenen wurden vom Hose die Juden weit vorans, ja den Makedonern gleichgestellt. Sie waren von Abgaben frei und hatten Zutritt zu Staatsämtern und Kriegsstellen. Sie hatten eigene Borsteher, Alabarchen oder Ethnarchen genannt, und ein Synedrion. Im Villande entwickelte sich das Synasgogen wesen. Da sie aber eine Million Seelen zählten, gelüstete sie auch nach einem Tempel. Sin solcher entstand mit königlicher Bewilligung durch Umbau eines ägyptischen bei Dn im Lande Gosen, um 160 v. Chr., nicht nach dem Muster dessenigen in Jerusalem, sondern turmartig. Der Nitus aber war jener des Mutterlandes.

Wichtiger als dieser ephemere Tempel war die Vibel-Nebersetzung ins Griechische, die Ptolemäos VI. Philometor um 150 v. Chr. durch den Juden Aristobulos u. a. sertigen ließ. Nach einer Sage, daß sie durch 70 Gelehrte gleichlautend versaßt worden sei, nennt man sie die Septuaginta. Den altgläubigen Juden in der Heimat galt sie als keherisch.

Aber auch selbstthätig waren in griechischer Sprache mehrere Juden, besonders jener Aristobulos, der die Bibel, d. h. die Thora (nur um

\*\*) Ebenda II, S. 346 ff.

<sup>\*)</sup> holymann, Defar (Fortf. von Stade a. a. D.) II, S. 323 ff.

diese handelt es sich), allegorisch auslegte, aber auch behauptete, die alten Hellenen hätten ihre Werke den Versassern der nach Mose benannten Vücher nachgeahmt! Mit dem Ende eigener Herrscher im Millande ging auch dassenige des Einslusses der Juden Hand in Hand. Es ging eine universalistische Bewegung durch die Welt, die im römischen Weltreiche und später in dem aus diesem hervorgegangenen Christentum ihren Ausdruck fand!

## Bierter Abschnitt.

# Die Römer.

## Ginleitung: Bur Vorgeschichte Roms.

1. Italien und feine Bölfer.

Die Kulturgeschichte der Kömer ist zugleich diesenige Ftaliens, dieser vom Gebirge der Apenninen gebildeten langgestreckten und schmalen Halbinsel, an deren Natur und Geschichte aber noch zwei weitere Gebiete teilnehmen: das Stromland des Po, das die Alpen zur Grenze hat, im Norden, und die drei Inseln Sicilien, Sardinien und Korsika im Süden und Westen. Wie Italien mit Sicilien das Mittelmeer in zwei Hälften teilt, so nimmt Kom die Mitte Italiens ein und ist hierdurch zur Herrschaft über dieses Land und mit ihm über die das Mittelmeer umgebenden Länder bestimmt. Nicht umsonst liegt Kom am breiteren Abhange der Apenninen zum Meer, der die bedeutenderen Flüsse enthält und daher für die Kultur der fruchtbarere ist. Auch nimmt Kom die Mitte der Küstenlinie des großen Seehasens ein, der durch die drei genannten Inseln seine Umkränzung erhält (das Thrrhenische Weer).

Nach seiner Lage und Natur mußte Italien, das ohne bedeutende Gliederung ist und seine Richtung gegen Afrika nimmt, eine ganz andere Entwickelung durchmachen als das reich gegliederte, gegen Asien offene Hellas. Italien mußte durch seine Gestalt und Lage, wenn auch nicht sehr stüh, doch mit der Zeit, ebenso notwendig zu einheitlicher Staatssordnung gelangen, wie Hellas durch seine Zerteilung in kleine Halbsinseln und Inseln diesem Schläs durch seine Zerteilung in kleine Halbsinseln und Inseln diesem Schlässen, das die Hellenen ein einziges Volk waren, die Bewohner Italiens aber vielen verschiedenen Volksstämmen angehörten, deren Spuren freilich jetzt verwischt sind. Diese verschiedenen Völker einigte ja dieselbe herrsliche, warme Natur, und es einigte sie das Vorhandensein eines Mittels

punktes, den Hellas nie hatte — der nach Macht begehrenden und

zur Macht befähigten Stadt Rom.

In den Zeiten, welche die Urgeschichte und die eigentliche Rultur= geschichte trennen, haben im gangen Italien Bolfermanderungen und Bölkerverschiebungen stattgefunden. In der Zeit, von der wir hier ausgehen muffen, in berjenigen des ersten Auftretens der Römer, im 6. Jahrhundert v. Chr., war die Bölferverteilung in Stalien folgende: im Bo-Gebiete wohnten, erft feit turger Beit, Relten, die über die Alpen her eingedrungen waren. Die Kufte des Meerbufens von Genua, die Insel Korsita und Nordsardinien nahmen die Ligurer (unbefannten Ursprungs) ein. In Tostana fagen die Etruster, die Bor= läufer Roms in der Beherrschung des westlichen Mittelitaliens, die auch Rolonien in Kampanien bejagen. Den ganzen Rest bes innern Jest= landes nahmen die italischen Bölter ein, die nächsten Bermandten der Hellenen, von denen sie sich etwa in Allnrien getrennt haben mögen. Ihre hauptfächlichsten Volksstämme waren: die Umbrer im Nordoften, bann die Sabeller, unter ihnen die Sabiner und Samniten, in der Mitte und ziemlich weit gegen Süden, namentlich im Often der Halbinfel, Die Schöpfer der altertumlichen ostischen Sprache, deren Allphabet von dem etrustischen und griechischen zu dem der Latiner den Uebergang bildet. Diese letzteren schieden sich von den unter sich näher verwandten Umbrern und Sabellern in Sprache, Religion und Sitte; zu ihnen gehörten die Bolker bom Tiber bis zur Sudjvige Italiens, die Ausoner in Rampanien, die Italer in Lukanien und Bruttium (jest Kalabrien) und endlich im Innern Siciliens die Sikuler: aber sie alle erlagen den Einflüssen der griechischen Kolonien, mit Ausnahme der Latiner im engern Sinne, zu denen wir zurückfehren werden\*). Andere, wohl illyrischen Stammes, waren die Meffa= pier und Sapnger an der öftlichen Gabelfpige Staliens. Die weft= liche Gabelung und das öftliche Sicilien gehörten den griechischen Rolo= nien an, die man zusammen "Großgriechenland" nannte. Den Westen ber Infel und den Guden Sardiniens befagen die Rarthager.

Die am höchsten gebildeten Bewohner des damaligen Ftalien waren natürlich die Hellenen, die eigentlichen Schöpfer seiner höheren Kultur, worin sich mit ihnen allerdings, aber in geringerem Maße, die Etrusker teilten. Diese beiden Strömungen vereinigten sich in Rom und begründeten dessen Kultur.

#### 2. Die Etruster.

E3 ist noch nicht sicher bekannt, welchem Völkerstamme die Etrusker ober Tusker (bei den Griechen Tyrrhener), die sich selbst Rasennae

<sup>\*)</sup> Hertberg, Geschichte von Hellas und Rom, II. Bd., S. 13. 16.

nannten, angehörten, obwohl man viele Inschriften von ihnen in einem dem griechischen entstammenden Alphabete besitzt, neben dem es aber auch andere Schriftarten giebt\*). Sie scheinen durch Vermischung eines italischen Stammes, ber Rasener mit ben ben Belasgern bermandten jeefahrenden (afiatischen?) Inrsenern entstanden zu sein, von denen Eturfia (später Etruria) den Namen erhielt. Ihre Kultur ift eine Mischung morgenländischer und griechischer Elemente und hat einen buftern, sich auffallend viel mit den Toten beschäftigenden Charakter; ihre Dauer reicht über zehn Jahrhunderte (saecula, nach denen fie rechneten) bis zum Ende der römischen Republik. Gie bildeten einen Bund von 12 Stadtgemeinden, an deren Spike die von Tarquinii stand und deren Abgeordnete fich jährlich im Frühling versammelten. Von Etrurien aus verbreiteten fie fich um 800 v. Chr. nach dem Po-Gebiete, wo ebenfalls ein Bund von 12 Städten entstand, zu denen u. a. Bologna, Mantua und Mailand gehörten, der aber seit etwa 500 v. Chr. durch die eingedrungenen Relten vernichtet wurde. Ein dritter folder Bund murde von den Etrustern auf dem Seewege in Kampanien gegründet, der Capua, Sorrent u. a. Städte umfaßte, aber im 5. Jahrhundert v. Chr. den Samniten erlag. Ferner befagen fie die Ditkufte von Korsika. Die Etruster herrschten aber im 7. und 6. Jahrhundert v. Chr. auch in Latium durch die aus ihnen hervor= gegangene Familie der Tarquinier, und dort hat Tusculum den Namen von ihnen \*\*). Aus Rom 510 v. Chr. vertrieben, unterlagen sie schließ= lich auch in Etrurien der Weltherrscherin.

Bei den Etruskern beherrschte die Religion alle Berhältnisse durch Priestertum, Ceremonien und Opser. Als Jenseits kannten sie nur eine Unterwelt mit furchtbaren Strasen. Biel galt bei ihnen die Wahrsagerei aus dem Bögelslug, den Eingeweiden der Opsertiere u. s. w. Außer den zahlreichen eigentlichen Göttern, unter deren Namen mehrere den römischen ähnlich lauten (Jupiter führte den Titel "Tinia"), versehrten sie die Hausgötter (Penaten) und die Zeugungsgötter (Genien), nahmen aber auch griechische Gottheiten und Herven auf. Ihr Kultursheld war der Zwerg Tages, Enkel Jupiters und Schöpfer ihrer heiligen Bücher; diese enthielten die zu beobachtenden Ceremonien, sowie Prophezeiungen und Anleitungen zum Wahrsagen.

Die Städte waren auf Anhöhen angelegt, befestigt, von Fürsten, später von den Vornehmen regiert und in ihren Einrichtungen Vorsbilder der römischen. Ihre Gründung geschah durch Pflügen einer Furche, an deren Stelle dann die Mauer kam; wo die Thore sein

follten, wurde der Pflug gehoben.

<sup>\*)</sup> Deecke, Dr. W., Das alte Etrurien, in Hellwalds Kulturgesch. 4. Ausl. 2. Bb., S. 166 ff. \*\*) Ebenda S. 171.

Wie in gang Italien, bestanden auch bei den Etrustern die Müngen in ältefter Zeit aus roben abzuwägenden Rupferstücken, von benen sie zu gezeichnetem, gegoffenem Erz und im 6. bis 5. Jahrhundert v. Chr. zu geprägten Bronge-, Gilber- und Goldmungen borichritten; etwa um 200 v. Chr. vertauschten sie die Zwölf= mit der Zehnteilung der Einheiten, nachdem fie fich bereits dem romischen Mingfuftem an= aeichlossen hatten.

Die Etruster hielten viel auf ihre Stammbaume und verehrten die Uhnen hoch, wie sie auch die in unterirdischen Gewölben angebrachten Grabstätten immer reicher, mit Bilbfäulen, Reliefs und Malerien ausstatteten. Doch vergaßen sie auch das Leben nicht, und der Reichtum der Vornehmen gestattete ihnen Festlichkeiten, Gastmähler, Sagd= und Wettspiele. Das Volk trieb Ackerbau, Biehzucht, Bergbau, Bronze-, Bewebe= und Thonindustrie und Fischerei. Eine bedeutende Flotte begunftigte somohl Seetriege, als Handelsunternehmungen, die nach Karthago und Aleanpten reichten.

Die Baukunft war fehr ausgebildet; die ftets quadratformigen Tempel waren imposant und hatten Nischen mit Götterbildern. Die Bäuser wurden Borbilder der römischen. Der Bildhauerei fehlte es an Schönheitsinn, wenn auch der Bronzeguß meisterlich geübt wurde, der auch Spiegel lieferte; vollendet war die Juwelierkunft, unbedeutend bagegen die Steinplaftik. Besonders beliebt mar die Darstellung von Ungeheuern und blutigen Scenen. Die Wand= und Basenmalerei näherte sich mit der Zeit der hellenischen. Instrumentalmusik, Tanz und Pantomimen waren sehr beliebt, wie es scheint auch Boesie. Im ganzen aber war die etrustische Rultur keineswegs schöpferisch und anregend.

#### 3. Die ältesten Römer.

Die Römer sind ein Mischvolk, das sich aus verschiedenen Stämmen ber Stalifer zusammensetzte. Den Sauptstamm und Grundstock bildeten die Latiner am untern Laufe des Tiberflusses, ein durchaus acterbauendes Volk ernsten Charakters und praktischer Richtung. Sie lebten in einem Bunde von Städten mit dem Vorort Alba; Konige nebit einem Rate aus den vornehmften Geschlechtern ftanden an der Spike einer jeden. Der ältefte Teil der Stadt Rom, über deren Entstehungs= zeit sich tein sicherer Anhaltspunkt finden läßt, rührt von den Latinern her: es ist der valatinische Sügel, dessen Fuß eine Mauer umzog. Um Dieje Burg "lagerten sich nach und nach eine Reihe anderer Unsiede= lungen", Die sich auf bem Duirinal zu einer zweiten Stadt vereinigten; ob ihre Bewohner Sabiner waren, ift nicht gang ficher, aber mahr= scheinlich. Sedenfalls haben sich die letteren weit ausgebreitet, besonders durch den Gebrauch, in Fällen der Not ihre jungen Leute den Göttern

zu weihen und im 20. Jahre zur Gründung neuer Wohnsitze auszussenden (ver sacrum, heiliger Lenz). Auch ist die außerordentliche Thatskraft der Römer nicht aus der ruhigen Art der Latiner, sondern aus einer Beimischung des kräftigen, herben, ja harten Wesens der Sabiner zu erklären. Nur dieser Umstand macht es begreislich, daß das aus der Vereinigung jener beiden Städte hervorgegangene Volk in kühnen Kämpsen Alba zerstören und die Hegemonie unter den Latinern an sich reißen konnte\*).

Gemeinsame Burg der zur Stadt Rom verbundenen beiden Gemeinwesen wurde der kapitolinische Hügel\*\*). Immerhin war die Grundlage der römischen Kultur latinisch, und der sabinische Einfluß stand in geistiger Beziehung weit zurück hinter dem etruskischen, so erbseindselig Latiner und Etrusker einander gegenüberstanden, und noch weiter zurück der etruskische hinter dem griechischen aus Süditalien und Sicilien. Davon werden uns weiterhin Zeugnisse begegnen.

Die Römer erinnern in ihrem Charafter sehr an die Spartlaten und stechen scharf gegen die Athener und übrigen Joner ab. Namentslich ist jenes in ihrer Hinneigung zum Wassenhandwerke der Fall. Diesem gaben sie aber ein bedeutendes Gegengewicht in ihrem strengen Sinne für das Recht. Dieses ersetzte bei ihnen die ionische Liebe zur Freiheit. Der Römer verstand unter Freiheit immer nur sein Recht, d. h. was dem Stande, dem er angehörte, als sein Recht erschien. Darin leiteten die Römer Gründe der Vernunst, so daß sie nicht, wie die Spartiaten, hartnäckige Vedrücker von Heloten bleiben konnten. Wir werden indessen sehen, wie sehr sich mit der Zeit der Charafter der Kömer zu seinem Nachteile verändert hat.

Wie die übrigen latinischen Städte hatte auch Rom in seiner ältesten Zeit Könige. Ihre in sieben Biographien anekdotenhaft außegeschmückte Geschichte, die allzu absichtlich jedem der sechs ersten Könige eine besonderc Kulturthat, dem letzten aber nur Gewaltthaten zuschreibt, ist durchaus der Sage zuzuweisen. Historisch scheint davon nur das zu sein, daß zuletzt eine etruskische Dynastie, die der Tarquinier, regierte und durch den von ihr unter dem römischen Volke gesäeten Haß im Jahre 510 v. Chr. vertrieben wurde, was noch harte Kämpse gegen die Versuche einer Rückschr im Gesolge hatte \*\*\*\*).

Die römische Königszeit hat die größte Alehnlichkeit mit der griechisichen, die Vertreibung der Könige aber mit derjenigen der hellenischen Thrannen. Wie in Hellas war der König oberster Richter, Priester und Keldherr, und nicht unbeschränft, sondern durch den Senat in

<sup>\*)</sup> Herzberg, Geich. v. Hellas u. Rom. II. Bd., S. 15 ff., 34 ff.
\*\*) Soltau, Dr. W., Roms Kultur in Hellwalds Kulturgesch. 4. Aust.
2. Bd., S. 190 ff., 208 f.
\*\*\*) Ebenda S. 214 Note 3. 218.

seinem Willen gebunden, soweit er diesen nicht willfürlich durchsetzte, was er zwar bei dem Mangel an Mitteln dazu nicht leicht wagen konnte, als er es aber wagte, mit dem Verluste der Bürde büßte. Im übrigen waren die Anfänge der römischen Verfassung bereits dieselben, wie sie sich unter der Republik weiter entwickelten; sie wurden dem milden Könige Servius Tullius, dem vorletzten Ferrscher, zusgeschrieben, wie auch die Errichtung der die beiden früheren Städte umgebenden Mauer.

Mit der Bertreibung der Könige beginnt erst die römische Geschichte

und Kulturgeschichte. Wir unterscheiden in ihr drei Zeiträume:

a) im 6. bis 3. Jahrhundert v. Chr. die Zeit des alten Kömerfinnes der Kämpfe zwischen den Ständen, der Bereinigung Italiens unter Rom und der reinen italisch-römischen Religion;

b) im 3. bis 1. Jahrhundert v. Chr. die Zeit der Eroberung der damals bekannten Welt durch die Römer, der Berschlimmerung ihres Charafters, des Untergangs der Freiheit in Anarchie und Diktatur, der Blüte prosaischer Litteratur und der Herrschaft des griechischen Geistes in der römischen Kultur.

e) im 1. Jahrhundert vor bis Ende des 3. nach Ehr. die Zeit des Kaiserreichs, der vollständigen Entartung des römischen Charakters, der Blüte lateinischer Dichtkunft und des Uebershandnehmens fremder orientalischer Religionen, sowie der Kaisers

bergötterung.

## I. Das republikanische Rom.

### 1. Die Stadt Rom und ihr Leben.

Rom war, wie Athen (j. oben S. 250), in seinen meisten Teilen, besonders in älterer Zeit, feine schöne Stadt. In dieser älteren Zeit gab es wohl noch keine Paläste und Prachtplätze. Die große Mehrsheit der noch wenig zahlreichen Bewohner wohnte billig und schlecht in Miethäusern. Die Gebäude waren elend gebaut; häusig, später sogar täglich, kamen Fenersbrünste und Häusereinstürze vor. Die Straßen waren eng, krumm und winkelig, wie in allen Städten, die nach und nach ohne Plan aus zerstreut stehenden Wohnungen von Landbauern entstanden sind.

Die Stadt lag etwa 15 römische Meilen vom Meer, um das sich die alten Kömer bis zu den punischen Kriegen nicht bekümmerten, am linken User des Tiber, auf sieden Hügeln, die im Altertum weit höher waren als jetzt, wo sich der Boden durch Schutt erhöht hat. Das Klima war ungesund und rauher als heutzutage, die Umgegend aber noch nicht so verderblich wie die heutige Campagna, vielmehr gut angebaut. Dazu kamen Mangel an Reinlichkeit, anhaltende

Trockenheit, dann wieder Ueberschwemmungen, fo daß häufig Seuchen

herrichten \*).

Der Charafter der Römer sieß in älterer Zeit noch nicht die Verderbnis ahnen, in die er durch die Gewohnheiten der Herrschsucht und des Krieges später versank. Sie waren mäßig und genügsam, strenger Arbeit ergeben. Jede Weichheit und Annut war ihnen fremd; ihr Sinn war unbeugsam auf Versolgurg des Rechtes gerichtet. Ihr unerschütterlicher Ernst, ihre ruhige Würde, ihre treue, aller Schwärmerei entbehrende Liebe zur Familie und Stadt waren die Folge ihres Kämpsens mit Mangel und Not in ungünstiger Lage und schweren Zeiten. Ihre Ehrsucht galt dem Alter, noch mehr aber der Amtswürde. Gegen äußere Feinde waren sie stets einig; sie kannten keine Verräter. Auch im Innern war ihre Redlichkeit groß und ihre Freundsichaft zuverlässig. Doch war bereits der Ehrgeiz vorhanden, in dem der Keim zu den Verirrungen späterer Zeit lag.

Die römische Familie war ein strenges Gefüge und daher die Grundlage des Staates. Der Hausvater mar unbeschränkter Gebieter über Frau, Kinder und Gesinde. Dichterische Liebe mar noch unbekannt und der Che einziger Zweck die Kindererzeugung, daher auch die Frau ein untergeordnetes Wejen, das aus der Gewalt des Baters in die des Gatten und nach beffen Tod in die des nächsten Bermandten überging. Immerhin mar ihre Stellung freier als die der Kinder, und fie em= pfand die Gewalt (Manus, eigentlich Hand, dann alles, deffen Befit ergriffen wird) des Gatten mehr als Schutz; denn sie war im Innern Hausherrin und nicht wie bei Griechen ober gar Morgenländern in das Frauenhaus verwiesen. Die Manus wurde auf dreierlei Art er= worben: durch Kauf, religiose Weihe und Verjährung (usus). Auch der Kauf hatte noch einen feierlichen Charafter und war von weitläufigen Hochzeitsfestlichkeiten gefolgt; die Beihe mar mit einem Opfer von einem Schaf und einem Dinkelkuchen verbunden; der Usus aber bestand bloß barin, daß die ohne Ceremonien heimgeführte Frau ein Jahr lang bei dem Manne blieb, also durch thatsächlichen Besitz er= worben wurde. Nur drei Nächte der Trennung lösten jedoch die Manus auf, und das war der Weg zur späteren Lockerung der römischen Che, zur Che ohne Manus. Beschränkungen der Cheschließung gab es sowohl in Hinjicht der Zeit, als des Alters und Charafters der Personen.

Das Kind wurde vom Bater anerkannt, wenn er das ihm vor die Füße gelegte aufhob. Die Erziehung war für beide Geschlechter eine sehr strenge und abhärtende, doch milder als in Sparta (s. oben S. 240). Mit der Schule wurde es in älterer Zeit nicht sehr ernst genommen; es waren eigentlich nicht viel mehr als Spielschulen (ludi),

<sup>\*)</sup> Benber, Dr. Herm., Rom und römisches Leben im Altertum. 2. Aufl. Tübingen 1893. 3. 22 ff.

wohl eine Art Kindergärten. Am neunten Tage seines Lebens erhielt der Anabe einen Namen. Dieser Vornamen gab es eine geringe Ausswahl, und man schrieb sie nur mit dem Anfangsbuchstaben\*). Schon gegeben war der Name der Gens (der fast stets auf -ius, selten auf-aeus endete) und der Name der Familie, der Unterabteilung der Gens. So hatte seder Römer drei Namen, wozu bei den Adoptierten und bei siegreichen Feldherren noch ein vierter bezw. fünster fam. Die Frauen trugen bloß den Gensnamen in weiblicher Form und mehrere Töchter gleicher Eltern wurden numeriert.

Bur Familie gehörten auch die Sklaven, die man willfürlich benannte, deren es aber in älterer Zeit wenige gab und die auch gut behandelt wurden. Erst die Eroberungskriege vermehrten sie durch Gefangene, die man verkaufte, so daß ihr Los schlimmer wurde. Sie konnten sich loskausen oder freigelassen werden.

In älterer Zeit war die Lebensweise der Römer derjenigen der Griechen sehr ähnlich. Ihr Effen und Trinken bietet dem Gange der Kulturgeschichte kein besonderes Interesse dar. Die Tracht ist aus Abbildungen allgemein bekannt; sie war bei beiden Geschlechtern eine zweifache; am Körper anliegend trug man die bei den Männern türzere, bei den Frauen längere ärmellose Tunika. Jene warfen darüber die (in älterer Zeit allein getragene) bis auf die Füße reichende, pracht= voll imposante Toga, die für junge Leute mit einem Burpurrande versehen, für Männer aber rein weiß, für Bürdenträger dagegen mannigfach verziert war. Das Neberkleid der Frauen bildete die lange und faltenreiche, ebenfalls fehr aut stehende Stola; beim Ausgehen kam ein Mantel darüber. Rur gegen Sonne und Regen trugen die Männer einen Hut oder eine am Kleide angebrachte Kapuze. Haar und Bart wurden bis um 300 v. Chr. lang getragen. Die Füße bekleidete man im Saufe mit Sandalen, beim Ausgehen mit hohen Schuhen.

Das römische Haus der Wohlhabenden zerfiel in drei Haupträume: das Atrium, vorne, eine Art Hof, mit Deffnung in der Decke und mit dem Hausaltar, das bedeckte Tablinum, in der Mitte, ein offener Saal, Wohnraum mit Ahnenbildern, und hinten das Peristilium, eine griechische Einrichtung, die sich erst spät aus einem Hofe prächtiger entwickelte.

Eine feierliche Bestattung der Toten war den Kömern wie den Griechen eine Herzensangelegenheit. In der Regel wurden die Leichen beerdigt, erst später verbrannt, wahrscheinlich auch nur die der Neicheren. Die steinernen Särge wurden in ausgehauenen oder ausgemauerten oder über der Erde errichteten Grabgemächern aufgestellt.

<sup>\*)</sup> A. = Aulus, D. = Decimus, G. = Gaius, Gn. = Gnäus, L. = Lucius, M. = Marcus, P. = Publius, Q. = Quintus, S. = Sextus, Sp. = Spurius, T. = Titus, Tib. = Tiberius.

In der hier geschilderten Zeit war im Frieden die Landwirtsich aft noch die Hauptbeschäftigung der Römer. Neben dem Getreide bezog sie sich besonders auf Del und Wein, wozu Gartens und Obstbautamen. Handwerke und Kleinhandel verachteten sie ebenso sehr wie die Griechen und überließen sie Armen, Fremden und besonders den Stlaven. Doch bildeten die Handwerker Zünste (Collegia) mit strengen Einrichtungen und feierlichen Gebräuchen.

## 2. Roms Berfassung und Machtausbehnung.

Grundlegend für die politische Entwickelung des römischen Staates ist die Zusammenseung des römischen Volkes auß zwei Ständen. Der herrschende Stand war der der Vollbürger oder Patrizier, die ursprünglich allein das eigentliche Volk (Populus) bildeten, sich mit Stolz "Luiriten" nannten und in drei Stämme (tribus) zerfielen, deren jeder sich in 10 Kurien, 100 Gentes und 1000 Familien teilte. Die Vollbürger stimmten in ihren Versammlungen (Komitien) nach Kurien ab und ließen sich durch den aus allen Gentes gewählten Sen at don 300 lebenslänglichen, "Väter" (patres) genannten Mitgliedern vertreten.

Sie waren aber keineswegs die einzigen Bewohner der ewigen Stadt. Sie hatten einmal, als Patrone, ihre Klienten unter sich (wohl Reste einer früheren Bevölkerung), die ihnen dienten und sich

durch freigelaffene Stlaven vermehrten.

Bedeutender aber als diese Leute murde der zweite Stand der Römer, die Blebs, deren Glieder, die Plebejer, aus in Fehden oder burch Verträge unterworfenen Latinern der Umgegend hervorgingen. Sie ftanden den Patriziern als freie Männer gegenüber und erfreuten fich der juriftischen, entbehrten aber der politischen Rechte. Dieser Umstand begründete von vornherein ein Migverhältnis zwischen den beiden Volksteilen. Da indessen die Patrizier in ihren Fehden eine Berftärfung durch die Plebejer wünschen mußten, so wurde eine gemein= fame Organisation geschaffen, die beide Stände zu einer Gemeinschaft im Kriegs= und Steuerwesen vereinigte. Sie murben nach dem Bohn= orte in vier städtische und 16 (ober 26?) ländliche Bezirke (tribus) und nach dem Bermogen an Grundbesit in fünf Steuerklaffen ein= geteilt, und diese zerfielen in Centurien, die die Abteilungen des Beeres barftellten, bas 20 000 Mann ftark mar. Eine außerhalb biefer Gin= teilung stehende Centurie bildeten die gang Urmen, die feine Steuern gahlen konnten und auch nicht dienen mußten. Sie trugen den Namen der Broletarier.

Diese Glieberung bestand bereits zur Zeit der Vertreibung der Könige, an deren Stelle die höchste Staatsgewalt zwei Beamten überstragen wurde, die anfangs Prätoren, später aber Konsuln hießen und jedes Jahr neu von den Centurien, unter Bestätigung der Kurien

aus den Patriziern gewählt wurden. Schon daraus geht hervor, daß die Gewalt der Konjuln derjenigen der Könige nicht gleichkommen konnte. Wenn aber ein größerer Krieg ausbrach, dem die Konjuln nicht gewachsen waren, so veranlaßte der Senat diese, einen Diktator zu wählen, der dann auf 6 Monate unumschränkte Gewalt erhielt. Den Konsuln schrieben 12, dem Diktator aber, wie früher dem König, 24 Liktoren, d. h. Diener mit Rutenbündeln und (außerhalb der Stadt) einem Beil als Zeichen der Strafgewalt voran.

Die nächsten Beamten nach den Konsuln waren die beiden

Duäftoren, ihre Behilfen in Berwaltung und Rechtspflege.

Es dauerte indessen nicht lange, so rächte sich der Uebermut der Batrizier, der die Plebejer auf alle Weise unterdrückte und ausbeutete, namentlich wenn sie die Schuldner der Vornehmen waren. Durch ihre Auswanderung (secessio) auf den "heiligen Berg" ertropten die Ple= bejer 494 die Ginführung der Bolkstribunen, der Schützer und Berater ihres Standes, Die den Behörden mit ihrem Beto in allen Beschlüffen hinderlich sein konnten und die Versammlungen der Bleb3 (Tributkomitien) leiteten. Ihre Gehilfen waren die Aedilen, gericht= liche und polizeiliche Beamte. Damit war in Rom ein Zustand ein= getreten, nach bem es zwei Staaten im Staate gab, die fich gegenseitig mißtrauten und bekämpften, ja ihre Geaner verurteilten. Doch aab es auf beiden Seiten Friedensfreunde, die nach und nach weitere Bugeständnisse an die Plebejer bewirkten. Die Tribunen wurden 457 bon 5 auf 10 vermehrt und 452 eine gemeinsame Gesetzgebung ver= einbart, indem man Solons Gesethe in Athen zum Muster nahm und die Ausarbeitung zehn Männern (Decemviri) übertrug. (Die Gewalt= herrschaft der deshalb gestürzten zweiten Decemvirn hatte keine weitere Folge.) Das später von 10 auf 12 Tafeln erweiterte Gesetz übertrug Die höchste Strafgewalt der gemeinsamen Volksversammlung (Centuriat= komitien). Von da an verstanden sich die früher feindlichen Brüder immer besser. Nach und nach kamen immer mehr (reiche) Plebejer in ben Senat. Es wurden sogar Patrizier zu Tribunen gewählt; die Beiraten zwischen beiden Ständen (Connubium) wurden 445 geftattet; Plebejer konnten nun, wenn auch nicht zu Konsuln, doch zu Militär= tribunen mit konsularischer Gewalt ernannt werden. Die Cenforen wurden als Sittenrichter aufgestellt (damals bloß aus den Patriziern, hundert Sahre fpater aber aus beiden Ständen); fie hatten das Recht, Senatoren auszustoßen und jeden Bürger seiner politischen Rechte zu Alls aber die Patrizier sich neuerdings Härte und Gewalt erlaubten, und das Blut folcher floß, die der Plebs wohlwollten, bewirkten die Tribunen G. Licinius Stolo und L. Sextius Lateranus 366 den Erlaß dreier Gefete, von denen das erfte die Schuldenzahlung regelte und milderte, das zweite das Uebermaß des Grundbefiges be= seitigte und das dritte vorschrieb, daß immer ein Konsul aus jedem der

beiden Stände gewählt werden sollte. Zwar wagten es die Patrizier noch einige Male, beide Konsuln aus ihrem Stande zu wählen, mußten jedoch schließlich darauf verzichten. Als Entschädigung verlangten und erhielten die Patrizier die Trennung des Richteramtes vom Konsulat und bessen Uebertragung auf patrizische Prätoren, wozu dann noch die Einsührung furulischer (d. h. höhern Rang besitzender) Aedilen kam, deren Wahlzwischen beiden Ständen wechselte. Später (337) wurde auch die Prätur und (300) mit Widerstreben die Bekleidung der Priesterämter den Plesbejern geöffnet. Endlich wurde die Bestätigung der Centurienbeschlüsse durch die Kurien abgeschafft (um 286) und damit endlich die Gleichberechstigung beider Stände vollendet und die Einheit des Staates begründet.

Nun erst konnten die Römer ihre natürliche Aufgabe, die Vereinigung Italiens unter ihrer Oberherrschaft, in Angriff nehmen. Bis dahin hatten sie sich begnügen muffen, den Borrang in der Landschaft Latium zu erlangen, mit der sie 493 ein Schutz- und Trutzbundnis geschlossen haben. Es folgten in ahnlichem Berhaltnis 487 die Hernifer und 449 die Sabiner. Nicht ohne Benutung göten= dienerischen Aberglaubens murde Rom Herrin des Gudens von Etru-Mur vorübergehend hielt die Zerstörung der Stadt durch die keltischen Barbaren (391) ihren Siegeslauf auf. Die abgefallenen Ver= bündeten in Latium und Kampanien wurden zu Unterthanen, darunter auch griechische Kolonien, von denen die Römer Bildung und Ver= weichlichung lernten. Die härteste Nuß war die Unterwerfung der tapferen Samniten in drei Kriegen. Im Jahre 280 gehorchte den Römern bereits ganz Etrurien, einstweisen mit einem Maß von Selb= ständigkeit, ebenso auch Umbrien. Es half nichts, daß der Epirote Phrrhos (oben S. 267) Tarent schützen wollte, die griechischen Kolonien in Italien waren durch innere Parteitämpfe unheilbar ge= schwächt, und feit 270 herrichte Rom bis zur Strafe von Meffina, b. h. über alles, was damals Italien hieß (es fehlten vom heutigen noch das Po-Gebiet und die Inseln).

Die Organisation bes römischen Italien war eine verwickelte. Die Angehörigen Roms außerhalb der ewigen Stadt zersielen in Bundesgenossen und Unterthanen (abgefallene Bundesgenossen). Die älteren Bundesgenossen fonnten sich in Rom als Bürger niederlassen, die neueren mußten sich die Errichtung römischer Kolonien in ihrem Gebiete gefallen lassen. Städte, die sich wohl verhielten, genossen eine gewisse Selbstverwaltung. Alles war indessen klug so eingerichtet, daß

Rom alles "durch Teilung beherrschte".

## 3. Entwidelung des römischen Geistes.

Die römische oder vielmehr italische Religion hat wie alle arischen Glaubensformen, die indische, alteranische, griechische und ger=

manische, die Personifikation der Naturmächte zum Inhalte. Sie unterscheidet sich aber von ihnen in bedeutendem Maße durch ihre Ruhe und Starkeit; Leben und Farbe hat sie erst durch ihre spätere Berschmelzung mit der griechischen Religion erhalten, und in ihrer Reinheit ist ihr die in den Mythen der Inder, Helmen und Germanen pulsiesrende Lebenskraft, Abenteuerlust und Leidenschaft durchauß fremd. Woher dies kommt? Sicher ist der Grund nicht; aber er dürste in der Einwirkung der Etrusker liegen, auf welche morgenländische Einsstüßse unwerkennbar thätig gewesen sind, und die Religionen des Orients sind ja künstlerisch epischer Darstellung bar. Wie in diesen überwog in Etrurien der Opferdienst, und dieser verband sich auch bei den Römern mit der Verehrung der Naturmächte, ließ aber die Mythe bis auf wenige Jüge seer ausgehen.

Die Götter der Italiter und Kömer zerfielen in eigentliche Götter, Dämonen, Herven und Halbgottwesen, die ersteren wieder in Gottsheiten des Himmels, der Erde und der Unterwelt. Das Berhältnis zu ihnen war ein kindliches, wie zu Bätern und Müttern. Der eigenstümlichste und verehrteste Gott Italiens, der auch frei von griechischer Einwirkung blieb, war Janus, ursprünglich Sonnengott und Himmelspförtner, dann auch Beschützer der Thüren und Straßen; wegen seines Bezugs auf Eins und Ausgang wurde er mit zwei Gesichtern abgebildet. Sein Tempel stand während des Krieges offen und wurde nur in den höchst seltenen Friedenszeiten geschlossen. Ein anderer reinsaltitalischer Gott, Kulturbringer und Beschützer aller Fruchtbarkeit war Faunus, der sich später in die Faune, die Gegenbilder der griechischen Sathen und Liebhaber der Nymphen, vervielsältigte und eine Gattin Fauna hatte.

Der höchste Gott aber war Jupiter, der gemeinarische Himmels- und Lichtgott, in geschichtlicher Zeit Schutherr des Staates. Seine Gattin Juno, die sanstere Lichtgöttin, beschützte das Frauensleben, Minerva, zuerst wohl Mondgöttin, die Künste und Wissensschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapenschapens

Die römische Religion ist beshalb jo schwierig in ihrer Reinheit herauszuschälen, weil sie schon sehr früh, zum Teile schon vor oder bald nach Vertreibung der Könige, und zwar auf dem Umwege über Etrurien, mit der griechischen vermengt wurde. Allerdings waren Zeus und Jupiter icon in urarischer Zeit einer; fünftlich aber murde Juno mit Hera, Minerva mit Athene, Diana mit Artemis, Mars mit Ares. Benus mit Aphrodite, Ceres mit Demeter, Saturn mit Kronos, Bolcanus mit Bephäftos, Faunus mit Pan verschmolzen. Bon felbft fielen, weil eines Namens und Charafters, Sestia und Besta zusammen. Neu fam Apollo (etrust. Aplu) unter Die italischen Götter; Dionnfos= Batchos erhielt den Ramen Liber und eine Gattin Libera. Alls fich die Römer auf das Meer wagten, nahmen sie Poseidon als Neptu= nus (etr. Nethuns), und als fie fich dem Sandel widmeten, hermes als Mercurius auf. Die Bargen, Geburtsgöttinnen, pafte man ben griechischen Mören an, und so noch weiteres, wofür wir hier keinen Raum haben. Aber auch echt römische Gottheiten kamen in Menge für die ethischen Begriffe auf, die Fortunen, Schickfals= göttinnen, die Benien, Schutgeister der Säuser und Menschen, die Manen (Geister ber Verstorbenen), Laren und Benaten (Sausgötter) u. j. w., und endlich Vertreterinnen fämtlicher Tugenden in schwerer Menge, por allen aber Roma, die Göttin der ewigen Stadt!

Ter Kult war in der römisch=italischen Religion die Hauptsache; er hatte so bunte und vielseitige Formen, daß es schwer fällt, sie in Kürze zu überblicken. Man betete wie anderwärts bei und zu heiligen Bergen, Hainen, Bäumen, Luellen, Flüssen; man erblickte die Götter in Pflanzen und Tieren, sogar in Steinen und künstlichen Gegensständen. Heilige Tiere (Specht, Wolf, Pferd, Stier u. a.) wiesen den Menschen den Weg; in außerordentlichen Zeitpunkten wurden noch Menschen (Feinde) geopfert oder opferten sich selbst (im Kriege). Die gewöhnlichen Opfer waren Tiere und noch häufiger Pflanzen und Kuchen. Stadt, Bolf, Heer, Bieh wurden oft einer Weihe (Lustration) unterworsen. Gewisse Formeln wurden streng eingehalten; auf Borbedeutungen kam sehr viel an. Bilder oder Uttribute der Götter, auf Kissen gelegt, wurden in der Feier des Lectisternium mit Opfern bedacht.

Dem Kult diente auch die Zeitrechnung; die Römer begrünsbeten die noch heute in der ganzen civilisierten Welt geltende; nur die Untereinteilung der 12 Monate war anders, indem man zählte, wie viele Tage es dis zu den 3 Monatssesten der Kalenden (am 1., daher "Kalender"), der Nonen (am 5. oder 7.) und der Jdus (am 13. oder 15.) noch gab. In der ältern Zeit war das Jahr noch ein Mondjahr mit einem Schaltmonat in jedem zweiten. Die Tageszeiten waren nach Katurdorgängen benannt; Stunden zählte man nicht. Die Jahresrechnung begann 753 v. Chr., dem angeblichen Gründungssighre Koms.

Die hauptsächlichen Feste waren: der Neujahrstag am 1. März, der als Geburtstag des Mars galt, dann, nach mehreren anderen, die berühmtesten, die Saturnalien (17. bis 23. Dezember), die mit Saus und Braus, Geschenken und Gleichstellung aller Stände geseiert wurden und Prozesse wie Kriege unterbrachen, und die Luperkalien (am 15. Februar) mit losen Mummereien (Ursprung des Karneval). Zu den Festen gehörten auch die den Etrustern nachgeahmten öffentlichen Spiele, die besonders in Wagen- und Pferderennen, später auch in Schauspielen bestanden. Es gab ihrer vier zu Ehren Jupiters in verschiedenen Monaten und weitere zur Feier anderer Götter; sie waren mit Opsern und festlichen Zügen verbunden.

Die römischen Tempel, die sich nur langsam entwickelten und erft spät bedeutend murden, waren den etrustischen und griechischen nachgebildet. Zuerst waren es guadratisch abgesteckte Pläte zum Zwecke des Wahrsagens; diese Form behielten auch die architektonischen Tempel bei. Einen Priefterstand gab es auch in Italien und Rom nicht; ihn ersetzten der Bater im Sause, das Saupt einer Gemeinschaft und für den Staat der hierin an die Stelle des Ronigs tretende, aber volitisch bedeutungslose Opfertonig (rex sacrorum), Priefter des Janus. Mit der Zeit erstanden verschiedene Priesterklassen. Die erste derselben bildeten die den höchsten Göttern dienenden Sacerdotes, die, weil fie auch die Tiberbrücken zu besorgen hatten, nebenbei Bontifices hießen. Die oberften unter ihnen hießen Flamines, an deren Spite der Flamen Dialis und feine Gattin, die Flaminica, ftanden. Später aber über= ragte sie der Pontifex maximus, den das Bolk wählte. Den Bontifices zugeordnet waren die jungfräulichen Briefterinnen der Besta, die Bestalinnen, die in ihrem Aloster das heilige Feuer zu unterhalten hatten und große Ehren genoffen, aber für Ausgehen des Feuers mit Beigelhieben und für Verletzung der Reufchheit mit Lebendbegraben= werden bestraft wurden.

Eine andere geiftliche Gruppe bildeten die hohen Ansehens sich erfreuenden Seher und Zeichendeuter: die Auguren, die aus dem Bogelfluge weißsagten, wovon jede öffentliche Handlung abhing, und die von den Etruskern herkommenden Haruspices, die aus den Blipen und den Eingeweiden der Opfertiere wahrsagten. Beide Alassen spotteten über die Dummheit der ihnen glaubenden Leute.

Die dem Mars und seinem sabinischen Abbilde Quirinus dienenden Salier hielten im März tanzend und singend Umzüge. Die Fetialen und arvalischen Brüder waren ohne besondere Bedeutung. Diese ging auch dem echt italischen Religionswesen immer mehr ab, und es ver-

schwand unter dem griechischen Firniß.

Selbständiger als in der Religion verhielten sich die Kömer auf die Dauer in ihrer Sprache, die unter den griechischen Mundarten der äolischen am nächsten, weit näher aber den italischen stand. Das latinische Alphabet stammt vom griechischen der dorischen Kolonie Kyme (Cumae), hatte zuerst nur 21 Buchstaben, die sich später auf 23 verzmehrten, und wurde stets von links nach rechts geschrieben. Das C

fprochen die Römer überall wie K aus. Sie ichrieben kleinere Sachen auf Bachstafeln, größere auf Pappros und Pergament, das gerollt in Kapfeln aufbewahrt wurde. Aus Kyme kamen auch die sibylli= nischen Bücher, die aber verloren sind, die erste Meugerung italischer Litteratur, Die aber hellenisierend wirfte. Naturwüchsiger waren Die bei ländlichen Festen und städtischen Sochzeiten gesungenen Fescen= ninen und die mit mimischem Tang berbundenen Satiren, deren Namen erft in späterer Zeit die Bedeutung des Spottes und Sohnes erhielt und die zuerft 364 v. Chr. von etrustischen Schauspielern bar= gestellt wurden. Dazu kamen die wißigen und obscönen Atellanen, beren Einzelheiten improvisiert wurden. Gebundene Form der Sprache erhielten zuerst die Humnen der Salier und Arvalier. Geschrieben murde in dieser Epoche noch nichts, ausgenommen Reden und Chronifen (fasti). Eine römische oder latinische Litteratur bildete sich erst burch griechische Vorbilder, wenn auch mit eigenem Charafter, in dem nun folgenden Zeitraume.

## II. Das anardisch=diktatorische Rom.

#### 1. Die Begründung ber Beltherrichaft.

Nachdem Italien (im alten Sinne bes Namens) ein dem siegreichen Nom unterworsenes Land geworden, das auf allen Seiten,
ausgenommen auf der schmalen Nordseite, an das Meer stieß, mußte
in dem kriegerischen Sinne der Kömer nach und nach der Gedanke
reisen, ihre Herrichaft auch jenseits der Salzsut zu begründen. Es
war dies ein verhängnisvolles Beginnen, das den ersten Grund, wenn
auch zur Größe, doch daneben auch zur Entartung und Erschöpfung
Roms legte. Aber die Kömer waren eben in hohem Maße ein kriegerisches Bolk. Ihre Heeresmacht, die in der ersten Zeit der Republik
etwa 20000 Mann betrug (oben S. 286), war in der Mitte des
3. Jahrhunderts v. Chr. auf mehr als das Zehnsache gestiegen\*). Im
ganzen Umkreise der damaligen Welt gab es kein Heer, das sich mit
dem römischen auch nur von ferne an Stärke und Tüchtigkeit hätte
messen können.

Die äußere Erscheinung der römischen Krieger darf als allgemein bekannt vorausgesetzt werden. Sie waren an Waffen und Gepäck, wozu noch ein Schanzpfahl kam, ein jeder mit 60 Pfund belastet. Auf dem Feldzuge brachten sie keine Nacht ohne vorherige Errichtung eines Lagers (castra) zu. Ihren Reihen wurden zum ersten Male bedeutungsvolle Feldzeichen vorgetragen (seit Marius ein silberner oder

<sup>\*)</sup> Hertberg, Geschichte von Hellas und Rom, II. Bb., S. 158 f.

goldener Abler). Sie waren auch die ersten, die in geregelte Scharen eingeteilt wurden. Ihre Einheit, die Legion, zählte 5000 Mann, war in 30 Manipeln, deren jedem zwei Centurionen vorstanden, seit Scipio (bei Jama) aber in zehn Kohorten geteilt\*), und trug seit etwa 100 v. Chr. einen ehrenden Beinamen nach ihren Thaten. Die Schlachtordnung hatte drei Reihen, die jungen Haftati, die Principes mittlern Alters und die Beteranen mit dem Namen Triarii. Nicht dazu zählten die Leichtbewaffneten, die mit Wursspießen oder Schleubern fämpsten. Nachdem Phrrhos und Hannibal Italien mit Elezianten übersallen, sührten auch die Nömer diese furchtbare Wasse, zuerst im Kriege gegen Makedonien ein. Selbst ersanden sie die schreckenerregenden Belagerungs= und Wurssmaschinen.

Epochemachend in der Entwickelung der römischen Macht war, nach Eroberung Italiens, ihr Hinauswagen auf das Meer und damit die Begründung einer Seewehr. Die römischen Schiffe waren natürslich den griechischen nachgebildet. Schon im ersten punischen Kriege besaß dieses unternehmende Volk 330 Schiffe, nur 20 weniger als die seegewandte Feindin Karthago; es ersetzte seine ungeheuern Verluste an Fahrzeugen unermüdlich, aber ohne daß die Kömer je gewandte Seeleute zu werden vermochten, weder im Kriegs- noch im Handels-wesen. Sie überließen den Handel Phönikern, Griechen, Spaniern

und anderen ihrer Unterthanen.

Die Eroberungen der Römer über das alte Italien hinaus waren im Grunde nicht von vorn herein beabsichtigt; aber sie folgten mit Notwendiafeit der Eroberung Italiens, und mit gleicher Notwendigkeit erstreckten sie sich nach und nach auf den vollen Umtreis des Mittel= meeres. Damit erzielten die Romer dreierlei Erfolge in verschiedenen Teilen der Thalaffa. In der Mitte schafften sie die unbequeme Reben= buhlerin Karthago aus der Welt; die Arier wurden die Ueberwinder ber Semiten. Im Often wurde das in drei Erdteilen herrschende Griechentum den Römern unterthan und zugleich ihr Borbild in Runft und Wiffenschaft. Im Weften entdeckten und erschloffen fie das porher der Menschheitsgeschichte fremde Abendland und machten es zum Faktor der Kulturgeschichte, indem sie es bis zum Atlantischen Ocean civilifierten. Go find sie die Vermittler zwischen der morgenund der abendländischen Rultur und die mächtigsten Träger, zulett aber die Beherrscher des gesamten Umkreises der mittelländischen Kultur geworden.

Zu dem ersten Schritte über das Festland von Italien hinaus und damit zur Welteroberung veranlaßte, ja zwang die Römer der Versuch Rarthagos, sich der ganzen Insel Sicilien zu bemächtigen. Dies durfte nicht geduldet werden, die römischen Krieger durften

<sup>\*)</sup> Bender, Rom und römisches Leben G. 538 ff.

nicht von semitischen Kaufleuten sich die Mitte des Mittelmeeres rauben laffen. Und die Energie fiegte über die Tucke; ber Preis des erften punischen Krieges mar Sicilien, damals die Perle des Mittelmeeres, wozu später auch Sardinien und Korsita tamen. Die Diggeschicke, bie Sannibals verwegener Bug dem bedrängten und bedrohten Rom brachte, verhinderten nicht, daß am Ende des zweiten dieser blutigen Kriege die Römer in Spanien und Ufrika Fuß faßten. Der britte Krieg vernichtete die Nebenbuhlerin! Schon zwischen dem erften und zweiten Kriege wurde das "cikalpinische Gallien" (Pogebiet) bem römischen Italien einverleibt. Das Abendland lag zu Roms Füßen. Schon zwischen dem zweiten und dritten punischen Kriege wurde das Morgenland in Angriff genommen. Dem Vorwande, die Freiheit der Griechen zu schützen, fiel Matedonien gum Opfer, und weitere Vorwände bahnten den rasch an Verfidie zunehmenden Römern den Weg zur Niederwerfung des von ihnen frei erklärten Sellas (146) und zur Zerstörung und Ausmordung von Korinth! Inzwischen waren Ligurien, Istrien, Dalmatien und durch das tragische Ende bes Viriathus und Numantias gang Spanien romisch ge= worden. Die Berbindung zwischen Spanien und Italien ftellte 123-118 der Erwerb der "gallischen Provinz" durch die Mitwirtung ber Griechenstadt Massalia her. Den Rest Galliens gewannen G. Rulius Cafars acht Feldzuge für Rom, ja ber Diftator betrat bereits Germanien und Britannien. -

Schon während des makedonischen Krieges hatten die römischen Heere Asien betreten, und die Republik sieß sich vom letzten Pergamener Attalos 133 dessen Reich vermachen. Die Seleukiden hatten bereits Koms mächtige Hand gefühlt und unterwarsen sich ihm. Der kecke Aufschwung des pontischen Königs Mithradates, der kurze Zeit Kleinasien durch Kömermord gewonnen, endete mit jähem Falle. Es folgten sich rasch die völlige Eroberung Kleinasiens und Syriens, die Demütigung Armeniens, die Beugung der Makkader in Palästina.

Die Eroberung Afrikas, soweit den Römern möglich, vollendete sich durch den Gewinn von Numidien, Kyrene und Aegypten, wo die letzte Ptolemäerin Kleopatra sich zwei römischen Machthabern hingab; erst unter den Kaisern aber wurde auch Mauretanien (Marokto) Provinz. Diesen Namen trugen ursprünglich bloß Geschäftskreise von Beamten. Seit der Erwerbung überseeischer Länder ging der Name auf diese über. Sie gehörten dem römischen Bolke und wurden von Statthaltern regiert, die erst Prätoren, später Proprätoren und Prokonsuln (gewesene Prätoren und Konsuln) hießen, an die der Senat die Provinzen verteilte. Italische Besatungen sorgten für die Sicherheit des Besitzes derselben\*).

<sup>\*)</sup> herpberg a. a. D. S. 188 ff.

#### 2. Latinität und Gräcismus.

Seitbem die Römer, nach Eroberung Italiens, sich unter stammfremde Bölker begaben und diese zu unterdrücken und auszubeuten begannen, seitdem sie, Hand in Hand damit, die spätgriechische, asiatische und afrikanische Ueppigkeit, Schwelgerei und Treulosigkeit kennen lernten, schwand bei ihnen die altrömische Männergröße, Redlichkeit und Treue immer mehr zusammen. Es nahmen Habsucht, Bestechung, Parteihaß und damit Grausamkeit, Treulosigkeit, Sittenlosigkeit und Gleichgiltigkeit gegen Baterland und Familie in erschreckendem Maße zu. Ihre Provinzen sogen sie in gewissenloser Weise bis auß Blut aus. Niedersmetzelung von Völkern, Verwüsstung von Landschaften und Zerstörung von Städten waren nichts Seltenes.

Die Kehrseite dieser Erscheinung bildete die stetige Zunahme am Interesse für geistige Schöpfungen und für seine Lebensart. In beidem waren die Griechen Vorbilder der Kömer. Ihre Sprache nahm als städlische (urbana) gegenüber der ländlichen, bäuerischen (rustica) an Eleganz zu, damit auch die Schlagsertigkeit in der Rede, das gefällige äußere Auftreten und die Neigung zu Pracht und Pomp in Schausstellungen, in denen sie sich aber (im Amphitheater, s. unten) mit der blutigen Lust an Gladiatorenkämpsen und Tierheßen paarte. Freunde von Ceremonien (das Wort soll aus Etrurien stammen) waren die Kömer schon von jeher gewesen.

Die hauptsächlichen Kennzeichen dieser Zeit auf geistigem Gebiete waren die Nachahmung der Griechen (Gräcismus), nämlich nicht des Althellenischen, sondern des verdorbenen alexandrinischen Hellenismus, und die Ausbildung lateinischer Sprache und Litteratur (Latinität).

Die hellenischen Kolonien in Süditalien lagen Rom so nahe, daß sich schon frühe Kenntnis des Griechischen in der Weltstadt eindürgerte. Diese Sprache wurde in Kom ebenso Mode, wie die französische im 17. und 18. Jahrhundert in Deutschland und weiter östlich. Wie derreitwillig die Kömer ihre einheimische Religion gräcisierten, ist bereits erwähnt. Bald kannten sie jene kaum selbst mehr. Da es ihnen aber an Phantasie durchaus sehlte, so brachten sie aus der Fremde nur das Absurde, Häßliche und Abergläubische mit nach Hause. Ein scheußliches Beispiel hiervon ist die Einführung dionysischer Dienste, der Bakch an alien in Kom. Unter religiösem Deckmantel wurden in geheimen nächtlichen Versammlungen die furchtbarsten Verbrechen begangen, deren Entdeckung 186 v. Chr. zu einem Standalprozesse, zur Verhaftung von Tausenden, zu Hinrichtungen und Einsperrungen führte\*). Den Abersglauben hinwieder zeichnet die Thatsache, daß die Kömer, als die

<sup>\*)</sup> Livius 39, 8-17. Des Berf. Buch ber Mysterien, S. 67 ff.

Karthager in Italien standen, zu ihrer Kettung die "große Göttermutter" Kybele, in Gestalt eines mächtigen schwarzen Steines (205) aus Asien holen und in Silber sassen. Tleißig wurde auch das Drakel von Delphi um Rat gefragt. Solche Ausartungen der Keligion konnten nur dazu beitragen, daß bei den Gebildeten übershaupt aller Glaube verschwand und ein leerer Rationalismus überhandsnahm, den selbst die heuchlerischen Priester teilten.

In Menge famen griechische (alexandrinisch hellenistische) Lehrer, Philosophen aller Schulen, Schriftsteller und Künstler nach Kom, wo die altrömischen und griechenseindlichen Catonen den hellenissierenden Scipionen gegenüberstanden. Sinn für Kunst hatten die nüchternen und praktischen Kömer nie gehabt: aber sie affektierten ihn, ohne ihn verwirklichen zu können. So raubten sie ganz Hellas, Süditalien und Kleinasien an Kunstschäpen aus, ohne Wahl und Geschmack, nur um sich damit zu brüsten. Um ehesten noch zeigten sie Verständnis für die (nüpliche) Baukunst, deren Blüte in Kom aber erst die Kaiserzeit sah. Ein prächtiges altrömisches Bauwerk nach etrusksischem Muster war der Tempel auf dem Kapitol (für Jupiter, Juno und Minerva). In Plastit und Walerei thaten sich nur Griechen und deren Schüler hervor.

Musik, Gesang und Tanz fanden besonders bei den Frauen Roms Beisall, so hart dieser auch mit dem Widerstande der Männer zu kämpsen hatte. Ueberhaupt wurde die Stellung der Frauen (siehe oben S. 284) freier, und es gab Damen, die sich auf griechische Weise jenen Künsten widmeten. Doch wurden deshalb im allgemeinen weder ihre Sitten noch ihr Glaube lockerer, und die öffentliche Meinung hielt

fie einstweilen noch in Schranken\*).

In der Mitte des 3. Jahrhunderts v. Chr. führte der Grieche Livius Undronitos nach dem Mufter der neuen attischen Komödie (i. oben S. 274) das Runft drama in Rom ein, natürlich ohne Chor und auch ohne Beichränfung der auftretenden Bersonen. Das Theater war zuerst nur eine hölzerne Bühne, vor der die Zuschauer standen. Erst 194 erhielten die Senatoren und noch später die Leute vom Volke Site. Nach Unterwerfung Griechenlands erst entstand ein eigentliches Schaufpielhaus mit Rangfitreihen. Die Vorstellungen gehörten zu ben öffentlichen Spielen (f. oben S. 291). Die Dichter D. Ennius und Pacuvius (220-132) führten Uebersetzungen und Nachahmungen bes Sophotles und Euripides, In. Nävius und L. Attius Tragödien aus der römischen Geschichte auf. Bedeutender waren die beiden uns allein erhaltenen Komödiendichter I. Maccius Baulus aus Umbrien (254-184, 20 Stücke) und P. Terentius Afer aus Karthago († 159, 6 Stücke). Den Inhalt bildeten Intriguen, verliebte Abenteuer und fecte Streiche.

<sup>\*)</sup> Soltau in Hellwalds Rulturgeschichte, 4. Aufl., 2. Bb., S. 359 ff.

Der genannte Nävins († um 200) behandelte den ersten punischen Krieg episch, während Ennius (2:39—169) in den ersten lateinischen Hexametern Homer nachahmen wollte, aber nur eine Verschronif aus der römischen Geschichte schus, dabei aber die römische Sprache bedeutend hob. Als Satiriter ragte G. Lucisius (148—102) hervor. Alle diese Dichter aber überragte T. Lucretius Carus (98—55), der in dem Lehrgedichte "de rerum natura" die Lehre Episurs (oben S. 272) darstellte. Als wahrer Dichter aber begründete G. Valerius Catullus die römische Lyrik.

Ms Geschichtschreiber in Roms Sprache versuchten fich zuerft Fabius Bictor zur Zeit des zweiten punischen Krieges und der ftrenge Griechenfeind M. Borcius Cato (234-149), ber "eigentliche Schöpfer und Begründer der romischen Profa, für Geschichtschreibung und Beredsamkeit". Zahlreich waren die Redner, zu denen auch die hervorragenosten Politiker der Zeit gehörten. In allen poetischen und profaischen Formen versuchte sich M. Terentius Barro (116-26). Alle damalige Profa aber mußte zurücktreten vor ihrem Meister, dem fprachgewandten Redner, aber charafterlosen Staatsmanne M. Tullius Cicero (geb. 106, ermordet 43). Ihm ift die Bollendung des Zaubers ber lateinischen Sprache zu verdanken, in der er unerreichtes Muster blieb. Wir besitzen von ihm eine Reihe moral=philosophischer, doch teinem bestimmten Sustem huldigender Werke, 57 Reden und 864 Briefe. In Leben war dieser homo novus (neue Mann, weil nicht von römischer Berkunft, sondern ein Samniter) ein vielbeschäftigter Redner (d. h. Rechtsanwalt), durch welchen Beruf er fich ein bedeutendes Bermögen und prächtige Billen mit kostbaren Kunstwerken erwarb\*). Gin Hauptverdienst von ihm war, daß er (70 v. Chr.) die Verurteilung bes als Erpreffer berüchtigten Protonfuls Berres bewirtte, zu beffen Berteidiger fich der damals berühmteste Redner Sortensins hergegeben hatte. Den bis dahin erreichbaren Gipfel der römischen Geschichtschreibung erftieg tein geringerer als der größte Mann seiner Beit, der Triumvir und Diftator G. Julius Cafar (geb. 100, ermordet 44). Er beschrieb in flarer Beise die von ihm geführten Kriege, den gallischen und den bürgerlichen, denen A. Hirtius Bervollständigungen beifügte. Gine Sammlung von Biographien berühmter Griechen und Römer läßt neben Cafar auch den Cornelius Nepos (94-24) noch in unseren Schulen fortleben. Gine fünstlerische Darstellung nach dem Borbilde des Thukydides begründete G. Sallustius Crifpus (87-34) in seinen Geschichten der Verschwörung des Catilina und des Krieges gegen Jugurtha.

Es war in der stürmisch bewegten Zeit, die wir hier schilbern, sehr erklärlich, daß in Rom (seit 59 v. Chr.) eine Nachrichten-Litteratur

<sup>\*)</sup> Bender, Rom und rom. Leben. E. 127 ff.

ins Leben trat. Ihr dienten die Acta senatus, d. h. die Berhand= lungen dieser "Bersammlung von Königen", und die Acta populi ober diurna, ein öffentlich aufgestelltes und in Abschriften versandtes Reitungsblatt.

### 3. Berrüttung bes romifchen Staates.

Der Fluch des römischen Gemeinwesens lag darin, daß es, seit ber Eroberung Italiens und noch mehr seit seiner weiten Ausbehnung über die Mittelmeerlander, durchaus auf Unterdrückung und Ausbeutung ber ihm unterworfenen Bölkerschaften und auf deren Riederhaltung burch barbarische Niedermetelungen und Hinrichtungen unbotmäßiger Elemente angelegt war, wobei sich gewissenlose Beamte wie Verres in schamlosester Beise durch Erpressungen bereicherten. Dazu dienten sogar bie an sich wohlthätigen Schöpfungen ber Römer, die staunenswerten Berte ihrer Runftstraßen und Bafferleitungen (Aguädutte). Erstere gingen von Rom aus nach den verschiedenen Weltgegenden, ohne die anderen Städte unter sich zu verbinden, ausgenommen die in gleicher Richtung liegenden oder aus politischen Gründen. prachtvollen, aus Quadersteinen zusammengefügten Strafen, wie die Via Appia nach Südosten, die Bia Flaminia nach Nordosten u. a. trugen dazu bei, daß Rom rasch bereit war, Abgefallene zu unterwerfen und die Verbindung zwischen ihnen möglichst abzuschneiden. Nach und nach durchzogen sie das ganze Riesenreich, und wo sie am Meere endeten, setten sie sich jenseits desselben fort. Auch die herr= lichen Wasserleitungen dienten nur dem Nuten der Hauptstadt allein.

Wie die römischen Straßen vorzugsweise oder beinahe allein friege= rische Zwecke hatten, so nahmen diese auch im Staate felbst überhand. Seitdem die Arieger über See gesandt wurden, entfremdeten fie fich dem Vaterlande; verarmt heimgekehrt, suchten sie neuen Dienst, dem sich die wenigeren Glücklichen entzogen, und so wurde aus dem Volk3= heere ein Söldner=, ein Broletarierheer, das sich vom Blut und Schweiß der unterworfenen Völker nährte und sich aus Böbel und Sklaven ergänzte. Als Krieger waren seine Glieder auch römische Bürger, fonnten mit stimmen und mahlen und Grundstücke ber von der Gegen= partei Beächteten und Gemordeten erhalten, die dann, weil sie von Bewirtschaftung nichts verstanden, den reichen Grundbesitzern in die

Sände fielen.

Damit erhielt die römische Geschichte statt des politischen einen fogialen Charafter. Es gab zwar feit der Gleichstellung der Stände feinen Gegensatz mehr zwischen Vatriziern und Plebejern, dafür aber einen sehr scharfen zwischen Reichen und Armen. Die begüterten Glieder beider früheren Stände bildeten die Robilität, die fich auf ben ihr angehörenden Senat stütte und dem Bolke als Bedrückerin

gegenüberstand. Dieje Robilität wurde zu einer formlichen Dligarchie \*), die sich in den Besitz der einträglichen Aemter zu jegen und darin zu erhalten wußte und die Italifer, selbst die treuen, Rom gegenüber zuructjette und vom Burgerrechte ausschloß, das nur in der Stadt ausgeübt werden konnte, ja schließlich auch hier die Volksversammlungen durch Aufnahme abhängiger Freigelaffener und felbst durch Bestechung zu ihrem Werkzeug machte. Den armen Plebejern hatte ber mehr als hundertjährige Ständekampf nichts genütt; auch die zwischen dem ersten und zweiten punischen Kriege eingeführte Menderung der Ginteilung in Centurien, wonach die nach den Wohnsitzen eingerichteten Tribus je zwei Centurien aus jeder der fünf Bermögenstlassen erhielten, war ohne Ruten für das Volt, das keine Kraft mehr bejaß, fich der an Nebermut zunehmenden Robilität apathisch fügte und sich durch deren Barteiführer vergewaltigen ließ. Freilich trat den Machthabern inner= halb der Robilität eine volksfreundliche Partei entgegen, die man als Die der Popularen von derjenigen der Optimaten unterschied. Ihnen fam die Feindschaft zu statten, die zwischen den Senatoren und den aus einer die Reiterei stellenden höheren Bermögenstlaffe gur Finang-Aristofratie gewordenen romischen Rittern brannte. Die volksfreundlichen Reformen, welche die Führer der Popularen, die beiden edelherzigen Brüder Tiberius und Bajus Sempronius Gracchus von alter plebeiischer Famile, aber Söhne der Batrizierin Cornelia, als Volkstribunen vorschlugen, bezweckten bei Tiberius Beschränfung des Grundbesites in Italien und Verteilung des Ueberschusses unter die Urmen, sowie der pergamenischen Schätze des Attalos (f. oben S. 294) unter das Volt, und bei Gajus regelmäßige Getreidespenden, Beichränkung und Erleichterung des Kriegsdienstes, Erhöhung der Volks= rechte und Erteilung des Burgerrechtes an alle italischen Bundes= genoffen. Aber die entmenschten Optimaten brachten beide Brüder (133 und 121) mit Hunderten und Tausenden ihrer Unhänger auf die schändlichste Weise um.

Diese Frevelthaten rächten sich furchtbar. An die Stelle der friedlichen Reformen trat die blutige Revolution und der verheerende Bürgerkrieg. Unter den Italikern erstand die bis in unsere Zeit versgeblich angestrebte Idee der Einheit Italiens unter einer der römischen nachgebildeten Versassigung (91). Rom mußte nach zähem Kriege nachgeben und ihnen das Bürgerrecht erteilen; erst nach diesem wurde der Ausstand überwunden; Italien aber war mit Blut und Trümmern überdecht\*\*. Alls aber P. Sulpicius Rusus mit dem Zugeständnis Ernst machen wollte und die Gleichstellung der Italiker

<sup>\*)</sup> Herthberg a. a. L. S. 378 ff. — Peter, Karl, Geschichte Roms, 3. Aufl. Halle 1870. I. Bb., S. 527 ff. \*\*) Herthberg a. a. D. S. 472 ff.

mit den Römern verlangte, brach der entjetliche Kampf zwischen den blutgierigen Beeren des wild leidenschaftlichen Demokraten G. Marius und des falt berechnenden, graufamen Oligarchen L. Cornelius Sulla aus, zwei gegen alle menschlichen Gefühle abgehärtete Kriegernaturen, die ihren Anhang gegenseitig ächteten und ausmordeten und die Berfaffung nach ihrem Sinne anderten, wenn fie fiegten. Dies aber gelang ichließlich nur bem tüchtigen, aber rudfichtslofen In. Pompejus Magnus, dem Sieger über bie unter Spartakus aufgestandenen Gladiatoren verschiedenster Nationen, über die Seerauber und über Mithradates (j. oben S. 294). Aber die Berichwörung des Catilina und der Standalprozeß des Clodius legten ein Meer von Fäulnis offen, dem gegenüber der politisch unfähige, wenn auch redliche und humane, doch höchst eitle Schöngeist Cicero nichts ausrichten konnte. Solchem Sumpfe gegenüber zu treten vermochte nur ein zugleich fo genialer und so ehrgeiziger und strupelloser Mann wie G. Julius Cajar. Sein Triumvirat mit Pompejus und Craffus für das Bolk und gegen den Senat war der erfte Versuch, die unmöglich gewordene Republik in eine Monarchie zu verwandeln. Cafar erreichte das Ziel nach Beseitigung des Pompejus und war Diktator auf Lebenszeit und Halbgott, verbefferte den Kalender und hielt stramme Ordnung, die nach den vorangegangenen Greueln eine Wohlthat war — bis ihn fopflose Verschwörer (44 v. Chr.) ermordeten, die wähnten, dem ent= arteten Rom Freiheit zu bringen, aber nur für die Oligarchie gearbeitet haben würden, wenn nicht, dem unvermeidlich gewordenen Laufe der Dinge zufolge, ein Erbe ber Dittatur aufgetreten mare. Dem Bürger= friege gegen die Mörder, die nicht wußten was sie wollten, folgte der amischen ben beiden Brätendenten, G. Dotavianus, Cafars Schwefterentel, und M. Antonius. Gbenso notwendig wie aus dem ersten Triumvirat die Rull Craffus, mußte aus dem zweiten das Nichts Lepidus verschwinden — ebenjo notwendig wie Pompejus dem Cajar, jo Antonius dem Octavianus unterliegen, als dem flareren Ropfe und energischeren Urme. Es wurde um geächtete Röpfe und geknechtete Provinzen gespielt, mahrend eine zügellose Soldatesta raubte, mordete und brannte und das Land verwüstete. Erft der Sieg des Octavian bei Aftion 31 v. Chr. brachte zum zweiten Male Ordnung und -Knechtschaft; die Freiheit war ja längst tot!

In dieser Periode begann die Glanzzeit der schon früher üblichen römischen Triumphzüge. Solche wurden vom Senate oder bei bessen Widerstreben vom Volke (auch umgekehrt) einem Feldherrn bewilligt, der große Siege ersochten hatte. Der Vewerber um diese Ehre hatte die Bewilligung außerhalb der Stadt abzuwarten; ersolgte sie, so gab es eines der prunkvollsten Schauspiele jener Zeit. Der Triumphator erschien als Jupiter, mit Lorbeerkranz zu Wagen; vorsgesührt wurden ihm die Beutestücke und die besiegten Fürsten oder

Anführer, die dann hingerichtet wurden (!). Das den Zug begleitende Heer sang heitere, nicht selten den Geseierten verspottende Lieder. Die Feier schloß mit Dankopfern und Festgelagen \*).

### III. Das kaiferliche Rom.

#### 1. Raiser und Reich.

Die Römer waren ungeachtet ihrer tiefgreifenden Entartung und Entsittlichung doch noch im Bringip so entschiedene Republikaner, daß das bloße Wort "Rex" (König) sie leidenschaftlich erregte und in der That die Dolche der Mörder Cafars geschliffen hatte. Der Sieger Detavianus mußte daber, wollte er feine Alleinherrichaft befestigen, mit der äußersten Klugheit vorgeben. Er nahm deshalb feinen Titel an, sondern ließ sich nur von dem ihn bewundernden Senate ein wichtiges Umt nach dem andern übertragen, bis keines von Bedeutung mehr übrig blieb. Ja die servile Versammlung, nicht mehr von Königen, sondern von Höflingen, die auf taufend Mann angewachsen war, aber von ihm auf sechshundert herabgesett wurde, that noch mehr und reihte den Gewaltigen bei Lebzeiten unter die Götter ein, deren Oberpriefter er überdies wurde. Sein ihm verliehener Titel "Auguftus" (ber Erhabene) blieb auch seinen Nachfolgern, ihm selbst aber wurde er Eigenname. Für die Volksversammlungen gab es nichts mehr zu thun, und der Senat wurde vom Monarchen nach Belieben gefäubert und ergänzt. Die Doppelherrschaft des Raisers, in welchem Titel der Name Cafar fortlebte, und des Senats (Dnarchie) war bloß ein Schein. Jener war ständiger Oberfeldherr (Imperator, was ebenfalls einer seiner Titel wurde) und bestimmte seinen Nachfolger, woran sich die Römer nach und nach gewöhnten.

Auguftus führte eine Menge zweckmäßiger Reformen ein. Er teilte Kom in 14 und das übrige Stalien in 11 Regionen; er ordnete eine Volkszählung und eine Vermessung der Grundstücke an, verschaffte den Beamten Gehalte, bewirkte Ordnung in der Verwaltung der Propinzen, richtete auf den Hauptstraßen Poststation en ein, wehrte der Ausbeutung und Vestechung, gewährte manchen Provinzen ein Maß von Selbstverwaltung durch Landtage. Es herrschte unter ihm Ruhe und Sicherheit im Reiche, für die ein stehendes Heer von 25 Legionen (300 000 Mann) sorgte. Der Wohlstand nahm zu, und die Vevölkerung erholte sich von den Schrecken der Bürgerkriege.

Unter des Augustus Nachfolgern trat dann freilich ein greller Rückschlag ein, der sich, nach einer Regierung vortrefflicher Menschen

<sup>\*)</sup> Bender, Rom und römisches Leben S. 573 ff.

noch zweis ober breimal wiederholte. Das Raisertum entartete rasch und wiederholt. Schon der zweite Kaiser, Tiberius, murde mahn= finnig, Caligula und Nero maren Scheusale, zwischen ihnen Claudius ein Dummkopf, und sie alle kamen durch Mord um. Rach Neros Tode begann die Raisergarde der Brätorianer, Cafaren zu fturgen und zu erseten. Die guten Kaifer seit Bespasian, der edle Titus, ber milde Trajan, der raftlos reisende Hadrian, der freigebige Antonin, der philosophische Mark Aurel, freilich durch den elenden Domitian unterbrochen, wirkten nur versönlich günstig, und nach des Letztgenannten Tode brach das Verderben als Soldatenanarchie herein. Söfische Kriecherei ging daneben her. Den Charafter und die Liebhabereieu bes Kaijers, ob aute oder ichlechte, nachzuäffen wurde Mode. Die nach und nach aussterbenden alten römischen Familien wurden im Senate durch Emportommlinge aus allen Provinzen des weiten Reiches eriett. Freigelaffene Eflaven und Abenteurer ftiegen durch Bestechung Beamten, Rittern und Senatoren empor. Hoffchauspieler und Sof= tänger, Sänger und Spagmacher übten großen Ginfluß aus; entartete Weiber beherrichten die ichlechten und bethörten manche gute Raifer. Großer Reichtum und bittere Armut nahmen ju und erdrückten ben Mittelstand. Die Grundstücke ber Reichen (Latifundien) glichen beinahe Provinzen. Das Reich war fein römisches, nicht einmal ein italisches mehr; Gallier, Spanier, Griechen, Afiaten, Afrikaner wurden römische Bürger, Senatoren und bisweilen jogar Raifer; benn feit 212 n. Chr. waren alle freien Reichsangehörigen römische Bürger.

Nach dem Tode des Kaifers Pertinax (193) murde es zur Regel, daß die Soldaten den ihnen migbeliebigen Raifern Gegenkaifer entgegenstellten und oft auch diese ermordeten, jo daß das Beltreich in mehrere Teile zerfiel; es gab mehr Kriege zwischen diesen Neben= buhlern als gegen äußere Feinde. Die Ungeheuer auf dem Throne überwogen die edeln Herricher; die Raiser aus barbarischen Ländern waren noch nicht die schlimmsten! Einige Male drohte das Reich gang zu zerfallen; im Drient herrschte die griechisch gebildete Sprerin Benobia unabhängig, bis Kaifer Aurelian fie zur Gefangenen machte. Es war umfonft, alles beutete auf den nahen Zerfall bes Riefenreiches hin, dem wie jedem folchen ein natürlicher oder volklicher Zusammen= hang fehlte. Im Diten wurde es ununterbrochen von ben parthischen Arfafiden und jeit 222 von den neupersischen (zoroaftrischen) Saffa= niden bedrängt. Kräftige Germanen drangen aus dem Norden in die Sipe der verweichlichten Römer ein, deren Reich, durch verschwende= rijche Bauten und Kriege gedrängt, von einer Münzverschlechterung zur andern fant und endlich (um 260) dem Staatsbankrott anheim= fiel\*). Auch die geistige Kultur ging gurud: Robeit und Zugellofig=

<sup>\*)</sup> Soltau a. a. D. S. 514 ff.

feit nahmen zu. Diesen traurigen Zuständen suchte der 284 zum Kaiser erhobene Dalmatier Diokletian zu steuern, freilich durch eine Maßregel, deren Unwert sich bald herausstellte. Er teilte das Reich in vier große "Prafekturen", nämlich: Gallien mit Britannien, Stalien mit Hifpanien, Ufrika und den Donauländern, Griechenland mit Illyrien und Afien mit Thratien und Negypten. Diese Reichsteile hatten an ihrer Spite zwei Kaifer (Augusti) und zwei Mitregenten (Caesares) und zerfielen in 12 Diocesen und 100 Provinzen (eine Ginteilung, Die fpater oft abgeändert wurde). Die treffliche Verwaltung, die der die Einheit des Reiches stramm mahrende Hauptkaiser dem Reiche gab, schützte Dieses vor dem Berhängnis nicht, dem es zueilte. Gin eitles Titel= wefen in Sof und Staat gab dem Reiche einen orientalischen Charakter. Das freie Walten der Persönlichkeit des Herrschers sant unter in einer trockenen, dem Bolke entrückten absolutiftischen Bureaufratie. Bomp und Pracht umgaben die geheiligte Majestät des Raifers, dem man nur anbetend nahte. Zu Unmassen vermehrten sich die Beamten, durch die der Weg von unten nach oben führte. Die auf dem Volke ruhen= ben Lasten und Steuern überwältigten und erschöpften es. Alle per= fönliche Freiheit wurde durch polizeiliche Magregeln geknebelt. Die Unterthanen in den Städten wurden zwangsweise in Korporationen gegliedert, die sich vom Bater auf den Sohn vererbten. Die kleinen Bauern fielen in Abhängigkeit von den Großgrundbesitzern und wurden zum Teil nebst ihren Nachkommen als Rolonen an die Scholle ge= fesselt. Zugleich wurde das Diokletian antipathische Rom als Reichs= hauptstadt beseitigt und erhielt eine Sonderstellung; der Senat murde fortan vollständig ignoriert\*).

Auf der andern Seite suchte Diokletian, obschon er aus Vorliebe für den Drient meist in Nikomedia residierte, altrömische Einfachheit und Redlichkeit wieder herzustellen; er suchte das Münzwesen aus seinem Kuin, in dem edles Metall beinahe verschwunden war, zu ersheben, was jedoch noch so wenig gelang, daß unter ihm die Steuern

größtenteils in Naturprodutten bezahlt wurden.

Gelang es auch dem Kaiser, die "Barbaren" im Abend= und Morgenlande von den Reichsgrenzen abzuhalten, so ist doch im ganzen und großen sein redliches Streben sehlgeschlagen, und er ist als der Grenzpfahl zu betrachten, mit dem das Kömertum endete und dessen orientalisierte Fortsetung das Byzantinertum den Anfang nahm, als er sich (305) nach seiner Heimat Salona regiezungsmüde zurückzog, wo er 313 starb, als bereits eine neue Welt begonnen hatte.

<sup>\*)</sup> Heryberg, Geschichte bes römischen Kaiserreichs. Berlin 1880, S. 631 ff.

### 2. Sitten und Religion.

Die Eroberungssucht ber Römer, die beständigen Kriege, burger= liche und ausländische, nebst ihrem Gefolge von Grausamkeiten und ber Verlust der politischen Freiheit, der an der Menschenwürde irre machen mußte, all dies trug dazu bei, daß der Charafter dieses Volkes sich in der Zeit des Kaisertums noch weit mehr verschlimmerte als er in der vorhergehenden Beriode der Anarchie und Diktatur gewesen war, und schließlich vollständig entartete. Das Zusammenströmen von Fremden, wie von Waren aus allen Teilen des weiten Reiches trug ebenfalls dazu bei, daß die ewige Stadt ein neues Babel, ein Sammelplat von Gesindel aller Art, von Schwindlern, Gauklern, Kupplern und Verbrechern wurde. Nach der verhältnismäßig bessern Zeit unter Augustus (oben S. 301) nahmen Ordnung und Sicherheit wieder bedenklich ab: das Anwachsen der Bevölkerung auf 11/2 Millionen brachte ungesunde Zustände, Seuchen und große Armut mit sich, die bis zur maffenhaften Obdachlofigkeit ftieg. Zahlreiche Beere von Müßiggangern sammelten sich als neue Art von Klienten (oben E. 286) um die Reichen und leisteten ihnen um etwas Brot und alte Kleider alle möglichen Dienste. Umsonst wurden Magregeln getroffen, um der zu= nehmenden Che= und Kinderlosiafeit zu steuern. Auch die Frauen vergaßen mehr und mehr ihre Bürde; die sittenlosen und ehebreche= rischen wurden, wenigstens unter ben höheren Ständen, gur Regel, und Dieje Beiber gefielen fich in unmenschlicher Behandlung ihrer Stlaven und Sklavinnen. Die Prostitution in allen Formen graffierte auf furchtbare Beise. Allerdings gab es auch Ausnahmen von Fällen alter Römertugend.

Hand in Hand mit der Sittenlosigkeit ging der unglaublichste Luxus, der sich auf das gesamte Leben erstreckte. Ihn begünstigte die Anhäusung von Schäßen durch Kriegsbeute und Erpressungen. In den Triumphzügen wurden sabelhafte Mengen von Gold und Silber zur Schau getragen. Schon vor der Kaiserzeit prunkten ein Lucullus, Crassus und Cäsar durch ihren Aufwand, besonders in Gastmählern. Geseße dagegen waren vergeblich und wurden unter den Kaisern aufgegeben. Nur in der Zeit der guten Kaiser zwischen Nero und Commodus, wurde der Aufwand geringer und die Moralität besser), um nachher desto scheußlicheren Erscheinungen Platz zu machen, die durch Charaftere wie Elagadal und Caracalla berüchtigt waren und durch den edeln Alexander Severus nicht gehoben werden konnten.

In der Kleidung äußerte sich der Luzus durch Einführung der Seide, durch den Gebrauch buntfarbiger, purpurner, reich gestickter

<sup>\*)</sup> Peter a. a. D. III. Bb., S. 580 ff.

und golddurchwirkter Gewänder, nicht nur bei Frauen, auch bei Männern, im Schmude burch Edelfteine, Berlen, goldene und filberne Kränze, reich geschmückte Sandalen und Schube, Berücken, Salben, Schminten und andere Toilettenfünste, in der Wohnung durch fürst= liche Ausstattung der prachtvollen Häuser und Villen mit marmornen Treppen, Banden und Saulen, mit Statuen, Gemalden und andern Runftwerken, mit den foitbarften Möbeln und Gefäßen, auf die wir nicht näher eingeben können, und der Umgebung dieser Brachtsike mit Gärten, Hallen, Fischteichen u. f. w., worin Neros (unvollendetes) "goldenes Saus" den Gipfel erreichte, im Effen und Trinten durch die denkbar raffinierteste Schwelgerei, worin das Stärkste wohl Petronius im "Gastmahl des Trimalchio" geschildert hat. Ungemeine Bracht wurde auch in den Thermen (Badcanstalten, vorwiegend mit warmem Waffer) entfaltet, in benen während der hier behandelten Zeit auch nachts von beiden Geschlechtern gemeinsam gebadet wurde. Nicht geringe Neppigkeit und Frivolität zeichnete die Badeorte, besonders das berüchtigte Baja aus.

Selbst im Tode wurde nicht mit Auswand gespart. Die Fenersbestattungen hoher Personen verschlangen Massen von Wohlgerüchen, Geräten, Schnuck, Wassen u. s. w., die mit dem Leichnam verbrannt wurden; die glimmende Asche wurde mit Wein gelöscht und reiche Totenmähler schlossen das Fest. Auch die Grabstätten wurden mit Prachtbauten ausgestattet.

Hat indessen der Luxus an sich eine hohe Bedeutung durch die Ausschlüsse, die seine aufgesundenen Gegenstände über die Kultur der Zeit geliesert haben, so kann die Lust der Römer an Schaus pielen, bei denen das Menschenleben nichts galt, nur mit Grauen erfüllen.

Die ursprünglich mit religiösen Festen verbundenen öffentlichen Spiele (oben S. 291) nahmen schon bald nach der Vertreibung der Könige nach und nach einen weltlichen Charafter an, indem ihr Zweck immer mehr der wurde, die sie veranstaltenden hohen Beamten beim Bolte beliebt zu machen. Dieses wurde schon in der Zeit der Bürger= friege so gleichgültig gegen seine Freiheit, daß es nur noch "Brot und Spiele" (panem et circenses) verlangte. Die Spiele traten schließlich an die Stelle der Volksversammlungen und wurden zum beliebtesten Unlag, die Bolksmeinung zu äußern. Die Roften diefer Borftellungen trug der Staat mit Zuschüffen der Beamten, die große Vermögen verschlangen. Ihr höchster Glanz begann unter Pompejus und Cafar und erreichte den Gipfel unter den Raifern. Oft dauerten fie Wochen und Monate lang und zwar täglich von früh bis abends, und nahmen aufammen beinahe die Sälfte des Jahres ein. Die glanzendsten waren die in Zwischenräumen von hundert oder mehr Jahren bei Nacht ge= feierten Gatularspiele.

Die älteste Art römischer Spiele bilbeten die des Cirfus, einer prächtigern Nachahmung des olympischen Stadions und Hippodroms (oben S. 241). Der Circus maximus saste 385 000 sizende Zuschauer. Hier wurden besonders Wagenrennen abgehalten, und zwar durch Gesellschaften von Sportleuten, die sich durch Farben untersichieden und sich gegen einander maßen, wobei die Zuschauer Partei nahmen und wetteten. Dazu kamen noch Pferderennen und Athletenskämpse.

Zwar kamen im Cirkus oft genug Unfälle durch Absturz vor; allein sie verschwanden gegenüber den Greueln des Umphitheaters, eines seit 50 b. Chr. aufgekommenen elliptischen Schauplages, beffen größtes Beispiel das von Kaiser Bespasian erbaute flavische Amphi= theater (das heute in Ruinen noch vorhandene Kolosseum) war. Sier wurden die (übrigens schon 264 v. Chr. eingeführten) Gladiatoren= oder Techterspiele durch dazu besonders eingeübte friegsgefangene Sklapen aller den Römern bekannten Bölfer abgehalten, deren fich die jeweiligen Machthaber ganze Beere hielten, die oft in den Stragen blutig aufeinander stießen. Die Gladiatoren fochten zum Vergnügen des Publikums stets auf Leben und Tod, und zwar paar= bis scharen= weise verschieden Bewaffnete gegen einander. Ganze Schlachten wurden "naturgetreu" aufgeführt! Ferner fahen die Amphitheater die gräß= lichen (186 b. Chr. in Rom eingeführten) Tierhetzen, in benen zum Tode Verurteilte oder sich berufsmäßig damit Befassende (bestiarii) gegen Scharen wilder Tiere oder solche zu tausenden gegen einander fämpften. Um sie zu bekommen, wurden die asiatischen und afrika= nischen Provinzen nach Tieren (Löwen, Bären, Büffeln, Glefanten u. s. w.) durchsucht. Endlich wurde mitunter das Amphitheater unter Wasser gesett, damit Kämpfe gegen Nilpferde, Krotodile u. f. w., sowie Seeichlachten darin aufgeführt werden fonnten.

Eine dritte Schaulust boten dem hohen und niedern Pöbel seit dem Verfalle des römischen Dramas die Pantomimen des Theaters dar, die zwar nicht blutig, aber bis an die äußersten Grenzen des

Darstellbaren bodenlos gemein und schamlos waren.

Wie in Rom, so wurde es, was Unsitten und Schaulust betrifft, im ganzen römischen Weltreiche getrieben. Ueberall, wo Kömer herrschten, ragten prachtvolle Thermen, Cirkusse und Amphitheater empor.

Mit der Wollust, die sich in den römischen Sitten dieser Zeit, und der Grausamkeit, die sich in den Schaustellungen des Amphiztheaters kundgab, verbindet sich häusig als drittes Element die Frömsmelei. Auch diese spielte seit der Zeit der Bürgerkriege eine große Rolle in Rom. Die lange schon hier eingebürgerten griechischen Götter genügten nicht mehr. Bereits erwähnt ist (oben S. 296) die Herbeisholung des Göhenbildes der "großen Mutter" aus Galatien. Der Wüterich Sulla ließ ihr (88) die Kriegsgöttin aus Komana in Kappa

bokien (in Rom Bellona) folgen, und aus Syrien kam die Göttin Atargatis (Dea Syria). Die Priefter aller drei tanzten öffentlich in wahnsimigem Taumel und verwundeten sich dabei, während das abersgläubige Bolk ihr Blut sammelte und trank. Der schmähliche Kaisersling Elagabal sührte den berauschenden Kult des Sonnengottes von Heliopolis (Baalbek) in Rom ein. Aus Legypten sanden die Kulte des von den dortigen Griechen ersundenen Gottes Serapis (Osiris als Apis, Sonnengott in Stiergestalt) und der Fis mit geheimmisvollen und unzüchtigen Gebräuchen Eingang. Die größte Verdreitung unter den eingeführten fremden Kulten sand aber seit der Blüte des Reiches der Sassanden, der des persischen Gottes Mithras (oben S. 177), dem die römischen Soldaten in allen Provinzen des Reiches Grotten mit seinem Vilde weihten und Mysterien mit pompösen Graden und Gebräuchen seireren. Zahlreiche Magier und Geistersbeschwörer bildeten zu diesem Treiben eine passende Ergänzung.

Aber auch dies alles genügte noch nicht! Zu den einheimischen, griechischen und orientalischen Göttern kamen noch die Kaiser, die schon bei Ledzeiten sich selbst als Divos und ihre Gattinnen als Divas und, wenn sie gescheiter waren, wenigstens ihre Vorgänger als Götter verehren ließen. Um weitesten trieb es Diokletian, der geradezu

Anbetung verlangte!

#### 3. Runft und Biffenichaft.

Unter den Kaisern erreichte die Bauluft in Rom ihren Gipfel, und es trat damit auch eine gewisse Blüte der Baufunft ein. Unter Augustus wirkte Vitruvius Bollio als architektonischer Schriftsteller. Am meisten hielten in diesem Fache die Römer auf praktische Zweckmäßigkeit und Solidität, wozu dann in zweiter Linie Nachahmung griechischen Geschmacks kam. Rom wurde in jener Zeit mit Balasten und Tempeln übersäet. Das Forum, ursprünglich Markt= und Ge= richtsplat, dann Schauplat der die Republik bewegenden Greigniffe, wurde unter den Raifern zu einem Pruntplate, den Tempel, Bafiliten (Gerichtshäuser) und Kurien (Staatsgebäude) umgaben. Anderwärts in der Riesenstadt erstanden durch des Augustus Freund Agrippa (25 v. Chr.) das Pantheon mit Statuen Jupiters und fechs anderer Götter (darunter Cafar!), unter Hadrian der prachtvolle Doppeltempel der Benus und Roma, nach ihm sein kolossales Mausoleum (jest "Engelsburg"), weiter die Triumphbogen des Titus, Septimius Severus und Konstantin. An die Bautunft grenzen die marmornen Sieges= fäulen Trajans und Mark Aurels mit ihren Reliefffulpturen aus den Kriegen diefer Raifer gegen Dater und Markomanen. Un Bildfäulen bedeutender Männer zählte Rom mehrere taufend. Go verdeckten die Römer ihren Mangel an Kunftsinn durch Werke griechischer Künftler.

Italiter eiferten ihnen in Wandmalereien und Stuckaturarbeiten nach. Bierliche, aber auch bizarre Beispiele der ersteren hat Pompeji in Menge aufzuweisen. Neben ihnen waren bei den Römern die Mosait= arbeiten äußerst beliebt, mit benen fie die Fußboden von Bädern, Tempeln und Häusern in mythologischen und historischen Darstellungen und iolchen aus dem Volksleben schmückten. In allem aber, was Baufunft und Brachtbauten betrifft, wetteiferten die größeren Städte des Reiches, wie Arelate (Arles), Colonia Agrippina (Köln), Gades (Cadir), Nitaa, Nifomedia, Smyrna, Antiochia, Alexandria u. a. mit Rom. Sonnentempel von Palmyra und Heliopolis in Sprien überragten sogar die Tempel der Hauptstadt.

Die römische Dichtfunft feierte ihre Blütezeit unter Augustus, beffen Freunde, Cilnius Mäcenas, Bipfanius Agrippa, Afinius Bollio u. a. fie, allerdings mit großer Empfänglichkeit für Schmei= chelei, eifrig beförderten. Vom Volke mar dieje Dichtkunst burchaus abgesondert, ausschließlich ein Feld für die vornehme Gesellschaft. Stand jie auch aans auf den Schultern der Griechen, so hat sie doch in Form und Sprache großartige Schönheiten hervorgebracht, die den Mangel an echtem Gefühl fünstlerisch überdeden mußten. Wir nennen nur die ausgezeichnetsten der damaligen Dichter. Der vielseitigste war P. Ber= gilius Maro aus Mantua (70-19), der auf seine Werke mehr Arbeit als Begeisterung verwendete. Den Theokrit (oben S. 274) ahmte er in feinen Johllen oder Eflogen ("Butolita"), den Homer in feinem zwar schwächlichen, aber in Roms Litteratur alleinstehenden Epos "Neneis" nach, während sein Lehrgedicht über die Landwirtschaft ("Georgita") jelbständigern Charafter besitzt. Als Lyrifer, wenn auch mehr Künstler und Gelehrter als Dichter, steht hoch D. Soratius Flaccus (55-8), Sohn eines Freigelassenen und epikureischer Philosoph. Seine "Epoden" und Satiren geißeln mehr humoristisch als farkaftisch Thorheiten, Lafter und einzelne Berjonen seiner Zeit; Die geschraubten Den werden von den "Episteln" an Reife und dichterischem Wert übertroffen. Weit mehr wahre Dichter als diese zwei formgewandten Schriftsteller find die drei romischen Glegiter, deren Gegenstand ledig= lich die Liebe, wenn auch nicht immer die reinlichste, ist: Albius Tibullus (54-19), Gertius Propertius (49-15) und ber römische Beine, ber genial-lüberliche P. Dvibius Raso aus Gulmo (43 v.—17 n. Chr.), der als Opfer von Hofintriguen seine letten Tage fern vom geliebten Rom am Schwarzen Meer vertrauerte. Als wirklicher Dichter den ersten Rang unter Römern einnehmend, schrieb er die üppigen "Liebschaften" (amores), das schlüpfrige Lehrgedicht "die Kunft zu lieben", das über die "Seilmittel der Liebe" und das über Die Schönheitsmittel, dann die schwülstigen Beroiden (fingierte Liebes= briefe mythologischer Frauen), mehr als Gelehrter seine 15 Bücher "Metamorphosen" (Berwandlungen mythischer Personen und Cafars in einen Stern) und die "Fasti", einen römischen Festkalender; in der Berbannung schloß er seine Thätigkeit mit den "Alageliedern" (Tristia)

und den Pontos-Briefen.

Nach Dvid sank die römische Poesie rasch. Es folgten sich nach der Zeit des Augustus der Fabeldichter Phädrus, der Satiriser Perfius, der trockene Epiker M. Annäus Lucanus ("Pharsalia"), der boshafte Sittenschilderer Petronius Arbiter. Böllig entartet zeigt sich die römische Dichtung in den Epikern G. Silius Italicus und P. Papirius Statius am Ende des ersten Jahrhunderts. In das zweite leiten über der Epigrammatiker M. Valerius Martialis, ein Spanier, und der Satiriser D. Junius Juvenalis, die beide wetteiserten, die römische Sittensosiakeit ihrer Zeit zu geißeln.

Die römische Prosa stieg nach Cicero rasch abwärts, vorzugsweise aus dem Grunde, weil unter den Kaisern nur Lobrednerei freie Bewegung hatte. G. Nsinius Pollio ließ deshalb seine Geschichte der Bürgerkriege unvollendet liegen. Dagegen setzte der unkritische, wenn auch formgewandte und patriotische T. Livius aus Padua (49 v. dis 17 n. Chr.) seine römische Geschichte dis auf seine Zeit fort (seider fehlen von 142 Büchern das 11. dis 20. und alle nach dem 45.). Mehrere undedeutende Historiser übergehen wir hier, um zu dem charaktervollsten Schriftseller dieses Faches zu gelangen, zu P. Cornelius Tacitus (54—119), der den Mut hatte, über seine verdorbene Zeit in seinen Annalen und Historien die Wahrheit zu sagen und dem entarteten Kom in seinem klassischen Werke über Germanien einen beschämenden Spiegel vorzuhalten. Ihm eiserte mit weniger Talent, aber schähdaren Ungaben G. Suetonius Tranquillus (um 75—160) in den Biographien Cäsars und der els ersten Kaiser nach.

Außer den Hiftorikern thaten sich als Schriftsteller hervor: der aus Spanien stammende Lehrer und das Opfer Neros, L. Annäus Seneca (4 v.—65 n. Chr.) durch philosophische Werke stoischer Richtung und leider auch durch schauervolle und schauderhafte Tragödien, G. Plinius Secundus (23—79), der bei dem Untergange von Pompeji umkam, durch seine unkritische Naturgeschichte in 37 Büchern, sein gleichnamiger Nesse (62—113) durch seine gewandten Briefe, der Spanier M. Fabius Duintilianus (35—95) als Redner und der Nordafrikaner L. Upulejus (im 2. Jahrhundert) durch seine schönsgeistigen Bücher, besonders den "goldenen Esel" mit dem reizenden

Märchen von Amor und Pfnche.

Auch die griechische Sprache wies unter den römischen Kaisern hervorragende Litteraten auf. Lucian aus Samosata, der antike Rabelais oder Fischart, schrieb im 2. Jahrhundert geistvolle und scharfe Satiren in erzählender und Gesprächsform auf Laster und Aberglauben, Flavius Philostratos (Anfang des 3. Jahrh., zugleich der erste Kunsttritiker) das romanhaste Leben des Wunderthäters Apollonios

von Thana, eines Zeitgenossen Jesu. Der von den Alexandrinern einzgesührte Roman wurde weiter bearbeitet (Heliodoros, Longus u. a.), Die römische Geschichte schrieben griechisch Dionysios aus Halistarnassos unter Augustus, Dion Cassius (150—nach 230) und Herodian (170—240), eine allgemeine Geschichte der Sicilier Diodoros (unter Augustus), hochgeschätzte Biographien von großen Griechen und Römern der auf verschiedenen Gebieten (dem ethischen, politischen, nuthologischen u. a.) thätige Plutarchos aus Chäronea (50—120), die Geschichte der Juden deren römisch gesinnter Landsmann Josephos (37—nach 100); trefsliche geographische Werfe verschieden Strabon aus Amasia (die bekannte Erde umfassend) und Pausanias (über Griechenland). Der Astronomie wies ihre Wege bis zum Ende des Mittelalters der Legypter Claudius Ptolemäos im 2. Fahrhundert, der Heilfunde für ebenso lange Claudius Gale

nos aus Bergamon (131-um 200).

Es war fehr natürlich, daß in der Sprache von Hellas besonders auch die Philosophie gepflegt wurde. Den Spuren Senecas folgte als Stoiker u. a. der Phryger Epiktetos (Ende des 1. Jahrhunderts), deffen Reden der Geschichtschreiber Alexanders, Arrianos, aufschrieb; fie find ein Muster edler Auffassung der Tugendlehre. Ihn verehrte fein Beringerer, als ber Raijer Mark Aurel (geb. 121, reg. 161, + 180), der in seinem Beifte seine Selbstbetrachtungen (griech. eis heauton, an sich felbst) ber Nachwelt hinterließ. Die beiden Weisen, ber arme und der hochstehende, lebten schon nicht mehr im Römertum; ihr Standpunkt ware beinahe christlich zu nennen; er beruhte bereits auf Migachtung des Leiblichen. Auch des Kaijers Bemühungen, die hohe Schule von Athen zu heben, tamen zu fpat! Schulen und Bibliotheken (deren im litterarisch öden 3. Jahrhundert Rom 29 öffentliche gahlte) waren nur noch zum Brunte da; das geiftige Leben war erftorben. Man bruftete fich unnügerweise mit Raritäten aus ben Bebieten der Ratur und Kunft, die man ohne Verstand sammelte; ja die Tempel bewahrten Reliquien aus der Mythologie und Sage, 3. B. das Ei der Leda, Haar der Jis, den Ring des Polykrates u. f. w. Der Buchhandel, der in der letten Zeit der Republit als Geschäft zu blühen begonnen hatte, war wohl reich an Abschriften flassischer Werke, teilweise fehlerhaften, die wohl gekauft, benen aber nicht mehr nachgeeifert wurde. Die Lehrer tampften mit hunger wie heute in Spanien; benn man zog es bor, Schauspieler, Mufikanten, Bagenlenker und Gladiatoren zu bereichern wie bort die Stierkampfer! Groß war übrigens die Beisheit der Lehrer nicht; von Geschichte und Naturkunde war keine Rede; sie lehrten die Grammatik, die Runft, Dichter zu lesen, Reden zu halten, elegant zu schreiben, Musik u. f. m. Kurg, feit der Mitte des 2. Jahrhunderts maren die Wiffenschaften im Berfalle begriffen. Das scharenweise Eindringen von "Barbaren" in Heer und Aemter verderbte auch die Sprache, die Bauernmundart, aus der die neueren "romanischen" Sprachen stammen, drängte die Latinität und das Griechische zurück, und am Ende des 3. Jahrhunderts konnte man sagen: das Römertum ist gewesen!

## Fünfter Abschnitt.

# Die Anfänge des Christentums.

## I. Die Reime der Kirche.

### 1. Die Boraussehungen.

Nachdem das römische Reich die Heimatlander der verschiedenen religiösen und philosophischen Systeme unter seinem allgewaltigen Scepter vereinigt hatte, waren diese nicht mehr abgesondert wie früher; der rege Berkehr, den der Handel und die Kriege des Riesenreiches in allen seinen Teilen entwickelten, bewirkte, daß jene Systeme sich täalich berührten und mit ihren Gegenfägen aufeinander ftießen. Dies hatte zur Folge einerseits eine Gleichgiltigkeit gegen religiofe Anfichten, die um fo gefährlicher war, als nichts für Boltsbildung geschah, da ja die Wiffenschaften nur fur die höheren Stände da waren, das Bolt also feinen Erfatz für seinen alten Glauben fand, anderseits aber auch die Nährung des schon von den griechischen Philosophen, besonders den Stoifern, zulegt von Seneca, Epittet und Mart Aurel (f. oben S. 309 f.), gepflanzten Gefühls, daß alle Menschen Bruder seien und die Mensch= heit ein großes Ganzes bilde. Go schön und erhebend diefes Wefühl war, so unfruchtbar mußte es bleiben, solange fein geistiges Band neben bem politischen die Bölker des römischen Reiches verknüpfte. Dieses fehlende geistige Band konnte aber nur ein religiöses sein, weil Die weniger gebildeten Stände fein anderes fassen konnten. Es lag fo zu sagen das Bedürfnis in der Luft, daß eine neue Religion den Unfinn der zum Ueberdruß vervielfältigten Götterwelt und der tollen Raiseranbetung mit gewaltiger Sand beiseite kehrte. Diese neue Religion mußte also notwendig eine monotheistische sein; es konnte sich dabei aber nicht um den Eingottglauben der griechischen und römischen Philosophen handeln; denn diesen verstanden die Bölker nicht, weil er für die Armen und Bedrängten teinen Troft hatte, ihnen teine Soff= nung auf eine beffere Zukunft bot. Ihnen war mit dem traumhaften, unthätigen Gotte ber Philosophen nicht geholfen; es mußte einer sein,

ber wie die Menschen fühlen und handeln konnte. Und dieser war da, wenn auch nur in einem fernen, abgelegenen Winkel des Welt= reiches: bei den Juden war er zu finden. Freilich waren diese bereits im ganzen römischen Reiche zerstreut; aber ihre Diaspora (Ber= streuung) war äußerst locker, und ihre eigentümlichen Gebräuche machten sie bei den Heiden nichts weniger als beliebt, ja sie schlossen sich von diesen selbst in besonderen Stadtteilen ab. Dies war jedoch nicht überall der Fall; es fam vielmehr zu mancherlei Berührungen mit den Beiden, jogar Uebertritte zum Judentum famen vor. Von diesem fonnte aber eine religiöse Einigung nicht ausgehen; dazu war sein Bejet zu ftreng, sein Glaube zu nüchtern, fein Zusammenhang zu lofe. Das erlösende Wort mußte anders lauten. Es konnte, ja mußte indeffen daran anknupfen, daß unter den Juden felbst die Hoffnung auf eine bessere Zufunft lebendig war, nämlich die seit dem Propheten Ezechiel maltende Erwartung eines Deffias, ber, aus Davids Stamm entsprossen, das israelitische Reich einst wiederherstellen sollte.

Dieser Hoffnung war aber höchst ungünstig die ebenfalls in frühere, nur nicht in so alte Zeit zurückreichende Parteiung unter den Juden. Sie teilten sich nämlich in die Pharisäer (früher Usider), die strengstens am Gesetze hielten und denen die Vaterlandsliebe gleichzgiltig, der Verkehr mit Ungläubigen aber ein Greuel war, und in die Cadultäer, die einem freiern Geiste huldigten, mehr patriotisch als orthodox und sich gegen griechische Vildung, wie gegen ein freundliches Verhältnis zu den Kömern nicht unempfänglich zeigten. Es waren im Grunde die mit dem Glauben der Väter versöhnten Nachkommen der Hellenisten (s. oben S. 276)\*). Die Makkader, die jenen abz und diesen zugeneigt waren, bildeten die Scheidewand zwischen den Parteien. Ubseits von diesen stand eine wenig zahlreiche Gruppe, die ein abzgesondertes, puritanisch kommunistisches Leben sührte, die Gesellschaft der Essener.

Nach langen blutigen Kämpsen zwischen den Makkabäern und den Anhängern der Pharisäer erlangten letztere unter den späteren Fürsten jenes Hauses die Oberhand, und die Saddukäer traten in den Hintersgrund. Nachdem dann (63 v. Chr.) Pompejus die Juden unter Kom gebeugt hatte, wurde durch die Gunst der späteren römischen Machthaber der Jdumäer Herodes, der die Makkabäerin Mariamme geehelicht, als König an die Stelle der Makkabäer geset (37 v. Chr.), ein tüchtiger Regent, aber blutiger Wüterich, dem sein Schwager, seine Gattin und drei Söhne zum Opfer sielen. Er suchte gewandt zwischen Helno-Komanismus und Judentum durchzuschissen; aber da er so weit ging, Jerusalem und andere Städte durch Theater, Kennbahnen und Amphitheater zu verschönern, sogar Tierheben einsührte und in den

<sup>\*)</sup> Holymann (Fortjegung von Stade), Bd. II, G. 394 ff.

von ihm prachtvoll vergrößerten Städten Cäsarea und Sebaste (früher Samaria) Bildsäulen Cäsars und der Roma, ja sogar einen Tempel Cäsars errichtete, erbitterte er die Juden so sehr, daß er, um sie zu beschwichtigen, den Tempel in Ferusalem größer und schöner umbauen ließ, was ihm aber wenig half, da die Juden in gewissen Zieraten ihnen verhaßte Bilder sahen\*).

Nach seinem Tode (3 v. Chr.) herrschten die Kömer auf politischem und die Pharisäer auf religiösem Gebiete unbedingt; des Herodes Söhne und Enkel, die "Tetrarchen" (Vierfürsten), waren nur Puppen unter dem Gebote römischer Statthalter, unter denen Pontius Pilatus (26—36 n. Chr.) der bekannteste ist. Das hinderte die Scheinfürsten aber nicht an sittenlosem Treiben. Das ehebrecherische Paar Herodes Antipas und Herodias ließ den in der Wüste predigenden prophetischen Täuser und Asketen Johannes, der ihm die Wahrheit sagte, hinsrichten.

Johannes aber war nur der Vorläuser eines Größeren. Bevor wir zu diesem gelangen, müssen wir eines griechisch gebildeten jüdischen Schristellers gedenken, dessen Lehren mit denjenigen des Christentums die merkwürdigsten Berührungen dardieten. Philon aus Alexandria in Aegypten (geb. um 20 vor, † um 54 n. Chr.), den wir meinen, verehrte gleichmäßig die sog. mosaischen Schristen und die der griechischen Alassiker, die er in eine freilich unhistorische Verbindung brachte. Die Genesis legte er allegorisch auß; alle ihre Angaben hatten für ihn eine ethische Bedeutung. Er schloß sich vielsach an Platons Ideenlehre (s. oben S. 259) an. Seine Grundidee aber ist der Logos (das "Wort" des Evangeliums nach Johannes), d. h. die Idee, nach welcher Gott die Welt geschaffen; der Logos wird auch Gottes Sohn, Gott selbst und dessen Weisheit seine Mutter genannt. Im übrigen verirrte sich Philon in bodenlose kabalistische und symbolische Spielereien.

Von diesen hellenisierenden Bestrebungen hielten sich zwar die das geistige Judentum und sein Shnedrion (den hohen geistlichen Rat) beherrschenden Pharisäer sern; aber doch trat unter ihnen, seitedem die Saddukäer ihre Bedeutung verloren, zur Zeit des Herodes, eine milde und friedliche Richtung unter dem die Sittlichkeit betonenden Rabbi Hillel der streng am Gege haltenden des Rabbi Schammai gegenüber. Der Richtung Hillels entspricht jene, aus der das Christenstum hervorging.

### 2. Die Stiftung.

Während und nach der Regierung des Herodes traten unter den Juden mehrere Propheten und Sittenlehrer auf, die eine neue und bessere Zeit verkündeten. Unter ihnen hat außer Johannes dem Täuser

<sup>\*)</sup> Holymann a. a. D. S. 490 ff.

nur einer seinen Namen ber Nachwelt überliefert, ja noch mehr, bem Glauben des am höchsten civilisierten Teiles der Menschheit seinen Namen und seine Lehre, wenn auch nicht ohne viele und arge Ent= stellungen, hinterlassen. Jesus aus Razareth, Cohn des Josef und ber Maria\*), ohne Frage der in ethischer Beziehung am höchsten ent= wickelte Charafter, und man darf auch ohne religiöse Befangenheit fagen, der Mittelpunkt der Weltgeschichte, ein mit hoher Seilkraft begabter Bundermann, ist nach dem ersten Evangelium in der letten Zeit des Herodes (f. oben S. 312) geboren, trat um das Jahr 30 unserer Zeitrechnung in Galiläg als Volkslehrer auf und wurde um 33 von der vereinigten römischen Gewaltherrichaft und jüdischen Beschränktheit als angeblicher Aufrührer in Jerusalem dem Kreuzestode überliefert. Das Nähere über seine Geschichte ift allgemein bekannt und hier nicht der passende Ort zu einer Wiederholung des tausend= fach Gesagten, am allerwenigsten aber zum Gingehen auf theologische Streitpunfte.

Die erhabene Lehre Jesu und die Erzählungen von seiner Auferstehung sammelten bald eine fleine Gemeinde um feine Junger, beren Guhrer, Betrus, Johannes und Jatobus (ein Bruder Beju), nichts weniger als eine Trennung vom Judentum beabsichtigten \*\*). Alber ihre besonderen Versammlungen und Gebräuche, besonders Abend= mahl und Taufe, führten gum Ginichreiten des Synedriums und gur Steinigung des erften Martyrers, Stephanus. Die Jünger flohen; aber einer ihrer Verfolger, Saul aus Tarjos, befehrte sich auf munderbare Weise und wurde zu dem großen Apostel Paulus. Mit ihm fand eine neue Richtung in die junge Gemeinde Eingang, die zuerst in Untiochia um das Jahr 43 Geltung erhielt, wo auch der Rame "Chriften" auftam. Es sollten von nun an nicht nur Juden, sondern auch Beiden in die Gemeinschaft aufgenommen werden. Gin lang= wieriger Streit zwischen den Parteien der Juden= und der Beiden= chriften spaltete die Unhänger Jesu. Petrus schien sich dem überlegenen Geiste des Paulus fügen zu wollen, zog fich aber mit allen als Juden geborenen Christen wieder von den als Heiden Aufgenommenen zuruck, und die Petriner folgten dem Paulus auf seinen Missionsreisen durch Sprien, Kleinafien und Griechenland und beriefen sich auf ihr Busammenleben mit Jesus, ben Paulus nicht gefannt hatte. In feinen prachtvollen Briefen trat diefer fraftig für seinen Standpunkt ein. Eine Verjöhnung mit Petrus und Johannes ist nicht nachgewiesen; aber die Richtung des Paulus siegte überall, wo er wirkte, allerdings mit Silfe von Zugeständnissen an das Judentum, ausgenommen in Berufalem, wo er in Lebensgefahr geriet und eingekerkert wurde. Der

<sup>\*)</sup> Matth. 1, 16; Lufas 3, 23. — Holymann a. a. D. S. 561. \*\*) Holymann a. a. D. S. 615 ff.

römische Statthalter sandte ihn als Gesangenen nach Rom, wo er (64) unter Nero als Blutzeuge starb. Nicht besser war es dem Führer der Judenchristen, Jakobus, dem Bruder Jesu, ergangen, der (62) in Ferusalem gesteinigt wurde. Seine Anhänger, Ebioniten genannt, bestanden noch über hundert Jahre als jüdische Sette (mit Beschneidung vor der Tause).

Das Judentum hatte keinen Gewinn von der Ausstoßung des Christentums. Der Juden blutiger Aufstand gegen Rom endete mit

ber Zerstörung Jerusalems durch Titus im Jahre 70.

In dieser erschütternden Natastrophe erblickte die Christengemeinde "das Strafgericht Gottes über die christusmörderische Stadt"\*). Eine jüdische Prophezeiung, die den (nicht errungenen) Sieg über die Heidenwelt seierte, wurde in Neinasien (um 95) christlich umgearbeitet und erhielt die Bezeichnung der Offenbarung (Apokalypse) des Johannes. Aber noch waren die Juden nicht völlig niedergeworsen. Erst der Aufruhr des Bar Koch da hatte (135) dieses tragische Ende. Jerusalem hieß nun als römische Feste Lelia Capitolina.

Das Christentum bagegen breitete sich, gegründet auf die Thätigeseit des Paulus, rasch aus; es wandte sich an die Armen und Elenden, und gerade sein mystischer Charatter, der die Gläubigen "in Zungen reden" und "weissagen" ließ, verschaffte ihm den Beitritt aller, die sich unglücklich und bedrückt fühlten und, wenn nicht in diesem, doch in jenem Leben auf ein besseres Los hofften. In Gütergemeinschaft und Askese, noch ohne Priesterstand lebend, erwarteten sie in Liebe die Wiederkunft Christi. —

## II. Die verfolgte und kämpfende Kirde.

### 1. Die Marthrer.

Der Gegensatz zwischen Christen und Heiben verschärfte sich, nicht zum mindesten durch das Fernbleiben der Christen vom sittenlosen heidnischen Theater, vom streitvollen Cirkus und vom blutgetränkten Umphitheater. Noch mehr aber fürchteten die Heiden die Ersolge der Christen, in denen sie mit Recht die Borboten des Unterganges ihres Reiches erblicken; sie verschrieen sie daher als Atheisten d. h. Göttersleugner, und dichteten ihnen alle möglichen Berbrechen an. Den Gebitdeten war ihre scheindare Gleichgiltigkeit gegen Künste und Bissenschaften verächtlich. Es erschienen die heftige Streitschrift des Celsus (zwischen 150 und 200), die bissigen Satiren Lucians u. a. Dem Staat aber, dem römischen Reiche, waren die Christen Berschwörer und Aufrührer. Nero benutzte den Haß gegen sie, ihnen den von

<sup>\*)</sup> Holymann a. a. D. S. 657 ff.

ihm selbst verursachten Brand Roms zur Last zu legen und ließ ihre Führer grausam zu Tode martern. Später maren es gerade die besseren Raiser, wie Trajan und Mark Aurel, die sie verfolgten, mährend die schlechten Herricher fie in Ruhe ließen. Nur Alexander Ceverus ehrte den Weisen von Razareth. Rach einer längeren Rube fand unter De cius (250) die erste größere Christenversolgung statt; es wurde gegen alle gewütet, die die römischen Götter nicht anbeteten. Roch grimmiger verfuhr, obichon (ober weil?) die Christen bereits im Staat und am Hofe von Ginflug waren, Diotletian (j. oben S. 303), ber (seit 303) die Kirchen niederreißen und die Evangelien verbrennen ließ. Unzählige Chriften starben durch Schwert, Feuer, Strang und wilde Tiere einen Heldentod, mahrend (besonders in Ufrika) viele sich feige vor Götter= und Kaiserbildern niederwarfen und ihnen opferten. Einige Jahre nach Diokletians Rücktritt hörte endlich die Berfolgung auf. Gein früherer Behilfe, jest Raifer, Balerius und beffen Rollege Konstantin erließen 311 bas Toleranzedift, bas ben Chriften, sofern fie Ergebenheit gegen das Reich bewiesen, Glaubensfreiheit gewährte, das in den zwei folgenden Jahren noch erweitert wurde, indem jett auch der Uebertritt zu ihnen Gestattung fand und sie die geraubten Rirchengüter zurückerhielten. Licinius, ber dabei mitgewirft, fuchte diese Edikte wieder rückgängig zu machen, aber umsonst; er fiel im letten der blutigen Bürgerfriege jener wilden Zeit, und Konftantin war Alleinherricher. Dieser handelte den Chriften gegenüber aus reiner Staatstlugheit. Ein herzloser Blutmensch wie er, ber seinen ältesten Sohn Erifpus und feine zweite Gattin Faufta morden ließ, konnte fich nicht aus lleberzeugung zum Chriftentum hingezogen fühlen, wohl aber finden, daß die äußerst zahlreich gewordenen Chriften ihm ein heer ergebener Unterthanen bieten würden. Er fronte die Rolle, die er svielte, durch feine Taufe auf dem Sterbebette (337), und feine Sohne fehrten den Stiel um, indem fie nun die Beiden verfolgten. Der Kreuzglaube war jest Staatsreligion, wenn auch nicht ohne eine jähe Unterbrechung. Der Neffe Konstantins und Rachfolger seiner Sohne, Rulian (geb. 331, reg. 360, + 363), zugleich als Grieche und Chrift erzogen, verehrte jene und verachtete Diese Richtung. Nicht ohne theatralische Reigung den Philosophen spielend, unterdrückte er als Kaifer die neue Staatsfirche, ohne die Chriften zu verfolgen, und führte ein selbsterfundenes Beidentum, eine Art Sonnenfult ein, ber jedoch mit seinem Tode im Persertriege rasch verschwand und der konstantinischen Ordnung wieder Platz machte.

#### 2. Die Seften.

Das Zusammentreffen der heidnischen Religionen mit dem Judenund Christentum mußte in den religiös empfänglichen Gemütern, für die noch kein Grund vorhanden war, eine bestimmte Glaubensansicht als unsehlbar richtig zu betrachten, notwendig eine zahllose Menge verschiedener Auffassungen hervorrufen, die häufig genug aus Ideen der brei Hauptrichtungen, des Beiden-, Juden- und Chriftentums bunt und ohne Kritik zusammengesetzt waren.

Das Chriftentum war noch kein Jahrhundert alt, als in seinem Schoffe bereits jene Art vermengter Anschauungen auftauchte. Die unter dem Ramen der Gnosis bekannte, von dem Judenchriften Rerinthos in Ephejos am Ende des erften Jahrhunderts gestiftete Sette lehnte sich an die platonische Philosophie und trennte scharf Geift und Materie als Sitze des Guten und Vösen, sowie den höchsten Gott (der als Chriftus Mensch wurde) und den Weltschöpfer (Demiurgos). Albarten der Gnostifer waren die Ophiten, die in der Schlange des Sündenfalls das höchste Biffen erblickten, und die Doketen, für die der Leib Jesu bloß eine Vorstellung gewesen. Um die Mitte des zweiten Sahrhunderts schwärmten die Montanisten für die Wiedertunft Jeju und das himmlische Jerusalem und glaubten sich vom heiligen Geiste (Paraklet) zu Efstase und Prophetie begeistert. Die Monarchianer verschmolzen den Bater und den Sohn zu einem einzigen Wefen.

Noch eigentümlicher als die sich durch die Entstehungsgeschichte bes Chriftentums von felbst darbietende Berknüpfung besselben mit Juden= und Griechentum erschien diejenige mit der zoroaftrischen Lehre im Manichaismus (f. oben G. 185), ber fich über fast bas gange römische Reich verbreitete, aber im Westen mehr und mehr von seinem orientalischen Charafter verlor und in Italien schon Mitte des fünften Jahrhunderts durch Kaiser und Papst unterdrückt wurde. Mit den Manichäern und Gnostifern verwandt waren die Priscillianisten, eine zugleich asketische und schwärmerische Schule, beren Stifter, ber Spanier Priscillian, von den Orthodoren nach Trier geschleppt und dort, ungeachtet des Protestes der edeln Kirchenfürsten Umbrosius von Mailand und Martin von Tours, 385 mit sechs Unhängern hingerichtet wurde - der erste Rebermord der driftsichen Religion!

So früh schon machte sich der Fanatismus in der jungen Kirche geltend! Er trieb aber noch mehr merkwürdige Früchte, so namentlich die Schrift des Laktantius, in der er (313) gegen die Urheber der kaum beendeten Verfolgung in glühender Sprache den Tod verlangte, und dann eine Sette, die orthodoxer fein wollte, als alle übrigen Christen. Das waren die Donatisten in Nordafrika - wild schwärmerische Leute, die sich von den von ihnen verachteten, weil nicht so fanatischen Christen trennten, und als Raiser Konstantin sich gegen fie erklärte, in ihren heftigften Glementen, den fog. "Cirkumcellionen", mit Keuer und Schwert wüteten, bis der Berricher nachaab und ihnen

Freiheit gewährte, was sie später auch von Julian mit gleichen Greueln

erzwangen.

Keine von der herrschenden Kirche als ketzerisch gebrandmarkte Richtung hat aber solches Aufsehen erregt, jo lange gedauert und so weit Geltung erlangt, wie die Partei der Arianer, benannt nach dem Presbyter Urius zu Alexandria in Alegypten, ber Chriftus nicht als gleichen, sondern nur als ähnlichen Befens mit Gott betrachtete. Der bortige Diakon und spätere Bischof Athanafins, fein Sauptgeaner, behauptete das gleiche Wefen von Bater und Cohn, und die gange chriftliche Welt teilte sich in zwei einander leidenschaftlich bekämpfende Barteien. Raifer Konftantin, obichon noch Beide, griff in den Streit ein und versammelte 325 das Konzil von Nikaa, wo die Mehrheit bon 300 Bischöfen sich auf den Wunsch des Kaisers für Athanasius aussprach und den Arius verdammte - damit war die Dreieinigkeit defretiert! Konstantin aber wechselte seine bisberige Ansicht; ein Konzil in Thros entjette und verbannte den Athanafius und begnadigte den Arius, und der Kaiser berief ihn nach Konstantinopel, wo er aber 336 auf rätselhafte Urt plöglich ftarb. Konftanting Sohne ftanden auf verschiedenen Seiten, und der Kampf dauerte fort. Ja, die Arianer herrschten zeitweise in mächtigen Reichen, wie wir noch in diesem und bem nächsten Buche sehen werden, bis sie überall unterdrückt und ihre Schriften vernichtet wurden.

Coweit Die griechische Philosophie auf christliche Richtungen ein= gewirft hatte, gehörte fie ber letten Heußerung des antifen Beiftes, ber neuplatonischen Schule an. Sie war ein Versuch, die bom Christentum bedrohte griechische Kultur durch wieder zu erweckende heidnische Gläubigkeit zu retten. Der vom Christentum abgefallene Meanpter Ammonios Sattas war ihr Stifter, ihr bedeutendstes Haupt aber sein Landsmann Plotinos (205-270), der in Rom großen Ginfluß auf hof und Stadt ausübte. Gein Suftem beftand im Streben nach Bereinigung mit der Gottheit, die er unendlich und gestaltlos nannte und durch eine Stufenreihe von Zuftanden mit der Seelenwelt oder Weltseele verband, mahrend er die Körperwelt als bloßen Schein und boje, aber auch als notwendig betrachtete. Die Seelen hielt er für ewig, vor und nach dem Körper bestehend, auch in Erde, Pflanzen und Tieren waltend, zwischen benen je nach Berdienst eine Seelenwanderung stattfinde. Er litt an Etstajen, glaubte an die Magie und alles Mystische, behandelte aber die Mythologie durchaus willfürlich. Sein Schüler Porphyrios aus Tyros (+ um 300) trat in magwoller Beije, nicht verdammend, gegen das Chriften= tum auf. Deffen Schüler Jamblich os aus Chalkis in Sprien († 330) verlor sich noch mehr in das mustische Wesen; ihm hing Kaiser Julian an. Bu diefer Schule gehörte auch eine edle, geistvolle Jungfrau, Supatia, die in Alexandria lehrte, aber 415, auf Anstiftung des

fanatischen Bischofs Kyrillos von einem "chriftlichen" Pöbelhausen in einer Kirche (!) gräßlich ermordet wurde. Der christliche Bischof. Synessios von Kyrene, ihr Schüler, aber schon vor ihr gestorben, verehrte sie hoch.

Die letzten Neuplatoniker, Proklos aus Lykien (410—485), der in Athen lehrte, und Damaskios aus Damask (um 529), der die Schließung der Schule in Athen unter Justinian erleben und bei den Perfern Juslucht suchen mußte, waren bereits so sehr in Mystik, Etstase und Magie versunken, daß ihre Richtung nur noch der Taufe bedurste, um in der mittelalterlichen Scholastik aufzugehen. Die antike Kultur hatte sich vollständig ausgelebt.

### 3. Die allgemeine Kirche.

Den Sekten gegenüber bildete sich die höhere Einheit der kathoslischen, d. h. allgemeinen Kirche aus und stärkte sich nach und nach durch Ausstoßen der dem Christentum fremden Elemente, doch nicht, ohne von den Sekten manches anzunehmen, was der Lehre Jesu fremd gewesen war. Was dessen nicht würdig schien, wurde unter dem Namen der Härelsen (hairesis, d. h. Lehrart) zusammengefaßt und als keßezrisch erklärt — nicht ohne Willkürlichkeit und ost nur durch zusällige Mehrheit der Konzilien, deren Mitglieder die Visch öfe (Episkopoi) wurden, ursprünglich Ausseher der Gemeinden, jetzt die Obersten der Priester (Presdyteroi, d. h. Aelteste der Gemeinden), unter welchen wieder die Hetz (Presdyteroi, d. h. Aelteste der Gemeinden), unter welchen wieder die Hetz (Diakonoi) standen. Zusammen bildeten diese Rangstußen ein System, das Kleros (eigentlich Los, Erbgut) hieß. Sine hestige Polemik wurde zwischen Orthodoxen und Härdige Sprache genommen.

Die beste Seite der christlichen Gemeinschaft war und ist noch die Nächsten- oder eigentlich Menschen siebe (caritas), die von den ersten Gemeinden her sich durch alle Zeiten fortpslanzte, indem die Begüterten (früher sämtlich, später nur noch teilweise) die Armen, namentlich die Angehörigen der Marthrer, reichlich unterstützten, was tresslich organisiert wurde, aber später zu Mißbräuchen sührte. Dem Christentum war es freilich nicht möglich, die Stlaverei aufzuheben, wozu es die Macht nicht hatte; aber gemildert hat es sie sehr in seiner bessern Zeit.

Im römischen Reiche war schon in vorchriftlicher Zeit die Feuersbestattung in Abnahme gekommen und statt ihrer die Veerdigung in Sarkophagen immer mehr üblich geworden. Schon dies, vorzugsweise aber das Beispiel der Juden, aus denen das Christentum hervorzegegangen, muß die Christen bewogen haben, ihre Toten ausschließlich der Erde zu übergeben. Dies geschah in besonderen Friedhösen, Kömez

terien, b. h. Orten bes Schlases. In und bei Rom legten sie zu biesem Zwecke, unter bem Schuße der Gesete, und zur Zeit der Versfolgungen in der Eigenschaft von Armenkorporationen, an den Stätten der Reste ihrer Märthrer jene unterirdischen Grabstätten an, die unter dem Namen der Katakomben we en bekannt sind. Dort hielten sie auch ihre Versammlungen, und als diese verboten wurden, drachten sie geheime Eingänge an und erweiterten die Galerien zu förmlichen Ladyrinthen, und so noch an vielen anderen Orten des Reiches. Nachdem die Versolgungen aufgehört hatten, wurden die Katakomben nach und nach aufgegeben und später sogar — vergessen, dis sie in neueren Zeiten wieder entdeckt wurden\*).

Die Katakomben Roms sind die reichsten Fundorte der altchristlichen Kunst. Natürlich konnte in diesen Gängen mit Nischen für die Sarkophage die Architektur weniger zur Geltung kommen als die Plastik, und diese wieder weniger als die Malerei. In Fresco wurden an Decken und Wänden symbolische Darstellungen christlicher Ideen in Gestalt von Menschen, Tieren, Pflanzen und Verzierungen und in wunderbar seiner Aussührung angebracht, aber auch rührende Scenen aus der Bibel, der Leidensgeschichte u. s. w. Künstlerisch genommen sind sie allerdings Nachahmungen antifer Kunst.

Nachdem der christliche Glaube frei geworden, durfte er seine gottesdienstlichen Orte aus der Erde ins Freie verlegen, zuerst in die Kapellen über den Katakomben, dann in die Basiliken, denen die römischen Paläste als Muster dienten, so daß sie von den heidnischen Tempeln scharf abstachen. Ihre rechteckige Anlage verbreitete sich über das gesamte christlich gewordene Reich. Neben ihnen entstanden aber auch firchliche Nundbaue nach dem Borbilde der Thermen, zuerst für Grad- und Tauskapellen, dann auch sür Kirchen. In Statuen und Sarkophagen entwickelte sich eine altchristliche Plastik, an den Wänden der Basiliken eine firchliche Malerei, der Mosaikarbeiten würdig zur Seite gingen. Diese Werke sprechen durchaus nicht für Mangel an Kunstsinn der Christen.

Gleiches kann nicht von der Wissenschaft gesagt werden, die in altchristlicher Zeit durchaus in der Religion aufging. Sie wurde schon dadurch an einem Ausblühen verhindert, daß sie bei den Heiben bereits untergegangen war, als das Christentum siegte, und daß der Bunder= und Aberglaube, der jene damals beherrschte, wenn auch meist in anderen Kormen, auf die Christen überging.

Die altchristliche Wissenschaft, die also lediglich Theologie war, begann ihr Leben in dem nach dem Jünger Johannes benannten vierten Evangelium, in dem die den jüdsschen Gelehrten Philon (oben

<sup>\*)</sup> Soltau a. a. C. S. 497 ff. — Fäh, Geschichte ber bilbenden Künfte. Freiburg i. Br. 1897. S. 214 ff.

S. 313) beseesende Idee des Logos eine christliche Gestalt erhielt. Seine Entstehungszeit, wie auch die der drei älteren (synoptischen) Evangelien ist nicht genau ermittelt. Es folgten ihnen zahlreiche "apostryphische" Jesusleben, die zum Teil mit sindischen Bundern angefüllt sind. Seit Ende des 2. und Ansang des 3. Jahrhunderts treten die Kirchen väter an die Spize der christlichen Litteratur. Die ersten derselben, Clemens von Alexandria (um 190) und sein Schüler Trigenes (185—254), standen der Gnosis nicht serne, behandelten aber mehr moralische Fragen. Tagegen besämpsten Frenze, behandelten aber mehr moralische Fragen. Tagegen besämpsten Frenz, behandelten heftig; sezterer wurde ein Hauptversechter starrer Orthodoxie und Feind der Philosophie. Als rhetorisch hochgebildet erwies sich Eyprian, Bischof von Karthago († 258).

Im 4. Jahrh. traten die ausgezeichnetsten ber Kirchenväter auf. Doch wurden die beiden Gregore (von Razianz und Ruffa) und Bafilios von den zwei folgenden überstrahlt. Sieronymos aus Dalmatien (um 340-um 420) war erft Ginfiedler, bann Priefter und Lehrer in Rom, dessen Unsitten und Scheinchriften er scharf geißelte, obschon er nicht frei von Eitelkeit war; die lateinische llebersetzung der Bibel (Vulgata) ift fein Werk. Sein Zeitgenoffe Muguft inus, wieder ein Afrikaner (354-430), durch seine Bekehrung von Reterei und wildem Leben zur Frommigfeit und feine freimutigen "Bekenntniffe" bedeutend, seit 395 Bischof von Sippo, bekämpfte in edler Sprache die Häresien, obschon seine Lehre von der Gnadenwahl selbst zu einer folden wurde, und war gerecht gegen die heidnische Philosophie; mit brennenden Farben schilderte er in seinem "Reich Gottes" das Senfeits (Himmel und Bolle) und das lette Bericht. Sein Bekehrer, Bijchof Ambrofius von Mailand (340-397), war ein heftiger Gegner der Arianer, deren Unterdrückung im römischen Reiche er beförderte, aber auch der Bater der chriftlichen Tonkunft. Als Dichter schilderte das Jenseits der Sprer Ephraem. besang der Spanier Prudentius (348-410) die Martyrer. Doch gab es auch chriftliche Dichter, in deren Schaffen Die Religion zurücktrat und antike Lebensfreude sich geltend machte. Spite fteht der liebenswürdige Gallier Aufonius aus Burdigala (Bordeaux, um 310-370), in beffen Verfen die Dogmatik keinen Blat fand.

Die christliche Geschichtschreibung begründete Bischof Eusebios von Cäsarea (um 270—340) durch seine Welt- und Kirchengeschichte, schrieb aber auch eine unwürdig friechende Viographie des blutigen Konstantin. In höherem Maßstabe folgte ihm der schon genannte Hieronymos. Ob Ummianus Marcellinus (um 325—400), der den Tacitus fortsetze, wovon wir aber nur die Geschichte seiner Zeit besitzen, ein Christ war, ist streitig. Entschieden zeigte dies der

spanische Presbyter Orosius, dessen Geschichte von Abam bis auf seine Zeit (410) reicht. Als letzter Kirchenvater mag ber gewandte Prediger Johannes Chrysoftomos aus Syrien († 407) gelten.

## III. Die herrschende Birche.

### 1. Das Byzantinische Reich.

Hatte ichon unter Diokletian (oben S. 303) Rom aufgehört, ben Mittelpunkt des nach ihm benannten Reiches zu bilden, wofür aber diefer Raiser noch keinen Ersat gefunden, so ging dagegen Konstantin I. energisch vorwärts, indem er dem Reiche, in dem der römische Senat feine Stelle mehr hatte, eine neue Sauptstadt gab und damit - Die orientalische Frage schuf. Die kleine griechische Rolonie Bnzantion am Bosporos wurde vergrößert, durch prachtvolle Bauten und in Griechenland geraubte Runftwerke geschmückt und Ronftantinopel genannt (328-330). Versprechungen aller möglichen Vorteile lockten aus allen Teilen bes Reichs eine ftarte Bevölkerung und mit ihr auch einen zügellosen Böbel nach der neuen Metropole. Das byzantinische Reich hatte bereits begonnen zu bestehen; denn ein römisches war es nicht mehr. In seinem vollen Umfange war dieses später nur noch zur Ausnahme vereinigt, sonft immer zerteilt, und zulett murde der Diten ber Hauptteil und blieb jogar allein noch übrig. Das Reich hatte hart zu fampfen gegen die an und in feine Grenzen dringenden Germanen und hunnen, beren Wanderungen und Schicffale in unfer nächstes Buch gehören. Aber im Besten wie im Often standen bereits Germanen an der Spipe der Reichsverwaltung, wie ein Stilicho, und der Heere des Reiches, ein Botherich, Arbogaft, Merobaudes, die oft genug die Geschicke ber Welt entschieden.

Für immer zerfiel nach dem Tode des tüchtigen Spaniers Theos do sios I. (395) das frühere römische Reich in zwei Reiche seiner unfähigen Söhne, in das öftliche (bhzantinische) unter Arkadios und das nur noch zum Sterben bestimmte westliche unter Honorius, mit dem Site in Mailand. Die Grenze bildete das ionische Meer und eine von dessen nördlichem Ende bei Stodra (Stutari) ausgehende, bis zur Donau laufende gerade Linie. Damit war für alle bisherige Zeit Europa in Morgens und Abendland geteilt, die durchaus verschiedene Entwickelungen durchmachten und Bedürfnisse hatten. Das östliche Reich blickte nach Assend, das westliche und mehr noch seine Nachfolger nach dem Atlantischen Deean voraus. Dort schlief die mittelländische Kultur ein, um nur auf kurze Zeit durch einen morgenländischen Vorstsche (den Islam) aufgerüttelt zu werden. Hier begann die abends ländische Kultur ihr Leben durch die frische Kraft der Germanen.

Hellas, das früher dem Often Leben verliehen, war tot: Theodofios hatte noch die olnmpischen Spiele verboten; jett, unter dem schmach= finnigen Jungen Arkadios konnte Alarich dort verwüsten, mas überhaupt noch stand. In dieser Schwäche verharrten die Bnzantiner bis auf Justinian I. Als aber das westliche Reich (476) erlosch, hatten fie doch so viel Findigkeit, dieses Ereignis als einen Abfall von ihrem Reiche zu betrachten und auf die Hoheit über das ganze ehemalige Reich Anspruch zu erheben. Die Diplomatie ist gewissermaßen ein Erbteil der Byzantiner geworden; sie waren darin die Lehrmeister Europas; nur schade, daß sie ihnen nicht viel genütt hat. Raiser Benon fandte 488 den Oftgoten Theoderich dem Ufurpator Odo= vakar auf den Hals, in der Hoffnung, durch ihn Italien zu gewinnen: er hat nur den schwächern durch einen stärkern Rebenbuhler ersett und damit zugleich die von den Goten bisher bewachte Donau den Slawen und den damals noch finnischen Bulgaren preisgegeben \*), zwei Bölkerstämmen, vor denen das Byzantinerreich niemals Rube befam bis zu seinem Untergange! Im Angesichte dieser Gefahren war es der Raifer Juftinian (527-565), der dem Reiche nicht nur Festigkeit verlieh, sondern ihm sogar, wenn auch nur sehr vorübergehend. Stalien und Afrika zurückgewann, ja in Spanien Kuß faßte.

Das Byzantinische Reich bilbete ein ebenso buntes Bölfergemisch wie das gewesene römische, aber mit dem Nachteile, daß ein herrschensdes Bolk, wie die Kömer waren, nun sehlte. Diesen Mangel mußte eine stramme Staatsordnung ersehen, und diese schuf Justinian. Erst in seinen letzen Zeiten, nachdem das Reich alles verloren, was nicht von alters her griechisch war, erhielt es einen hellenistischen Charakter, der sich im Neugriechentum erhalten hat. Die Byzantiner nannten sich, odschon sie Rom nicht mehr oder nur noch zum Schein besäßen, mit Stolz Rom äer; in Bahrheit waren es außerhalb Griechenlands Slawen, Bulgaren, Armenier, Perser, Aramäer, Araber, Negypter, Libher u. s. w., die der Despotismus der Kaiser noch bunter unterseinander wars, um überall die zuverlässigsten Unterthanen zur Beswachung der unzuverlässigen verteilt zu sehen. Herrschende Sprache des Reichs wurde, wie schon vorher in der Kirche, seit Ende des

6. Jahrhunderts die griechische.

Die Regierung des Reiches war streng centralisiert. Ein Haupt= mittel zu diesem Ziele bildete die günftige Lage und bedeutende Größe, die Festigkeit und Pracht der Hauptstadt, mit der sich keine andere Stadt des Reiches vergleichen konnte, namentlich seitdem im 7. Jahr= hundert der Islam dem Reiche Antiochia, Damask, Jerusalem und Alexandria weggenommen hatte, seit welcher Zeit in Byzanz ebenso= sehr das gesamte Reich vertreten war, wie in Paris das neuere Frank=

<sup>\*)</sup> Bergberg, Geschichte ber Bigantiner u. f. w. Berlin 1883, S. 9 ff.

reich. Die Macht der Kaiser war dem Namen nach unumschränkt. In Wirklichkeit aber hatte die Bevölkerung der Sauptstadt und hatten die obersten Truppenführer, bei schwächeren Monarchen auch die höheren Bof- und Staatsbeamten, einen großen Ginfluß auf die Regierung. Die geheiligte Person des Autokrators umgab ein undurchdringliches Gehege von Höflingen mit blendenden Titeln und glänzenden Gewän= dern und ein steifes Ceremoniell. Ueber die Thronfolge war nichts förmlich festgesett. In normalen Zeiten war sie erblich, wenn ein Erbe vorhanden war; sonst wurde sie durch den Willen ehrgeiziger Kaiserinnen oder einflufreicher Köpfe eingebrochen oder neu geregelt, jo daß oft rasch verschiedene Dynastien und einzelne Usurpatoren, nicht selten durch Mord und andere Grenel, einander verdrängten. Huch Blendung und andere Gewaltthaten, Aufstände und Bürgerfriege find dabei neben der sprichwörtlich gewordenen byzantinischen Falschheit und Treulofigkeit wiederholt vorgekommen und wurden durch die Chriftlichfeit und Kirchlichkeit des Reiches nicht verhindert. Tropdem war die anatolische Kirche eines der Mittel, das Reich zn befestigen. Ein zweites bildete die Bureaufratie, die mit ihrer vortrefflichen Gliederung, Schulung und Arbeitäfraft das Vorbild der neuen europäischen ge= worden ist, ein drittes die tüchtige Finanzwirtschaft, die, weil spar= jamer als im römischen Reiche, feinen Staatsbanfrott zu verzeichnen hatte, ein viertes endlich die in der frühern Beit ausgezeichnet orga= nificrte und disziplinierte Urmee, die aus ausgehobenen brauchbaren Kriegern und aus angeworbenen Soldnern meift fremder Bolter bestand, unter Zustinian 150 000 Mann zählte und Feldherren wie Belifar und Narjes an der Spige hatte. Raifer Leon III. im 8. Jahr= hundert teilte sowohl das Beer als das Reich, statt der früheren Brovingen, in "Themata", beren jedes jowohl ein Gebiet, als eine Legion umfaßte und unter einem Strategen ftand. Germanen bilbeten vorzugsweise die Leibgarde der Kaiser. Dazu kam eine besonders von Griechen bemannte Flotte von Tromonen (leichten Kriegsichiffen).

Solcher sesten Einrichtungen bedurfte das Byzantinerreich in der That. Hatte es ja vom römischen Reiche die unselige Hinterlassensichaft der endlosen Kriege mit den persischen Sassaniden iden übersnommen, die vom Kaufasos die zum Libanon wüteten und das Tigrissund Euphratgebiet, zeitweise sogar Kleinassen verheerten. Justinians großer Zeitgenosse Chosen Luschierwan machte den Dströmern besonders heiß. Mußten sie ja zu gleicher Zeit in Europa auf der ganzen Donaulinie und die nach Talmatien die Awaren, Bulgaren und Slawen abwehren! Ganz neue Verhältnisse aber brachte das 7. Jahrshundert. Die rasch gesunkenen Sassanden erlagen 633—637 dem wilden Anstrume der Anhänger Wohammeds, und Byzanz erhielt in den siegreichen Arabern oder Sarazenen neue surchtbare Feinde, durch die das Reich nicht weniger als ganz Syrien und Legypten

verlor; rasch folgte auch das übrige Afrika nach; ja die Beduinen erschienen in Aleinasien, und der Chalif Moawijah dachte Konstantinopel zu erobern, das die Araber 672 zu Land und See angriffen. Aber das "griechische Feuer" vertrieb sie mit großen Berlusten, und 718 abermals. Dagegen überschwemmte eine flawische Bölferslut, die auch die Bulgaren mit sich riß, den Norden und bald auch den Süden der Balkanhalbinsel, und das Bulgarische Reich begann dort sein für Byzanz verderbliches Dasein, das sich dis vor die Thore der Hauptstadt furchtbar machte, dis Kaiser Basilios II. dieses gefähreliche Bolt — mit schändlichen Grausamkeiten — (1014) unterwarf, nach welcher That Byzanz zu neuer Macht emporstieg, obsichon es nur noch zwei Halbinseln, den Balkan und Kleinasien, und die zwischen ihnen liegenden Inseln besaß.

Alle diese entsetzlichen Ariege aber hinderten das Volk von Konstantinopel nicht, einerseits seinen dogmatischen Liebhabereien, auf die wir zurücksommen werden, und anderseits dem aufregenden Treiben der "Blauen" und der "Grünen" (s. oben S. 306) im Hippodrom der Hauen" und der "Grünen" (s. oben S. 306) im Hippodrom der Hauen" und der "Grünen" (s. oben S. 306) im Hippodrom der Hauen" und der "Grünen" (s. oben S. 306) im Hippodrom der Hauen" und der Hauen" und den übrigen größeren Städten des Neiches Nachahmung fand. Aber nicht nur diesen unnützen Beschäftigungen lebten die Byzantiner. Sie waren auch ein Handelsvolk, vertrieben ihre Waren und führten fremde Stoffe ein sowohl auf dem Schwarzen und Mittelmeer, auf dem sie ihren Zeitzenossel weit voran waren, wie auf dem Seewege nach Indien, und durch sie wurde die Seidenzucht aus dem fernen Tsina nach Westzasien und Europa verpflanzt\*). Griechen und Syrer beherrschten den byzantinischen Handel, der natürlich durch die Eroberungen des Islam starke Einbußen erlitt.

### 2. Die Rirchenstreitigfeiten.

Nach dem Tode Julians des "Apostaten" gab sein Nachsolger Jovian der Kirche alles ihr Entzogene zurück und erklärte für Christen und Heiden gleicherweise Religionsfreiheit. Bon dieser humanen Politik siel der unkluge junge Kaiser Gratian (376) ab, indem er auf den Kat des edeln, aber in Glaubenssachen undulbsamen Amsbrosius, den "Häretiern", d. h. den Anhängern der Minderheit von Nika, alle Zusammenkünste verbot, ihnen ihre Kirchen entriß, diese den "Rechtgläubigen" übergab und die Zuwiderhandelnden mit den härtesten Strasen bedrohte. Gegen die Donatisten, deren Stärke man fürchtete, wurde aber milder versahren als gegen die Arianer, die unmachsichtig unterdrückt wurden. Diese Intoleranz setze Theodosios

<sup>\*)</sup> Herpberg a. a. D. S. 92 ff.

fort, und sein Wille wurde auf brutale Weise durchgesetzt, obschon die Arianer im Ostreiche die Mehrheit hatten. Der Arianismus schwand in der Mitte des 5. Jahrhunderts, soweit einst Kom geboten hatte — aber nur, um unter den Germanen wieder zu erstehen, wie wir sehen werden. Eine kleine Nemesis traf freilich Theodosios, der wegen eines Volksausstandes in Thessaloniste gegen die gotische Besatzung dort (390) im Cirkus 7000 Menschen niedermetzeln ließ, dafür aber vor Ambrosius bittere Buße thun mußte.

Im Byzantinischen Reiche und besonders in dessen Hauptstadt bildeten, wie bereits angedeutet, dogmatische Streitigkeiten neben den Wettrennen eine Hauptleidenschaft der Bevölkerung. An der Spite der Kirche stand dort nicht die Geistlichkeit, sondern der Kaiser, dem sich diese fügen mußte (Cäsareopapismus). Sein Geschöffen wurde, und zwar im Gegensaße zu dem vom Osten her mit Eisersucht angesehenen Bischof von Kom oder dem Bapste.

Trop der Unterdrückung der Arianer traten neue Sekten auf, so die Neftorianer (seit 428), die zwischen der göttlichen und menschlichen Natur in Christus scharf zu unterscheiden suchten, und die Monophysiten (auch Jakobiten genannt), die nur eine, und zwar die göttliche Natur anerkannten. Vergebens versuchte das Konzil in Chalkedon (451) zu vermitteln; die Spaltung nahm zu. Sie hatte bereits zwei Jahrhunderte gedauert, als die Araber dem Neiche die monophysitischen Patriarchate von Antiochia, Jerusalem und Alexandria wegnahmen, was durch jene unfruchtbaren Streitigkeiten ungemein erleichtert war. Die Monophysiten zogen die Herrichaft des Islam derzenigen der byzantinischen Orthodoxie vor! Es war zu spät, als nun eine Einigung gelang, indem 681 das Konzil von Konstantinopel die Lehre von zwei Willensäußerungen und Willen in der Person Christi als orthodox erklärte. Es waltete nun einige Zeit Ruhe, bis

im 8. Jahrhundert ein neuer firchlicher Kampf entbrannte.
Kaiser Leon III. (seit 717), der Jaurier genannt, der Sieger über den zweiten arabischen Angriff (s. oben S. 325), der auf mehreren Gedieten als Berbesserer der Zustände des Reiches auftrat, wagte sich endlich auch an die Kirche. Der allerdings gößendienerisch übertriebene Reliquien= und Bilderdien stenst erschien diesem persönlich frommen "Kulturkämpfer" als abergläubisch und heidnisch, und diese Ansicht teilten mehrere Bischöse und alle höher gebildeten Leute mit ihm. Im Jahre 726 erließ er mit dem Senate der Hauptstadt ein Dekret, das die Anbetung der Bilder verbot, die indessen nicht entsernt, sondern nur höher gehängt wurden. Aber ein großer Teil des Reiches, die Griechen voran, unterstüßt von Kom, sehnte sich gegen den Kaiser auf. Dieser warf den Ausstand nieder und verordnete nun (728) die Entsfernung der Bilder aus den Kirchen und die Uebermalung der Fresko-

gemälde. Wilder Rampf brach aus zwischen den Ikonoklasten (Bilder= fturmern) und Itonodulen (Bilderverehrern), zu denen überall befonders Die Frauen und Monche zählten. In ihrem Gifer wüteten jene nicht nur gegen die Bilder, sondern auch gegen die Runft, nicht nur gegen die Alöster, sondern auch gegen deren Wiffenschaft. Die Spannung zwischen Rom und Byzanz wuchs zur Keindschaft an. Bavit Gregor II. erließ den Bann gegen die Bilderstürmer, worauf Leon damit ant= wortete, daß er das byzantinische Unteritalien und Sicilien, sowie den Westen der Balkanhalbinsel, der bis dahin unter Rom stand, vont Bavittum logrif und unter den Vatrigreben von Konstantinovel stellte. Sein gleichgefinnter und als Regent gleich tüchtiger, aber auch ebenfo einseitiger Sohn und Nachfolger (feit 741) Ronftantin V., von den Gegnern "Lopronymos" (etwa: Schmutzerich) geschimpft, versuhr noch derber als der Bater und begünftigte überdies die allen äußerlichen Gottesbienst verwerfende und nur moralisch wirkende gnostische Sette ber Paulicianer. Aber die für seinen Entel regierende, gebildete, jedoch herrfüchtige Athenerin Frene trat auf die Seite der Itono= bulen und bewirfte, daß 787 ein Kongil in Rifaa, in dem die von den ikonoklastischen Kaisern Verfolgten die Hauptrolle spielten, die Bilder und deren Berehrung herftellte und ihre Gegner verdammte. Daß es der Raiserin dabei nicht um die Religion zu thun war, bewieß sie, indem sie ihren bereits zur Regierung gelangten, freilich mißratenen Sohn Konstantin VI. (797) blenden ließ! Aber unter Leon V., bem Urmenier, der den Niedergang des Reiches beflagen mußte, lebte der Bilderfturm wieder auf, den das Heer und manche Bischöfe fturmisch verlangten. Alles wiederholte sich, Gewalt, Widerstand und Aufruhr, bis zum Kaisermord. Endlich erneuerte die Kaiserin Theodora bas Werk Frenens und stellte 842 den Bilderdienst für immer her; die Baulicianer aber wurden unterdrückt oder vertrieben. Ehrenvoller für die orientalische Kirche war jedenfalls die Bekehrung der Bulgaren durch die Slawenapostel Methodios und Aprillos, die Ueber= setzer der Bibel. Dem letteren ist weiter das flawische Alphabet zu verdanken.

Dem Bilberstreite folgte der völlige Bruch zwischen den Kirchen von Rom und Byzanz. Papst Nifolaus (seit 858), in dem Streite zwischen dem wegen seiner Freimütigkeit entsetzen Patriarchen Ignastios und dem wom Hose willkürlich zu dieser Würde berusenen (gelehrten, aber charakterlosen) Photios zum Schiedsrichter aufgerusen, anerkannte den ersteren. Photios aber blieb, vom Hose gestützt, Patriarch und begann den Rachekamps gegen Kom, das er in der Frage der Aussendung des Heiligen Geistes vom Bater und Sohne (wie Rom) oder bloß vom Bater (wie Byzanz wollte) der Ketzerei beschuldigte. Sine von ihm berusene Synode sprach 867 den Bann gegen den Papst aus. Obschon Kaiser Basilios I. der Makedoner

den Photios entfernte und Ignatios wieder einsette, verlangte Papit Hadrian II. förmliche Absetzung des Photios. Und Byzanz gab nach, nicht aber gegenüber den Unsprüchen Roms auf die Bulgaren, die die griechischen Popen vertrieben hatten. Aber Kleros und Bolf von Byzanz verabscheuten jenes Nachgeben und wandten sich dem Photios au, den der Kaiser, als Ignatios starb, wieder einsetzte. Rom hob nun die Rirchengemeinschaft mit dem Berhaften auf und bannte ihn. Seitdem find die abend= und morgenländische Kirche getrennt und haben beide an ihren Auffassungen des heiligen Beistes festgehalten. Daran änderte es nichts, daß des Basilios Sohn Leon VI., ob nun dem Frieden zu lieb, oder weil er mit Photios zerfallen war, Diesen in ein Aloster schickte, wo er 891 starb. Dieser Kaiser, der den Despotismus im Reiche auf die Spige trieb, hatte in der That an Wiederverbindung mit Rom gedacht; aber mit seinem Tode erlosch Diese der Bevölkerung des Oftens durchaus verhaßte Tendenz für immer. Die christliche Kultur des Morgenlandes verknöcherte dagegen mehr und mehr, während fie im Abendlande das bewegteste Leben entfaltete.

## 3. Die byzantinische Runft und Biffenschaft.

Wie das Byzantinische Reich gewiffermaßen eine Erneuerung der westlichen Hälfte des Reiches Alexanders des Großen war, fo wieder= holte sich auch in ihm, was sich in jenem vollzogen hatte, eine Ber= bindung des diesmal noch tiefer entarteten und gesunkenen Griechen= tums mit morgenländischer Kultur, nur daß jest noch das Christentum als dritter Taktor hinzutrat. Aus diesem Zusammentreffen verschiedener Ibeen entwickelte sich ein neuer Kunftstil, der byzantinische. In der Baukunst bewirkte der Mangel an Bauholz den Bergicht auf die horizontale Baltenbedachung der Bafilifen und die Ginführung des Gewölbebaues, und zwar vorzugsweise des Centralbaues mit einer Ruppel über auf Pfeilern ruhenden Bogen, oder einer mit Ruppeln gewölbten Halle\*). Zuerst trat die byzantinische Architektur in der Ditkaiser italischer Proving, dem Exarchat Ravenna, auf, am reinsten in der achteckigen Kirche San Vitale. In Konstantinopel bildete die weltberühmte Sophienfirche, von Juftinian (537) prachtvoll er= neuert, den Triumph dieser Baukunft: eine Bermittelung zwischen Bafilika und Centralbau. Der Raifer errichtete noch 24 weitere Kirchen in der Hauptstadt; aus seiner Zeit stammen die gleichnamige Rirche und weitere in Theffalonike. Der Bilderstreit unterbrach die Bauluft, die aber im 8. Jahrhundert neu erwachte. Die Plastif war auch nach Wiederherstellung der Bilder aus den Kirchen verbannt, bethätigte fich aber in weltlichen Statuen, auch Reiterstandbildern, und in Sartophagen, wenn

<sup>\*)</sup> Fäh a. a. O. S. 239 ff.

auch schwach — besser in kleineren Kunstwerken, wie Elsenbeinplatten und Diptychen (Doppeldecken zu Notizbüchern), auch aus Gold und Silber. Die Malerei umsaßte vortrefsliche Mosaiken, wenn auch nicht ohne Schwächen, an den Chorwänden der Kirchen, nachdem aber diese in Versall geraten, an Wand-, Tasel- und Buchmalereien (Miniaturen). Die menschlichen Figuren der byzantinischen Malerei sind sowohl keusch, als prachtvoll und faltenreich gekleidet, aber ungemein steif, ungelenk, dünn und demütig, und heben sich von goldenem Hintergrunde ab. Die Künstler waren eben kaft durchweg Mönche.

Die byzantinische Dichtkunst besteht aus mißlungenen Nachsahmungen der klassischen Dichtungen Griechenlands. Das beste Eposist noch das über die Thaten des Dionysos von dem am Ende des 4. Jahrhunderts lebenden Aegyptuhellenen Nonnos, der sich aber, Christ geworden, zu einer Paraphrase des Evangeliums Johannis wandte. Im 5. Jahrhundert wagte es Duintus aus Smyrna, die Isias in matten Versen sortzuseten. Im 12. Jahrhundert schrieb Johannes Tzetes "Geschichten Isians" und "Chisiaden" in bereits entarteter Sprache.

Weit höher steht die Geschichtschreibung der Byzantiner; sie ist sehr umfangreich und höchst wahrheitliebend, zeugt aber von mäßiger Begabung. Der Mönch Georgios Shukellos im 8. Jahrh, schrieb eine Weltchronik von Adam dis auf Diosletian, die der Abt Theophanes, ein versolgter Ikonodule, dis 813 fortsetzte; der Patriarch Nikephoros versaßte eine Reichsgeschichte des 7. und 8. Jahrhunderts. Sine Leuchte der byzantinischen Wissenschaft war der uns bereits bekannte Photios; er pslegte Grammatik und Philologie, sowie kirchliche Schriftsellerei und bereitete die nachfolgende Periode litterarischer Thätigkeit vor.

Kaiser Konstantin VII. Porphyrogennetos (ber im Purpur Geborene, 913—959) begünstigte die Wissenschaften eifrigst, sowohl das Studium der alten Litteratur, als die Pslege der neuen. Dieser Kaiser war auch selbst als Schriftsteller thätig und überließ die Regierung anderen Händen. Doch bestanden seine Werke nur in Sammlungen und Jusammenstellungen aus allen Wissenschaften, während sich ein Kreis von Gelehrten seiner Umgedung sowohl mit derlei Arbeiten, als mit weiteren Fortsehungen der Reichzgeschichte beschäftigte, die auch in der späteren Zeit eine ganze Vibliothet sleißiger historischer Werke ins Leben ries. Grundlegend für noch spätere wissenschaftliche Thätigkeit war die Stiftung der großartigen Klosterwelt auf dem Vorgedirge Athos seit 963.

Ein unsterbliches Verdienst um die Rechtswissenschaft erwarben sich Kaiser Justinian und sein Minister Tribonian durch die Sammlung der Grundsätze des römischen Rechts (Corpus juris civilis, noch lateinisch, später aber auch mehrsach griechisch bearbeitet und vervollständigt, so durch die Ekloga von des Bilderstürmers Leon III. Minister Niketas, durch die Basilika unter Basilios I. 884 u. a.).

Seit dem 11. Jahrhundert war die byzantinische Litteratur im Verfalle begriffen.

# 4. Die byzantinische Kulturkolonie Rugland.

Das byzantinische Kirchentum und damit sowohl das System der Staatsfirche, als die mit ihm verbundene Kultur gewann in der Zeit, da das byzantinische Reich noch eine Macht darstellte, eine Abzweigung in dem damals ichon größten, wenn auch fpäter vorübergehend verfleinerten Lande Europas, in dem den Hauptteil der farmatischen Tief= ebene umfaffenden ruffischen Reiche. Bier, wo in der Zeit helle= nischer Kulturblüte die Stythen hausten, wohnten bereits die dem arischen Bölkerstamme angehörenden Slawen, freilich streckenweise von finnischen Bölkern durchsetzt und begrenzt, im Westen von Germanen, eine Bölferverteilung, die durch Wanderungen mehrfach abgeändert wurde. Namentlich breiteten sich die Clawen vom 5. Jahrhundert vor bis zum 7. nach Chr. auf allen Seiten weiter aus, feit Mitte bes 6. Jahrhunderts fogar bis in den Süden von Griechenland, während ihnen die türkischen Awaren und Bulgaren nachdrängten. Die Slawen, mit benen wir es hier zu thun haben, die Boreltern der Ruffen, wohnten im 9. Jahrhundert in der Gegend zwischen Nowgorod und Riem und vom Waldai-Rücken bis zu den Karpathen. Ihre Kultur beruhte auf der Dorfgemeinde, der aller Grund und Boden gehörte und von ihr unter die Familien verteilt wurde. Es gab aber auch Privatgrundbesitzer und etwa zwanzig Städte, wenn auch erst hölzerne. Die Berrichaft führten mehrere kleine Fürsten. Gine kriegerische Ordnung gab es nicht; bagegen murbe auf ber Strafe vom finnischen Meerbusen nach dem Schwarzen Meere lebhafter Sandel getrieben\*). Die Religion dieser öftlichen Slawen kannte weder Priester, noch Bilder oder bestimmte Vorstellungen von Göttern; fie verehrten aber einen oberften Lichtgott und beffen Kinder: Sonne und Feuer und glaubten an Wasser= und Walddämonen. Die Leichen wurden meist verbrannt, mit dem Herrn auch Eklaven und Haustiere, Waffen und Geräte, und man warf über der Aiche einen Hügel auf. Nach einem grabischen Berichte wurde oft ein Toter in und mit einem Flußschiffe und mit ihm ein Weib, das man geopfert, verbrannt. Es tamen aber auch Beerdigungen vor. Reich war das Volk an Liedern und Zauber=

<sup>\*,</sup> Schiemann, Th., Rufland, Polen und Livland. Berlin 1886. I. Bb., S. 25 ff.

sprüchen. Es liebte Musik, war vollständig bekleidet und reich mit Schnuck versehen.

Unter ihren Nachbarn war den Russen am gefährlichsten das an das Schwarze Meer und den Kaspisce grenzende Reich der türkischen Chasaren, die im 8. Jahrhundert die jüdische Religion angenommen hatten und hebräsche Namen führten; ein Chakan beherrschte sie, und ein stehendes Seer von 12000 Mann war ihre Schutswehr.

Die Oftfüste des Baltischen Meeres wurde schon früh von standinavischen Flotten unter Seekonigen besucht, die dann auch in das Innere des Landes eindrangen und sich dort ansiedelten. Sie nannten fich Baringer oder Barager; Die Finnen hießen fie Rus. Ihnen zuerst Widerstand leistend, entschlossen sich endlich die Slawen, drei schwedische Brüder, deren erfter Gruretr, flawisch Rurit, hieß, als Fürsten zu berufen. Sie folgten diesem Rufe im Jahre 862 (?) mit ihren Familien. Rurit wurde bald Alleinherricher und trug auf fein Reich den Namen des ruffischen über. Er setzte sich in Nowgorod fest und fandte zwei seiner Mannen. Askold und Dir, nach Kiem, wo sie sich selbständig benahmen und von wo sie bereits 865 einen Raubzug zu Schiff nach Byzanz unternahmen. Mit den Waragern tamen Götter= bilder und nordische Götter, darunter Perun (Thor), in das Land. Statt aber Konftantins Feste zu erobern, wurde Rugland vom byzantinischen Christentum erobert. Schon 866 gründete Photios (oben S. 327 f.) eine Kirche mit Bischof in Kiew. Rurits Nachfolger Dleg (eig. Helgi) nahm Kiew unter Beseitigung der beiden Usurpatoren, erweiterte das Reich und erschien mit 2000 Wifingerbooten 907 vor Konftantinopel, das seinen Abzug durch Gold und einen Handelsvertrag erfaufen mußte. Ruvits Cohn Igor (eig. Ingwar), ber ihm folgte, bedrohte, um Störungen des Vertrags zu rächen, neuerdings Byzanz, wurde aber durch das griechische Feuer heimgetrieben. An der Donau aber erzwang er 945 einen neuen Vertrag, der bereits die Ruffen in Chriften und Nichtchriften unterscheibet. Igors Witwe Dlga (eig. Helga), die für ihren minderjährigen Sohn Swjätoflaw (der erste reinslawische Name eines ruffischen Großfürsten) regierte, eine kräftige Frau, schuf Ordnung im Reiche und zog 957 friedlich nach Byzanz, wo sie sich unter der Patenschaft des Raisers Konstantin VII. Vorphy= rogennetos taufen ließ und den Ramen Belena erhielt. Seitdem herrschte Spannung zwischen ruffischen Christen und Beiden, bei denen auch der junge Großfürst verharrte. Namentlich waren die beständig nach= strömenden Wikinger dem unkriegerischen Christentum abgeneigt. Swjätoflaw, trot feinem Namen noch gang ein helbischer Normanne, unterwarf die Chasaren und die Bulgaren an der Wolga und auf byzantinisches Gesuch jene an der Donau, wo er sich aber selbst fest= segen wollte, wurde jedoch von den wilden (türkischen) Betschenegen erschlagen. Damit endete bas wäringischeldische Rugland.

Ein neues Rugland, ein byzantinisch-flawisches, begann, als 28 fa= Dimir, Swjätoflams unehelicher Sohn von einer flawischen Magd, nicht mehr durch Heldensinn, sondern durch tückischen Brudermord Alleinherrscher wurde. Ein eifriger Heide noch und Gößendiener, ja Menschenopferer, wolluftig und graufam, schickte er die ihm läftig gewordenen Waräger nach Byzanz und wurde, nicht aus Ueberzeugung. sondern aus Berechnung, daß es ihm nüglich fei, weil das Land schon mit Chriften angefüllt war, wie Konstantin ein Bekenner bes griechischen Kreuzes (989), wofür er die Hand der byzantinischen Prinzeß Unna erhielt. Byzanz und Rugland wurden damit für immer zwei orthodore Geschwisterreiche. Die Göben wurden zertrümmert oder ver= brannt, jogar ertränkt und die Bewohner Kiews getauft. Der Großfürst und griechische Metropoliten zogen bekehrend im Lande umher; aber noch aab es oft blutigen Widerstand der Heiden. Die Haupt= fache aber ift, daß in Rugland mit dem Chriftentum überall höhere Rultur ihren Ginzug hielt; Lefen und Schreiben verbreitete fich langfam. Bladimir felbst wurde als Chrift milder und mäßiger, wenn er auch das Bolt durch Gastmähler zu gewinnen wußte. Das Herricherhaus gab das Normannentum völlig auf und flawisierte sich vollständig. Leider legte es durch die nach Wladimirs Tode beginnende Unfitte der Teilung bes Reiches unter bes Großfürsten Sohne, Die (und beren Nachkommen) häufig Kriege gegen einander führten, den Grund zu jener Schwäche, die das ruffische Reich vom 13. bis 15. Jahrhundert zum Bafallenlande der Mongolen herabwürdigte, welche traurige Zeit noch lange durch das Eindringen mongolischer Barbarei und Unsitten nachgewirft hat.

In der Zeit von der Gründung des ruffischen Reiches unter Rurik bis zum Einbruche der Mongolen (1222) hatte der Anbau bes Landes wenig Fortschritte gemacht\*). Die Ausrodung der bas Reich bedeckenden Wälber schritt von Guden nach Norden fort, und die Landwirtschaft stand auf sehr unentwickelter Stufe. Ergiebiger waren Jagb, Fischerei und Honigausbeutung. Gebaut wurde nur mit Holz. Städte überwogen an Bedeutung immer mehr die Dorfer, deren Bauern eine niedrige Stellung im Staate einnahmen. Ihre geringe Bildung ließ nach Annahme des Christentums stetsfort noch heidnische Ansichten und Gebräuche fortdauern, und im besten Falle wurden die Gigenichaften und Tefte der Götter auf die Beiligen übertragen und die "ichwarzen" Götter in Teufel verwandelt, deren Wertzeuge, Zauberer und Beren, Bampire und Wärwölfe, gefürchtet wurden. Damit ging die niedere Geistlichkeit, die meist nicht höher stand als das Bolt, durchaus einig. Schon damals war die Trunfsucht allgemein verbreitet. Roch lange kam jogar Bielweiberei vor. Bauern stiegen indessen oft

<sup>&</sup>quot; Ediemann a. a. D. S. 127 ff.

durch Aufnahme in die Städte oder den Sofdienst in der Kultur empor. Die Städte wuchsen um einen befestigten Mittelpunkt, ben Kreml, an, um den fich Cloboden (Borftabte) reihten, fo daß eine neue Stadt ober mehrere um die alte entstanden. Die Burger der Sauptftädte und ihres Gebietes (Woloft) versammelten fich in Gesantheit zu einer Wetsche; sie zerfielen in drei (keineswegs für sich abgeschlossene) Stände: Bojaren (Großgrundbefiger), Raufleute und fleine Leute ober Bauern, die aber alles Bichtigere den beiden oberen Alaffen überließen, ohne jedoch auf Tumulte zu verzichten. Die Wetsche konnte den Fürsten (doch stets aus den zu sehr großer Bahl angewachsenen Rachkommen Ruriks und mit Rücksicht auf deren Erbfolgerecht) wählen und absetsen und lebte oft in Streit mit ihm. War er aber ftark, jo brängte er sich ihr auch auf. Im Norden hatten neben den Slawen Die Finnen vielen Ginfluß; im Guden lebten unter ihnen Armenier, Juden, Griechen u. a. In Romgorod wohnte eine bedeutende beutsche Kolonie, und die Stadt mit weitem Gebiet war mehr Republik als Fürstentum. Die Gewerbe ftanden in den Städten auf keiner geringen Stufe; Baumeister aber waren meift Griechen oder Abendländer. Alls Geld dienten in älterer Zeit Leder und Felle; später wurden Münzen gebraucht, aber in Byzanz geprägte (schon früh mit der Bezeichnung "Rubel"), noch später nach dortigem Mufter im Lande selbst geprägte.

Die Haupthandelsplätze waren die auch politisch bedeutendsten Nowgorod und Kiew; mit ersterem wetteiserte Polozk. Da die Slawen keine Neigung zur See hatten, verschwanden die warägischen Flotten, und den Seehandel betrieben die Deutschen. Doch behielten die Fürsten noch das altgermanische Gefolge auch in flawischer Zeit als Druschina bei, deren ältere Glieder, die Bojaren, der Fürst als Stattshalter in die von ihm abhängigen Städte und Bezirke sandte, aus denen er die Wojewoden, Heersührer, wählte, und die auch seinen Rat (Duma) bildeten. Setzten sie sich irgendwo fest, so gesellten sie sich

zu den bereits angeseffenen Bojaren als Landadel.

In kirchlicher Sinsicht blieb Rußland stets von Byzanz abhängig, dessen Patriarch auch sein religiöses Haupt war und dem gegenüber es nur eine Kirchenprovinz (Metropolic) bildete. Der Metropolit in Kiew und alle ersten Bischöse waren Griechen. Die geisteliche Gerichtsbarkeit wurde auf Kosten der weltlichen bedeutend ausgedehnt; die Bischöse aber waren der Willkür der Fürsten preissageben.

Von geistiger Vildung in jener Zeit ist wenig zu sagen. Schulen gab es nur private und sast nur für Lesen und Schreiben. Geschrieben wurde nur von den Geistlichen, und nur Theologisches, ausgenommen einige Historiker, unter denen der Mönch Nest or vom Höhlenkloster in Kiew um 1091 hervorragte.

Die ruffische Kirche hätte in jener Zeit unter Umftanden eine wichtige Wendung machen können; der völlige Bruch (Schisma) zwischen Rom und Byzanz war nämlich erft im Jahre 1054 erfolgt, als die Legaten des Papites in der Sophienfirche die Byzantiner feierlich erkommunizierten, weil der Patriarch Michael Kerularios auf gleichen Rang mit dem Papite (Leo IX.) Unipruch erhob, beffen Namen aus den Kirchenbüchern itrich und die lateinischen Kirchen und Klöster schloß, ja die Lateiner für Ketzer erklärte. Aber Rom gab die Hoffnung noch nicht auf, wenigstens Rugland für seine Kirche zu gewinnen, das ichon bor jenem Ereignisse christlich geworden war. Es tam daher 1075 Gregor VII. nicht ungelegen, als ber aus Riew vertriebene Großfürst Isjaflaw durch feinen Cohn Jaropolt in Rom um des Papites Silfe bat. Gregor willfahrte gern unter der Bedingung, daß Kiem Roms Cherhoheit gnerkenne; aber obichon Afjaflam mit polnischer Hilfe fein Reich wieder gewann, scheiterte ber Plan an der Zersplitterung Ruglands in eine Menge Fürstentumer\*).

## Sechster Abschnitt.

# Die Bölker des Islam.

## I. Die Entftehung des Islam.

### 1. Die Beimat.

Die Hoffnung, daß das Christentum die Religion sämtlicher Bölker um das Mittelmeer herum, was es ja bereits war, auch bleiben würde, sollte sich seider nicht ersüllen. Seine Zersplitterung in Sekten schon im ersten Jahrhundert seines Daseins, in Sekten, die sich fanatisch bekämpsten, hat seinen Bestand in jenen Gegenden, die nicht von einem einheitlichen Bolke bewohnt oder beherrsicht waren, untergraben und die Herrschaft über die christlichen Bölker Südwestassen und Nordsafrikas in die Hand eines nicht christlichen Bolkes sallen lassen, das aber soeben eine neue, gleich dem Judens und Christentum auf dem Eingottglauben beruhende Religion angenommen hatte. Dieses sehr einheitliche, sestgefügte und zur Herrschaft über andere Völker bis zu einem gewissen Grade sehr geeignete Volk waren die Araber.

<sup>\*)</sup> Herzberg a. a. D. S. 238 ff. — Schiemann a. a. D. S. 101 ff.

Arabien, die westlichste der drei südlichen Salbinseln Afiens, die fich von den beiden anderen, indischen, in Lage und Geftalt fehr scharf unterscheidet, gleicht in Natur und Klima mehr Afrika, während fie mit Afien enger zusammenhängt. Dieser Umftand berief Arabien umsomehr zur Herrschaft über die ihm zunächst gelegenen Länder beider Erdteile, als es noch eine frische Kraft darstellte, mit fleinen Aus= nahmen weder ägnptischen, noch affprischen, persischen, makedonischen oder römischen Erobern erlegen war und bis dahin seine Gaben noch nicht verbraucht hatte, weil es noch feine Rolle in der Weltgeschichte ivielte.

Da Arabien zum größten Teile aus muftem Sochlande besteht, so kann es auf seiner einem Drittel von Europa gleichkommenden Oberfläche nur eine geringe Bevölferung ernähren (2 Seelen auf den Milometer, dagegen Indien 60 und Tsina 100). Die dem semitischen Bölkerstamme angehörenden Araber find daher, mit Ausnahme ber wenigen Städte Nomaden, und die in Belten wohnenden Beduinen schauen auf die seghaften Landsleute stolz herab. Sie leben mäßig, effen wenig Fleisch und trinken keinen Alkohol. Dagegen verachten fie die Arbeit und haben gegen Raub, Betrug und Mord aus Blutrache fein Vorurteil. Familienleben und Gaftfreundschaft ftehen hinwieder auf hober Stufe, und die Frauen find, wenn auch ftreng unter= geordnet, doch geachtet; die große Mehrheit übt nur einfache Ehe. Die aus Afrika eingeführten Sklaven werden gut behandelt und gehören zur Familie. Deren Erweiterung, ber Stamm, ift festgefügt und betrachtet sich als völlig unabhängig. Der Schech, sein Haupt, darf nur raten, nicht befehlen, fogar der Scherif oder Emir, der mehreren Schechen übergeordnet ift. Häufige Fehden finden zwischen ben Stämmen ftatt, nicht felten um Ramele und Pferde, ihr beftes Gigentum.

Ungeachtet ihrer inneren Rämpfe fühlen fich die Araber als ein Bolf und haffen alles Fremde. Sie lieben ihr Land und ihre Sprache und dichten in dieser sowohl wilde Gefänge, die haß atmen, als rührende Lieder der Liebe. Diese Büstenpoesie, ausschließlich Ihrisch, hatte ihre großen Dichter schon in heidnischer Zeit, reckenhafte Gestalten, die Sabel und Bogen und Burffpieß gleich der Leier führten. Ende des 5. Jahrhunderts blühte Soheir, der einen Friedensschluß zwischen feindlichen Stämmen befang. Größer war in ber Mitte besselben Jahrhunderts Imruulkeis, der, bom Raifer Juftinian, der ihn gegen die Perfer benuten wollte, begünftigt und nach Byzanz gerufen, ein Opfer feiner ungebandigten Leidenschaften wurde. Rabiga bejang den dichterfreundlichen Araberkönig Roman von Sira, einen unbot= mäßigen Bafallen der Saffaniden, die ihn um 602 befeitigten. Schanfara und Taabbata maren im 6. Jahrhundert ebenfo gefürchtete Krieger wie begeifterte Sanger. Der vom Bolte gefeiertste

aber war Antara, Sohn einer Negerstlavin und wegen einer tapferen That frei geworden. Die besten Gedichte dieser und anderer Sänger wurden der Chre gewürdigt, in der Kaaba zu Mekka aufgehängt zu werden, und hießen daher Moallakat (die aufgehängten)\*).

### 2. Der Prophet.

Die Religion der Araber bis zum 7. Jahrhundert war ein roher Göten= und Fetischdienft, mit Totemismus (f. oben G. 61 f.) gemischt. Jeder Stamm hatte fein Idol, deren fich aber bisweilen mehrere ansammelten; von religiösen Gefühlen war dabei wenig oder nicht die Rede, wenigstens im Norden. Im Guden, den ein von den bedui= nischen Arabern verschiedenes Bolt, die Simjaren, bewohnte, fanden religiöse Kämpfe statt. Die von hier aus nach Afrika ausgewanderten Abeisinier, die dort Aethiopien beherrichten, hatten von Aegypten aus das Christentum erhalten und im 6. Jahrhundert zeitweise sich im arabischen Jemen festgesett, bessen Bewohner aus Fremdenhaß sich vielfach dem Judentum zuwandten, das auch auf dem Stufenlande der Westknifte, Sidichas, zahlreich vertreten, aber arabisiert war. Hier hauste, im Gegensatze zu den Beduinen, eine Sandel treibende Bevölkerung, wie im Gudoften, im alten Reiche Saba und beffen Umgebung, die mit Indien im Tauschverkehre stand. Den Mittelpunkt Diefer Bevolkerung bildete Mekka, wo ein Beiligtum, die Raaba, gleichsam den Sandel gegen die räuberischen Beduinen schützen sollte \*\*). Dort wurden jährlich im Frühling große Feste in Berbindung mit Jahrmärften gefeiert, die auch den Beduinen Nuten brachten und fie jum Friedenhalten bewogen. Die Raaba verwaltete und ihre Festlich= teiten leitete ber mächtige Stamm Koreisch. Mus dem zu Diesem gehörenden, aber nicht angesehensten Geschlechte der Benu (Sohne) Haichim wurde im Sahre 570 Mohammed, Cohn des Abdallah, geboren. Schon als Kind elternlos, wurde er Kaufmann und heiratete feine Herrin, die 15 Jahre ältere, aber reiche Witwe Chadibicha. Wie er zum "Propheten" wurde, hat die Sage abenteuerlich ausgeschmückt \*\*\*). Wahrscheinlich ist, daß er auf seinen Handelsreisen die in Arabien zer= streuten Juden und Christen kennen gelernt und, mit dem farblosen arabischen Seidentum zerfallen, sich dem Monotheismus zugewandt hat. Er suchte die Ginsamkeit auf, hatte Bisionen und glaubte Offenbarungen

<sup>\*)</sup> Müller, A., Der Jelam im Morgen= und Abendland, Berlin 1885, Bb. I, S. 3 ff., 37 ff., 49 ff. \*\*) Müller a. a. D. S. 22 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Grimme, Hubert, Mohammed. I. Teil: Das Leben. Münster 1892. S. 8 ff. — Müller a. a. L. S. 44 ff., 51 ff.

zu empfangen. Es bilbete fich eine Gemeinde um ihn, zunächst aus seinen Berwandten, welcher aber sein Freund Abu Betr (Bater des Befr) weitere Bläubige zuführte. Seine Lehre hatte indeffen auch einen sozialistischen Beigeschmack: wie das Christentum, wandte sie sich an die Armen; den Reichen wurde mit dem Weltgerichte gedroht, und das machte fie dem Großteil des Stammes Woreisch noch verhaßter als die dem Sandel schädlichen Phantafien des Propheten. Auch die Befreiung ber Sklaven gehörte damals noch zu den Zielen der neuen Lehre. Mohammeds Beharrlichkeit im Predigen wurde von den Koreischiten mit Hohn und Schimpf beantwortet. Heftige Gegner traten auf; es gelang ihnen, die Vermehrung der Gemeinde zu verhindern. Schon bachte er in seiner Bedrängnis an eine Verbindung mit den (athio= pischen) Christen, hielt fich aber doch lieber an seine Landsleute. Die Berfolgung wurde jedoch so hart, daß die Gläubigen auszuwandern begannen; fie erhielten aber auch Zuwachs, fo 3. B. burch Dmar, einen der bisherigen Verfolger, der Mohammed aufforderte, bei der Raaba Gottesdienst zu halten. Die gegenseitige Spannung wurde immer heftiger; die Mohammedaner wurden bonkottiert. Mohammed verlor seine besten Stüten, die Gattin Chadidica und ben Dheim Abu Talib, durch den Tod. Schließlich wurde sein Verweilen in Metta unmöglich, und die Bekehrung von Lilgern aus Medina (damals der Judenstadt Jathrib) bewog ihn 622 zur Flucht dahin, mit welchem Zeitpunkte (Sidschra oder Sedschra) seine Anhänger ihre Zeitrechnung beginnen, und zwar unverständigerweise nach bloken Mondiahren (zu 354 Tagen) zählen, deren 33 auf 32 Sonnenjahre tommen und beren Beginn nach und nach in alle Jahregzeiten fällt! Die fleine Gemeinde zog dahin; aber seitdem der Brophet dort war, ging mit ihm eine schlimme Veränderung vor sich. War er bisher nur ein Schwärmer, so wurde er dort zum Heuchler und Gewaltmenschen. Die Geschichte bes Religionsstifters hört damit auf, und die des wollustigen und grausamen Despoten beginnt. Mit den Juden überwarf er sich und vertrieb sie zulett. Ihrer über 600 wurden abgeschlachtet, die Frauen und Kinder als Sklaven verkauft. Mit den vier Frauen, die er den Gläubigen gestattete, nicht zufrieden, ließ er sich "offenbaren", daß ihm allein deren neun erlaubt seien. Die mekkanischen Raufleute wurden ausgeraubt. Der "Prophet" stellte sich selbst an die Spite der Räuberbanden, die mit der Zeit zu Kriegsheeren wurden. Gewaltsame Bekehrungen von Beiden und Morde an Gegnern folgten sich. Im langen Priege gegen die Poreischiten wurde 630 Mekka und bald gang Arabien erobert. Die Bande der Stämme lockerten fich; denn die Bekehrten verrieten dem neuen Propheten zulieb ihre Genoffen. Die reiche Beute der Kriegszüge lockte allerlei Gefindel und Verbrecher in ben Schoß der Lehre Mohammeds. Dieser starb als unumschränkter Herr Arabiens am 8. Juni 632 in Medina.

### 3. Der Roran.

Korán heißt eigentlich eine Lesung ober Vorlesung, mit Bezug auf Mohammed auch eine Offenbarung. Mit der Zeit aber wurde das Wort (mit Artifel: el korán) zur Bezeichnung der Gesamtheit aller Offenbarungen dieses "Propheten". Gesammelt wurden diese erst nach Mohammeds Tod, ohne alle Ordnung zusammengestellt und ihre einzelnen Stücke Ssuren (Abschnitte, 114 an der Zahl) genannt. Die Form ist die einer gereimten Prosa, und das im größten Teile äußerst langweilige Buch ist nicht ohne einzelne poetisch schöne Stellen.

Die Lehre Mohammeds als Ganzes heißt Islam, Ergebung, weil von jedem Gläubigen unbedingte Ergebenheit verlangt wird. Wer

sich ihr ergibt, ist ein Muslim, d. h. ein Hingebender.

Der Inhalt des Jslam ift ungeheuer ärmlich und öde. In seinem Hauptgrundsate: "Kein Gott außer Gott (arab. la ilâha illâ 'llahu) und Mohammed der Bote Gottes", ift nur das zweite Glied etwas Keues\*). Über auch Allah unterscheidet sich von Jahwe und dem Christengotte durch den Mangel an bestimmten ethischen Eigenschaften. Allah ist ohne Milde und Barmherzigkeit, er ist der reine orientalische Despot, der nur nach Willfür handelt. Der Mensch ist nicht sein Kind, sondern sein Stlave. Es ist (wie bei Calvin) vorsbestimmt, wer selig werden und wer verloren sein wird, und so alles im Leben auf Erden (Fatalismus, Kismet). Die Folge war nach kurzer, auf einzelne Gegenden beschränkter Blüte der Verfall und das Erstarren des Islam, wie er sich heute darbietet. Obschon Mohammed (in Sure 112) gegen eine Gottessohnschaft protestiert, stellte er sich Allah doch durchaus menschenähnlich vor und sprach von seinen Körpersteilen, sogar von Sandalen Gottes!

Mohammed anerkannte die großen Geister des Juden- und Christentums; er wollte von mehreren Propheten (Adam, Noah, Abraham, Mose und Jesus, wozu noch weitere Personen des A. und

D. T. kamen) nur der lette, aber auch der höchste sein!

Das Jenseits des Jslam nimmt ein furchtbares letztes Gericht, ein mit den süßesten materiellen Freuden erfülltes Paradies und eine Hölle mit ewigen Strafen an. Jum Paradies führt eine Brücke, scharf wie ein Schwert, über welche die Erlösten leicht weg kommen, von der aber die Verdammten in die Hölle stürzen. Alle Ungläubigen sind diesem gräßlichen Straforte verfallen. Der wahre Gläubige aber darf auf das Paradies und seine Houris hoffen.

Der Gläubige hat aber im Diesseits ftrenge Pflichten zu erfüllen. Diese find: 1) die Waschungen por bem Gebet und Reini=

<sup>\*)</sup> Müller a. a. D. S. 184 ff. — Grimme a. a. D., Band II: Shstem ber foran. Theologie. Münster 1895.

gungen nach jeder Berührung von unreinen Dingen und Bersonen (b. h. Ungläubigen); 2) die Gebete, die aus festgesetten Formeln und Koranftellen in Berbindung mit borgeschriebenen Körperhaltungen bestehen, zusammen aus 17 Alten, die zusammen eine "Refa" bilden. beren an fünf Tageszeiten je 4-8 zu beten sind; am Freitag findet öffentliches Gebet statt; er ift aber tein Feiertag; 3) Die Fasten. während des Monats Ramadan, bestehend in völliger Enthaltung von Speife, Trank und allen finnlichen Genüffen von der Morgendämmerung bis Sonnenuntergang; 4) die Wallfahrt, wenigstens einmal im Leben, nach Mekka zum schwarzen Stein an der Raaba, die vom Beidentum ohne Angabe eines Grundes auf den Islam übertragen wurde, und zur heilbringenden Quelle Semsem; 5) die Entrichtung einer Urmenfteuer. Beitere Pflichten find: ber heilige Rrieg (Dschihad) gegen die Ungläubigen, die Enthaltung von unreinen Genuffen (Schweine und Raubtiere, geiftige Getränke, Spiel u. f. w.), die Beschneidung der Anaben im 5. bis 6. Jahre. Gestattet ist die Che mit höchstens vier Frauen; aber praktisch machen davon nur die Reichen Gebrauch; Stlavinnen find außerdem freigestellt; indessen werden die Stlaven fehr milde behandelt. Der Roran gilt als burgerliches und Strafgeset, ohne für alle Fälle auszureichen. Seine Nebersetzung in fremde Sprachen ift verboten. Alle Muslime muffen entweder grabisch lernen oder verstehen nicht, was sie beten.

Da indessen der Koran viele Dunkelheiten und Zweideutigkeiten enthält, haben die islamitischen Theologen eine Sammlung von Ueberslieferungen angelegt, wie der "Prophet" diese und jene Stellen "habe verstanden wissen wollen". Diese Sammlung, die Ssunna genannt, ist für die mohammedanischen Orthodoxen ebensosehr eine notwendige Ergänzung des Korans, wie der Talmud der Juden eine solche des Alten Testaments. Die Sunniten sind daher die eigentlichen Rechtsgläubigen des Kolam.

### II. Die Blüte des Islam.

### 1. Das Reich der Chalifen.

Wie sehr Mohammeds Herrschaft auf bloße Gewalt gegründet war, zeigte sich, als sofort nach seinem Hinschiede der größte Teil der Araber, geführt von Leuten, die sich ebenfalls für Propheten außsgaben, sich gegen die steuerbegierigen Muslime empörte. Aber seines Nachsolgers, des milden Abu Bekr, des ersten Chalisen, blutige Feldherren, besonders der grausame Chalid, warfen die Aufrührer nieder. Und bei diesem Ersolge blieb es nicht. Der schon 2 Jahre nach dem ersten sein Amt antretende zweite Chalif, Omar, war die

gewaltige Perfönlichkeit, unter der sich die anfängliche Räuberbande jum Beltreiche, einem der größten, aber auch vergänglichsten in ber Geschichte entwickelte. Schon Mohammed hatte in seinem Dunkel, noch ehe er Mekka besaß, die Herrscher der beiden großen Nachbar= reiche, Byzantiner und Saffaniden, nebst anderen Machthabern zur Unterwerfung aufgefordert. Sie lachten über ihn, aber fie follten es bereuen. Omar machte des Meisters Traum unerwartet schnell zur Wahrheit! In wenig Jahren (635-650) wurden von den fana= tischen Muslimen nicht weniger als vier große Kulturländer erobert: Syrien, Babylonien, Perfien und Meanpten nebst Tripolis und Karthago.

Die Baterländer des Zoroaftrismus, wie des Juden- und Christentums waren dem Islam zugefallen, das byzantinische Reich um die Balfte verkleinert, das saffanidische vernichtet! Die Schwäche des lettern, das furz vorher von Byzanz besiegt war, und die Abneigung ber Syrer und Alegypter gegen Konftantinopel (oben S. 326) bahnten der ungebeugten Kraft Arabiens den Weg. Die arische Kultur war damals im Niedergange, die semitische im (freilich erst materiellen) Aufschwunge begriffen, wenn auch beides nicht auf die Dauer. Der Islam beherrschte bereits ein Reich von der Größe der Sälfte Europas; aber die Gegenfätze in der buntgemischten Bevölferung zögerten nicht, eine Emporung gegen Othman, ben Nachfolger bes von einem Christenstlaven ermordeten Omar, hervorzurufen, der er ebenfalls zum Opfer fiel, so auch der vierte Chalif, der edle Ali, trot dem Siege über seine Todseindin, Mohammeds Witwe Arscha (die Tochter Abu Befrs). Aber all dies Blutvergießen und neuer Burgerfrieg gegen die Aliden hinderten nicht die Fortsetzung der Eroberungen des Islam, bem unter ber neuen Dynastie der Omaijaden in den Jahren 705-715 die turanischen Länder, die Grengproving Indiens, Armenien, Georgien, Nordafrika bis zum Deean, ja fogar Spanien anheim= fielen; nur an Byzanz scheiterte er (oben S. 325) und an der frischen Kraft der Franken unter Karl Martell. Das Reich der Dmaijaden, Die ihren Sit nach Damast verlegten und nichts weniger als fromme Muslime waren, mochte zwei Dritteln von Europa gleichkommen. Tropbem frag ber Wurm ber Zwietracht darin. Der herrschenden indifferenten Partei ftand stets diejenige ber Unhänger Ulis, der Schitten gegenüber, welche die Sunna verwarfen und in ihre Un= fichten Schwärmereien von einer Wiederkunft des Propheten auf= genommen hatten, die an die judische Erwartung des Messias und die persische eines Nachfolgers Zarathustras (oben S. 185) erinnerten. Es ift fast ein Wunder, daß diese verheerenden Bruderkriege und Chalifenmorde dem Islam nicht ein Ende bereiteten. Freilich, Die Omaijaden kostete bieser Kampf den Thron; nicht hundert Jahre hatten fie ihn beseffen, als sie, fast gleichzeitig wie die Merowinger den Karo=

lingern, 750 den Abbafiden weichen mußten, den Rachkommen von Mohammeds Dheim Abbas, die fich zum Schein mit den Aliden verbunden hatten, aber, zur Macht gelangt, fie auf die Seite marfen und die noch lebenden Omaijaden auf scheußliche Weise ausrotteten. Un die Stelle ber weltlichen Leichtfertigfeit trat heuchlerische Scheinheiligfeit und unmenschliche Graufamkeit. Die neue Dynastie schlug ihren Wohn= fit in dem von ihrem zweiten Chalifen El Mangur gegründeten, fpater jo glanzenden Bagdad auf; fie mar weniger volkstümlich als die vorige, weniger "arabisch", fie näherte sich mehr persischem Wesen und ftrebte einem centralistischen Absolutismus zu, über dem fie aber, so groß ihr Glanz war, schon von Anfang ihrer Herrschaft an eine Broving des Weltreiches nach der andern verlor. Die erste war Spanien, das ein auf merkwürdige Weise geretteter Omaijade, Abderrachman, (759) zum unabhängigen Reiche erhob und damit sein Haus rächte. Schon Barun Er Rafchib (786-809), ber größte Chalif und Freund Rarls bes Großen, beherrschte nicht mehr bas gesamte Reich, und schon nach seinem Tode ging es abwärts; er untergrub es durch Die Vernichtung der Barmakiden, dieser trefflichen persischen Minister= familie seines Hauses, und durch die Teilung des Reiches unter seine feindseligen Sohne (von benen Ma'amun den Emin erschlagen ließ). Nach einander fielen nun Marotto, Tunis, Aegnpten, sogar Sprien, bann nach und nach auch Berfien ab, alle unter eigenen, einander rasch, meift durch Krieg und Mord, ablösenden Dynastien. Die Chalifen, benen taum noch Babnsonien gehorchte, fanten zu entnervten Buft= lingen herab: türkische Soldner und Haremfklaven herrschten am Hofe, bis die verfischen Bujiden, aufgeklärte Schiiten, als Emire al Omara (Hausmeier) an die Spike traten und die Chalifen (feit 945) nur noch dem Namen nach als geiftliche Oberhäupter figurieren ließen.

## 2. Berfaffung und Berwaltung.

Da die Araber in politischen Dingen keine Erfahrung hatten, nahmen sie für die Einrichtung ihres Neiches im Westen die byzanti=
nische und im Osten die persische zum Muster; im Finanzwesen, in
Münze, Maß und Gewicht führten sie die Ordnungen jener Reiche
vollständig ein. Gigentümlich war ihnen nur der Charakter des Neiches,
der in der Theorie ein gemischt geistlicher und weltlicher war. In
dem Chalifen ehrte der Araber vor allem den Nachfolger des Propheten. In der That übten die Herrscher in älterer Zeit selbst geist=
liche Verrichtungen aus und predigten sogar, in ihrem Namen auch
ihre Statthalter in den Provinzen, Freitags in der Moschee. Damals
lebten sie noch einsach, etwa wie Beduinenschechs; seit dem Aufkommen
der Omaisaden überwog die weltliche Seite, der Luzus und die Prachtliebe nahmen immer mehr zu, dis die Macht der Abbasiden, wie er-

wähnt, gebrochen war\*). Eine bestimmte Thronfolge gab es nicht, obsichon das arabische Recht sie dem jeweiligen Aeltesten der Familie zusprach. Wohl suchten die Chalisen, wenn sie Söhne hatten, diesen die Nachsolge zu sichern; in der Regel aber vollzog sich diese durch Wahl der herrschenden Partei, durch einen erfolgreichen Ausstand oder auch einfach durch Mord, in der entarteten Zeit nach dem Willen der (türksschen) Leibwache.

In der älteren Zeit hatten die Chalifen die Regierung selbst ge= führt und selbst Recht gesprochen. Als der Luxus durch die reiche Kriegsbeute zunahm, zogen fich die Beherrscher ber Gläubigen immer mehr aus dem Audienzsaale in das Barem zurud. Unter den Abba= fiden herrschten die Wefire, folange ihnen die Gnade lächelte und ihr Kopf feststand. Das war aber nicht alles; fie mußten zugleich Ceremonienmeister, Spielordner, Hofgelehrte, Hofdichter und Marchenerzähler fein. Die Chalifen verfügten über Leben und Tod ihrer Unter= thanen und über die Ginfünfte des Staates, die fogar der große Sarun je nach Laune an Günstlinge und Haremsdamen verschenkte. Der Hof fog das Reich, die Statthalter fogen die Provinzen aus, und bedui= nische Räuber, wie türkische Söldner nahmen noch weg was übrig blieb. Aber es wurde auch viel Treffliches geleistet; es entstanden ichone Strafen, Wafferleitungen, Karamanferais, und ein geregeltes Postwesen verband das weite Reich, allerdings nur jum Rugen des Staates in Frieden und Ariea.

Die bedeutendste Einnahme des Reiches bestand in der vom Koran vorgeschriebenen Armensteuer. Unter den ersten (patriarcha-lischen) Chalisen bestand sie in Kamelen oder Schafen im Verhältnis zu der Menge solcher Tiere, die die Unterthanen besaßen. Sie wurde jedoch nur zum Teile für die Armen verwendet, zu größeren Teilen für den Krieg und für die Beamten, die sie einzogen. Später vermehrten sich die Einnahmen durch Zölle und durch Kriegssteuern der unterworfenen Völker. Parsen, Juden und Christen mußten eine Kopfsteuer, eine Grundsteuer und Naturalleistungen an die Truppen entsrichten.

Im Kriege herrschte eiserne Zucht; barbarischen Strasen unterslagen die Fehlbaren. Die Araber ordneten sich nach Stämmen. Seits dem aber andere Völker zum Reiche kamen, wurden drei Armeekorps gebildet: Nords und Südaraber und Perser, später ein viertes, die Türken, und ein fünstes, die Afrikaner. Das Heer zersiel in Abteis lungen von 10, 100 und 1000 Mann; ihrer 10000 standen unter einem Emir. Seit der Eroberung Aegyptens gab es auch eine aras bische Flotte, deren Schiffe die griechischen zum Muster hatten.

<sup>\*)</sup> Kremer, Alfr. v., Kulturgeschichte bes Orients unter ben Chalifen. Wien 1875, I. Bb., S. 48 ff. 159 ff. 256 ff. 380 ff.

Für die Rechtspflege ernannte der Chalif als oberster Kichter Kadis, aber nur Mohammedaner. Sonst waren vielsach Juden und Christen als Beamte angestellt. Das Strafrecht war seltsam; während auf Bergehen gegen den Glauben Todes- oder wenigstens Leibesstrasen (Verstümmelungen und Hiebe) standen, wurde Word und Totschlag mit Sühnegeld abgemacht, und die Blutrache ging ganz frei aus.

### 3. Sitten und Buftanbe.

Da das Chalifenreich ein ungeheures Gemisch der verschiedenften Bölker darstellte, mußte es auch die mannigfaltigften Sitten und Bustände in sich fassen. Wohl waren die Araber im ganzen Reiche ein= gedrungen, aber je weiter von ihrem Baterlande, in desto geringerem Außer Arabien selbst, in bessen südlicher, himjarischer Halfte der nordarabische Geift bald die Oberhand gewann, wurden Sprien und das Gebiet des Euphrat und Tiaris am frühesten arabisiert, da ihre aramäische Bevölkerung ber arabischen ohnehin nahe stand. Alegypten war die einheimische Rasse so heruntergekommen, daß die Araber bald das herrschende Element wurden. Weniger war dies im fernern Westen und Often der Fall. In Nordafrika machten die tuch= tigen und freiheitliebenden Berber den Arabern das Feld streitig und find niemals von ihnen aufgesogen, wenn auch mit ihnen vermischt worden. Noch fremder blieben den Eroberern ihre Unterworfenen im Often, in Eran die Berfer, in Turan die Türken. Diese verschiedenen Volksverhältnisse begünftigten ungemein die nur zwei Sahrhunderte nach Gründung des Reiches sich vollziehende Zersplitterung desfelben.

Aber auch die herrschende Nationalität erlitt manche Beränderungen. Die Araber gewöhnten sich vielsach an das Stadtleben, wenn sie auch in diesem ihre Stammeigentümlichkeiten soweit beibehielten, daß jeder Stamm ein eigenes Quartier mit besonderen Mauern und Thoren, mit Moschee und Bazar, bewohnte. Eine eigenartige arabische Stadt aber gab es, da die übrigen schon ältere Bewohner anderer Abkunst umfaßten, außerhalb des Mutterlandes erst seit der Gründung von Bagdad, einer an Palästen der Chalisen und ihrer Größen reichen Prachtstadt, die mit dem alten Babylon wetteiserte, der es aber auch nicht an ärmlichen Vierteln mit elenden Hütten sehlte\*).

Das Leben in Bagdad näherte sich aber unter den Abbasiden immer mehr dem persischen Thpus. Der ungeheure Luxus, der mit prachtvollen Gebäuden, sowie mit Schiffen zu Lustfahrten auf dem Tigris und mit pompösen Festen getrieben wurde, stand dem arabischen Charakter ganz fern. Man hatte sogar die persische Zeiteinteilung

<sup>\*)</sup> Kremer a. a. D. Bd. I, S. 22 ff. 114 ff. Bd. II, S. 47 ff.

angenommen. Ein besonderer Sport war die Vorführung wilder Tiere. Im Chalifenpalaste waren (im Jahre 966) hundert Löwen angekettet, sogar zu beiden Seiten des Thrones, und Elesanten in Reihen aufsgestellt. Goldene Bäume mit künstlichen Vögeln standen in den Sälen. Körbe voll Gold und Silber wurden vor den Gästen ausgeschüttet, die davon mitnehmen durften.

Die Sitten wurden im erweiterten Reiche lockerer und nach dessen Zerfall noch schlimmer. Selbst im Mutterlande, in Mekka und Medina, machte sich Prostitution breit, wie viel mehr in Damask und Bagdad! Die meist einsache Ehe der Beduinen wich einem üppigen Haremsleben, in dem Eunuchen und Favoriten die Hauptrolle spielten. Sängerinnen und Tänzerinnen gewannen sabelhafte Summen von schwachen Herrschern, die dafür das Land in Armut stürzten. Tingeltangel waren in allen Städten zu finden. Schamloser Hande wurde mit Sklaven und Sklavinnen betrieben. Die ehrenhaften Araber kehrten nach Beendigung der Eroberungskriege als Beduinen in die Wüste zurück und überließen die Städte einer entnervten Noblesse und einem vaterlandslosen Pöbel\*).

Die Mohammedaner nichtarabischer Herkunft, besonders Berbern, Perser und "bekehrte" Byzantiner, obschon rechtlich als "Alienten" (Mawâli) mißachtet, überscügelten die Herrschenden nach und nach in Reichtum und Bildung; sie stiegen auch im Staate empor. Unter den "Ungläubigen" waren bei den Machthabern die Juden als Semiten bevorzugt. Einem Fürsten gleich war der aus dem Sassanibenreiche mit übernommene jüdische Exilarch in Babylonien, neben dem ein Gaon die religiösen Angelegenheiten leitete. Ganz ungestört bekämpsten sich die jüdischen Parteien und eiserten die Karäer, die Nachfolger der Saddukäer, gegen die orthodoxen Rabbinen, die an die Stelle der Pharisäer getreten waren, und gegen ihren Talmud, eine ganze Bibliothek von Auslegungen des mosaischen Gesetes, die um 30 v. Chr. in Palästina begonnen und um 475 in Babylonien vollendet worden war.

Die Christen genossen je nach dem Charakter der Herrschenden Freiheiten oder wurden verfolgt, in welchem Falle sie sich massenhaft zum Uebertritte bequemten. Der Glaubensmut der Christen im römisschen Reiche scheint damals verschwunden zu sein. Um besten befanden sich Mönche und Nonnen und die von der Orthodoxie abweichenden Setten, besonders die Restorianer, deren Patriarch in Bagdad saß und am Hofe großen Einfluß hatte. Sie zählten über 250 und die Jakobiten 150 Bischöse. Berachtet dagegen wurden die Parsen als "Feueranbeter".

Sehr verbreitet war allerlei Wahnglaube, jo an den bosen Blick

<sup>\*)</sup> Kremer a. a. C. S. 95 ff.

an Teufel und Dämonen (arabifch Dschinns) und an Zauberei. Da

lettere erlaubt mar, tannte der Islam feine Begenprozesse.

Gewerbe und Handel lagen in den Händen der Juden, Christen und Parsen. Dem Mohammedaner erschien die Arbeit als eines Mannes unwürdig. Als Geldleiher und Aerzte machten sich indessen jene "Unsgläubigen" unentbehrlich. Der Nestorianer Gabriel war Haruns Leibsarzt und erwarb große Reichtümer. Als aber die Eroberungen aufshörten, trieb der Erwerdssinn auch die "Gläubigen" zur Arbeit. Es bildeten sich Jünste; ja sogar Diebe, Kuppler, Gautler u. a. dursten zu solchen zusammentreten. Der arabische Handel umspann mit der Zeit Asien und Usrika und reichte nach Europa, wo er die Produkte des Landes der Bohlgerüche absette, wie Datteln, Zucker, Kassee, Kleiderstoffe, persische Schleier und Teppiche u. s. w. Durch die Araber kamen der Reis und die Palme in den Süden unseres Erdteils.

### 4. Rünfte und Biffenichaften.

Die Araber waren so rasch und unversehens aus Romaden zu Weltherrschern geworden, daß sie nicht Zeit hatten, einen neuen und eigenen Runftftil zu schaffen. Sie faben fich daher barauf angewiesen, die in den eroberten Reichen vorgefundenen Kunstformen zu benuten und auf ihre Art weiter zu bilden. Mohammeds erste Moschee in Medina war ein vergrößertes Belt. Wollten sie größere Gottes= häuser bauen, so mußten sie driftliche Kirchen zur Grundlage nehmen. Der Dmaijade Abdelmelik (685-705) war es, der damit begann, indem er in Ferusalem an der Stelle von Salomos Tempel die Felsen= moschee nach byzantinischen Vorbildern errichtete; und sein Sohn Walid I. (705-715), der den Christen die ihnen von Omar gelassene Sälfte der prachtvollen Johannestirche in Damask abkaufte und fie zur ebenso imposanten Dmaijaden-Moschee umbaute\*), ohne ihren byzantinischen Charakter zu verwischen. Dem Koran gemäß ist aus der Runft des Welam jedes Bild lebender Wesen verbannt und sind nur Bergierungen ("Arabesten") und Koransprüche gestattet, was dazu Anlaß gab, die arabischen Schriftzüge in schöner Weise abzurunden. Ferner verlangt der Islam, der feine Gloden fennt, um die Moscheen schlanke Türme (Minarets), von denen der Mueddhin die Gebetsstunden ausruft. In Aegypten benutten die Mohammedaner einheimische, römische und altchristliche Bauten zu Moscheen, deren erste 643 in Kairo entstand. In dieser Islamstadt des Millandes erhob sich als erstes größeres Gotteshaus die Moschee Ibn Tulun. Spik= und Sufeisenbogen wurden charafteristisch für diese Bauten. Noch eigen= tümlicher gestaltete sich die Baukunft des Islam in Versien, Indien

<sup>\*)</sup> Fäh a. a. D. S. 272 ff. — Müller a. a. D. S. 398 ff.

und Spanien, welcher Länder wir später zu gedenken haben. Infolge des Vilderverbots fallen Plastif und Malerei in der Kunst des Islam außer Betracht.

Die Dichtkunst seit Gründung der Religion Mohammeds hat die altarabische Poesie (oben S. 335 f.) an urwüchsiger und natürlicher Kraft nicht mehr erreicht, wohl aber an Eleganz und Kunft der Sprache übertroffen. Un die Stelle des Kampfgesanges ber Bufte trat immer mehr das Liebesgedicht der Städte\*). Die erften Sänger diefer Richtung waren Omar Ibn Abi Rabia und Aragi, beide aus Metta im 7. Jahrhundert, zur Zeit der Eroberungen, in denen übrigens die alten Streitlieder noch oft genug die Wachtfeuer begleiteten. Seit der Errichtung bes Chalifensites in Damast begünstigten die Omgijaden füdarabische Dichter, die von der Pracht und den Siegen der alten Könige von Saba fangen und mehr die epische als die Ihrische Dichtung pflegten, baneben aber auch Schmäh- und Spottgedichte gegen politische und religioje Gegner in den damaligen Partei- und Geftenfämpfen schleuderten. Gin echter Dichter war Waddach, aber auch ein Don Juan, den der eifersüchtige Chalif Walid (705-715) lebendig begraben ließ\*\*). Vielseitiger war Farazdak am Ende der Omai= jadenzeit.

Die Abbasiden in Bagdad zogen die entartete nordarabische Dich= tung heran, an deren Spite Moti Ibn Ajas ftand, ein Sof= schmeichler, Possen= und Zotenreißer trot schönem Talent. Unter harun und feinen Sohnen blühte der zugleich chnische und gefühlvolle Abu Nowas, dem die herrschende Mode sogar Verhöhnung des Islam und das Lob des Weins gestattete; als er aber alt wurde, ergab er sich der Frömmigkeit. Bon diesen Verirrungen hielt sich frei der volk3= tümlichere Ubul Atahija aus Rufa, der fich auch höberem Geiftes= fluge widmete und im Geruche der Regerei stand, weil man seine Religion nicht begriff. Die Verderbtheit seiner Zeit machte ihn pessi= mistisch. Gin gesinnungeloser Höfling, ber nur um Geld und Gunst fang, war Motanabbi († 965), ein ritterlicher Beld bagegen Ubu Firas Samdani († 968), der als Gefangener in Byzanz ein Gedicht an seine Mutter richtete und eine natürliche Poesie wieder ins Leben zu rufen suchte; der lette arabische Dichter von Bedeutung aber mar Abulala Maarri († 1057), ber fich als freier Beift hoch über feine entartete Beit erhob, an der er verzweifelte.

Der versiegenden eigentlichen Poesie folgte die Prosadichtung, in Reimen ohne Versmaß, die indessen in den Makamen köstlichen Humor mit wertvollen Beiträgen zur Sittengeschichte verband; als ihr vorzügelichster Schöpfer ist Hariri aus Basra (1054—1121) hervorzuheben.

\*\*) Müller a. a. D. S. 397.

<sup>\*)</sup> Aremer a. a. C. Bb. II, S. 355 ff.

Im Abendlande ist aber aus dem Gebiete der arabischen Dichtung kein Werf besser und weiter bekannt als die Märchen Sammlung "Tausend und eine Nacht" (arab. Elf Leila). Sie ist jedoch kein echt arabisches Buch, sondern aus dem Persischen und durch dieses aus dem Indischen entlehnt, wozu noch tsinesische, arabische und griechische Sagen kannen. Vollendet aber wurde die Sammlung erst im 15. Jahrhundert in Legypten.

Indem wir uns zu den wissenschaftlichen Leistungen im Gebiete des Felam wenden, muß vorausgeschickt werden, daß die ersten Schulen in diesem Kulturkreise aus den Moscheen hervorgingen, wo sich die Lehrenden und Lernbegierigen versammelten. Nicht etwa nur die Religion, sondern alle Wissenschaften wurden dort behandelt. Mit der Zeit aber entstanden besondere Lehranstalten (Medreseh) in schönen Gebäuden, zuerst 993 in Bagdad, wo die Lehrer und oft auch die Schüler aus Stiftungen freie Wohnung und Kost erhielten und Viblios

theten zur Verfügung hatten.

Die dem Felam nächstliegende Lehrgattung war natürlich die Theologie. Man disputierte über schwierige Fragen des Glaubens; daraus entwickelten sich die Sekten, und aus diesen gingen die Religions= friege hervor, so besonders zwischen den Sunniten (f. oben S. 339) und Schiiten (f. oben S. 340), und zwischen diesen und den fanatischen Charidichiten. Diefen ftanden wieder die Morgiten gegenüber, die den Fanatismus verwarfen, aber am Fatalismus festhielten. Die Radariten verfochten dagegen die Willensfreiheit. In Damast, wo Die beiden lettgenannten Setten ihren Hauptsitz hatten, maßen sie sich mit den dort zahlreichen Chriften byzantinischer Richtung, besonders mit dem Rirchenlehrer Johannes von Damast, deren Ginwirkung bei ihnen nicht zu verkennen ist. Als der Schwerpunkt bes Islam nach Bagdad verlegt war, wurde Baffora oder Basra der Mittelpunkt wie des Handels so auch des Wiffens\*). Es fanden dort Berührungen mit persischen und indischen Ideen statt, und Werke diefer Sprachen, wie auch griechische, wurden ins Arabische übersetzt. Dies pflanzte freifinnige Anschauungen, die in der Gekte der Motafiliten ihren Ausdruck fanden. Ihre Anhänger verwarfen jede Menschenähnlichkeit Gottes und jede übernatürliche Offenbarung, besonders des Korans, wurden zu einer philosophischen Schule mit hohen ethischen Grund= fäßen und endlich zur herrschenden Partei, die unter Ma'amun (833) sogar die Orthodoxen magregelte \*\*), deren Ansichten aber der Chalif Mutawakkil ans politischen Gründen (851) wieder als einzig richtige anerkannte, mahrend die Motafiliten sowohl, als die Schiiten verfolgt und unterdrückt murden.

<sup>\*)</sup> Rremer a. a. D. II, S. 396 ff. \*\*) Müller a. a. D. I, S. 514 ff.

Indeffen hatten die freisinnigen Ideen doch eine nicht mehr zu beseitigende Wirkung ausgeübt; durch sie wurde die Naturwissenschaft samt ber Aftronomie und ber Beilkunde unter den Arabern begründet. Es wurden in Bagdad durch Ma'amun, in Kairo durch Satim Stern= warten errichtet, Atademien und Bibliothefen (36 in Bagdad) gegründet. Mathematif, Optif und Mechanif verdanken ben Arabern bedeutende Fortschritte. Allerdings bildeten die Werke der alten Griechen, besonders bes Aristoteles, Sippokrates u. a. die Grundlage Dieser Leistungen. Die Chemie lag noch in den Banden der Alchemie, wie die Aftronomie in benen der Aftrologie. Gine medizinische Hochschule, die auf der Grundlage griechischer Wiffenschaft ichon unter ben Saffaniden gu Gondeschapur in Chusistan gegründet worden, mar von sprischen Christen geleitet und wurde von den Abbasiden begünftigt. Große Polyhistore, die das gesamte Bissen ihrer Zeit umfaßten, zugleich Philofophen, Mathematiter und Merzte, maren Abdallah 36n Sina (Avi= cenna) aus Bochara (980—1037) und Mohammed Ibn Roschid (Aperroes) aus Cordova (1126-1198). Auch die Erdfunde, wenn schon fast nur die der Länder des Islam, hatte ihre tüchtigen Förderer in Edrisi aus Ceuta (um 1100-1180), ber Karten zeichnete, aber nicht frei von phantaftischen Träumen war, in dem eifrigen Reisenden Satut (1179-1230) und in dem Gultan Abulfida von Samah (1273-1331). In der Geschichte waren die Araber durchaus untritisch und schrieben im Interesse ihrer religiösen ober politischen Parteien.

#### III. Der Berfall des Islam.

#### 1. Die Länder des Ditens.

Daß die Abbasiden bestrebt waren, die Perser mit der arabischen Herrschaft soviel als möglich zu besreunden, haben wir bereits angedeutet. Diesem Ziele dienten besonders die persischen Barmakiden als Minister mehrerer Chalisen bis auf Harun, der sie vernichtete. Werke beider Nationen wurden durch vom Hose begünstigte Gelehrte in die andere Sprache übertragen. So erhielt die arabische Sprache persischen Schliss; sie verlor an Arast und gewann an Feinheit und wurde zugleich als allein statthastes Korangewand kosmopolitisch für das Gebiet des Islam. Jene Versöhnungsversuche waren aber vergeblich; die Araber und mit ihnen der orthodoxe Islam blieben den schitzschen, ja noch halb zoroastrischen Persern verhaßt, und zwar je weiter nach Often und Norden, desto heftiger; ja es gab in diesen Gegenden nicht nur noch viele Feuertempel, sondern auch Masdakiten, eine kommunistische Sekte, die den Sassanden als ketzerisch gegolten,

und sogar Buddhisten. Es solgten sich mehrere Aufstände gegen das Chalifat, der Tod des perserfreundlichen Chalisen Ma'amun zerriß die beiden Völker vollends, und unter dem Feldherrn Tahir, einem Perser, riß sich dessen Baterland (822) vom Chalisenreiche los. Im Islam verblied nun freilich die Mehrzahl der Perser; aber er erhielt dei ihnen ein besonderes, halb persisches Gesicht; es war der Schittismus, dem die Verehrung des wieder kommenden Ali als "Mahdi" und seiner Nachkommen, der Imame, die Haupt-, der Koran aber Nebensache und die Wallsahrt nach Mekka gleichgiltig ist (die Türken verwehrten sie den Persern die in unser Jahrhundert). Alis und Kusseins Gräber in Redschef und Kerbela sind ihnen heiliger\*).

Den Tabiriden folgten weitere Berricherhäuser, die uns hier nicht berühren; auch war nie gang Eran unter einer Berrichaft vereinigt. Für die höhere Rultur ift erft der türkische Sultan (früher Soldnerführer) Machmud von Gasna wichtig, der seit 997 Afghanistan beherrschte, aber später seine Herrschaft über weitere Teile Erans, Turans und Indiens, wo er ben Islam befestigte, ausdehnte. war Sunnit; aber die Perfer waren zu verkommen, um zu mucksen, als er die Schiiten ebenso graufam verfolgte wie in Indien die Brahmanisten; von Reterbüchern ließ er ganze Ramelslaften verbrennen. Mit dem, was übrig blieb, begünstigte er Kunft und Wissenschaft. Unter ihm blühte ber perfische Dichter Abul-Rafim Mangur, genannt Firdufi aus Tus (940-1020), ber nach alten Sagen feines Bolfes das Königsbuch (Schah-Nameh) neu bearbeitete, das größte Epos des Islam, das in erhabenen Bugen die perfifche Gefchichte von fabel= haften Zeiten an bis zum Ende der Saffaniden befingt. Die filzige Weise, wie ihn Machmud belohnte, trieb ihn in die Verbannung; doch ftarb er zu Saufe.

Ihrem Charakter gemäß konnte die Türkenherrschaft in Persien, namentlich die der Seldschuken (s. unten S. 352), der Verdränger von Machmuds Familie, nicht länger kulturfreundlich wirken; das geistige Leben verslachte wieder unter fortwährenden Kriegen. Der Schiitismus versumpste; ein mystisches System, der Ssusiamus, kam auf und verkörperte sich in den Orden der Derwische. Zu ihnen gehörten die persischen Dichter Dschelbed din aus Valch (1207—1273), genannt Rumi, da er in Kleinasien sebte, und Ssaadi aus Schiras (1184 bis 1281), der Sänger des "Rosengartens", beide reich an sehrhaftschwärmerischer Symbolik. Sin bedeutender Spiker nach und trotz Firdusi war Nisami aus Gendscha in Kaukasien (1140—1202), dessen drei Dichtungen Alexander den Großen und die Liebespaare Leilas Medschun und Chosraus Schirin zu Helden haben. Der letzte arose Dichter Versiens, auch ein Derwisch, war Schemmseddin Mos

<sup>\*)</sup> Müller a. a. D. I, S. 493 ff.; II, S. 3 ff.

hammed, genannt Hafis aus Schiras († um 1390), der in anarchischen Zeiten seines Landes sich die Seelenruhe bewahrte, wie alle Perser das Verbot des Weins nicht achtete, in entzückenden Versen die Liebe besang und dem Weltverwüster Timur gegenüber seinen Freimut äußerte. Es ist hier zu erinnern, daß Schiras, die Vaterstadt des Saadi und Hasis, der Mittelpunkt des geistigen Lebens in Persien und namentlich der Sie einer wohlgeordneten Bibliothek war.

Persien war es vor allen Ländern, das die beiden Mongoleneinfälle unter Dichingis=Chan und Timur Lent (Tamerlan), diesen Teufeln in Menschengestalt, auszuhalten hatte, denen es auch seinen späteren Ruin vorzugsweise verdankt. Temudschin, der den Titel Dichingis-Chan annahm, von türtischem Stamme, brach, nachdem er Nord = Tfing erobert (f. oben S. 149), 1218 an der Spike feiner Mongolen verschiedener Bölter über Turan unter namenlosen Greueln in Gran ein \*) und zog, diese Länder als Buften zurücklaffend, 1224 in seine Mongolei zurud. Er endete 1227; aber seine Söhne und Entel setzen sein "Wert" getreulich fort. Indessen erwarb einer der letteren. Hulaau, das Berdienst, die Mordnester der Affassinen in Berfien gerftort zu haben, einer entarteten, fanatifierten Gekte ber Ismaeliten, die Die Tendenzen ber Aliden (f. oben S. 340) auf die Spike trieben. In Perfien fetten fich Hulagus Mongolen als Ilchane fest und machten von hier aus 1258 ber schwachen Berrschaft der Chalifen in Bagdad ein Ende, versanken aber bald in die Schwäche aller morgenländischen (und auch einiger abendländischen) Berricherhäuser. Man jollte nicht glauben, daß nach Dichingis = Chan, bessen Nachfolger allerdings manches Zerstörte wieder herstellten, noch viel zu vernichten gewesen wäre; dies brachte aber der zweite mongo= lische Büterich, Timur (b. h. Gifen), auch von türkischem Stamme, zuwege. Zu Kesch in Turan 1336 geboren, schwang er sich nach abenteuerlichem Leben zum Herrscher von Turan auf, warf sich wie sein Vorgänger wieder besonders auf Persien, und unternahm 1398 einen Raubzug nach Indien. Nachdem er auch Westasien verwüstet, setzte ihm 1405 in seiner Heimat der Tod ein Ziel. Sein Reich zerfiel schneller als es entstanden.

Nun geschah aber etwas Merkwürdiges. Während Persien, nach langer türkisch=mongolischer Unterdrückung, durch den Sesiden Ismail, einen echten Aliden und Ssusi, am Anfange des 16. Jahr=hunderts wieder ein schiitisches und nationales Reich wurde, gelang es dem ebenfalls schiitischen, aus Turan verdrängten, aber Kabul besitzens den Enkel Timurs, Babur II., das von seinem Großvater verwüstete Hindustan, wo türkische Kleinherrscher in den letzten Jügen lagen und Afghanen sich zu behaupten versuchten, diese Wirren klug benutzend,

<sup>\*)</sup> Müller, Bb. II, S. 199 ff.

im Jahre 1526 zu erobern und zu einem großen Kulturstaate zu gestalten, den man als das Reich der Großmogule zu bezeichnen sich gewöhnt hat. Im nördlichen Indien hatte sich bereits seit zwei Jahrhunderten ein spezisisch indischer Islam gebildet, der den Hindussichon seit einem halben Jahrtausend ihre Herren gab, aber in seiner Rultur wesentlich von persischen Mustern abhängig blieb. Berkehrs= sprache war das aus Indisch, Persisch und Türkisch gemischte Hindustani, Bof- und Gelehrtensprache aber Perfifch. In der Litteratur wurde nicht viel geleistet, desto mehr aber in der Bautunft, die hier (wie am anderen Ende der Islamwelt, in Spanien) die höchsten Triumphe feierte. Wie die Abbafiden dem perfischen, so näherten fich die mongolischen Berrscher dem indischen Wefen. War auch Babur dem Groß= vater durchaus unähnlich, d. h. menschlich, so ist doch die Blüte des Reiches erst seinem Enkel Akbar (1556—1605) zu verdanken; ohne religiöse Vorurteile, groß und erhaben benkend, für seine Völker treu besorgt, übte er allgemeine Duldung, schuf eine vortreffliche Verwaltung und hielt wohlthätigen Frieden. Er verkehrte wöchentlich mit Gelehrten aller Religionen: Brahmanen, Berfern, Mostimen, Juden und Chriften (Jesuiten) und ftrebte nach einem gereinigten Gottesglauben\*). Er lebte einfach, besaß eine große Bibliothek und ließ eine Menge guter Bücher aller Kulturvölker übersetzen. Die islamitischen Geistlichen waren sehr erbost über seine Glaubenslosigkeit und seine Abwendung vom Moscheendienste. Leider machte sich nach seinem Tode der allmächtige Atavismus geltend und ließ seine Nachkommen in Timurs Fußtapfen treten, soweit es ihrer zunehmenden Schwäche möglich war. Großartig und unerreicht sind die Bauten der Großmogule, in

Großartig und unerreicht sind die Bauten der Großmogule, in denen allerdings schon ihre Vorgänger geglänzt hatten, besonders in ihren Hauptstädten Ugra und Dihli (Delhi). Sie beruhen auf einer verschwenderischen, aber geschmackvollen Anordnung von Säulenhallen mit aufgesetzten Auppeln und Kiosten. Die Dschama (Hauptmoschee) in Dihli, der Palast zu Ugra, die Moschee in Fatschpur (Atbars Lieblingssit), Atbars Grab und das einer Gemahlin seines Enkels Schah Dschehan (Tadsch i Mahal) in Ugra u. a. sind wunderbare Werke, die

felbst dem Renaissance-Europäer imponieren.

#### 2. Die Länder der Mitte.

Die höhere Kultur, die im Often des ehemaligen Chalifenreiches neue Blüten getrieben, läßt uns im Stiche, wenn wir uns den mittleren und westlichen Teilen des einstigen Weltreiches zuwenden (allerdings

<sup>\*)</sup> Max Miller, Einleit. in die vergleich. Religionswissenschaft. Straßburg 1874. S. 62 ff.

Svanien ausgenommen, das aber in die abendländische Rultur gehört). Tene mittleren und westlichen Länder, d. h. Westasien und Nordafrifa. ließen sich an den im Gebiete des Islam fo häufigen und fo ver= heerenden Kämpfen um Herrschaft und Macht genügen. Die Nachfommen der Chalifen waren, wie oben (S. 341) gefagt, nur noch Schattenbilder früherer Große und felbit in dem babylonischen Reste des Reiches ohnmächtige Werkzeuge ihrer Bormunder, der Bujiden= Sultane, ja noch schlimmer, beren Opfer und Diener. Es ging aber jenen nicht besser; noch schneller als die Abbasiden gingen sie in blutigen Kämpfen unter, und in der Mitte des 11. Sahrhunderts tamen neue Türkenscharen, die Seldschuten aus Berfien, das fie zum Teil beherrschten, nach Bagdad, wo sich ihr Häuptling Togrulbeg festsette und die Rolle der Bujiden übernahm, und zwar mit mehr Erfolg. Sein Neffe Mly Arglan (1063-1072) und fein Großneffe Melitichah (1072-1092) eroberten alle die in Vorderasien entstandenen Miniaturstaaten und geboten auch über Sprien und Palästina. Als Türken waren auch die Geldschufen im Ausbeuten und Berwüsten, in Raub und Mord am größten\*). Im driftlichen Armenien wurden die Kirchen in Moscheen verwandelt; fast ganz Kleinasien verloren die Byzantiner, beren Reich immer schwächer und fleiner wurde. Dagegen waren die Seldschuken, wenn ihr Länderhunger gestillt, wirklich gute Regenton, mit Silfe geistvoller Wesire umsichtige Verwalter, Sersteller zerstörter Orte und Bauten, Freunde der Kunft und Wiffenschaft, ohne daß jedoch etwas Bedeutendes unter ihnen geleistet wurde. Als aber Melitschah itarb, der turz vorher seinen freimütigen greisen Wesir Nisam El Mulk hatte ermorden laffen, zerfiel das Seldschutenreich unter wilden Kämpfen zwischen Brüdern und Verwandten wieder in viele Teile. Und das waren nun die Zustände, welche die Rreugfahrer trafen, deren Geschichte, weil vom Abendlande aus geleitet, in das nächste Buch gehört.

Die fortgesetzten Kriege unter den Seldschuken benutzte 1132 ein ausnahmsweise rüftiger Abbaside, Mustarschib, sich wieder zum Herrn über Bagdad zu erheben. Das ging so notdürftig auf und ab über ein Fahrhundert, bis im Fahre 1258 die Mongolen Hulagus, vom thörichten Chalifen Naßir gegen seine Bedränger zu Hilfe gerufen, Bagdad einnahmen und den letzten Chalifen Musta'aßim töteten. So

endete die Nachfolgerschaft des "Propheten".

So wenig wie die Areuzzüge, können hier die Anfänge des auf die zertrümmerte Herrschaft der Seldschuken in Kleinasien folgenden Reiches der Osmanen Platz finden. Ihr enger Zusammenhang mit dem Abendlande verweift auch die Kämpfe mit ihnen in das nächste Buch.

<sup>\*)</sup> Müller, a. a. D. Bb. II, E. 74 ff.

#### 3. Die Länder bes Beftens.

Das Verhältnis Nordafrikas zum Kalifenreiche war vor allem bestimmt durch die Abneigung der halb wilden und tapseren Verbern sowohl gegen den Islam, als gegen die für diesen erobernd wider sie andringenden Araber. Sie lebten ebenso als freie Nomaden wie jene vor Mohammed und waren daher nicht gesonnen, sich ihnen unterzusorden. Eine prophetische Frau an der Spitze, widerstanden sie der Invasion, dis sie unterlagen und sich ergeben mußten. Ihre Hauptstadt Karthago war im Kriege zerstört, und sie fügten sich dem Islam; aber die Feindschaft zwischen beiden Völkerstämmen blieb bestehen, auch nachdem Spanien von den Verbern für die Araber erobert war. Auch hier gehört der weitere Verlauf in den Kreis der abendländischen Kultur.

In Afrika aber stritten sich nicht nur Araber und Berbern, sondern ebenso heftig Nord= und Sudaraber (die Sauptstämme Reiß und Relb)\*). Die Härte und Strenge der Nordaraber machte sehr boses Blut; die Barbaren fielen massenweise der chalifenfeindlichen Sette der Charidschiten zu und erhoben sich gegen die Araber wiederholt. Nichts beweift besser die Ohnmacht der damaligen Christen, als der Umftand, daß fie gegen die einander zerfleischenden Mohammedaner nicht vorgingen. Der Untergang der Omgijaden gab endlich das Zeichen zum Abfalle Afrikas und der Bruderkrieg zwischen Emin und Ma'amun zu dem Alegyptens vom Chalifate, das auf Affien beschränkt blieb. Sa in den abgefallenen Ländern machten sich nun die von den Abbasiden (f. oben S. 341) verratenen Aliden die Lage zu nut und gründeten fich Machtbereiche im Besten Nordafrikas. In bessen Mitte (jett Tunesien) hielten sich noch die scheinbar den Abbasiden ergebenen blut= bürftigen Aglabiden, die zwar die byzantinische Insel Sicilien, also bereits eine zweite europäische Proving, dem Islam gewannen, wozu fie über 70 Jahre (828-902) bedurften, und felbst in Italien berwüftend eindrangen, aber sich nicht dort halten konnten und dann selbst von den Berbern vernichtet wurden. Nun erlangten auch hier die Aliden (oder Fatimiden, nach Fatime, der Gattin Alis und Tochter Mohammeds), d. h. persische Albenteurer, die sich als Aussendlinge geheimer Berbindungen der fanatischen Ismaeliten für Fatimiden auß= gaben, die Macht \*\*). Dbeidallah, ihr Haupt, der angebliche Machdi (f. oben S. 349), eroberte an der Spitze schiitischer Barbaren Tunefien (910). Den Abbasiden trat damit ein neues afrikanisches Chalifat gegen= über, dem in den nächsten Jahren auch Algerien, Marotto, Tripolis und Negupten zufielen, letteres freilich erst nach anfänglichen Miß=

<sup>\*)</sup> Müller a. a. D. Bb. I. S. 446 ff.

<sup>\*\*)</sup> Ebenda S. 596 ff.

erfolgen, 969, unter Obeiballahs Urenkel El-Moïs, der dort El-Mahira gründete, wohin die Fatimiden bald ihre Hauptstadt verlegten und wo sie zwei Jahrhunderte ein sunnitisches Volk beherrschten. Auch Syrien kam nach heftigem Widerstande der Karmaten, einer ebenfalls schiitischen Sekte, unter ihre Herrschaft, war ihnen aber nie recht sicher; denn dort stießen sie auf die afiatischen Sultane und die Vnzantiner und verloren das Land schließlich an die Seldschuken (siehe oben S. 352). Das wahnsinnige, grausame Treiben des fatimidischen Chalisen Hakim (996—1021), seine Verfolgungen der Juden und Christen, sein Versuch, Negypten schiitisch zu bekehren (er verschwand spursos), führten den Versall dieser dämonischen Tynastie herbei. Afrika war schon vorher verloren gegangen, und seit 1062 beherrschten Türkensöldner die nur den Namen tragenden Chalisen. Damit sind wir auch sier am Vorabend der Kreuzzüge angelangt und müssen nun unsere Vlicke dem Abendlande zuwenden.

# Biertes Buch.

# Die abendländische Kultur.

#### Ueberblid.

Die morgenländische Rultur zeigte uns Völker, die fich im allge= meinen ohne Meer behalfen und an großen Fluffen ihre fultur= geschichtliche Aufgabe löften. Die mittelländische Rultur blühte rings um ein Meer. Die abendländische dagegen richtete sich zwischen zwei Meeren ein; die ihr folgende wird alle Meere der Erde durchgueren. Roch mehr: die Völker des Morgenlandes blieben einander fremd, ein jedes lebte für sich abgesondert; die des Mittelmeers standen in fort= währendem Verkehre, bald in freundlicher Verbindung, bald in feind= feligem Rampfe; das Abendland ging einen Schritt weiter und nahm eine allen seinen Bölkern gemeinsame Religion und damit auch gemein= fame Buge auf verschiedenen Rulturgebieten an. Wir Seutigen haben Diese Gemeinsamkeit über alle Erdteile auszudehnen wenigstens be= gonnen. Was heißt nun aber Abendland? Wir verftehen darunter, um und gleich so genau wie möglich auszudrücken, Europa, soweit es vor der Reformation in religiosen Dingen unter dem Papsttum Durch diese Thatsache erhält die abendländische Kultur ihren eigenartigen Stempel. Da aber das Papfttum nicht von Anfang feines Daseins an in jenem Gebiete allgemeine Anerkennung fand, so muß gefragt werden, womit denn die abendländische Rultur ihren Unfang nahm. Dies geschah, wie sich zeigen wird, durch das Auftreten eines Bölferstammes in der Geschichte, der nicht am Mittelmeer erwachsen ift, dem vielmehr dieses Gewäffer ursprünglich fremd war. Dieser Bölferstamm ift derjenige der Germanen. Er war wie von der Natur und damit vom Weltgeiste, der sie schafft, dazu bestimmt, in ber Geschichte einen neuen Zeitraum zu beginnen. Denn die Germanen unterscheiden sich scharf von der übrigen Menschheit; sie allein find blond, alle übrigen Völker der ganzen Erde aber schwarzhaarig.

Ucberall, wo Germanen siegend eindrangen oder als Ansiedler einwansberten, begann damit die abendländische Kultur ihr Dasein und fand die mittelländische in ihrem disherigen Sinne ihr Ende. Wo aber die Germanen einheimisch waren, hat es überhaupt keine andere Kultur gegeben als die abendländische.

Das Abendland ift eine aus fleineren Halbinfeln bestehende größere, die sich zwischen dem Atlantischen Ocean und dem Mittelmeere von Nordost nach Südwest erstreckt. Geschichtlich zerfällt es in zwei Haupt= teile: in die Länder, die zum römischen Reiche, und in die, welche nicht dazu gehörten. Bu diesen muß auch die britische Inselwelt gerechnet werden, die nur vorübergehend und teilweise den Römern ge= horchte und erst nachdem diese abgezogen, von Germanen erobert wurde. In jenen Ländern nun, die bis zum germanischen Eindringen römisch blieben, wurden die Germanen in der Sprache romanisiert; die höhere Kultur besiegte die Sieger, vermochte sich aber ihrem erfrischenden Einfluß nicht zu entziehen. In den niemals römischen oder nicht römisch gebliebenen Ländern bagegen blieben die Germanen was fie waren; die größere Kraft unterwarf die schwächeren Bölfer, Relten oder Slawen. Im gangen schauten die germanisch Gebliebenen nach bem Deean voraus und blieben dem Mittelmeere fern, mahrend die romanisch Gewordenen, gleich den Romanen jelbst, auch wenn fie am Ocean hauften, sich nach dem Mittelmeere zurückwandten, wenigstens bis zu einer Zeit, da dieses seine Rolle ausgespielt; aber auch bann ist die oceanische Rolle der Romanen ebenfalls nicht von Dauer gewesen.

Was Europäer mit Silfe germanischer Araft, römi= scher Bildung und christlichen Glaubens bewirft haben, das ift abendländische Aultur.

Werfen wir nun einen Blid auf die einzelnen Länder, in die das Abendland zerfällt. Da ist zuerst Italien, das noch völlig dem Mittelmeer angehört, aber seit dem Ende des weströmischen Reiches für das ganze fog. Mittelalter ein Tummelplat der Germanen und für dieselbe Zeit der Sitz des geiftlichen Oberhauptes über das gange Abendland murde, am Ende jener Periode aber bemielben Länder= begriffe die Wiedergeburt der Klinfte und Wiffenschaften vermittelte, also trot seiner mittelländischen Lage einen Sauptfattor der abend= ländischen Kultur bildet. Beiden Meeren zu aleichem Teile gehört Spanien (mit Portugal) an und ift auch für beide wichtig geworden; benn über das Mittelmeer her wurde es eine Proving des Islam, ben es aber mit europäischem Geiste trantte und mit europäischer Kraft vertrieb, während es zugleich auf der Bahn des Oceans den übrigen Europäern voranging, leider aber auch auf die Abwege religiöser Berfolgung geriet. Die Folge war, daß es von Frankreich, dem die Abwehr des Islam gleich anfangs gelungen, politisch und geiftig

überflügelt wurde; diefem aber drohte bereits dasselbe Schickfal von Seite Großbritanniens, bas ben Borteil bat, auf allen Seiten bom allbefreienden Ocean umgeben zu sein. Deffenungeachtet hat Deutschland in unserer Rulturveriode, weil ein Urfitz der Germanen. die mächtigere Rolle gespielt, bis Bartikularismus ber Stämme im Innern und Romanismus der Kirche von außen das stolze Reich schwächte, aber durch die Reformation ein geistiges Gegengewicht er= hielt, was in politischer Beziehung erst in weit späterer Zeit gelingen follte. Bahrend Großbritannien und Deutschland noch in einem Teil ihres Gebietes romifche Rultur, beidnische und driftliche, empfangen hatten, mußte dagegen die nördlichere germanische Beimat. Standi= navien, das vom Mittelmeer entfernteste Land Europas, feine Rultur von vorne anfangen und alles, was es wurde, wenn auch mit deutscher Silfe, aus fich felbst bewirken. Das Abendland umfaßt indeffen auch zwei rein kontinentale, vom Meere entfernte Länder, die aber durch beutsche Einwirkung (nicht Eroberung) in das Haus des Abendlandes eingeführt wurden. Dem hat Polen zu verdanken, daß es an die Ditfee, Ungarn, daß es an die Adria vordringen fonnte, wenn auch beide ber Undankbarkeit gegen Deutschland geziehen werden muffen!

Neber Europa hinaus hat das Abendland nie gereicht, wenn es auch seine Kultur versuchsweise nach fremden Gestaden trug. Die Bandalen konnten nicht Nordasrika, die Wikinger nicht Grönland und Winland, die Kreuzsahrer nicht Sprien abendländisch machen, und was Spanier, Portugiesen und Engländer jenseits des Oceans entdeckten und gewannen, damit sind sie bereits aus der abendländischen Sphäre in die solgende, die gesamte Erde umfassende Kulturperiode hinübergeschrikten; sie bildet aber mit der abendländischen ein großes Ganzes, das sich nur allmählich erweitert und seinen Schauplatz ausdehnt, die er einst keine anderen Grenzen als die unsern Planeten umgebende Altmosphäre kennen wird.

Eine solche Ausdehnung seiner Interessen hat im Gebiete der abendländischen Kultur schon frühe begonnen. Das Abendland erhielt einen gemeinsamen Gegner schon in dem die mittelländische Kultur, die bereits ganz christlich war, zerreißenden Fisam, wie wir oden schen. Die Abwehr seiner maßlosen Ansprüche, bei Konstantinopel (S. 325) und Poitiers beginnend, wuchs zum Heldenkampf um die iberische Halbinsel und um das heilige Land aus. Aber die Spannung zwischen griechischer und römischer Kirche und zwischen Komanen und Germanen machte die Kreuzzüge scheitern und berurteitte Europa zur Ohnemacht gegenüber dem türkischen Uebersall, der Griechenland auf Jahrehunderte zu Grunde richtete und die in das Herz Europas sich einsfraß. Das dieses kulturseindliche Attentat nur langsam und unvollsständig abgewehrt werden konnte, ist dem Eintritt einer neuen Gegnerschast unter Europas Christen zu verdanken. Das von dem Joche

der Mongolen endlich befreite Kußland trat als slawische Macht und als Anwärter auf den Balkan und Bosporos den Germanen in den Weg. Die Ausdehnung der abendländischen Kultur auf diesen öftlichen Koloß hatte eine lähmende Wirkung auf jene; denn er wollte nicht Schüler, sondern Meister sein. So haben die Schwierigkeiten, mit denen die abendländische Kultur zu kämpsen hatte, sich mit ihrer Erweiterung zur erdumfassenden nur vermehrt, und unsere heutige politische Kultur, zu der wir es "so herrlich weit" gebracht, heißt: stete Kriegsbereitschaft.

Auf geistigem Gebiete ift anzuerkennen, daß, wie die Germanen die politischen, so die Rlöfter die litterarischen und fünstlerischen Bahnbrecher einer Zeit waren, in der es galt, die Errungenschaften des griechisch=römischen Geistes vor dem Untergange zu bewahren, was mit Silfe des Chriftentums großenteils gelungen ift. Allerdings find fie mit der Zeit überholt worden. Neue Gesichtstreise haben dem Albendlande die Kreuzzüge eröffnet. Roch aber bedurfte Europa eines heftigen Rampfes gegen Aberglauben, gegen Standesvorurteile, gegen brutale Berfolgung der Reter, Geren und Juden und andere Barbarei in Sitten und Gefegen. Der humanismus und die Renaiffance nahmen diesen Kampf auf; Entdeckungen und Erfindungen waren ihm behilf= lich; das 16. Jahrhundert leistete, woran die Reformation gescheitert war; in Philosophie, Naturwissenschaft, Litteratur und Kunft leuchteten neue Sonnen auf; die Fesseln der Vorurteile brachen trot allen Bemühungen der Dunkelmänner; freiheitliche Bestrebungen regten fich aller Orten, und wenn auch sowohl blutige Ausschreitungen bei Anlag solcher als gewaltsame Ruddrehungen des Rades der Zeit nicht ausgeblieben find - trop alledem geht es, wenn auch langfam, vorwärts, und es muß nach jedem Winter stets wieder Frühling werden! -

#### Erster Abschnitt.

# Die Bolkerwanderung und ihre Jolgen.

### I. Die nordeuropäischen Völker in vordriftlicher Beit.

#### 1. Die Relten.

Früher als die Germanen sind die Kelten auf den Schauplat der Geschichte getreten, haben aber weder Reiche gegründet, noch auf die Kulturentwickelung anderer Bölker direkten Einfluß ausgeübt, einen indirekten erst in späterer Zeit durch Vermittelung romanischer oder christlicher Kultur auf die Germanen. Sie haben wohl unter ihren

Fürsten ober Brennen Italien und Griechenland überzogen, Rom (389 v. Chr.) verbrannt, Delphi (278 v. Chr.) angegriffen und sich nach scheußlichen Verwüstungen in Kleinasien (Galatien) niedergelassen. Diese "Thaten" gehören in die mittelländische, die Size und Sitten der Kelten dagegen in die Einleitung zur abendländischen Geschichte. Ihre Helten dagegen in die Einleitung zur abendländischen Geschichte. Ihre Helten die bewohnten die zur Zeit der römischen Weltkriege nicht weniger als ganz Britannien, den größten Teil Galliens, Teile Spaniens und Italiens (oben S. 379), Weste und Süddeutschland, Wöhmen und das Donaugebiet die nach Ungarn. Es sehlte ihnen aber an Widerstandsskraft; sie erlagen entweder Kömern oder Germanen und wurden von ihnen ausgesogen; jetzt kennt man sie an ihrer Sprache nur noch in der Bretagne, Wales, Westirsand und Nordssotland; ihren Charakter freilich können die romanissierten Franzosen nicht verleugnen; auch verseinzelte andere Spuren ihres Wesens lassen siesen auffinden \*).

Die Relten waren ein kriegerisches, aber mangelhaft organisiertes Bauernvolk. Ihre Dörfer waren großenteils befestigt, auf Sügeln ober zwifden Sumpfen gelegen und in Kriegszeiten überfüllt. Größer waren die von den Vornehmen (Rittern) bewohnten stadtartigen Festungen (Dunum). Die einzelnen Stämme ober Bölferschaften lebten für sich unabhängig in einer Mischung lokaler Monarchie, Aristokratie und Demokratie mit mehr lebhaften als fruchtbaren Volksversamm= lungen. Die früheren Fürsten wurden mit der Zeit durch auf ein Sahr gewählte Beamte (Bergobreten, Rechtwirter) erfett. Die Römer heben außer der Kriegsluft der Kelten deren Beredsamkeit hervor. Der Handel war es fast allein, der die Stämme verband, deren manche indeffen Bunde bildeten. Bon der Bildung der Relten weiß man wenig. Im Suden Galliens, wo die hellenische Rolonie Maffalia großen Ginfluß ausübte, bedienten fie fich für ihre Sprache der griechi= schen Schrift, im Norden nach der römischen Eroberung, die im öffent= lichen Leben ihre Sprache vorschrieb, der sateinischen. In Britannien bagegen war die aus Strichen und Bunkten auf und unter einer ge= raden Linie bestehende fog. Daham = Schrift üblich.

Die feltische Religion hatte einen düstern, wilden Charakter. Ihre Götter (Dgmius, Gius u. a.) glichen blutigen Ungetümen und waren ähnlich ausgestattet wie die indischen. Ihnen dienten als Priester die Druiden, eine herrschsschieße Kaste, die mit geheinmisvoller Beiseheit zu prunken liebte und Menschenopfer brachte, wozu Verbrecher dienten. Sie waren auch Richter, Lehrer, Aerzte, Zauberer u. s. w. und hatten ein gewähltes Oberhaupt. Die Bevölkerung war ihnen sehr ergeben und lebte eigentlich vorzugsweise unter geistlicher Gerrs

<sup>\*)</sup> Driesmans, Heinr., Das Keltentum in der europ. Blutmischung. Leipzig 1900. Das Buch enthält viel Richtiges, aber auch manche Jrrtümer.

schaft. Sie liebte die Dichtkunst, mit der sich Sänger (Barden) beschäftigten, die besonders kriegerische Thaten verherrlichten. Dagegen war die Kunst noch sehr unentwickelt und geschmacklos\*). Folgen hat diese primitive Kultur nicht gehabt.

#### 2. Die Germanen.

Um Anfange unserer Zeitrechnung teilten sich die Germanen in drei Gruppen: eine nördliche, öftliche und westliche. Die Nordgerma= nen wohnten in Standinavien (Schweden, Rorwegen und Dane= mark), die Oftgermanen oder Goten im heutigen Altpreußen, Volen und Gudwest-Rugland, die Westgermanen oder Deutschen im beutigen Deutschland öftlich vom Rhein und nördlich von der Donau, welche beide Ströme sie aber nach und nach überschritten und aus beren jenseitiger Gegend fie die bort hausenden Relten verdrängten oder sich mit ihnen vermischten. Da die Goten erft später und die Standinavier noch weit später in der Beschichte auftreten als die alten Deutschen, so haben wir es hier nur mit diesen zu thun. Wir finden fie zuerst als Wanderer nach dem Guden, getrieben von Not, aber auch von Sehnsucht nach warmem Alima, anfänglich gemeinsam mit Relten, später allein. Schon hundert Sahre vor Chriftus flößten die von der Nordsee kommenden Rimbrer und Teutonen dem bereits Die damalige Welt beherrschenden Rom Schrecken ein. Gin einheit= liches Bolt waren die alten Deutschen nicht; sie hatten auch keinen gemeinsamen Ramen; "Germanen" wurden fie von fremden Böltern genannt. Beim Beginn unserer Zeitrechnung hatten fie bereits feste Wohnsite, auch am linken Rheinufer, wenn auch feine Städte, und lebten von Ackerbau, Biehzucht und Jagd; zuweilen auch führten fie Fehden unter fich oder Rriege mit fremden Boltern. Sie wohnten in Blockhäusern; Nahrung und Kleidung waren höchst einfach. Die Frauen wurden hoch geachtet, die Liebe und Che war treu, Entfüh= rung kam nicht selten vor. Doch herrschte der Hausvater unumschränkt in der Familie, deren Glieder in feiner Munt ftanden, aus der die Söhne durch Wehrhaftmachung, die Töchter durch Heirat entlassen wurden. Die Munt über die Frau wurde durch Kauf der Braut um Waffen oder Vieh erworben. Die Verwandten wohnten als Sippe im Dorfe, die Gemeindegenoffen als hundertschaft im Baue beifammen, das unter einem Fürsten stand. Mehrere Sundertschaften bilbeten ein Bolt, das sich im "Ding" über öffentliche Angelegenheiten besprach, für den Krieg als Führer einen Bergog mablte und später einen ftan-

<sup>\*)</sup> Mommjen, Theod., Römische Geschichte, Bd. III, 2. Ausl. S. 212 ff. 3. Ausl. S. 227 ff., Bd. V, S. 90 ff. — Soltan in Hellwalds Kulturgesch., 4. Ausl. S. 309 ff.

digen König an der Spike hatte, der aber durch den Bolkswillen einzeschränkt war. Unbedingt gebot er nur über sein friegerisches Gestolge (so auch der Herzog und Fürst). Die ganze Einrichtung des für sich unabhängigen Bolkes war kriegerisch. Hauptwaffe war der Speer (Ger). Das Gericht, wie die Bolksversammlung "Ding" genannt, urteilte unter dem Borsike des Fürsten auf der Mals oder Dingstatt nach "Weistümern", die sich mündlich fortpslanzten. Das Bolk zersiel in Stände: Abelige, Freie, Hörige und Knechte, d. h. Führer, Krieger, Unterworsene und Kriegsgefangene oder zur Knechtschaft Berurteilte, die aber freigelassen werden konnten. Grund und Boden war gemeinsames Eigentum, Haus und Fahrhabe aber besons deres der Besitzer. Zenes gehörte den Markgenossenschaften und wurde den Familien zur Benutzung zugeteilt oder blieb auch Gemeinbesitz (Allmännde).

Pflicht der Sippeglieder war unbedingte Treue und Genugthuung für jeden an einem von ihnen verübten Frevel, besonders Totschlag. Doch stand die Wahl zwischen Klage und Fehde frei. Diese hatte ihre sesten Wegeln und wurde meist durch eine Buße, das Wergeld beigelegt; durch Geschlechter sortgesetzte Blutrache gab es nicht. Mit dem Tode wurde dagegen heimlicher Mord, sowie Landesverrat, großer Diebstahl, Brandstiftung u. s. w. bestraft. Wurde gegen andere Verzehen geklagt, so traf den Schuldigen die Aechtung. Er war rechtzund friedlos und durste als "Waldgänger" erschlagen werden. In geringeren Fällen erfolgte Geldbuße. War die Schuld zweiselhaft, so schrift man zum Gottesurteil, wenn nicht Gideshelfer oder Zeugen entschieden; Unfreie wurden gesoltert.

Die Leichen wurden ohne Regel begraben, verbrannt oder in Kähnen dem Meer überlaffen. Ueber Grab oder Brandstelle warf man einen Hügel auf; später aber traten an deren Stelle Reihensgräber. In beiden Fällen wurden dem Toten Waffen, Schmuck u. s. w. mitgegeben\*).

Alls sittliche Eigenschaften der alten Deutschen finden wir: Mut, Tapferkeit, Neuschheit, Gaftlichkeit, Treue gegen die Eigenen (den Feinsden gegenüber wurde dagegen alles erlaubt), Achtung des Eigentums und Ehrfurcht vor Alter und Verdienft.

Die Religion der alten Deutschen beruhte, wie diejenige aller Arier, auf der Verehrung des Lichtes und Schen vor der Finsternis. Im übrigen nahm sie verschiedene Formen an. Es ist jedoch falsch, den weit später in der sog. "Edda" ausgebildeten Götterglauben der

<sup>\*)</sup> Schröber, Rich., Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte. Leipzig 1889. — Dahn, Felix, Deutsche Geschichte, I. Bd., Gotha 1883. — Ders., Urgeschichte der germ. und rom. Völker, I. Bd., Berlin 1881. — Lamprecht, Karl, Deutsche Geschichte, I. Bd., Berlin 1894. — Des Vers. d. Kulturzgeschichte des deutschen Volkes, I. Bd., Berlin 1892, S. 17 ff.

Standinavier ichon ben alten Deutschen zuzuschreiben, beren Religion weit früher als die jener, vom Christentum verdrängt wurde und daher nur unvolltommen befannt ift. Ihre Sauptquelle find die Boltsfagen, deren Alter wieder als fehr ungewiß betrachtet werden muß. Darin findet man viele Spuren der Berehrung von Sonne, Mond und Sternen, ber Personifizierung von Naturdingen und Naturgewalten, wie Wind, Wolfen, Blit und Donner, Feuer, Waffer u. f. w., der Belebung und Beseelung von Bilangen, besonders Bäumen, der Ber= wandlung und Verkleidung von Geisterwesen in Tiere aller Arten, ferner einen Glauben an die Dämonen der Erde (3merge und ihr Gegenbild: Riefen), der Häuser (Robolde und Truden), der Gewäffer (Nixen), des Waldes und Feldes (Korn= und Baumgeifter). Weit weniger Spuren haben die Götter zurückgelassen, deren Ausbildung im Bolfeglauben wohl auch noch nicht weit vorgeschritten war. Wie bei Indern, Griechen und Italitern war der Licht= und Simmelsgott, hier Zio oder Er, gotisch Tius, der älteste, später aber nur noch Schwertgott (Sagnot). Ihn verdunkelte ber Donnergott, Donar oder Thunar, als der fich bemerkbarer machende. Diefer Volksgott wich aber dem Gotte der Bornehmen, dem Kriegs= und Siegesgotte Buotan (hochdeutsch) ober Wodan (niederdeutsch), der zum Saupt= gotte, zum Vater der Götter und Uhnherrn hochstehender Menschen erhoben wurde. Als seine Gattin galt wohl auch in Deutschland Freia oder Fricka (bie noch eine Person bildeten). Beitere gött= liche Wesen sind nur in unflarer Weise genannt, und was von heutigem Volkäglauben alt zu sein scheint, ist oft nicht als alt nachzuweisen\*).

Der Ort des Götterdienstes war meist im Freien, in umzännten "Frithösen", bei heiligen Bäumen, Säulen, Quellen, Seeen. Er bestand in Gebeten und Opsern (von Pflanzen, Tieren, Verbrechern oder Kriegsgefangenen). Priester des Hauses war der Vater, des Gaues der Fürst, des Volkes der König; erst spät gab es besondere Priester und Wahrsager, auch Priesterinnen oder weise Frauen. Festliche Umzüge und Feuer auf den Höhen zu gewissen Zeiten verherrslichten die Götter. Zu Zauber und Weissagung dienten die geheimnissvollen Zeichen der Runen, die erst später, mit römischen Buchstaben vermischt. Zu Anschriften verwendet wurden.

Die außerordentliche Bedeutung der Germanen beweist außer ihrer förperlichen Erscheinung der Umstand, daß sie allein von der gemeinssamen arischen Grundsprache durch die Lautverschied ung abwichen, indem sie von den weichen zu den harten, von diesen zu den gehauchten und wieder zu den weichen Lauten übergingen (z. B. d in t, t in th und th

<sup>\*)</sup> Buttke, Adolf, Der beutsche Bolksaberglaube, 2. Bearb., Berlin 1869. — Mannhardt, Bilh., Der Baumkultus der Germanen, Berlin 1875. — Simrock, Karl, Handbuch der beutschen Mythologie, 3. Aust., Bonn 1869. — Golther, Bolfg., Handbuch der german. Mythologie, Leipzig 1895.

wieder in b verwandelten), was sich später, im 5. bis 10. Jahrhundert, auch im Hoch- oder Oberdeutschen wiederholte, nur daß hier th verschwand und durch z oder ß ersett wurde (z. B. sanstr. tad., gotisch thata, hochd. daß; griech hydor, altsächs. watar, hochd. Basser). Die alten Deutschen liebten auch, allein in diesem Grade, treffende Wortzusammenstellungen mit Gleichklang in Ansang, Mitte oder Ende (z. B. Roß und Reiter, Jahr und Tag, Wald und Feld), und kein Voll hat wie sie einen so unerschöpflichen Neichtum an tieses Gemüt verratenden und in dieses eingreisenden Nedensarten, Wortbildern, Sprichwörtern, Nechtssprüchen, Kätseln u. s. w.\*) Nach dem Zeugnisse des Kömers Taeitus (oben S. 309) hatten die alten Deutschen auch Helbenlieder, in denen sie ihren sagenhaften Stammvater Tuisko (Tuisto), dessen Sohn Mann und ihren tapsern Volkshelden Armin seierten, und es ist nicht zweiselhaft, daß die Wurzeln unserer Volksmärchen und Volkssagen in das graueste Altertum zurück reichen.

An den Germanen und zwar den Deutschen ist das weitere Vordringen der römischen Weltherrschaft über den Rhein nach Nordosten gescheitert. Jahrzehnte, ja Jahrhunderte lang kämpsten die Kömer, in deren Heeren auch massenhaft Germanen dienten, gegen den Andrang der freien Germanen und sahen sich schließlich vom Angriff auf die Verteidigung ihres Reiches zurückgeworsen. Aber auch diese erlahmte. Am Ende unseres 2. Jahrhunderts waren Rhein und Donau bereits keine sicheren römischen Grenzen mehr. Es gab aber adwechselnd oder gleichzeitig mit dem kriegerischen, auch ein friedliches Vordringen der Germanen, die sich als römische Soldaten, zum größern Teile als Militär-Kolonisten, auf römischem Gebiete niederließen und hier das Nachdringen ihrer freien Volksgenossen vordereiteten. Die "Völkerwanderung" hatte bereits begonnen, zwei Jahrhunderte früher, als die "Weltgeschichte" sie gewöhnlich annimmt!

#### II. Die Völker der öftlichen Germanen und ihre Reiche.

# 1. Die erweiterten Germanenvölker und der hunnen = einbruch.

Seit dem Anfange des dritten Jahrhunderts wanderten immer mehr Germanen, oft ganze Bölker, wider Billen der Kömer in das Reich derselben ein. Man verständigte sich aber mit ihnen, gab ihnen Land, was ja ihr Hauptzweck war, und erklärte sie zu Föderierten (Verbündeten). An Eroberung dachten sie noch nicht; sie wollten nur

<sup>\*)</sup> Schraber, Hermann, Der Bilberschmuck der deutschen Sprache, 2. Aufl., Weimar 1894. — Derselbe, Aus dem Wundergarten der deutschen Sprache, Weimar 1896.

beffern Boden, beffen fie in der Beimat entbehrten nud der ihre anmachsende Boltszahl nicht mehr ernährte. Gie mußten aber sehen und erfahren, wie ihre im Kriege gefangenen Landsleute als Stlaven, nach Rom und anderen Städten geschickt, in Amphitheatern als Gladiatoren und Bestiarier (oben S. 306) fampfen mußten, wie andere aus der Beimat weggeschleppt und als Zwangsanfiedler (Kolonen) ausgebeutet murben, wie dagegen ihre Stammesgenoffen als römische Krieger an Rahl zunahmen und in Beer und Staat eben folche Rollen fpielten wie Römer selbst (f. oben S. 322), wie es bei ben verweichlichten Römern Mode wurde, germanische Kleidung, und bei den Kömerinnen, blonde Haare zu tragen. Damit ging Sand in Sand eine derartige Berschiebung der Bölterschaften im freien Germanien, daß diese in einander wuchsen und fich zu größeren Böltern verbanden. Es ver= ichmanden die Cheruster, Chatten, Semnonen und andere fleine Bölter, und an ihrer Stelle tauchten nun die Achtung gebietenden neuen Namen der Mamannen, Franken, Thuringer, Langobarden u. a. auf, und im Diten hörte man von dem noch größeren Bolte der Goten. Zuerst nahmen die Alamannen (die fich felbst Sueben, Schwaben nannten) den Rampf mit der finkenden, nur unter den Konstantinern sich vorüber= gehend noch einmal aufraffenden Weltmacht auf. Gie eroberten 282 Das "Zehntland" (zwischen Oberrhein, Oberdonau und dem Grenzwalle, limes, ber beide Strome verband), und am Ende des 4. Jahrhunderts überschritten sie den Rhein und besetzten sowohl das Eljaß, als das nördliche Helvetien, d. h. die heutige beutsche Schweiz, beren Bewohner von ihnen stammen. Was fie am obern, thaten die Franken am mittlern und untern Rhein und gewannen die Niederlande, Belgien und das linke Rheinufer. Ja fie magten fich auf die See und fegelten als Seeräuber durch das gange Mittelmeer.

Gleichzeitig dehnten sich auch die ostgermanischen Goten aus, die sich in zwei Hauptvölker, die Greutungen (Steppenleute) oder Ostsgoten und die Terwingen (Waldleute) oder Westgoten und mehrere kleinere, wie Bandalen, Gepiden, Rugier, Heruler u. a. teilten. Wie die Alamannen und Franken das westliche, so schreckten die Goten zusnächst das östliche Kömerreich und beunruhigten Kom zu Land in Thrakien und zur See in Kleinasien und Griechenland das 3. und 4. Jahrhundert hindurch. Den Glanz ihrer Thaten unterbrach aber auf furchtdare Weise im Jahre 374 der Eindruch der mongolischen Hunnen aus Usien nach Europa, denen die am Schwarzen Weere hausenden Ostgoten nach dem Tode ihres sagenunwodenen Heldenkönigs Ermanarich zinspssichtig wurden. Dagegen retteten sich die Westzgoten über die Donau auf byzantinisches Gebiet. Wir werden beiden

Völkern weiterhin begegnen.

Die Hunnen waren ein grundhäßlicher Mongolenstamm, würdige Vorläufer der Horden Dichingischans und Timurs. Auf kleinen, aber

gewandten Pferden, wie mit ihnen verwachsen, rasten diese gelben und schmutzigen Reiter durch die Steppen, erfüllten ihre Vewohner mit Entsetzen, verwüsteten und mordeten, was sich ihnen entgegenstellte. Solchen, die sich ihnen unterwarsen, ließen sie, gegen Zins und Heeressfolge, ihre inneren Einrichtungen, so den Oftgoten ihre Könige und Sitze. Später aber dulbeten die Hunnen diese Vasallen nur solange es ihnen gesiel, und die geknechteten Oftgoten mußten unter Attilas, des großen Hunnenchans, Besehl in Gallien (451) gegen ihre Brüder,

Die Westaoten, fampfen.

Attila, von dem wir nur den gotischen, nicht den hunnischen Namen kennen, war kein gewöhnlicher asiatischer Wüterich, obsichon er schauerlich genug hauste, wohin er seine Reiterscharen führte, wosür der Zuname "Geißel Gottes" spricht, den ihm die erbebende Mitwelt gab. Seit 433 herrschend, wenn auch über ein Reich ohne bestimmte Grenzen, das eben nur bestand, wohin sein Arm reichte, schlug er seine hölzerne Hauptstadt an der Theiß in Ungarn auf. Sein Hof war eine Bersbindung asiatischer Roheit und durch Vermittelung der Goten ansgelernter byzantinischer Kultur. Fremde Gesandte und Gäste fanden dort eine festlich geschmückte Halle, mit Edelsteinen besetze Wassen, goldene und silberne Gesäße, auserlesene Speisen, römische Wäder, Goten, Griechen und Römer als Höslinge und Schreiber. Er selbst lebte sehr einfach, schritt aber gegen Unbotmäßigkeit mit bardarischen Strasen ein, dis ihn (454) bei neuer Ehe mit einer Germanin der Tod tras und sein lockeres Reich zersiel.

#### 2. Das Reich der Bandalen.

Die ältesten bekannten Sitze der Bandalen lagen zwischen Elbe und Weichsel. Nach manchen Kreuz= und Duerzügen zogen sie im 4. Jahrhundert mit den Alanen über den Rhein nach Gallien und zu Ansang des 5. Jahrhunderts über die Phrenäen nach Spanien, wo sie sich mit den Alanen in ein Reich vereinigten und das herrschende Bolk wurden; auch zur See wurden sie mächtig und gefürchtete Piraten. Sin ungetreuer römischer Statthalter in Afrika, Bonisacius, rief 427 die Bandalen in seine Prodinz, wohin sie unter König Genserich übersetzten, Spanien im Stiche lassend. Aber nicht als römische Histeruppen, sondern als Herrscher kamen sie, machten, nachdem sie die Römer geschlagen und deren letzte Besitzungen weggenommen, Karthago zur Hauptstadt und setzen Land und Meer in Schrecken durch ihre sprichwörtlich gewordene Barbarei. Im Jahre 455 nahm der dämonische Genserich mit seiner Flotte Kom ein und plünderte es, zerstörte aber nichts; mit der Beute wurden tausende Gesangener weggesührt. Die Bandalen aber eroberten saft die ganze Inselwelt des westlichen Mittelsmeeres: die Balearen, Corsica, Sardinien und teilweise Sicilien.

Nach dem Tode des Gewaltigen (477) sank das Reich der Bandalen, die das afrikanische Klima schwächte, immer tieser, verzehrte sich in inneren Kämpsen und erlag schließlich den unter Justinian mächtig gewordenen Byzantinern. Im Jahre 534 ergab sich Genserichs Urenkel Gelimer dem Feldherrn Belisar (oben S. 324) und kam als Gefangener nach Kleinasien.

Da die Bandalen nicht, wie die Germanen in den übrigen von ihnen besetzten Ländern, durch Bertrag mit dem römischen Raiser, sondern durch Eroberung zu ihrem Reiche gelangt waren\*), da sie nicht, wie ihre germanischen Verwandten, eine Teilung des Landes mit den bis= berigen Bewohnern, Die man überall "Römer" nannte, vorgenommen hatten, jo sahen fie fich durch keine Schranke abgehalten, gegen Diefe ihre neuen Unterthanen als rücksichtsloje Unterdrücker aufzutreten. Dies war besonders in der Umgegend der Hauptstadt der Fall, wo Genserich zur Sicherung seiner Berrichaft sein Bolt um sich versammelte und zu beffen Gunften die römischen Grundbesitzer vertrieb oder niedermachen ließ, in den entfernteren Provingen aber sie schwer mit Steuern be= lastete. Das Königtum wurde dem altgermanischen Brauche entfremdet und nach römischem Kaisermuster umgestaltet; auch die römische Ver= waltung und Rechtspflege wurden beibehalten. Der Hort oder Schat bes Königs und der des Staates fielen zusammen und wurden nach Belieben für beide verwendet. Den alten Adel der Bandalen, der fich gegen die machiende Macht des Königs verschwor, vernichtete Genserich größtenteils und schuf einen neuen ihm ergebenen Dienstadel. Gine icharfe Kluft bildete, außer der Stammesverschiedenheit zwischen "Kömern" und Bandalen, die Religion. Die arianischen Herren des Landes sahen in jedem Orthodoren einen Zeind und Landesverräter; daher wütete die barbarische Minderheit gegen die in sehr blühendem Zustande befindliche Kirche ber Heimat Augustins und ihre Gläubigen (oben S. 321) mit wenig Unterbrechungen.

Von höherer Kultur ist bei den Bandalen wenig oder nichts zu bemerken. Sie waren eine zu kleine Anzahl gegenüber der gebildetern römischen Bevölkerung, der sie in so kurzer Zeit nicht gleichkommen konnten. Bielmehr ahmten sie die Ueppigkeit und Beichlichkeit dersielben nach und entkräfteten sich hierdurch. Die vandalische Sprache war ein gotischer Dialekt, von dem wenig erhalten ist, leider namentslich nicht Gelimers Lied auf seinen Sturz. Biele Vandalen sernten allerdings lateinisch, manche, auch Könige, sogar griechisch. Was Kömer in ihrem Reiche schrieben, betraf fast nur Theologie oder unbedeutende Poesie. Die arianischen Geistlichen hatten an ihrer Spize einen Patriarchen von Karthago und Vischöse.

<sup>\*)</sup> Dahn, Urgeschichte, Bb. I, S. 194 ff.

#### 3. Das Reich ber Beftgoten.

Die Goten hatten das Chriftentum zum Teil schon am Un= fange des 4. Jahrhunderts fennen gelernt. In der Mitte biefes Beit= abschnitts wirkte unter ihnen ihr trefflicher Apostel Wulfila (318 bis. 388), deffen Bibelübersetzung das kostbarfte Denkmal gotischer Sprache ift\*). Er war arianischer Bischof, von Geburt Grieche, und schuf den Goten ein Alphabet aus Zeichen der hellenischen und römischen Sprache. Es gab aber Streit um des Glaubens willen zwischen den gotischen Führern, dem driftlichen Fridigern und dem heidnischen Athanarich; benn, fagte lettere Partei, driftlich werden heiße fo viel als romisch werden und sein Volk aufgeben. Aber Byzanz bestach durch seinen Glanz die ftarren Goten. Gegen die Reigung vieler feiner Bolts= genoffen, den Römern zu dienen, emporte fich aber der junge Alarich aus dem Geschlechte der Balthen, d. h. Rühnen (geb. zwischen 370 und 375), und verließ das Heer. Die Elendigkeit beider römischen Reiche nach dem Tode des Theodosios führte zum Bruche zwischen Kömern und Germanen und zur Erhebung Alarichs (395) als König der West= goten. Sie durchzogen unter ihm Griechenland, entschieden sich aber für Italien, belagerten und besetzten Rom. Alariche früher Tod (410) in Ralabrien bewog seinen Rachfolger Ataulf, nach Gallien abzu= schwenken. Das Land war bereits für Rom verloren und ein Tummel= plat der Bagauden, aufftändischer Bauern, fo daß Raiser Honorius sich nicht besann, den Westgoten Land anzuweisen; aber erst nach langen Kämpfen erhielten fie Lauitanien mit der Hauptstadt Tolosa (Toulouse) unter König Balja, dehnten ihr Reich bis zur Loire und Rhone aus, eroberten nach dem Aufhören des weströmischen Raisertums unter Eurich das von den Vandalen verlassene Spanien und die Provence, verloren aber schon im Jahre 507 Gallien bis auf Narbonne an die Franken und zogen sich nach Spanien zurück, wo ihr Reich in Toledo einen neuen Mittelpunkt fand, bis es, durch mannigfache Wirren im Innersten geschwächt, 711 dem Unsturme der Araber und Berbern erlag. Die Grundursache dieses unrühmlichen Ausgangs war ichon nach dem Tode des letten fraftigen Königs Leowigild, im Jahre 586 durch ben Nebertritt seines Sohnes Refared I. bom arianischen zum katho= lischen Glauben gegeben, nicht wegen des in diesen Bekenntnissen liegenden Unterschiedes, sondern weil mit der Unterwerfung unter die römische Richtung der gotische Charafter des Reiches verloren ging und einem Briefterstaate wich, in dem die friegerische Tüchtigkeit dahinschwand und Berfolgungen der Arianer und Juden, neben fortwährenden, mit Königs= mord abwechselnden Unruhen, zur Hauptsache wurden. Der neue Glaube begünstigte durch seine Kirchensprache die Romanisierung und damit die

<sup>\*)</sup> Dahn, Urgeschichte, Bd. I, S. 422 ff.

Entkräftung der Goten, die hierdurch mit den verweichlichten Romanen verschmolzen wurden. Direkt unter dem Papstum stand nach dieser Aenderung das Westgotenreich zwar nicht; aber das Konzil von Toledo, das vier Fünstel Geistliche und ein Fünstel Weltliche zählte, schried dem König, der es von Zeit zu Zeit derusen mußte (es waren im ganzen ihrer 18), die staatlichen und kirchlichen Gesetze und Verordnungen vor, wogegen der Monarch nichts zu sagen wagte, wollte er nicht entthront werden \*). Die Kirche erward durch Schenkungen der Frommen ungeheure Reichtümer, war die größte Grundbessigerin im Reiche und besaß eine Unzahl Unsreier. Die Geistlichen standen an Rechten über dem Abel. Die Vischöse regierten in ihren Sprengeln unumschränkt und straften nach Belieben; doch gab es manche edle Inhaber dieser Würde. Sie gründeten zahlreiche Klöster, in die sie und die Könige sich oft zur Buße zurückzogen.

Soweit es die Kirche seit dem Nebertritt crlaubte (vorher ohne dies), war der König absoluter Herrscher\*\*). Der ihn früher zügelnde Abel war durch Kriege und innere Fehden aufgerieben, eine Bolkseversammlung konnte es in dem weiten Reiche nicht geben, und so bildete sich eine neue Gewalt, neben der romanischen Aristokratie, aus den don der Gunst des Königs emporgehobenen Goten — ein Dienstadel, der, wie in allen germanischen Reichen, auf großem Grundbesitze deruhte und dem König oft seinen Neichen, auf großem Grundbesitze beruhte und dem König oft seinen Neichtum der Kirche und des neuen Adels wurden die freien Leute erdrückt und zur Dienstpssicht gezwungen;

einen Mittelstand gab es nicht mehr.

In der geistigen Kultur leisteten die Goten in Aquitanien und Spanien nichts; ihre romanischen Landsleute schrieben wohl viel über Theologie, einige dichteten auch. Aus der Zeit ihrer früheren gallischen Herschaft ist Apollinaris Sidonius (430 bis 490), Bischof von Arverna, als philosophischer und poetischer Schriftsteller, aus ihrem spanischen Reiche Bischof Fidor von Sevilla († 636) als Enchstlopädist und Historiter zu nennen. Im Gebiete des Kunstgewerdes ist der in Guarrazar gesundene Kronenhort der Gotenkönige besmerkenswert.

#### 4. Das Reich der Oftgoten.

Nach dem Tode Attilas rissen sich, gleich den übrigen unterworsenen Germanen, auch die Oftgoten unter der Führung der drei Brüder Walamir, Theodemir und Widemir von der Hunnenherrschaft sos und erhielten von Kom Land in Pannonien (Westungarn).

<sup>\*)</sup> Dahn a. a. O. S. 500 ff. \*\*) Ebenda S. 450 ff.

Theodemirs Sohn war Theoderich der Große (geb. 454); als Anabe und Geifel in Byzanz erzogen, führte er schon als Prinz Kriege auf eigene Faust und wurde 475 in Mössen (Bulgarien) König, immer= hin mit Anerkennung des byzantinischen Raisers als Oberherrn, aber mit Bahrung seiner Rechte. Mit Byzanz bald zerfallen, bald vom Sofe mit Bunftbezeugungen überhäuft, wird er endlich auf Stalien hingewiesen, wo der Stire oder Rugier Doopakar 476 als Offizier in römischem Dienste den letten Kaiserling Romulus Augustulus ent= thront und als König in Ravenna seinen Germanen ein Drittel bes Bodens von Stalien verliehen hatte. Gine Losreiffung vom römischen Reiche, das jett nur einen Raifer, Zenon in Byzang (oben S. 323) hatte, war dies noch nicht; Odovakar nahm von ihm den Titel eines Patricius an. Aber er war dem Kaiser läftig, der nun Theoderich gegen ihn sandte und damit zwar Byzanz, das die Goten auch an= gelockt hatte und leicht ihre Beute werben konnte, vor ihnen rettete, aber dafür Stalien, das er halten wollte, verlor. Die Ditgoten zogen mit Beib und Kind, Bagen und Bieh dahin (488), eine Biertelmillion stark; nach hartem Kampfe wurde Odovakar 490 geschlagen und trots geschlossenem Frieden von Theoderich (493) ermordet, der nun König von Italien nebst Allyrien, Pannonien und Rätien war\*).

Theoderich machte das einzige Verbrechen seines Lebens reichlich gut. Er war ein ausgezeichneter Herrscher; während er den Kaiser stets als seinen Oberherrn auerkannte, blieb in seinem Reiche er der Herr und zeigte dies auch dem Raiser, wenn dieser in sein Gebiet ein= griff, selbst mit den Waffen. Nach allen Seiten erzwang er sich Achtung. Streng hielt er auf Recht und Ordnung. Oft weilte er in Rom, das er fehr liebte, wie ein Bater behandelte er die Stadt. Den Römern ließ er alle ihre Einrichtungen und Beamten und den Cirkus; in das Heer aber nahm er nur Goten auf, die nun das Landdrittel der Krieger Odovakars übernahmen. An die Stelle der Volksversammlung trat der Hof (Balatium) des Königs. Theoderich ist derienige germanische König, der am meisten Sinn für klassische Bildung hatte, die er schützte und beförderte; der Philosoph Boëtius war bei ihm hochgeehrt, bis er ihn als Hochverräter opfern mußte. War er auch Arianer, so ge= währte er allen Glaubensformen, auch der jüdischen, weitgehende Duldung. die ihm aber (obschon er auch den Bavit gegen die unruhigen Römer schützte) von der römischen Bartei mit Undank vergolten wurde. beutsche Helbenfage nennt ihn Dietrich von Bern (nach seiner Lieblings= stadt Berona). Er starb 526, und sofort begann auch der Rückgang seines Reiches. Die Goten empörten sich gegen die nun folgende Beiber= und Kinderherrschaft (denn Theoderich hatte keinen Sohn), und in Byzanz sah Juftinian die Zeit gekommen, das nach seiner Auffassung

<sup>\*)</sup> Dahn a. a. D. S. 225 ff. Benne am Rhon, Sandbuch ber Rulturgelchichte.

abgefallene Italien wieder zu unterwerfen. Und das gelang, freilich erft nach langen Kämpfen gegen die letzten gotischen Königshelden Witiges, Totila und Teja dem Nachfolger Belisars, Narses, mit Hilfe germanischer Söldner im Jahre 555. Nur kurz aber war der Erfolg; denn schon nach 13 Jahren vereitelten ihn die Langobarden zum größern Teile.

Warum alle diese gotischen Reiche keinen Bestand hatten? Die Germanen bildeten darin eine kleine Minderheit ohne Zuwachs; die römische Mehrheit war ihnen an Bildung und wirtschaftlich überlegen; das Klima war ihnen ungünstig, und sie versielen der Berweichlichung und der Nachahmung des Kömertums\*). Speziell in Italien waren die Oftgoten sehr ungleich unter die Bevölkerung verteilt; im Süden und auf Sicilien sehlten sie fast ganz. Der auch hier ausgekommene Dienstadel konnte an Tüchtigkeit und Ansehen den zusammengeschmolzenen Bolksadel nicht ersehen und beherrschte doch den Hof, während die römische Aristokratie in den Städten und durch ihren Grundbesitz auf dem Lande mächtig war, die geistlichen Stellen besehte und mit Byzanz gegen die "Bardaren" konspirierte. Die Freien nahmen hier weniger ab als in Spanien; aber es drückte sie schwer, daß die Abeligen ihre Strasen abzahlen konnten, denen die Undemittelten erliegen mußten, und das war zuletzt doch ihr Untergang\*\*).

Unter Theoderich wurde viel für Herstellung antiker Kunstwerke gethan, die die Römer selbst verwahrlosten oder sogar zerstörten, worauf er Strasen setze. Er errichtete einen prachtvollen Balast in seiner Residenz Ravenna; dort steht auch noch sein imposantes Grabmal. Es wurden ihm Standbilder errichtet, nach dem Untergange des Reiches aber zertrümmert. Es erstanden Wasserleitungen, Bäder und Theater;

Sumpfe murden troden gelegt.

Die Goten lernten häufig griechisch und lateinisch, das die amtsliche Sprache war. Litterarisch aber bethätigten sich nur Kömer. Neben Boëtius ragte der Senator Kassiodorus als Schriftsteller, aber mehr mit firchlicher Färdung hervor. Bei Theoderich war er sehr angesehen und schrieb eine Geschichte der Goten, die dis auf den von dem gotischen Geistlichen Fordanis gelieferten dürftigen Auszug verloren ist.

#### III. Die deutschen Völker und Staaten in der Fremde und Beimat.

#### 1. Die Angelfachsen.

Ganz anders als die oftgermanischen oder gotischen, wanderten die westgermanischen, deutsche n Bölker. Sie irrten nicht verheerend,

<sup>\*)</sup> Dahn, Urgeschichte IV, S. 360.
\*\*) Ebenda I, S. 289 ff.

freuz und quer in wildem Drängen von einem Lande zum andern, unbeforgt, wohin das Schickfal fie verschlagen werde, sondern hatten gleich von Anfang an ein bestimmtes flares Ziel im Auge, die Angelsachsen Britannien, die Franken Gallien, die Langobarden Italien. — Aber noch ein zweiter Unterschied ist zwischen beiden Gruppen von Böltern hervorzuheben. Die gotischen Bölter gingen in ihren südlichen Reichen spurlos zu Grunde; sie konnten die neue Umgebung nicht bewältigen. Die deutschen Bölker dagegen machten sich in den fremden Ländern, die fie eroberten, bis heute geltend; ungeachtet des Berluftes der Sprache find die Franken in Gallien und die Langobarden in Stalien noch zu erkennen; die Angelsachsen vollends haben auch ihre Sprache dem größten Teile der Kelten Britanniens auferlegt, soviel fie auch zum Teile von ihnen angenommen haben. Denn die angel= fächsische Kultur ift so innig mit der britisch-keltischen verwachsen, daß, ehe jene auftritt, ein Blick auf diese vor dem Erscheinen der deutschen Groberer geworfen werden muß.

Britannien ftand zum Teil (England, später auch Sudschottland) von 43 bis 407 unter nie gang vor fremden Bölfern (Biften) sicherer römischer Herrschaft, die aber aufgegeben wurde, als Rom feine Solbaten gegen ben Einbruch ber Goten nötig hatte. Es blieb allerdings noch römische Rultur im Lande, sowie die lateinische Sprache im Bebrauch, und Römer waren in führender Stellung bei den britischen Kelten. Ja das Römertum gewann neue Gestalt unter ihnen als Chriftentum, das langfam und ftill Eingang fand. Im Jahre 429 wurde Bifchof Germanus von Auxerre vom Bapfte nach Britannien gesandt. Auch nach Frland ging römische Propaganda, als deren Apostel seit 432 Batricius (Batricf), ein Gallier, mit großem Erfolg wirkte. Es erstanden Klöster, in benen sich eine eigenartige irisch= driftliche Rultur entwickelte mit einer originellen Schrift und Beich= nungsmanier. Britannien aber wurde neuerdings durch die Bitten und Stoten überfallen, gegen welche der britische Fürst Buorthigirn um 450 Sachsen aus Deutschland herbeirief und damit seinem Lande neue Herren gab. Als ihre ersten Anführer werden die Brüder Bengift und Bors genannt, die bom Fürsten das Ländchen Rent erhielten\*). Es kamen immer mehr Sachsen nach, sowie Angeln und Buten, und gründeten nach und nach fieben, zeitweise acht kleine Reiche, deren Könige Nachkommen Wodans zu sein vorgaben. Die Pikten wurden nach Schottland, die Briten nach Wales, Cumberland und Cornwales zurückgeworfen. Die angelfächsische "Septarchie" war jedoch noch ein ungefüges Ganzes mit unsicheren Grenzen und durch innere wie äußere Kriege verwüstet. Von Gallien aus, durch die Bemühung Bapit Gregors I. und durch deffen Miffionar Augustinus, fam

<sup>\*)</sup> Binkelmann, Ed., Geschichte der Angelsachsen. Berlin 1883, S. 21 ff.

das Christentum seit 596 zu den Angelsachsen, welches Werk Gregor mit großer Liberalität und Nachsicht gegen alte Gebräuche leitete. Es fehlte freilich nicht an Reibungen zwischen der ältern britischen Kirche und der neuern römischen Mission. Sie unterschieden sich in der Berechnung der Oftern, in der Taufpraxis und darin, daß die Briten mehr das moralische, die Römer mehr das dogmatische Element pflegten. Das Christentum siegte in England erft völlig, als 655 ber lette heidnische König, Benda von Mercia, bei Leeds von Oswiu, dem Bruder des königlichen Marthrers Oswald, geschlagen wurde. Run tämpften aber die britische und die römische Kirche um die Obmacht im chriftlichen Gebiete und bei ben noch übrigen Beiden, bis Oswiu auf einer Disputation 664 die römische Ofterberechnung (benn nur um diese handelte es sich noch) zum Siege brachte. Es erstanden größere, prächtigere Kirchen statt der einfachen britischen, und die römisch gebildeten Angelsachsen wetteiferten mit den Fren in Schrift und Bild. Die letten heidnischen Gebiete, besonders die Insel Wight, wurden leider unter argen Greueln durch das Schwert dem Chriftentum ge= wonnen\*). Ein monchischer und asketischer Beist erhielt die Oberhand unter den Angelsachsen, deren Könige oft im Aloster Buße thaten und deren germanischer Trotz gebrochen war. Bischöfe und Aebte nahmen den ersten Rang in den königlichen Räten ein, blieben aber doch von den Königen abhängig. Die starke Zunahme der Alöster sticht aber von häufigen inneren Fehden und dem oft beklagten Berfalle Kirchenzucht scharf ab.

Während angelsächsische Apostel, wie früher britische irische, das Kreuz auch auf dem europäischen Festlande verdreiteten, erhod sich in ihrem Vaterlande ein neues geistiges Leben. Es blühten im 7. Jahr-hundert der hochbegabte geistliche Sänger Caedmon, der mehr geslehrte Dichter (auch Abt und Bischof) Aldhelm, von dem aber nur lateinische Werke vorhanden sind, im 8. Jahrhundert der Kirchenshistoriter, Theolog, Grammatiker und Dichter Beda der Ehrwürdige; aber ihre firchliche Richtung verhinderte nicht, daß auch weltliche Dichtstunst zu ihrem Rechte gelangte, selbst unter Geistlichen. Um das Jahr 700 erschien das großartige Epos Beowulf, das noch ganz im nordischen Heidentum wurzelt. Ja noch im 11. Jahrhundert kamen im Volksleden heidnische Gebräuche vor. Die angelsächsischen Gesetzenen in der Volkssprache, nicht lateinisch, wie auf dem Festlande, absgesätt. Die auf Vergehen und Verbrechen gesetzen Strasen bestehen

vorwiegend in Geldbugen.

Grundlage der angelfächsischen Verfassung war die Dorfgemeinde\*). An Rechten war von ihr die Stadtgemeinde nicht verschieden; beide

\*\*) Ebenda S. 95 ff.

<sup>\*)</sup> Wintelmann a. a. D. S. 63.

hatten Borfteber (gerefa) an der Spite, die der Grundherr oder die Gemeinde felbst mählte. Mehrere Gemeinden bildeten eine Sundertschaft, deren Angehörige sich zu gewissen Zeiten versammelten, über ihre Ungelegenheiten Beschlüsse faßten und Borfteber mählten. Alls höhere Einheit entstand im 9. Jahrhundert die Shire, deren Bersammlung (folkesmot) bedeutende politische Rechte ausübte und einen Galdorman zum Oberhaupt hatte; über ihm ftand nur ber König, der aus einem bestimmten Geschlechte bom Bitenagemot, der Bersammlung der Witan (Beisen, Großen), gewählt wurde, welcher auch die Gesetzgebung oblag. Auch hier verdrängte ein durch Königsdienst erworbener Abel den alten Volksadel; "Nethelinge" waren zulett nur noch die Glieder des Königshauses, und Witan nur die vom Könige mit Land aus= gestatteten Beamten. So wuchs das Königtum an Macht, ja es wurden manche seiner Träger durch den Titel "Bretwalda" (Weitwaltender) vor ihren Würdegenossen ausgezeichnet, womit sich das spätere einheit= liche Königreich Englands vorbereitete.

#### 2. Die Franken unter den Merowingern.

Die, wie oben (S. 364) erwähnt, in den Niederlanden ein= gedrungenen Franken vereinigte im Jahre 481 der Gaufürst Chlodowech (Chlodwig) in ein Reich, vernichtete die Reste der Römerherrschaft im nördlichen Gallien, unterwarf 496 die Alamannen und wandte sich, sowohl in der Hoffnung auf weitere Siege, als bestimmt durch seine burgundische Gattin Chrotechilde, dem Christentum zu, und zwar im Gegensake zu den gotischen Bölkern, dem katholischen, was ihn indessen nicht an den furchtbarften Berbrechen, an Morden seiner Berwandten und Volksgenossen hinderte. Er vertrieb die Westgoten aus Gallien, bessen Unterwerfung unter das blutige Geschlecht der Merowinger seine Söhne (532) durch die Bernichtung des Reiches der Burgunder vollendeten \*). Die Unsitte, das Reich unter die Söhne des Königs zu verteilen, setzte sich unter seinen Nachkommen fort; aber diese Teile waren bunt durcheinander geworfen und nur darauf eingerichtet, eine Domane ihrer Herrscher zu bilden. Diese betriegten sich gegenseitig. und nachdem sie von Ungeheuern zu Schwächlingen herabgefunken, setzten jenes Werk die Großen der Krone fort, bis das verbrecherische Haus von den emporgestiegenen Karolingern (752) entthront wurde.

Im fränklichen Reiche fanden nicht, wie in dem der Oftgoten, Teilungen des Grundbesitzes zwischen den Germanen und den Romanen

<sup>\*)</sup> Die Burgunder standen den Goten näher als die übrigen deutschen Bölfer, hatten ihre ersten befannten Sipe zwischen Oder und Weichsel und waren 443 vom Rhein her in Savoien eingewandert, von wo aus sie ihr Reich über das südöstliche Gallien ausdehnten. Sie wurden schon früh romanisiert, wie das Gesepbuch ihres Königs Gundobad zeigt.

statt, sondern diese Nationen bewohnten besondere Gebiete, die Germanen den Norden, die Nomanen den Süden, während sie in der Mitte gemischt lebten. Allgemeine Sprache in Staat, Kirche und Schrifttum war und blied die lateinische. Das Reich zerfiel in vier große Teile, die meist besondere Reiche mit wechselnden Grenzen bildeten: Auftrasien im Nordosten, Neustrien im Nordwesten, Burgund im Südosten und Aquitanien im Südwesten; diese waren wieder in Prodinzen, jede unter einem Herzog (Dux), und diese in Gaue, jedes unter einem Grasen (Comes), geteilt\*). Beide Würdenträger walteten im Frieden und führten im Kriege an.

Die größten Grundbesitzer waren die keltisch-römische Aristokratie und die Kirche, deren Bischöse in ihren Diöcesen beinahe unumschränkt regierten und große Reichtümer besaßen, von denen sie übrigens oft einen wohlthätigen Gebrauch machten. Meist aber wurden die Armen von Abel und Kirche so sehr bedrückt, daß den armen Freien nichts anderes übrig blieb, als ihre Freiheit zu verkaufen und Hörige zu werden \*\*). Seitdem die Franken herrschten, gelangten sie durch Besitzenahme herrenloser Güter ebenfalls zu Reichtümern. Weltliche und geistliche Großgrundbesitzer erhielten von den Königen die Immunität, d. h. wurden, mit Ausnahme der Verbrechen, von den öffentlichen Gesrichten besreit und konnten ihre eigene Gerichtsbarkeit ausüben.

Die nicht mehr mögliche Volksversammlung wurde bei den Franken burch das Heer ersett, das auf dem jährlichen Märzfeld oft über Krieg und Frieden entschied. Seitdem es jedoch auch Unfreie um= faßte, ging die beratende Gewalt auf den aus den weltlichen und geist= lichen Großen bestehenden Reichstag über, bessen Einfluß von der ftärkern ober schwächern Bersonlichkeit des Königs abhing. Die Macht bes lettern fam berjenigen eines römischen Kaisers gleich, wenn er davon Gebrauch machen wollte. Er verfügte über den Reichsichak, über Krica und Frieden, über die Kirchenämter und war oberster Richter als Vorsitzender des Hof- oder Pfalzgerichtes. Nur die Gejetgebung hing von der Zustimmung der Bölfer ab, für die fie galt. Jedes derselben hatte sein eigenes Gesethuch, so die zwei Sauptstämme ber Franken, die falischen und ripuarischen, die Burgunder, Alamannen u. f. w. — christliche Bearbeitungen ihrer alten Rechte. Die Romanen wurden nach römischem Rechte gerichtet. Mit der Zeit trat eine Ver= ichmelzung römischen und germanischen Rechtes ein.

Die Merowinger trugen weber eine Krone, noch hatten sie eine Residenz. Doch galten Met, Paris, Soissons und Orleans als Hauptstädte der an Umfang und Grenzen oft wechselnden Teilreiche. Sie

<sup>\*)</sup> Dahn, Urgeschichte u. f. w., IV, S. 3 ff.

\*\*) Sickel, Wilhelm, Zum Ursprung des mittelalterlichen Staates.
Wien 1886.

durchritten das Reich oder bereiften es in Ochsenwagen und wohnten in Villen. Nach ihnen kam im Range der von ihnen verliehene Dienstsadel, der sie beherrschte, wenn sie schwach waren und dessen Einkünfte in Grundbesitz bestanden, der ihnen verliehen wurde. Von ihm stammt der Abel neuerer Zeiten. Die höchste Würde, die seine Glieder ersstiegen, war diesenige eines Maior domus (Hausmeiers), des höchsten Winisters und leitenden Staatsmannes.

Das Volk war von drei Einrichtungen bedrückt, von den Grundsteuern, die oft Aufstände, vom Kriegsdienste, der oft Desertion (Heristiz) verursachte, worauf aber Todesstrase stand, und von den nur für Reiche erschwinglichen Geldbußen, worin die meisten Strasen bestanden und die den Zahlungsunfähigen seiner Freiheit beraubten. Diese Zustände lockerten den Stand der Freien, die, wenn reich, zum Dienstadel aufs, wenn arm, zur Hörigkeit niederstiegen. Die Lage der noch tieser stehenden Unfreien suchte die Kirche redlich zu verbessern, ohne sie bestreien zu können, was ihnen auch nichts genüßt — sie nur obdachlos gemacht hätte.

Die ursprünglich reinen Sitten der Germanen wurden in der Fremde durch das Zusammenleben mit den entarteten Romanen immer mehr verdorden, nirgends aber so sehr wie bei den Franken, die mehr Neigung zur Roheit hatten als andere ihrer Stammesgenossen. Mißsachtung der Keuschheit und des Lebens waren bei den "christlichen" Franken so arg wie nur denkbar. Ihre Könige Chlodowech, Chlothar I., Chilperich I., Theoderich von Austrasien u. a. waren mehrsache Mörder, mit denen die schändliche Fredegunde, die von einer Stlavin zur Königin emporgestiegen, an Blutdurst wetteiserte, während ihre Todsfeindin, die Westgotin Brunihilde, wohl herrschssüchtig war, aber von Chlothar II. fälschlich beschuldigt wurde, zehn Könige (die seine Eltern und er selbst hatten töten lassen) umgebracht zu haben, worauf er die Greisin von einem wilden Pserde totschleisen ließ. Mehrere Merowinger lebten in doppelter Ehe und mehrsachem Konkubinat.

Die Unfähigkeit zu sittlicher Gesinnung war so arg, daß der selbst tadellose Bischof Gregor von Tours, der verdienstvolle Geschichtsschreiber der Franken (ein Romane am Ende des 6. Jahrhunderts), die kleinsten Belästigungen der Kirche mehr tadelte, als die entseylichsten Morde, und in den Siegen des blutigen Chlodowech eine Belohnung sir seine Bekehrung erblickte! Das Christentum war unter den Franken nur dem Namen nach vorhanden und von Resten heidnischen Abersglaubens weit überwogen, der sich auch auf christliche Einrichtungen, wie Heiligens und Reliquiendienst erstreckte. Einsiedler wurden als Wunderthäter angestaunt, und religiöse Schwindler fanden reichlichen Glauben und Anhang.

Im Frankenreiche waren die Juden zwar rechtlos, aber nicht verfolgt. Sie durften nur Kleinhandel treiben; den Großhandel be-

jorgten christliche Sprex. Aber auch Einheimische befaßten sich mit Hambel, doch mehr mit Gewerben, unter denen Waffen-, Gold- und Silberschmiedekunst, Weberei, Stickerei und Flachmalerei großen Aufschwung nahmen.

#### 3. Die Langobarden.

Die ältesten bekannten Sitze der Langobarden lagen zu beiden Seiten der untern Elbe. Später (um 170 n. Chr.) stehen sie an der Grenze von Pannonien, in welches Land fie König Audoin, der Befieger der Gepiden, führte.") Gein Cohn Alboin fette den Rrieg gegen dieses Bolk fort und totete besien Konig Kunimund, aus dessen Schädel er einen Becher machen ließ, und freite seine Tochter Rosa= munde. Er unterstütte Byzanz gegen die Oftgoten; aber der in Ungnade gefallene Narjes rief ihn aus Rache nach Italien, wohin die Langobarden 568 mit Weib und Kind und einer fächfischen Silfeschar zogen, Norditalien eroberten und Pavia als Hauptstadt einnahmen. Alboin aber endete 573 durch die raffinierte Rache Rosamundens für den Tod ihres Baters, der fie aber felbst zum Opfer fiel. Es folgte eine anarchische Zeit, was aber nicht verhinderte, daß der größere Teil Italiens langobardisch wurde; nur Ravenna, Rom, Neavel, die Gudfpite und Sicilien blieben byzantinisch. Nachdem unter den Königen Authari und Agilulf, die nacheinander Gatten der herrlichen Theodolinde von Baiern waren, geregelte Zustände eingetreten waren, wurden diese durch die auswärtigen Verhältnisse gestört; denn das Reich der Langobarden konnte ohne den Besitz von Rom denjenigen Italiens nicht gesichert sehen: Papst Gregor I. aber, jett Herr von Rom, nahm gegen die, obichon katholischen und ihn hoch verehrenden Langobarden die Hilfe der Byzantiner und Franken in Anspruch. Ihre Könige wurden also in ihren Feldzügen gegen die Feinde lahm gelegt, und in ihrem eigenen Krongebiete gab es Zwiste zwischen Brüdern und Rebenbuhlern. An diesen Zuständen mußte das Reich verbluten und am Ende des 8. Jahrhunderts unter Karl dem Großen eine Beute der Franken werden.

Grundlage des langobardischen Rechtes wurde das von König Rothari 643 erlassene und von Abel und Volt "durch Zusammensichlagen der Speere" gut geheißene Edikt, das man für das beste der germanischen Gesethücher hält\*\*). Sein Inhalt ist rein germanisch; die Romanen ließ man nach römischem Rechte leben. Die späteren Könige sügten Ergänzungen bei. Dem Reiche war der Mangel an Einheit schädlich. Die großen Serzoge betrachteten sich als beinahe

\*\*) Chenda S. 287 ff.

<sup>\*)</sup> Dahn, Urgeschichte IV, S. 189 ff.

unabhängige Fürften. Es hatten die Langobarden ferner feine Seemacht; sie verstanden sich nicht auf Belagerungen; sie nahmen auch keine Rücksicht auf hergebrachte Rechte ber Italiener. Erft in späterer Zeit teilten fie mit diesen, indem fie ein Drittel - nicht einmal des Bodens, fondern nur der Früchte, in Unspruch nahmen. Mit Ausnahme der

Kriegsgefangenen blieben die Romanen freie Leute.

Die Langobarden waren teils als Heiden, teils als Arianer ein= gewandert; seit 625-650 wurden sie katholisch, und seitdem ver= schmolzen sie in Oberitalien mit den Einheimischen zu dem "Misch= volke der Lombarden". Auch hier trat an die Stelle des Geburtsadels der Dienstadel. Auch hier bildete sich eine Kluft zwischen den reichen und armen Germanen wie Romanen. Der König wurde aus einem altadeligen Geschlechte gewählt; den Agilulf wählte seines Vorgängers Authari Witwe Theodolinde durch den ihm gebotenen Ruß. Den Grafen des franklichen Reichs entsprachen Herzoge, von denen sich aber die vier großen von Trient, Friaul, Spoleto und Benevent abhoben, Die einzelne Grafen unter sich hatten und die Macht des Königs so fehr schwächten, daß fie ihm oft überlegen waren. Sie wurden auch schon früh erblich. Das Beer, in dem auch die Römer dienen mußten. teilte König Aiftulf (749-756) in drei Stufen: Schwer-, Mittelund Leichtbewaffnete. Auf der zweiten fiel die Brunne, auf der dritten der Schild weg.

Die Geschichte der Langobarden schrieb, vermengt mit Sagen und reizenden Episoden, ihr Landsmann, der in Friaul 725 geborene Baul, Diakonus genannt. Er wurde Mönch in Monte-Caffino, lebte

am Hofe Rarls des Großen und ftarb um 795.

#### 4. Die in Deutschland gebliebenen Bolter.

Die nicht aus ihrem Vaterlande fortgewanderten beutschen Völker fuhren fort, unter ihren kleinen Königen zu leben. Gine Ausnahme bildeten die Sachsen, das nördlichste berfelben. Bon der Gider bis zur Ems und landeinwärts bis zur Lippe und obern Wefer auß= gebreitet, hauften sie in unabhängigen Markgenoffenschaften, deren Bertreter, zwölf aus jedem Gau, sich jährlich in Markloh versammelten und in Kriegsfällen den Herzog wählten. Jeder Bau ftand unter einem Grafen als Richter. Fürsten gab es nicht\*). Der Abel war jehr angesehen und hatte das sechsfache Wergeld von dem der Freien. Die Liten, wohl Unterworfene, standen tiefer und zu unterft die Anechte. Als Seeräuber machten fich Sachsen bis nach ber Betragne hin gefürchtet \*\*). Aehnlich wie die Buftande der Sachsen waren die

<sup>\*)</sup> Dahn, Urgeschichte IV, S. 184 ff. Deutsche Geschichte I, S. 218 f. \*\*) Derfelbe, Deutsche Geschichte I, S. 513.

ber Frisen, die in Westschleswig und westlich ber Ems bis weit in die Niederlande wohnten und regen Handel trieben. Ihr Heiligtum

war Fositesland, jest Helgoland \*).

Die Freiheit der Sachsen und Frisen war den übrigen in der Heimat zurückgebliebenen Deutschen nicht vergönnt. Sie gerieten nach und nach unter die Herrschaft der Franken. Zuerst widerfuhr dies dem mächtig angewachsenen Reiche der Thüringer, das von der Leine dis an die Donau und von der Weser dis zur Elbe reichte, dem aber innerer Zwist und Brudermord unter König Herminfrid den Untergang durch die Söhne Chlodowechs (531) brachte, wozu die Sachsen gegen Erweiterung ihrer Grenzen leider mithalfen \*\*). Es brachte ihnen keinen Segen; sie mußten bald den Franken zinspsslichtig werden, unter deren Sberherrschaft auch die Baiern in Mitte des 6. Jahrhunderts kamen (eigentlich Bajuvaren, d. h. Männer aus Bajushem, d. h. Böhmen, wo sie früher als Markomannen gesessen hatten) \*\*\*). Un ihrer Spize standen Herzoge aus dem Hause der Agilossinger und fünf Abelsgeschlechter.

Daß die deutschen Stämme nicht frei blieben, verursachte besonders die Ueberschwemmung des von seinen Bewohnern (Goten, Bandalen, Burgundern, Langobarden u. s. w.) verlassenen Oftgermaniens durch die Slawen oder Wenden, nicht in stürmischem Kriegslause, sondern in langsamem Vordringen und Ansiedeln vom 3. dis 6. Jahrschundert dis über die Elbe (ihre Wanderung nach Süden ist schoo oden S. 330 berichtet). Sie brachten es schließlich zu einem Reiche, das ein Franke Samo unter ihnen errichtete, der den Werowingern eine Niederlage beibrachte (es zersiel aber nach seinem Tode). Als in solcher Weise die Merowinger schwach geworden, machten sich die Thüringer unter Herzog Radulf, ebenso auch die Vaiern und Sachsen wieder unabhängig — leider nicht auf die Dauer. Denn jetzt waren die Deutschen auf den Westen beschränkt und mußten dem fränkischen Reiche, sobald es wieder starke Herren (die Karolinger) hatte, unterliegen.

Indessen entwickelte sich dieser Landesteil in wirtschaftlicher Beziehung sehr tüchtig. Der Ackerbau hob sich; der Weindau begann sich auszubreiten; die Viehzucht und Geflügelzucht eroberten sich größere Gebiete; die Jagd räumte mit schädlichen Tieren auf; die Fischerei beutete den Reichtum der Flüsse aus. Die Häuser wurden wohnslicher; es erstanden große Gehöste; die Leute ließen sich in Dörfern nieder, deren Namen noch heute auf die Art und Weise der Gründung Licht wersen;), und zwar in zwei Perioden, deren erste auf die Aus

<sup>\*)</sup> Dahn, Urgeschichte IV, S. 161 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebenda S. 97 ff.
\*\*\*) Ebenda S. 120 ff.

<sup>†)</sup> Näheres, was hier nicht Raum hat, in des Berf. Kulturgesch. des deutschen Bolks, Bd. I, S. 64. 91 ff.

reutung von Wald, die Lage am Wasser u. s. w., die zweite auf die weitere Ausdreitung (Ober=, Nieder=, Alt=, Neu= u. s. w.), auf die Gründung von Kirchen, den Besitz von Herrschaften und Geschlechtern u. s. w. hindeutet.

Mit diefer Entwickelung ging die Ausbreitung des Chriften = tums in Deutschland Hand in Sand, und zwar ebenfalls in zwei Berioden. In beiden ging jenes religiofe Werk von den britischen Infeln aus (f. oben S. 372). Im 7. Jahrhundert wirkten britische und irische Apostel, vor allen Columban, die über Gallien nach Sudgermanien tamen, in seinem Gefolge namentlich Gallus, ber Gründer des Rlofters St. Gallen. Rach dem Norden Deutschlands bagegen wandten sich die ihm stammverwandten angelfächsischen Glaubensboten, fo Erzbischof Wilfrid von Dork, zu den Frisen, nach ihm Willibrord u. a., Suidberht nach dem Rheinlande, wo er Raiferswert ftiftete. Nach den Schweizeralpen gelangte Pirmin, der Gründer von Reichenau und Pfävers. Im 8. Jahrhundert wurde Baiern durch Bischof Ruprecht von Worms und Emmeram betehrt. Ebenso groß waren die Erfolge des Angelfachsen Wynfreth, genannt Bonifatius in Thuringen und am Mittelrhein, wo er das Ansehen des Bapfttums begründete und Erzbischof von Mainz wurde; aber 754 fand er durch die noch heidnischen Frisen den Marthrertod. Sein Schüler Sturm gründete 744 das Kloster Fulda. Das fränkische Deutschland bedeckte fich mit Kirchen und Klöstern.

#### Zweiter Abschnitt.

# Der driftliche Staat und die Kirche.

#### I. Das Beitalter der Karolinger.

#### 1. Rarl ber Große und feine Beit.

Die alten Kelten und Germanen hatten keinen Staat, der diesen Namen verdiente, d. h. vom Einzelnen ein Leben für die Allgemeinheit verlangte. Der Gesolgsmann lebte für seinen Herrn, der Einzelne für sich und seine Familie. Die Staaten der Bandalen, der Oft= und der Westgoten dis auf Rekareds Umkehr waren arianische, d. h. antistirchliche und halb heidnische Reiche. Die der späteren Westgoten, der Franken und der christlichen Angelsachsen, sowie das christlich-römische und das byzantinische Reich waren wohl kirchlich gesinnt; aber das reine Christentum kannten sie nicht. Der christliche Staat, der zwar

nicht das firchliche, sondern das staatliche Interesse obenan stellte, dieses aber mit den christlichen, d. h. wahrhaft ethischen Zielen verband und sich mit der Kirche in ein Verhältnis setzte, das nicht seine Unters, sondern die Nebenordnung beider zur Grundlage hatte, dieser christliche Staat, der grundsätzlich das königliche Verbrechen ausschloß, besann sein Dasein mit dem Auftreten der Karolinger. Nicht das damit alles Schlimme beseitigt worden wäre; Unruhen, Fehden und Ungerechtigkeiten gab es noch genug; sortan aber war ausgeschlossen: die Thronbesteigung mit Hilfe des Mordes und die Willstür der Versügung des Herrschers über Leben und Gut der Unterthanen. Das

Sittengesetz gelangte wenigstens teilweife zur Unerkennung.

Es war daher bezeichnend, daß die Karolinger, als fie erst Saus= meier (f. oben S. 375), noch nicht Könige der Franken waren, aber doch statt der schwachen Merowinger herrschten, zugleich die Mission der britischen Glaubensboten begünstigten und das Reich befestigten. Bippin der Mittlere, dem dies gelang, verschaffte feiner Burde die Erblichkeit; fein Cohn Rarl Martell (ber hammer) fchlug die aus Spanien eingedrungenen Araber und Berbern 732 bei Tours und Poitiers zurück und rettete damit das chriftliche Europa bor dem Halb= monde, und beffen Cohn Pippin ber Jüngere (nicht "Kleine") machte der Komödie ein Ende und setzte sich (752) die Krone auf; freilich tonnte dies nur geschehen durch die Erhebung des Bischofs von Rom zum Landesfürsten eines Teils von Italien. Damit mar die Grund= lage bes christlichen Staatensnstems in Europa gegeben, das nicht ohne Verirrungen und Verwirrungen blieb, aber doch sich große Verdienste um die Erziehung der abendländischen Menschheit zu höherer Kultur erworben hat. Befestigt hat dieses Suftem Pippins Cohn Rarl ber Große (König seit 768) durch die Eroberung des Langobardenreiches, wodurch Italien und damit der Git des Papfttums in die Macht= iphäre der deutschen Herrscher einbezogen wurde. Papst Leo III. vollendete das System seinerseits, indem er (799) dem mächtigsten Könige seiner Zeit in Rom die Kaiserkrone aufsette. Weder Papst noch Kaifer ahnte, welche Folgen diefer verhängnisvolle Schritt einst haben werde. Karl aber war nicht der Mann, um Diener der Kirche zu sein; er beherrschte sie vielmehr, wie er auch sein Reich mit starker Sand lentte. Durch ihn murbe diejes, nämlich bas frantische Reich, mit dem das italische nur in Versonalunion stand, um Baiern und Sachjen vergrößert; lettere Eroberung erforderte freilich furchtbares Blutvergießen und graufame Hinrichtung von 4500 Aufständischen (bei Berden 782). Damit war aber der Grund zum spätern Teutschen Reiche gelegt.

Karl war der angesehenste Herrscher seiner Zeit. Byzantiner und Chalisen, Awarenchane und spanische Emire warben um seine Gunst. Sein Name wurde bei den Slawen zum Königstitel (Kral). Seine Lebensart und Tracht waren einfach; weniger sein Familienleben. Er wechselte oft Frauen und Nebenfrauen, und seine Töchter, die er aber zärtlich liebte, lebten nicht keusch. Mit seinen Söhnen hatte er kein Glück. Den hoffnungsvollsten, Karl, entriß ihm der Tod, ebenso den zweiten, Pippin. Nur der schwächste, Ludwig, überlebte ihn. Er liebte die Fagd, auf der ihn Frau und Töchter begleiteten. Aachen, noch keine Stadt, sondern ein schön überbautes Landgut, war sein Lieblingssitz und diente seinen zahlreichen Villen, die in musterhafter Ordnung gehalten wurden, zum Vorbilde.

Die Kirche begünstigte Karl, soweit sie ihm keine Verlegenheiten bereitete, was sie freilich ihm gegenüber nicht wagte. Er war in hohem Grade für Verbreitung des Christentums und für dessen Veskstümer und Klöster besorgt, was zur Vesörderung der Kultur beitragen mußte, so wie die Verhältnisse lagen; denn andere Mittel gab es damals noch nicht. Seine Zeit war aber späteren weit voraus; nicht angebliche Hegerei wurde bestraft, vielmehr die Vethätisgung des Glaubens an solche. Ja, Karl war so selbständig, daß er durch eine Synode in Frankfurt am Main einen Veschluß gegen den damals (s. oben S. 327) in Vyzanz hergestellten übermäßigen Vilder

dienst ergehen ließ.

Ganz hervorragend waren Karls des Großen Verdienste um Runft, Litteratur und Wiffenschaft. Nicht nur drang er auf die Erwerbung höherer Kenntnisse durch die Geistlichen — die aus Italien nach Eroberung des Langobardenreiches in das frankische Reich eindringende höhere Bildung veranlaßte ihn, an seinem Sofe alle bebeutenden Talente seiner Zeit zu versammeln, mit denen er eine Art von gelehrter Akademie bildete. Dazu gehörten der Langobarde Paulus Diakonus (oben S. 377), der in der antiken Welt bewanberte Angelsache Alkuin, der künftlerisch wirkende fromme Ginhard, ber später des Raisers Geschichte schrieb, der politisch gewandte und dichterisch begabte Angilbert und mehrere Andere. Karl war ein Freund altdeutschen Wesens; er sammelte die (später leider verlorenen) alten Seldenlieder und gab den Windrichtungen und Monaten deutsche Namen. Er gründete Schulen, namentlich eine Hoffchule, beren Lehrer Alltuin war, ja lernte selbst noch lateinisch. Unter ihm verbreitete sich die Liebe zum klassischen Altertum, veredelte sich die vorher mißhandelte lateinische Sprache in Rede und Schrift, verschönerten sich die Schrift= züge, die in prächtigen Initialen gipfelten, erhob sich die kirchliche Kunft zu herrlichen bildlichen Schöpfungen, deren Charakter eine tieffinnige Allegorie bildete, wurde der vom edeln Papfte Gregor I. verbefferte ambrofianische Kirchengesang eingeführt und erstanden Sängerschulen in den bedeutenderen Klöstern und Bischofssitzen, die sich als Notenschrift der sogenannten Neumen, einer Art stenographischer Zeichen, hedienten.

#### 2. Die Entstehung des Feudalmejens.

Als die frankische Monarchie unter den letten Merowingern im Berfalle begriffen war, wurde die Verteilung des Grundeigentums eine immer ungleichmäßigere; der Grundbesit der Großen wuchs in dem Mage an, daß er sowohl den unmittelbaren Besitz der Krone, als den Grundbesitz der kleinen Leute immer mehr zusammendrängte. Das Einspruchsrecht der Markgenoffenschaften und Geschlechter gegen zu weit gehende Vererbung (b. h. weitere als an die Cohne) der Grundstude geriet in Bergeffenheit\*). Das Gemeineigentum schwand zusammen, das Sondereigentum nahm zu, ebenso der Besitz der Kirche. Sie und die Großen erhielten bom Könige maffenhafte Schenkungen an Land, um der Krone ergeben zu fein. Unter den Karolingern besaßen Abel und Kirche bereits hunderte von Dörfern; fie konnten fie nicht mehr überblicken und übergaben fie Dienern (Meiern) zur Bewirtschaftung. Je mehr sich der Grundbesitz vergrößerte, besto mehr nahmen die Unfreien an Bahl gu; man schonte fie aber, weil man ihre Arbeit ichakte, und ließ sie, wenn sie dazu fähig schienen, zu Memtern empor= iteigen. Die Freien aber verarmten, gerieten durch die gerichtlichen Bußen in Schuldknechtschaft oder wurden in den Kriegen aufgerieben, ober mußten notgedrungen ihre Gütchen den Großen übergeben, um beren Schutz zu erlangen. Diese aber machten sich vom Staate immer mehr unabhängig, erhielten Steuer-, Dienft- und Bugenfreiheit, ftellten Beamte an und wurden Richter, Besteuerer und Beerführer ihrer Untergebenen. Zahllose kleine Mächte wuchsen neben derjenigen der Könige, zu beren ohnmächtigem Verdruffe, empor. Heere aus armen Freien strömten ihnen zu, schwuren ihnen als Baffen ben Gid ber Treue und ersetzten mit der Zeit die Beere der zusammenschmelzenden Freien, die Karl der Große umfonst zu erhalten suchte. Diese Baffa= lität, d. h. das Dienst= und Treueverhältnis eines Mannes zu seinem Herrn, der ihn gegen jeden Dritten schützte, war eigentlich eine Fort= bildung des altgermanischen Gefolges (oben S. 361), aber nicht mehr auf den Fürstendienst beschränkt. Es spitte sich in Form einer Phra= mide zu, beren Gipfel der König als oberfter Schutherr aller Berren bildete. Aus ihm entwickelte fich das Fendalmefen mit Bilfe eines zweiten Berhaltniffes, bes Benefiziums, bas badurch entstand, bag Die Bafallen (beffer Baffallen) mit Gütern belohnt murden, wogegen fie fich mit Sandichlag und Gid zum Kriegsbienste (diese allein hießen "rechte", auch "Ritterlehen") oder zu anderen Dienstleistungen ver= pflichteten \*\*). Berliehen werden fonnten Grundbefit, Rehnten, Renten,

<sup>\*)</sup> Lamprecht, Deutsche Geschichte, II. Bb. S. 83 ff. \*\*) Schröber, Rich., Lehrbuch der deutschen Rechtsgesch. Leipzig 1889. S. 152 ff. 381 ff.

Zölle, Kirchen, Alöster, Aemter u. s. w.; die dabei übliche Form war die Uebergabe eines die Natur des Lehens bezeichnenden Gegenstandes, wie Schwert, Speer, Handschuh, Hut, Stab, Zweig, Fahne u. s. w. Das Lehens= oder Feudalwesen entstand in Südsrankreich und Italien, breitete sich unter den späteren Karolingern nach Burgund, Lothringen u. s. w., erst weit später nach Deutschland aus.

Unter diesen Verhältnissen gebot der König nur noch den Großen, und diese geboten ihren Vasallen, sowohl im Kriege als im Frieden. Es war schon Karl dem Großen nicht mehr möglich, die im Zuge der Zeit liegende Erblichkeit der Aemter zu verhindern. Dieser Zug wurde dadurch begünstigt, daß die Beamten mit Gütern belehnt wurden und somit ihr Gehalt aus Erzeugnissen der Landwirtschaft bestand. Der Staat verlor allen Einsluß auf die Besißer der Benesizien, die nur noch dem Verhältnis der Treue, nicht einer Pflicht gehorchten. Die mit der Truppenschau des "Maiseldes" verbundenen Reichstage wurden bloße Versammlungen der großen Vasallen, erteilten dem König Ratschläge, statt von ihm um Rat gesragt zu werden, warnten ihn, ja drohten mit Absall. Auf das Volk hatten nur noch Abel und Kirche Einsluß.

Je mehr die Macht bes Königs gegenüber den Großen sank, desto mehr umgab er sich mit Prunk. Die Karolinger sügten dem Speere der Merowinger Schwert und Schild, Karl der Große das goldene Scepter bei. Unter Pippin kam die Salbung, unter Karl die Krönung auf. Unternahmen die Könige Keisen, so mußten die Unterthanen für Beherbergung und Beiterbeförderung des Hosstaates sorgen. So wenig Macht der König im Janern hatte, so vertrat er doch dem Auslande gegenüber das Keich allein, schloß Bündnisse, entschied über Krieg und Frieden und führte das Heer, dessen, dessen Billen er sich aber sügen mußte. Am höchsten stand im Janern noch seine Gerichtsdarsfeit. Durch das Bannrecht konnte er nach dem Salischen Gesetze allgemein verdindliche Gebote und Verdote erlassen, soweit ihnen nicht das Bolksrecht entgegen stand, aber nur für die Zeit seiner Regierung.

Die früheren Herzogtümer wurden unter den Karolingern, denen sie zu mächtig geworden, aufgelöst; in den Grenzlandschaften setzte dasür Karl der Große Markgrasen ein, um das Reich nach außen zu schützen. Er teilte das Reich in Bezirke, in denen er sich durch je zwei Königsboten, meist einen weltlichen und einen geistlichen, vertreten ließ, die ihr Gebiet bereisten. Die Spize des Staates stellte der Hof dar, der seinen Namen nach den Hösen des Abels erhielt und nach deren Muster eingerichtet wurde. So trugen auch die höchsten Beamten oder Ministerialen die nämlichen Titel und besorgten in höherem Grade die Verrichtungen der oberen Hospiener, so der Maristalk den Marstalk, der Kämmerer die Zimmer, der Truchses die

Speisen, der Schenk die Getränke. Ueber ihnen stand als Haushofmeister der Seniskalk. Eines Hausmeiers bedurften die von diesem Amte zur Krone emporgestiegenen Karolinger nicht mehr.

### 3. Die Auflösung bes Frankenreiches.

Wie aus dem Gesagten hervorgeht, lag in dem weiten Reiche Karls bes Großen bereits der Reim der Auflösung, der fich nach dem Ausleben des einzigen das Reich zusammenhaltenden Willens (28. Jan. 814) geltend machen mußte. Dazu trug noch der Widerstreit zwischen den verschiedenen das Reich bewohnenden Nationalitäten, hauptsächlich ber deutschen im Diten und der romanischen im Westen, sowie zwischen ihnen und der ihnen von der Kirche und dem Staate in allen öffent= lichen Handlungen auferlegten lateinischen Sprache bei. Ludwig der Fromme, Karla Nachfolger, war nicht nur nicht ber Mann, das Riefen= reich zusammenzuhalten, sondern geradezu derjenige, es aufzulösen, was merkwürdigerweise beinahe gleichzeitig mit der Zerreißung des Chalifen= reiches eintrat. Dieser der Kirche unbedingt ergebene Monarch, der zwar unter den leichtfertigen Elementen am Hofe des Baters aufräumte, aber auch bessen altdeutsche Heldenlieder (wahrscheinlich) ver= brennen ließ, legte ben Grund jum Berfalle bes Reiches durch ben Ginfluß feiner zweiten Gattin, ber herrschfüchtigen Belfin Jubith, beren Sohn Karl (fpater "ber Rahle") burchaus König werden follte. Die Folge war der blutige Burgerfrieg zwischen dem Bater und den beiden älteren Söhnen Lothar und Ludwig dem Deutschen. Drei Jahre nach des Raifers Tode teilte (843) der Bertrag von Berdun das Reich in das östliche unter Ludwig, das westliche unter Karl und das mittlere nebst Italien unter Lothar. Natürlicher war die neue Teilung nach Lothars II. Tode durch den Vertrag von Meersen (870), ber nun den Grund zu den späteren Reichen von Deutschland und Frankreich legte und Italien von ihnen absonderte. Deutschland unter Ludwig (freilich erft beffen weftliche Hälfte) begann damit sein Leben, während Frankreich unter Karl dem Kahlen an inneren Kämpfen und an den unheilvollen Folgen des Feudalwesens litt; es gewann 890 gang Lothringen und erfreute fich noch vieler Boltsrechte, die im Weften geschwunden waren. Auch war es Deutschland allein, das, als die Karolinger ebenso verkamen wie früher die Merowinger, unter ihrem unechten aber tapfern Sproffen Urnulf noch eine Blütezeit feiern tonnte und später auf die Dauer im Besitze ber fog. romischen, in Wahrheit deutschen Kaiserkrone blieb.

Die angedeutete Blütezeit ist freilich, bei den damals häufigen Unruhen, Jehden, inneren und äußeren Kriegen, nicht in wirtschafts lichem Sinne zu verstehen; aber es ersolgte in jener Zeit ein merkswürdiges Erwachen des deutschen Geistes, eine Rückfehr zu den von Ludwig dem Frommen verdrängten Bestrebungen Karls des Großen, bezeichnender Beise zugleich mit der Entstehung eines deutschen Staates, — während dagegen der romanische Geist völlig brach lag, mit dem Durchdringen der zweiten Lautverschiedung (oben S. 362 f.) und mit dem Ausschnigen des Ramens diutisk (d. h. volkstümlich, von diot, Bolk, daher: deutsch) für die Bolks d. h. deutsche Sprache. Es entstanden Dichtungen aus der deutschen Feldensage, die leider meist nur in Bruchstücken vorhanden sind. Die Perle derselben ist das Hilde brandslied, das den Kampf zwischen dem heimkehrenden Recken Hildebrand und seinem ihn nicht erkennenden Sohne Habubrand zum Inhalte hat. Das Waltharilied existiert nur in der lateinschen Bearbeitung des St. Galler Wönches Eskehard I. (Schessels Ekkehard beigegeben), ist aber von deutschem Heldengeist ersüllt. In solchem ertönt auch, freilich in die Karolingerzeit versetz, das Ludwigslied eines wandernden Spielmanns über den Normannensieg des weststränklischen Königs Ludwig III. (881) in kräftigen Assoniagen.

Auch in die christliche Religion drang dieser deutsche Geist ein, indem er sie mit germanischen Ideen verband, so im Wessobrunnersgebet, das zur Schöpfung zurück, und im Muspilli, das zum Weltende voraus schaut. Selbst der christliche Erlöser erhielt heldenhafte Färbung in dem altniederdeutschen Evangeliengedichte, das neuere Zeit "Heliand" betitelte, dem der oberdeutsche (868 vollendete) "Arist" des Weisendurger Mönches Otsried nur schwach gegenübersteht.

Mit diesen deutschen Dichtungen können sich die gleichzeitigen lateinischen nicht messen, noch weniger die zahlreich auftauchenden nüchsternen Klostergeschichten.

Dagegen schuf lateinische Geschichtschreibung recht tüchtige Werke in Einhards, des Freundes Karls des Großen († 844 im Kloster Seligenstadt), Geschichte dieses Kaisers und in des kriegerischen Titularabtes Nithard, eines Sohnes Angilberts von Karls Tochter Bertha, Geschichte der Kriege zwischen Ludwigs Söhnen. Gelehrte von Ruf waren Walahfrid Strabo, Abt von Reichenau († 849), und Hrabanus Maurus, Erzbischof von Mainz († 856).

### II. Die neuen Reichsbildungen.

# 1. Das deutsche Reich.

Das ruhmlose Ende der Karolinger in Deutschland (911), dem das ihrer Verwandten in Frankreich erst 987 in ebenso ohnmächtiger Weise folgte, war blutig gefärbt und brandig erhellt durch die wilden Einfälle der Normannen und Dänen von Norden, der Slawen von Often, der Magharen von Südosten und sogar der Sarazenen von Senne-amkbun, dandbuch der Kulturgeschichte.

Süden her\*). Ginen wirksamen Schutz des Reiches gab es nicht, und jo sahen fich die einzelnen Stämme auf sich selbst angewiesen. In Dieser Not traten wieder Bergoge an die Spite der Sachsen, Franken, Baiern und Schwaben, mahrend Lothringen ein Kampfplat zwischen Deutschen und Franzosen war und noch lange blieb. Und im Jahre 911 traten die Wähler ber vier beutschen Stämme diesseits bes Rheins in Forchheim zusammen und fürten den Frankenherzog Konrad zu ihrem Könige. So entstand das 900 Jahre dauernde deutsche Wahlkönig= reich. War Konrad der erste deutsche König und Beinrich I., durch den die Spike des Reiches von den Franken an die Sachsen überging, der erste Mehrer und Verteidiger Deutschlands, so ehren wir Otto den Großen als den erften deutschen Kaifer. Sein Ruhm wetteiferte mit dem Karls des Großen und reichte von England bis Byzanz und von Polen bis Andalusien. Sein Banner, der einfache schwarze Aldler, überschritt die Elbe und wehte an der Nordspiße Zütlands. Durch die Erwerbung Norditaliens stellte er das seit den letten Karo= lingern verwaiste westliche Kaisertum wieder her. Sein Hof war "eine Bufluchtstätte aller tüchtigen Menschen jener Zeit. Er selbst lernte lateinisch und schaffte aus weiter Ferne Rätselhaftes und Bunderbares herbei; mas Geschichtschreiber, Redner, Dichter und Philosophen Neues und Großes verfündeten, untersuchte er mit Lehrern der betreffenden Sprache". Es war eine ber "Karolingischen" würdig nachfolgende "Ottonische Renaissance" der Wissenschaft \*\*). Rach lleberwindung von Aufständen seiner nächsten Verwandten bot Ottos Familienleben ein ebenso gärtliches, aber weit reineres Bild dar als das Karls des Großen. Die Frauen seines Hauses waren oder wurden hehre Vorbilder deutscher Treue und Häuslichkeit. Rur in der Politik wirften fie nicht gunftig. In den von ihnen erzogenen allzu jungen Herrschern Otto II. und Otto III. verirrte sich der Gedanke des deutschen Reiches in ein bodenloses Haschen nach dem Phantom eines neuen Römerreiches, das sich nicht herstellen ließ, da ihm die Anerkennung von Seite der nicht= beutschen Bolter fehlte, die fich dem Mittelpunkte des Abendlandes immer mehr entfremdeten. Mußten sich auch die Nachfolger der Ottonen auf Deutschland beschränken und Italien halten so gut fie tonnten, fo maren boch Beinrich II., der Sachje aus jungerer Linie, und die salischen Franken Konrad II. und Beinrich III. Festiger und Mehrer des Reiches, die freilich dem durch das Feudalweien mächtiger werdenden Adel und der durch Schenkungen an Reichtum zunehmenden Kirche in hohem Maße sich gefällig zeigen mußten, um das Ansehen der Krone zu retten, mas ihr Streben nach deren Stärtung, ja sogar nach weltbeherrschender Stellung lähmte. Tief fant

<sup>\*)</sup> Lamprecht, Deutsche Geschichte, II. Bb. 3. 109 ff. \*\*) Sbenda S. 209 ff.

das Reich, als in Seinrich IV. ein Rind unter Regentschaft seiner Mutter die Krone trug und sich genötigt fah, diese in Canoffa in einem Grade zu bemütigen, der sich nicht wieder gut machen ließ; benn Beinrichs V. eiserne Strenge und Barte schützte ihn nicht bor dem Wormser Konkordat (1122), durch das die Kirche vom Reiche unabhängig wurde. Nachdem der Sachse Lothar die Raiserwürde noch tiefer hatte finken laffen und unter dem erften Staufer Ronrad III. der Rampf zwischen den papstlichen Welfen und den kaiferlichen Ghi= bellinen ausgebrochen war, erhob fich endlich in Friedrich I., dem Rotbart, der deutsche Name wieder zu neuem Glanze; den Fremden wurde zwar nicht Unterordnung, aber Achtung abgenötigt. Die das Land verheerenden gehden wurden seltener, die Gesetze wurden besser: Kultur und Chriften= wie Deutschtum verbreiteten fich wieder nach= haltiger in die flawischen Länder. Unter Kaiser Friedrich I. ift das beutsche Reich in einen wichtigen Wendepunkt eingetreten; es steht im Mittelpunkte des damaligen Weltgetriebes, das sich in den Kömerzügen und den Kreuzzügen weit über das deutsche Land, über das Abend= land, ja über die Welt des Mittelmeeres hinaus erstreckte und seine Wellen warf.

Das deutsche Reich war seit dem Zerfalle des fränkischen Reiches ein sehr lockeres Staatswesen. Die Herzoge benahmen sich im Bezreiche ihrer Stämme und die Markgrasen in ihren Grenzländern wie unabhängige Fürsten. Der König oder Kaiser blieb Herzog seines Stammes und wurde nur als der Erste unter seinesgleichen betrachtet; war er aber stark, so verteilte er die Herzogtsmer unter seine Brüder und Söhne oder Günftlinge oder ließ sie auch unbesetzt, worauf sie in kleine Herzschaften zersielen, die, wenn welklich, erblich wurden, wenn geistlich, der Kirche verblieben. Die Grasen wurden aus Richtern ihrer Gaue Burgz und Landesherren, und die Gaugrenzen verwischten sich.

Raiser wurde der König, der amtlich stets "römischer", nicht deutscher hieß, erst durch seine Krönung in Rom, oft gegen den Willen des ihm seindlichen Papstes durch einen von ihm erhobenen Gegenpapst. Um die Kaiserkrone zu erlangen, unternahmen die Könige ihre Römerzüge, auf denen ungezählte Tausende von deutschen Kriegern wälscher Tücke und heißem Klima erlagen. Es war im Grunde ein ideales Streben, dessen schied Seite im Kultureinflusse des gebildetern Ftalien auf das rohere Deutschland lag.

Die lodere Reichsversassung schloß sowohl ein Beamtentum, als regelmäßige Reichstage aus. Jenes ersetzten Hoswürdenträger und Geistliche; diese bestanden aus den Herzogen, Markgrasen, Grasen, Bischöfen und Aebten. Die Reichstagssitzungen waren öffentlich; das Bolk konnte dreinreden; Protokolke wurden nicht geführt. Die Rechtsepflege zersiel in geistliche und weltliche, von denen jene dieser so wiel als möglich zu entziehen suchte, namentlich alles, was irgendwie

mit Religion zusammenhing. Die Gerichte waren öffentlich, und ihre Abhaltung im Freien, immerhin mit Beschränfung auf eine geheiligte Ding= oder Walstatt, wich nur langsam der in geschlossenen Räumen. An Stelle gerichtlicher Untersuchung der (damals mangelhaften) Gesehe und juristischer Bildung entschieden die Gidesleistung und die Gottes= urteile, in der hier behandelten Zeit besonders der gerichtliche Zweiskamps. Die Geistlichkeit zog dagegen die Wasser und Feuerprobe vor.

Die öffentliche Sicherheit war im Neiche, wie übrigens in ganz Europa, eine äußerst geringe. Herrschten nicht frästige Kaiser oder Könige, so überschwemmten Käuberbanden die Lande, und zwischen den hohen Herren, weltlichen und geistlichen, wüteten so beständig Fehden, daß Edle, Bolf und Kirche verarmten und verzweiselten. Um diesem Unwesen zu steuern, wurde im 11. Jahrhundert wiederholt ein Gottessriede (treuga Dei) verfündet; es konnte aber höchstens

erreicht werden, daß er gewisse Wochentage umfaßte.

Dazu famen noch die häufigen von der herrschenden Gewalt unternommenen Kriege. Seit dem 10. Jahrhundert traten an die Stelle der durch den Rückgang der freien Leute (oben S. 382) hinschwindenden Bolksheere notgedrungen Söldnerheere, die die Vasallen des Reiches aus ihren Leibeigenen und zusammengelaufenen Leuten als Fußvolf bildeten. Die Reiterei wurde den ritterlichen Lehensleuten überlassen, die übrigens nur dienten, solange sie wollten. Mit diesen unzuverlässigen Heeren wurden die Römerzüge unternommen, deren Teilnehmer sich in der Regel auf den roncalischen Feldern bei Piacenza zur Musterung sammelten. Waren Vasallen und Söldner einmal in fremden Landen, so mußten sie wohl oder übel aushalten.

# 2. Die nordischen Reiche.

Dem gesamten Nord= und Dsteuropa hat das 9. Jahrhundert neue und größere Reiche an Stelle der Kleinstaaten oder der Staaten= losigkeit gebracht. Den Ansang damit machten die Angelsachsen. Es gab unter ihren sieben kleinen Königreichen (oben S. 371) viclerlei Reibungen und Kämpse um den Vorrang und die Obmacht, durch welche manche von ihnen zeitweise oder dauernd untergingen, während andere kest nach Schottland und Irland übergriffen, was aber ohne Folgen blieb\*). Auch in ihrem Innern gab es Thronstreitigkeiten, Bürgerkriege und Königsmord. Am Ende des 8. Jahrhunderts schien König Offa von Mercia, Zeitgenosse Karls des Großen, die Oberhand zu gewinnen; dies gelang aber erst Egbert von Wessey, der im Jahre 830 fast alle angelsächsischen Reichlein unter seiner Oberhoheit vers

<sup>\*)</sup> Bintelmann, Geschichte ber Angelsachsen. C. 112 ff.

einigte und die Krone erblich machte. Das neue Reich erhielt den Namen Anglia (England); es litt aber burch fortwährende Ginfälle und Raubzüge der Dänen, bis Gaberts Entel Alfred der Große 897 ihrem Treiben ein Ende jette und dem Reiche die wirkliche Ein= heit gab. Seine Regierung war eine äußerst glückliche. Um fünftige Einfälle zu verhüten, verbesserte er die Wehrverfassung und schuf eine Flotte, die erste, noch kleine, Englands. Die Rechtspflege wurde ficherer, die Gesetztenntnis der Richter beffer. Ein neues Gesetzbuch entstand. Durch den walifischen Monch Affer, seinen Biographen, wirtte Alfred für Herstellung der gesunkenen Bildung seines Bolkes, sernte selbst lateinisch und übersetzte, ja bearbeitete sogar und ergänzte lateinische (historijche und philosophische) Werke in seiner Muttersprache, deren Boltslieder er sammelte. Er begünftigte auch Bewerbe und Künfte; furz, er war ein segensreicher Kulturförderer. Nur 52 Jahre zählte er, als er 901 ftarb. England hat er freilich noch nicht festgegrundet, wohl aber wesentlich vorbereitet. Sein Werk setzen besonders sein Nachtomme Edgar († 975) und die Geiftlichen Dunftan und Allfrik fort.

Konnte England auf der Grundlage einer Jahrhunderte alten Kultur arbeiten, so nußten dagegen die stand in av ischen Bölker, die Norweger, Dänen, Schweden und die von diesen aufgesogenen Gauten von vorn anfangen und sich die Mittel zum Fortschreiten in der Bildung selbst verschaffen. Wie die alten Deutschen und die Angelsachsen, so waren auch sie in eine große Menge winziger Staaten zersteilt, bis am Ende des 9. Jahrhunderts Gorm der Alte das dänische, Harald Harfagr das norwegische und Erik Emundsson das schwedische Reich in einer Hand vereinigte\*).

Jur Begründung höherer Aultur in Standinavien haben ohne Zweisel die Züge der dortigen Seehelden, beziehungsweise Seeräuber, der sog. Wikinger (Buchtenleute), beigetragen, die auf ihren schnellen offenen Schiffen alle europäischen Küsten des Altlantischen Deans, sogar des Mittelmeeres, befuhren und da allerdings barbarisch hausten, aber auch fremde Bildung kennen sernten und nach Hause brachten. Auf der Fahrt über die Ostsee haben wir sie bereits (oben S. 331) als Gründer des russischen Reichs kennen gelernt. Nach Westen und Süden ziehend, schusen sie die Herzogkümer der Normandie und Apuliens. Lange setzen sie die hertischen Inseln in Schrecken, die zweimal von ihnen erobert wurden, erst unter Alfreds schwachen Nachkommen vorsübergehend durch den Dänenkönig Knud (1016—1035) und dann auf die Dauer durch Herzog Wilhelm von der Normandie (1066), dessen Ohnastie England auf längere Zeit französserte.

<sup>\*)</sup> Mogk, Dr. E., Europas Norden, in Hellwalds Kulturgesch. 4. Aust. Bb. III, S. 113 ff.

Eine zweite Kulturquelle wurde für die standinavischen Bölter bas Christentum. Der heidnische Glaube und Götterdienst der Nordleute war im Grunde derselbe wie jener der alten Deutschen (oben S. 361 f.); nur ift davon mehr erhalten geblieben, weil bas Chriftentum dort später eindrang, nicht ohne auf die heidnischen Sagen Einfluß auszuüben. Der alte arische Lichtgott ist hier bereits ver= schwunden; als älteste Gottheit erscheint Thor, der Donnerer, der mit seinem hammer die Winterriesen schlägt, so besonders in Nor= wegen und Island. In Schweden genoß Frenr, der frohe Beforderer der Fruchtbarkeit, besondere Berehrung. Beiden wurde später ber deutsche Wodan als Obhinn vorangesetzt und zum höchsten Gott erhoben, zu dem nach Walhall die gefallenen Selden eingehen, der aber auch die Sänger schütt. Um ihn als Bater sammelten sich die Afen. unter denen der milde Sonnengott Baldr hervorragt, und die Afinnen, deren erste sich in die ernste Frigg und die fröhliche Frena gespalten hat. Die gewöhnlichen Sterblichen und selbst die Götter kommen zur furchtbaren Unterweltsgöttin Sel. Am Ende ber Dinge erliegen die Mien in der Götterdämmerung den wilden Sotunn (Riesen). werden aber in verjungter Gestalt neugeboren und die Erde mit ihnen.

Des Kreuzes erfter Glaubensbote im Norden mar ber spätere (831) Bijchof von Hamburg, Unstar, ber Danemark und Schweden zu bekehren begann. Der Dänenkönig Harald Blagtand ließ fich 982 in Ingelheim am Rhein taufen und verchriftlichte sein Land. Der erfte driftliche König von Schweden war Dlaf Eriksson um das Jahr 1000; aber das Kreuz siegte dort erst in Mitte des 12. Jahrhunderts und wurde von da nach Finland getragen. Die Norweger waren die hartnäckigsten Beiden; zweimal wurde das bereits eingedrungene Chriften= tum wieder gestürzt, bis Dlaf der Beilige im 11. Jahrhundert es gewaltsam einführte. Sogar auf 33land, das die Norweger seit 874 besiedelten, war das Kreuz schon um das Jahr 1000 herrschend. Unermüdlich brangen die Nordmannen von dort nach dem unbefannten Nordwesten. Eirif der Rote entdeckte 983 Grönland, das von Feland aus bevölkert wurde. Sein Sohn Leif brachte die chriftliche Lehre dahin und mar der erste Europäer, der die Reue Welt, über 400 Jahre vor Columbus, betrat. "Binland" (Reu-England) wurde aber wieder aufgegeben und vergeffen und auch Grönland in Mitte des 15. Jahrhunderts verlaffen.

Das häusliche und gesellige Leben der standinavischen Bölker war dem der alten Deutschen (oben S. 360 f.) höchst ähnlich; sie waren ja die nächsten Stammverwandten. Wie unsere Vorsahren, liebten die Nordleute nur allzuviel Trunk und Spiel in den weiten, vom Herdseuer erleuchteten Hallen der Könige und Edeln, mit besonderer Feierslichkeit am Jussess (am kürzesten Tage). Sie rechneten die Tage nach

Nächten und die Jahre nach Wintern. Bei ihren Gelagen war benn auch für ihre gefeierten Sanger, die Stalben, ber Ort, bon ben Thaten der Vorfahren zu "fingen" und zu "fagen". Die alten Selden= und Zauberlieder wurden mundlich fortgepflangt; Die aus dem Guden im 9. Sahrhundert eingewanderten und oft beränderten Runen (oben S. 362) dienten nur zu Inschriften. Das Christentum führte die lateinische Schrift ein, verdrängte aber die Helbenlieder und Sagas nicht. Bielmehr wurden diese erst unter seiner Berrschaft aufgeschrieben, und zwar zuerft auf dem fernen Island, das am Ende des ersten Jahrtausends eine unabhängige Republik mar. Der Stalde Uri begann damit im Uebergange vom 11. zum 12. Jahrhundert; in dem vom 12. jum 13. Sahrhundert verfaßte der vorzügliche Staatsmann und Geschichtschreiber Snorri Sturluson die Edda, b. h. eine mit mythologischen Erzählungen verbundene Anleitung zur Dichtfunft, deren Titel auch auf die im 9. und 10. Jahrhundert entstandenen tief= finnigen Götter= und Heldenlieder des Nordens übertragen worden ift\*). Die Felander beschäftigten sich in jener ihrer Blütezeit viel mit wiffenschaftlichen Studien und schrieben eine Ungahl wertvoller Sagengeschichten. -

### 3. Die öftlichen Reiche.

Unter den ofteuropäischen Ländern ift das von Byzanz aus kulti= vierte Alt-Rugland bereits (oben S. 330 ff.) erwähnt. Die übrigen flawischen Bölker erhielten ihre Bildung vom Abendlande aus. Wahr= scheinlich war das uns näher als Rugland gelegene Polen schon im 9. Jahrhundert ein organisierter Staat; denn im 10. Jahrhundert berichtet darüber der spanische Jude Ibrahim Ibn Jakub, indem er das Land des Michta das größte der flawischen Länder nennt, das bereits ein discipliniertes Heer von 3000 Mann und eine geordnete Finanzwirtschaft hatte\*\*). Jede Geburt wurde vom Fürsten belohnt, und jedes Hochzeitpaar erhielt ein Geschenk. Michka heißt in der Ge= schichte Miciflam, und fein Bolk nannte fich Lechen; es bewohnte bas Land von diesseits der Oder bis jenseits der Weichsel und von den Karpathen bis an die Südgrenze Pommerns und Oftpreußens. Mscissaw († 992) anerkannte übrigens die Oberhoheit Kaiser Ottos des Großen und nahm 966 das Christentum an, und zwar das römische. Zwei Jahre darauf murde das Bistum Pofen errichtet, es ftand unter dem Erzbischof von Magdeburg. Deffenungeachtet erhielten sich im Lande noch lange heidnische Ansichten und Gebräuche. Mscissans

<sup>\*)</sup> Golther, Germanische Mythologie S. 66 ff. \*\*) Schiemann, Rufland, Polen und Livland. Bd. I, S. 383 ff.

Sohn Boleslaw der Kühne breitete die polnische Herrichaft bis zur Oftsee aus, unterstützte die phantastischen Pläne Ottos III. (oben S. 386) zu eigenem Vorteil und machte sein Land durch Stiftung des Erzsbistums Gnesen sattisch unabhängig; dort ruhten die Reste des von den heidnischen Preußen 997 erschlagenen Apostels Bischof Abalbert von Prag, zu denen der junge Kaiser im Jahre 999 pilgerte, vom Polenherzog pruntvoll empfangen und heimgeleitet. Nach dessen Tode aber riß sich Boleslaw treulos vom Reiche los, eroberte das Land bis zur Elbe und nahm den Königstitel an (er starb 1025). Polen war gegründet; gab es auch später Kückschläge seiner Macht und Kücksälle in das Heidentum, so entschieden sie doch nichts auf die Dauer.

Eine geringere Rolle als Polen spielte das stammverwandte Volk der Tschechen in Böhmen. Um Ende des 9. Jahrhunderts erhielt es in Boriwoi seinen ersten Herzog; er wurde auch Christ. Fiel seinen Nachfolgern auch der Königstitel und Mähren zu, so gehörte Böhmen doch seit Heinrich I. als Lehensstaat zum deutschen Reiche, wenn es auch im Innern vollständige Unabhängigkeit bewahrte\*).

Nehnlich wie Polen entwickelte sich dagegen das Reich der Magyaren in Ungarn. Als ein asiatisches Volk von 7 oder 8 Horden im 9. Jahrhundert nach dem mittlern Donaulande gekommen, brachen sie während des 10. Jahrhunderts verwüstend in Deutschland ein, dis Heinrich I. und Otto der Große sie auß Haupt schlugen, so daß sie Rückehr vergaßen. Gine Alleinherrschaft über sie erlangte erst Geisa I. († 997), und sein Sohn Stephan I. erhielt 1001 vom Papste

die Köniaskrone \*\*).

Polen, Böhmen und Ungarn, beren Geschichte in der Folge, sogar teilweise durch gemeinsame Könige, verschmolzen wurde, haben ihre ganze höhere Kultur den Deutschen zu verdanken, die, nicht zum wenigsten auf königliche Einladung, besonders im 12. und 13. Jahrshundert, sowohl als Bauern das Land besiedelten und bedauten, als in der Eigenschaft von Kausseuten und Handwerkern den Städten ihre Bevölkerung und Bedeutung verschaften werden ihre Bevölkerung zum seit 1386 unterdrückt; dagegen ist das erst neuerlich vergewaltigte Siedenbürgen noch heute ein Beweis deutscher Thatkraft und Ausdauer; nicht minder sind es auch die Kandgebiete von Böhmen und Mähren. Der höhern Kultur ist fein brutaler Fanatismus auf die Dauer gewachsen.

<sup>\*)</sup> Huber, Alfr., Desterreichische Reichsgeschichte. Wien 1895, S. 66 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Des Berf. Kulturgeschichte des deutschen Bolfes, 2. Aufl., Bd. I, S. 474 f.

## III. Die abendländische Kirche.

1. Das Papsttum.

Wie alle Erscheinungen der Kulturgeschichte, so entwickelte sich auch das Papfttum nur allmählich zu der Sohe, auf der es in feiner Blütezeit die Einheit der abendländischen Kultur verförperte. Der Bischof von Rom hatte sein bis zum Primat der Nirche emporsteigen= des Ansehen dem Umftande zu verdanken, daß sein Sit ber Mittel= punkt des weltumfaffenden römischen Reiches gewesen war. Seine Stellung und fein Recht, Glaubensfragen zu entscheiden, find in feinem der alten Glaubensbekenntnisse erwähnt. Noch im ganzen 4. Jahr= hundert gingen folche Entscheidungen nur von Spnoden aus\*). Es war zuerst Innocenz I. (401-417), der dieses Recht in Anspruch nahm, das aber noch beftritten und von seinem Rachfolger Zosimus in entgegengesetter Beise ausgeübt wurde. Leo I. (440-461) war ichon erfolgreicher, indem er den Kaiser Balentinian III. bewegen fonnte, alle Bischöfe des Westreiches, das aber wenig mehr über Italien hinaus reichte, dem Papste als unterworfen zu erklären. Noch Gregor I. der Große (590-604) lehnte die später von den Räpften in Anspruch genommene Machtfülle ab \*\*). Dessenungeachtet wurden bor und nach ihm verschiedene Schriftstücke verfaßt, welche beweisen follten, daß jene Machtfülle dem Papfttum von Anfang an innegewohnt habe. So entstand in der Mitte des 8. Jahrhunderts in Rom die Behauptung, daß Konftantin I. dem Papfte Sylvester das weströmische Reich geschenkt und die Oberhoheit über die vier morgenländischen Batriarchen zugestanden habe, womit bezweckt wurde, den Frankenkönig Bippin zur Schenkung ober "Biedererstattung" eines Landesteils (bes "Erarchates" von Ravenna) an den Papst zu bestimmen, das er erst erobern mußte, woraus der Kirchenstaat entstand, den zu vergrößern Karl der Große aber sich weigerte \*\*\*). Alls dann das Reich Karls zerfiel, faßte man in Rom ben Plan, an die Stelle der staatlichen die firchliche Einheit zu setzen. Bu diesem Zwecke entstand in der Mitte des 9. Jahrhunderts in der Diocese Reims eine Sammlung teils echter, teils unechter Konzilienbeschlüffe und papstlicher Dekrete unter dem Ramen des Bischofs Isidor von Sevilla (oben S. 368), nach welchen der Papft zum unbedingten Herrn der Kirche und ihrer Gläubigen gestemvelt wurde. Bavit Nikolaus I. (858-867) anerkannte Diese "pseudo-ifidorischen Defretalen" nicht nur, sondern suchte sie auch

<sup>\*)</sup> Döllinger, J. v., Das Papsttum. Neubearbeit. von Janus "der Papst und das Concil". Bon J. Friedrich. München 1892. S. 1 ff.

<sup>\*\*)</sup> Cbenda S. 20.
\*\*\*) Ebenda S. 27 ff.

burchzuführen\*). Aber berselbe Bavit verlor auch seine freilich nie förmlich anerkannten Unsprüche auf die Oberherrschaft über die morgenländische Kirche, die wie (oben S. 327 f.) erwähnt, sich von der abend= ländischen trennte. Auch das Bapstum selbst sank im 10. Jahrhundert fo tief, daß Rom der Schauplat blutiger Kämpfe zwischen Bapit- und Abelsparteien wurde, bis Otto der Große die Ordnung herstellte. Seines Enkels Schwärmerei (oben S. 386) brachte aber bas Papfttum zu neuer Macht, mit der zwar im 11. Jahrhundert das Kaisertum an Unsehen wetteiferte, die aber Hildebrand (als Bavit Gregor VII.). ber größte aller Papste (1073—1085), zu vorher nie geahnter Söhe erhob. Mit seinen geistlichen Gehilfen schuf er Schriften, nach welchen nur der Papit Ennoden versammeln dürfe und demielben alle Monarchen unbedingt unterworfen seien, deren Unterthanen er von ihrem Treueid entbinden, wie er auch Reiche nach Belieben geben und nehmen tonne. Er nahm auch die völlige Unfehlbarkeit und personliche Beilig= feit für jeden Papft in Anspruch \*\*). Noch weiter schritt diese Rich= tung in dem in Mitte des 12. Jahrhunderts von der kanonischen Rechts= schule in Bologna ausgegangenen Defret des Gratian, welches den Glaubenszwang und die Berfolgung, ja Hinrichtung der Häretifer ber= teidigte und den Papit über alle Gesetze erhob, ja Christo gleich stellte. Und dies wurde das angesehenste und herrschende Gesethuch ber abendländischen Kirche \*\*\*). In diesem Geiste fuhren die späteren Bapfte zu walten fort und hielten an ihrer Soheit über allen welt= lichen Herrichern fest; Papst Bonifaz VIII. (1294-1303) erklärte geradezu, beide "Schwerter", das geiftliche und weltliche, in seiner Sand zu halten, und schloß jeden, der nicht daran glaube, vom ewigen Beile aus. Die Besetzung geistlicher Würden hing nur noch von Rom ab, wo die Theologie gänzlich durch das kanonische Recht verdrängt und die Kurie der oberste Gerichtshof des Abendlandes wurde. Nicht nur etwa "Keter", sondern Bischöfe, ja Bapste selbst und sogar Beilige verurteilten diejes Spftem in den schärfften Ausdrucken +). Die Kon= gilien hatten nichts mehr zu beraten, sondern nur noch die papstlichen Machtiprüche entgegenzunehmen; die Litteratur aller Nationen wurde "gegen das Bapittum und die Kurie immer feindjeliger". Das hielt aber die Anhänger der päpstlichen Ansprüche nicht ab, noch zu Anfang des 14. Jahrhunderts erdichtete Kirchengeschichten im Interesse jenes Snitems zu ichreiben ++).

Das Papsttum hat diese Aussichreitungen seiner salschen Freunde und seiner Ausheher bitter bußen mussen. Das unglückliche Ende der

<sup>\*)</sup> Döllinger a. a. C. S. 35 ff.

<sup>\*\*)</sup> Ebenda S. 41 ff. \*\*\*) Ebenda S. 55 ff.

<sup>†)</sup> Näheres ebenda S. 92 ff.

<sup>††)</sup> Ebenda S. 106 ff. 132 ff. 143 ff.

Kreuzzüge, die Greuel der Jaquisition und der Hexenprozesse drückten sein Ansehen tief herad. Im 14. Jahrhundert waren die aus Rom verbannten Päpste französische Unterthanen in Avignon, und im Uebersgange zum 15. gab es zwei, zuletzt sogar drei Päpste, und es folgte die Resormationsbewegung.

Es muß indessen zugegeben werden, daß den genannten Uebertreibungen des päpstlichen Strebens im tiessten Grunde ein ideales Streben innewohnte, das nur in eine Zeit siel, in der es Hoch und Niedrig mit frommem Betruge und mit Fälschungen zu einem für gut gehaltenen Zwecke nicht genau nahmen. War einmal das Papstum als eine nach katholisch-orthodoxer Bibelauslegung göttliche Einrichtung anerkannt, so konnte es, vermöge der Ueberordnung des Geistigen über das Leibliche, also auch des Geistlichen über das Weltliche, von jenem Standpunkte aus mit Recht als die Stellvertretung Gottes und als aller Welt übergeordnet betrachtet werden. Es kam nur darauf an, ob man jene Vorausseyungen als berechtigte anerkannte oder nicht. Zedenfalls hat es höchst edle Päpste gegeben, die für die Bölker ihren Unterdrückern gegenüber eintraten, die guten Sitten und den Frieden, die Künste und die Wissenschaften beschützten — freilich leider auch solche, die das Gegenteil thaten, wie wir noch sehen werden.

#### 2. Die Rlöfter.

Ein ganz anderes Bild als die hochstrebende römische Kurie bietet Die Demut und Bescheidenheit der älteren Rlöfter dar, die, überall wo sie bestanden, die Gründer oder Erneuerer höherer Rultur waren. Allerdings konnte ihr Ursprung noch nicht auf dieses Lob Anspruch erheben. Sie entwickelten sich nämlich aus den von der Welt sich ab= fondernden Ginfiedeleien in Balbern und Ginöben, mahricheinlich zuerst in Neappten. Seitdem es Klöster gab, traten die Eremiten zurud; aber ihre Stelle nahmen die Rlausner (männliche und weib= liche) ein, die in der Rähe von Kirchen sich in Zellen einschlossen und ein beschauliches Leben führten, oft mit gründlicher Berachtung von Genuß und Reinlichkeit. Die Blütezeit der Klofter fällt in das 9. und 10. Jahrhundert, und bis in das 13. gehörten sie ausschließlich dem Orden des heiligen Benedikt von Nursia (im 7. Jahrhundert) und seinen Abzweigungen an. Sie waren namentlich in den Zeiten des Fehdewesens willkommene Asple, in denen (wenn auch nicht immer) Friede und Ruhe herrschten. Deutschland zählte damals wohl hundert Männerklöfter und 10000 Mönche, weniger Frauenklöfter und Nonnen. Dem Ruhme von Benedifts Alofter Monte Caffino in Italien fam nördlich von den Alpen wohl keines fo nahe, wie St. Gallen (fiehe oben S. 379), das seit 720 eine Abtei mar. Dieses schon im 9. Jahr=

hundert weitläufige Gotteshaus\*) glänzte weit mehr durch seine Schule, seine Bibliothet und das ideale Streben seiner Brüder, als durch Astese oder deren Gegenteil (weltliches Treiben). Es wurden hier prachtvolle Handichriften gesertigt, mit goldglänzenden und sarbensatten Bildern geschmückt, Diptychen (Doppeltaseln) von Holz und Elsenbein geschnicht und mit Schmelzarbeit verziert. Die Arbeiten bestanden in Abschriften und Uebersetzungen aus Vibel und Klassistern, in Jusammensstellung deutscher und lateinischer Wörterbücher, in Dichtungen und musikalischen Tonsetzungen, besonders aber in Absassische Einkram und die Etteharde, sowie der Ire Möngal erwarben sich unschäpkare Verdienste.

Aehnliches ist auch von anderen deutschen Klöstern zu sagen, wie Reichenau im Untersee, Fulda, Corven, Hersfeld, Prüm u. a., mit denen in ihren Leistungen auch viele Bischofssitze wetteiferten.

Unter den Nonnenklöstern ragte Gandersheim hervor, wo zur Zeit Ottos des Großen Frotsuit (935—nach 973) sich durch epische

Gedichte und Dramen in der Sprache Roms auszeichnete.

Die großen Schenfungen, welche fromme Leute ben Alöstern machten, waren ihr Verderben. Seit dem Ende bes 10. Jahrhunderts. viele schon früher, versanken sie in Unthätigkeit und weltliches Treiben, lebten der Jagd und der Pflege ihrer oft unermeglichen Güter, führten Tehden und vernachläffigten die Studien, ja gaben fie oft völlig auf. Die Klosterzucht lockerte sich, und schon in Mitte des 10. Jahrhunderts begannen Bischöfe, an einer Reform des Klosterwesens zu arbeiten, die besonders von der Abtei Cluann in Frankreich ausging und eine strengere Beobachtung der Regeln bezweckte. Durch diese Reform entstanden die Abzweigungen der Benediktiner, die Cluniacenser, die Cifterzienser (von Citeaux), beren großer Apostel, Bernhard von Clair= paur, 1800 Klöster stiftete, die Brämonstratenser (von Prémontré), die Kartäuser (von der Chartreuse bei Grenoble) u. a. Sie wuchsen zu tausenden von Alostern an; ein neuer Beift regte sich in ihnen, ein Beist innerer Frömmigkeit, der sowohl den papstlichen Absolutismus, als die Bundersucht des Reliquiendienstes befämpfte \*\*): aber auch sie (mit Ausnahme der Kartäuser) entarteten gleich denen, die sie hatten verbessern wollen.

### 3. Das tirchliche Leben.

Die Religion des Abendlandes ist, selbst nach der Einführung des Christentums, noch keineswegs eine rein christliche geworden. Die Bevölkerungen jenes Länderbegriffs haben nirgends das Kreuz freis

<sup>\*)</sup> Näheres in des Verfassers Kulturgeich, des deutschen Volkes. 2. Ausl. I. Bb., S. 144 ff.
\*\*) Lamprecht, Deutsche Geschichte, Bd. II, S. 358 ff.

willig angenommen; es wurde ihnen durch Gewalt (wie den Sachsen durch Rarl d. Gr.), durch das Beispiel ihrer Fürsten oder die Macht des Wortes der Glaubensboten beigebracht. Die Letztgenannten schonten klug die Vorstellungen des Volkes, wenn es sich nur taufen ließ und Die firchlichen Gebräuche beobachtete. Die alten Götter wurden zu bofen Beiftern; ihre guten Seiten übertrug man auf die Engel und Beiligen. Beilige Duellen, Bäume, Steine u. f. w. konnten nach wie por geehrt werben. Dies änderte sich aber, seitdem das Christentum weiter verbreitet war (etwa seit der Mitte des 10. Jahrhunderts); Die Beiftlichen wurden ftrenger und verponten alles, was an Seiden= tum erinnerte; der Staat unterstütte sie darin, um in ihnen Stugen zu finden, und das die kirchlichen Strafen fürchtende Bolk fügte sich und wurde wenigstens der Form nach streng kirchlich gesinnt. Waren ja die Geiftlichen die einzigen Gelehrten und höher Gebildeten; sie mußten also wissen, was wahr und gut war. Dies dauerte ohne Ber= änderung bis zu dem Auftreten der erften "Reger", und diese waren ja stets eine verfolgte Minderheit. Strenge Kirchlichkeit galt als die Hauptsache in der Moralität; rein weltliche Sünden wurden durch die Beichte abgemacht; tirchliche Vergeben aber unterlagen dem Banne. Waren die geistlichen Pflichten erfüllt, so überließ man sich gern den weltlichen Freuden, und die Priester machten fie mit. Denn es fehlte nicht an Festen, die, wenn auch aus der Beidenzeit ber stammend. durchaus einen driftlichen Charafter angenommen hatten.

Das Heidentum hatte sich in das Gebiet zurückgezogen, das wir Aber glauben nennen. Das Volk ließ sich (und läßt sich noch heute) in diesem Gebiete die ärgsten Beschränkungen der persönlichen Freiheit gefallen, und gegen dasselbe haben die christlichen Priester um so weniger etwas vermocht, als ihre eigenen Vornahmen (z. B. Beschwörung böser Geister) damit nahe verwandt waren\*). Vieles davon spielte bei der stets zunehmenden Verehrung der Heiligen mit, die dem Volke mehr oder weniger die Stelle der Andetung des ihm unsersaßlichen Gottes vertrat. Zuerst entschied über die Heiligkeit die öffentliche Meinung; seit dem 10. Jahrhundert wurde dies dem Papste überlassen; maßgedend waren dabei Wunder und Spenden an die Virche. An der Spihe aller Heiligen stand Maria, die mehr versehrt wurde als Gott und Christus; sie hieß: Königin des Himmels. Jeder und jede Heilige erhielt ein besonderes Fach der Wirksamkeit

und hatte besondere Verehrer.

Wit dem Heiligendienste stand der Reliquienkultus im engsten Zusammenhange. Die Orte, besonders in Kom, wo Marthrer gelitten hatten, dienten als Magazine zur Erwerbung von Reliquien, um die sich die Kirchen stritten, die hohe Herren oft gewaltsam weg-

<sup>\*)</sup> Des Berf. "Reise durch das Reich des Aberglaubens". Leipzig 1893.

nahmen, wassenlose Leute aber ohne Bedenken — stahlen, was sogar für ein gutes Werk galt. Auf die Echtheit wurde nicht streng geachtet. Sowohl Heiligenvildern als Reliquien wurden Wunder zugeschrieben; man sah aber auch oder glaubte Wunderzeichen am Himmel zu sehen. Ebenso hatten nervöse Personen im Justande der Ekstase Visionen, in denen sie den Himmel, das Fegseuer oder die Hölle zu sehen, ja sogar zu durchwandern glaubten. Den Gipfel der religiösen Aufregung aber erreichten jene Schwärmer, die sich um ihres Seelenheils willen selbst peinigten. Im Abendlande trat an die Stelle morgenländischer Selbstquälereien (s. oben S. 142) fast nur die Selbstgeißelung, der wir wieder begegnen werden.

Weitere Berirrungen der Zeit waren der als furchtbares Schreckbild dem Heiligendienste gegenübergestellte Teuselsglaube, dessen Gegenstand übrigens vielsach auch mit Spott und Hohn, ja mit Humor behandelt wurde, und die stark verbreitete Erwartung der Erscheinung des Antichrists und des Untergangs der Welt auf das

Jahr 1000.

Es wäre indessen irrig, zu glauben, daß diese Abwege von der Geistlichkeit durchweg gebilligt worden waren. Die Bisch ofe, nament= lich die deutschen, waren im 10. bis 12. Jahrhundert die gelehrtesten und tugendhaftesten Männer ihrer Zeit. (An Ausnahmen fehlte es natürlich nicht.) Un ihren Höfen blühten, in Verbindung mit dem Aufleben der Wiffenschaften unter den Ottonen, Schulen, die das von den gesunkenenen Alöstern aufgegebene Werk weiter pflegten und die großen Schriftsteller im Uebergange vom 10. zum 11. Sahrhundert ausbildeten. Die deutschen Bischöfe jener Zeit waren volksfreundlich, forgten väterlich für ihre Diöcesen und ließen sich von oben wenig vorschreiben; es gab sogar Bischöfe, die sich, wie fast die gesamte niedere Geijtlichkeit, gegen die von Bapft Gregor VII. (nicht zum ersten Male, aber auf wirksamste Beise) erlassene Vorschrift der priesterlichen Chelofiafeit (Cölibat) auflehnten. Sa es wird berichtet, daß unter dem Bolke und vielfach unter dem Klerus der Papit nur wenig bekannt mar; er murde auch in den Schriften jener Zeit auffallend felten er= wähnt, und als wirkliches Haupt der Kirche galt in jedem Lande der König, der die Bischöfe ernannte und Bistumer grundete. Erzbischof Abalbert von Bremen († 1072) arbeitete fogar den Bestrebungen Gregors VII. entgegen und ftrebte nach einem bom Bapfttum unabhängigen nordischen Patriarchate, während sich sein früher gleich= gefinnter Zeitgenoffe, Erzbischof Anno von Köln, dem Papfte unter= warf. Unter Friedrich I. war deffen Kanzler, Reinald von Daffel, Erzbischof von Köln, eifriger als der Kaiser im Kampfe gegen Rom; er erstürmte die ewige Stadt, ftarb aber dort 1167. Andere Birchen= fürsten zogen die friedlichere und doch auch mit Kämpfen (geiftigen) verbundene Thätigkeit der Ausbreitung des Christentums, besonders bei

den flawischen Heiden vor. Der bedeutenoste dieser Missionare war wohl Otto, Bischof von Bamberg, der bei den Bommern (1124) für höhere Kultur wohlthätig wirkte\*).

### 4. Die kirchliche Runft und Litteratur.

In den hier behandelten Jahrhunderten, dem früheren Teile des jog. Mittelalters, ging noch jede Kulturthätigkeit, also namentlich Munft und Wiffenschaft, von der Kirche aus oder diente der Kirche. Diese war das herrschende Element in allen geistigen Interessen: wie mancherlei Berirrungen, verdanken wir ihr auch den Anstoß zu allen Fortschritten, die später über ihre Kreise hinausgegangen find. Es war keine finstere Zeit, die wir hier schildern, sondern eine Zeit des Erwachens, des Auffindens neuer Wege auf allen Gebieten. Go ber= harrte man auch in der bildenden Kunst nicht auf den ausgetretenen Pfaden des klaffischen Altertums, sondern erfand neue Stile der Runft. Allerdings war es der Mangel an Marmor, der auf die antiken Architrave über den Säulen zu verzichten zwang. So verfiel man auf ben Rundbogen. Könige und Bischöfe verwendeten ihn zuerst im 11. Jahrhundert in Sachsen zu monumentalen Rirchenbauten. Bischof Bernward von Sildesheim (993, † 1022) ftand an der Spige diefer Bewegung; fie äußerte sich besonders in dem regelmäßigen Bechsel von Säulen und Pfeilern, wozu noch die Ginführung der Bolbung der Rirche über der der Krypta kam. Damit vollendete sich der sog. romanische Bauftil, der seinen Sohepunkt im Rheinlande fand, wo er sich mit der Bafilika (f. oben S. 320) verband \*\*). In den Domen von Mainz, Speier und Worms gipfelte er; in Köln und Trier nahm er im 12. Jahrhundert bereits neue Elemente auf. Diese kamen aus Frankreich, von wo aus fich seit dem 11. Jahrhundert in Runft, Litteratur und Gesellschaft manniafache Einflüsse auf Deutschland geltend machten, wie wir noch sehen werden. Das Wahrzeichen dieser Gin= fluffe bildete in der Baufunft der Spitbogen, der den Bauten eine größere Abwechselung und Lebendigkeit verlieh als sein Vorgänger. Gleich den Dichtungen, deren Stoff aus Frankreich bezogen wurde, nahm aber auch der neue Bauftil in Deutschland seinen eigenen Weg und gelangte zu weit großartigeren Werken mit mannigfaltigen Formen in Bogen, Säulen und Kapitellen. Die Cifterzienser beförderten ihn besonders, und im 13. Sahrhundert steht er in den wundervollen

<sup>\*)</sup> Die Quellen dieses Paragraphen sind: Giesebrecht, Geschichte der deutschen Kaiserzeit. — Gerdes, Heinr., Gesch. d. deutschen Volkes u. seiner Kultur im Mittelalter. Leipzig 1891. — Pruy, Hans, Staatengeschichte des Ubendlandes im Mittelalter. 2 Bde. Berlin 1885 u. 1887.

\*\*\*) Fäh, Gesch. d. dild. Künste., S. 285 ff. — Dohme, Rob., Gesch. d. deutschen Baukunst. Berlin 1887.

Aenßerungen, hochstrebenden Kunft- und Glaubenseifers da, die wir als den gotischen Stil bezeichnen, und die in Deutschland die herrschen- den wurden. Die ersten bedeutenderen Dome und Kirchen, an denen der gotische Stil erscheint, waren die zu Limburg, Basel, Gelnhausen, Bamberg u. a.

Hand in Hand mit dem Aufschwunge der Baukunst ging derjenige der Bildhauerkunst und äußerte sich, auch zuerst unter Bischof Bernwards Leitung, in erzgegossenen Domthoren mit Reließ aus der heiligen Geschichte, dann in bronzenen und steinernen Grabplatten mit Vildnissen der Bestatteten, die ansangs noch roh waren, aber im 13. Jahrhundert sich vervollkommneten, nicht zum wenigsten durch das Hinzutreten weltsicher Künstler zu den geistlichen; die Kirchen süllten sich mit steinernen Standbildern, die wie im Altertum bemalt wurden. Die Berwendung der Metalle wurde meist auf die Kirchensgeräte beschränkt.

Der in Berfall geratenen Buchmalerei der Alöster folgte in der Mitte des 12. Jahrhunderts eine neue Periode dieser Kunst, die in dem "Lustgarten" der Nonne Herrad von Landsperg (im Essaß) die Kultur ihrer Zeit charakteristisch darstellte. Die Rittergedichte jener Zeit gaben ihr neue Nahrung. Der romanische Baustil begünstigte die Wand malerei der Kirchen; der gotische aber schloß sie aus. Auch das Kunstgewerbe diente noch fast ausschließlich den kirchlichen Bedürsnissen. Die Glasmalerei, die später besonders die gotischen

Fenster schmückte, begann ihr Dasein um das Jahr 1000.

Endlich war es auch die Tonkunft, die ihre höhere Ausbildung zuerft der Kirche verdankte. Die Neumen (j. oben S. 381) verdrängte, nachdem von der Schule des Benediktiners Guido von Arezzo (um 995—1050) die Tonleiter eingeführt war, Franko von Köln (1170 dis 1230) durch die vierekige Notenschrift auf vier Linien\*). In wissenschaftlichem Geiste beschäftigten sich mit der Musik der Franzose Gerbert, Lehrer Kaiser Ottos III. und später Papsk (Sylvester II.) und der damals gelehrteste Deutsche, Otrik, unter dem die Schule Magdeburgs blühte. Beide forschten auch in den Gebieten der klassischen Litteratur, der Physik und Mathematik; Gerbert gehörte zu den ersten, die die sog, arabischen (eigentlich indischen) Zissern anwendeten; er versertigte auch einen Himmelsglodus und andere aftronomische Instrumente.

Das Meiste leistete die Thätigkeit von Geistlichen in lateinischer Sprache auf dem Gebiete der Geschicht e oder vielmehr der Chronik. Liudprand, Bischof von Cremona (962, † 972), verherrlichte Otto den Großen, als dessen Gesandter er nach Byzanz ging; Ruotger des Kaisers Bruder, den Erzbischof Bruno von Köln; der Sachse Widus

<sup>\*)</sup> Naumann, Illuftr. Mufitgeschichte, Bb. I, G. 194 ff.

kind, Mönch von Corven, die Geschichte seines Bolkes; Thiekmar, Bischof von Mersedurg († 1018), schrieb die Geschichte seiner Zeit, der Domherr Adam von Bremen die seiner Kirche, der Mönch Lambert von Hura eine Weltchronik die 1106, Bischof Otto von Freising († 1158) die Geschichte seines Berwandten, Kaiser Friedrichs I., und eine Weltzgeschichte. Viele andere Historiker, die aber wenig kritisch versuhren, müssen wir übergehen. Die Ansänge christlicher Philosophie in jener Zeit sind des Zusammenhanges wegen in einen der nächsten Abschnitte zu verweisen.

# Dritter Abschnitt.

# Die greuzzüge.

Charafter.

Die Zeit des 12. und 13. Jahrhunderts, die wir bereits gestreift, aber in ihrer wahren Bedeutung erst noch zu erfassen haben, ift eine für die kulturgeschichtliche Entwickelung des Abendlandes höchst bedeutungsvolle Periode. Denn fie umfaßt nicht nur die Beiterentwickelung der beiden Kreise, in denen sich das Abendland bewegt, des geistlichen und des weltlichen, sondern sie bringt auch in beiden gang neue Er= scheinungen zutage, hier das Rittertum und dort die Bettel= orden, und verbindet überdies beide durch die eigenartige Erscheinung der geistlichen Ritterorden. Und dies ist noch nicht alles! Alle diese drei neuen Erscheinungen stehen in engster Verbindung mit einem tühnen Hinausschreiten der Bölfer des Abendlandes über beffen Grenzen, einem Burückgreifen in die Kreise der Mittelmeerwelt und des Morgenlandes, einem Zusammenstoße mit dem Islam und dem byzantinischen Reiche. Diesen Zusammenstoß nennen wir die Rreuz= Büge; denn in der Auffassung der großen Menge hatten fie den 3med, dem Christentum die Wiege und das Grab seines Stifters gu gewinnen, im Rreise der die Bewegung leitenden Geister aber denjenigen, das Morgenland dem Abendlande zu unterwerfen, es zur Proving des letteren und das Mittelmeeer zu einem europäischen See zu machen. Diesem Doppelziele zu dienen, mar die Bestimmung des Rittertums und der Bettelorden.

Im 12. und 13. Jahrhundert gehen also zweierlei Reihen von Bestrebungen des Abendlandes miteinander parallel, eine innere und hennesam Rhyn, handbuch der Kulturgeschichte.

eine äußere. Infolgebessen umfaßt jene Periode zwei gleichzeitig verslaufende Abschnitte, unter denen wir den eigentlich grundlegenden, in ältere Kulturfreise zurückgreisenden und auch in seinen Aeußerungen früher beginnenden voraußgehen und den größtenteils durch ihn bes

dingten nachfolgen laffen.

Die Kreugguge, die den Inhalt des vorangehenden dieser beiden Abichnitte bilden, haben in ihrem weitesten Begriffe drei Schau= plate, aber im engeren Sinne nur einen. Diese Schauplate entsprechen drei Boritoken, zweien von Diten nach Westen und einem die Mitte einnehmenden von Westen nach Often, den eigentlichen Kreuzzügen. Alle drei aber bilden ein Ganzes, eine Kette von Aftionen und Reaktionen, in denen fich Abend- und Morgenland meffen und reiben, ja aufzureiben versuchen. Dieje Reibungen haben ichon im vorgeschicht= licher Zeit begonnen, wie die Sagen von ben Argonauten und bem Kriege um Troia zeigen, sich dann in altgeschichtlicher Zeit, in den Perfertriegen und in Alexanders des Großen Zug, wie in den römischen Eroberungen fortgesett, hängen aber eigentlich nur seit dem Auftreten des Jelam zusammen. Diefer begann den erften der eine Rette bildenden Vorstöße durch den mißlungenen Versuch der Eroberung Konstantinopels (f. oben S. 325) und durch die gelungene Ueber= ichwemmung Spaniens. Diesen beiden gegen Europa gerichteten Un= ariffen antworten im zweiten Stofe die Europäer durch das Buruckdrängen des Islam aus Spanien und durch die Kreuzzuge nach dem Morgenlande, das aber nur teil= und zeitweise gewonnen wurde. Darauf antwortete hinwieder das Morgenland durch den dritten und zeitweise erfolgreichsten Stoß, nämlich durch das Andringen der Osmanen gegen Diteuropa, das fie leider zum Teile eroberten, aber schließlich, was indeffen erft einer späteren Periode zu berichten vorbehalten ift, nur zu einem kleinen Teile behaupten konnten, der ihnen auch nicht auf die Dauer sicher ift. Unsere Anordnung dieser Kämpfe muß inbeffen eine geographische fein. Gie richtet fich nach den drei Schau= plagen: der Iberischen Halbinsel, des westlichen Usien und des öftlichen Europa, in welchem sie allerdings das 12. und 13. Jahrhundert um zwei weitere überschreitet, aber des Zusammenhanges megen überichreiten muß.

# I. Der Kampf um die Iberifche Halbinfel.

Auf der Jberischen Halbinsel (Spanien und Portugal) handelte es sich in dem langen Kampse zwischen Kreuz und Halbmond nicht, wie in den Kreuzzügen nach Syrien und Palästina, um die Gewinnung heiliger Dertlichkeiten und die Gründung von Herrschaften sür die Anführer; das Ziel war ein viel näher liegendes und praktischeres und darum auch endlich ersolgreiches; es bestand in der Wiedergewinnung

ihres Baterlandes für die Erben des im Jahre 711 (s. oben S. 340) vernichteten Westgotenreiches, die christlichen und romanisierten Spanier. Es war ein nicht viel weniger als achthundertjähriges heißes Ringen, in dessen Verlauf die christlichen Gebiete stets größer und die islamistischen stets kleiner wurden.

Schon gleich nach der Eroberung Hispaniens durch Araber und Berbern, von denen jene die Regierung, diese das Beer bildeten, während das Bolt aus Einheimischen, teils Chriften, teils zu Mohammed übergetretenen Renegaten bestand, hatten sich im Norden der Salbinfel fleine chriftliche Staaten gebildet: Ufturien und Navarra, die später zu größeren, Leon, Caftilien, von dem fich fpater Portugal ablöfte, und Aragon auswuchsen. Die Araber beherrschten somit schon von Anfang an nicht die ganze Halbinfel; schon Rarl der Große nahm die von Pyrenäen und Ebro begrenzte "spanische Mart" in sein Reich auf. Alber auch die Chalifen behielten das Land nicht, in welchem schon 756 einer der von den Abbasiden (j. oben S. 341) teils ausgerotteten, teils vertriebenen Omaijaden, Abderrachman I., sich zum unabhängigen Emir erhob. Sein Reich bestand indeffen wesentlich aus Undalufien und hieß auch jo, und zwischen dieser Landschaft und den wachsenden chriftlichen Staaten lag lange ein als Rampfplatz dienendes und daher wüstes neutrales Gebiet, das erft vom Duero bis zum Tajo und später von diesem bis zum Guadiana reichte. Ueberdies war der Anfang bes andalufischen Reiches von inneren Rämpfen zwijchen Berbern und Arabern und zwischen diesen selbst erfüllt, stets von Aufständen der Chriften bedroht und von den driftlichen Staaten angegriffen. Aber auch die letzteren waren oft unter sich uneinig, sogar feindlich, und es fam vor, daß sich christliche Fürsten mit mohammedanischen Sänpt= lingen gegen Glaubens= und Volksgenoffen verbundeten \*). Gine eigen= tümliche Stellung nahm die einstige Bestgoten = Sauptstadt Toledo ein, die sange eine von beiden Barteien unabhängige Republik bildete, worin ihre driftlichen und islamitischen Bewohner einig waren. Ebenso gefährlich als der dort genährte Widerstand war dem Reiche von Andalufien (das zur Hauptstadt Cordova hatte) der Fanatismus, mit dem viele schwärmerische Christen den Marthrertod förmlich suchten, besonders im 9. Jahrhundert, an dessen Ende der zum Christentum zurückgekehrte Renegat Dmar Ibn Saffon Cordova gittern machte, bis er dem großen Abderrachman III. erlag. Erst diesem würdigen Zeitgenoffen Ottos des Großen gelang es (feit 912, also zwei Sahr= hunderte nach der grabischen Eroberung), das islamitische Spanien zu befestigen und zu einer hohen Blüte zu bringen, die aber nicht viel über ein halbes Jahrhundert dauerte.

Diese Blüte rief im 10. Jahrhundert die Bewunderung von ganz

<sup>\*)</sup> Mütter, A., Der Jelam, Bb. II, S. 434 ff.

Europa, selbst der strengften driftlichen Kreise hervor. Der Emir, der 929 den Titel eines Chalifen annahm, deren es nun drei (Bagdad, Ufrika und Spanien) gab, that alles, um feine Sauptstadt und fein Reich zu Glanz und Ruhm zu erheben \*). Sein Schatz mar gefüllt, Die Landwirtschaft blühte, Gewerbe und Sandel nahmen ungemeinen Aufschwung, Prachtbauten erhoben sich: Cordova zählte eine halbe Million Einwohner, 3000 Moscheen und 300 Bäder, und in ihrer Nähe entstand die Balaftstadt Us-Sachra, an der 10000 Mann arbeiteten. Es herrschte Duldung gegen alle Bekenntnisse. Christen und Juden vereinigten sich mit den Islamiten zu wissenschaftlichem und dichterischem Wirken in arabischer Sprache und wurden selbst zu hohen Memtern im Staate berufen. Der Jude Chisbai Ben Schaprut war des Chalifen Finanzminister, Leibarzt und einflugreicher Günftling. Daß sich ihm die früher rebellischen arabischen Häuptlinge unterwerfen mußten, bewirkte der Chalif durch Vermehrung seiner Leibwache, die aus verschiedenen Bölkern zusammengekauft war und deren Glieder man Ssakalibe (Etlaven oder Slawen) nannte. Er schuf auch eine achtung= gebietende Flotte. Seine Diplomatie spielte bis nach Deutschland und Byzanz gegen die afrikanischen Fatimiden (f. oben S. 353 f.). Zwischen diesen und den spanischen Christen mußte er ja seine Kräfte stets bereit halten, und er hatte fehr wechselndes Glück im Kriege; aber schließlich ftarb er als Schiederichter zwischen den streitenden christlichen Königen (961). Er soll gezählt haben, daß er in 50 Jahren der Herrschaft nur 14 Tage ungetrübtes Bluck genoffen! Unter feinem Cohne Satam II. dauerte Die Blüte des Reiches noch fort. Er begunftigte namentlich die Dichtung, die im arabischen Spanien schon früher un= gemein prächtige Schöpfungen hervorgebracht hatte und gahllofe Junger beschäftigte. Auch in allen gelehrten Fächern wurde viel gearbeitet, am meisten in Geschichte und Länderkunde; allerdings schrieben die Historifer als Höslinge und verschwiegen alles, was ihren Herrschern unangenehm sein mußte. Die Raturwissenschaft litt unter bem Zwange ber islamitischen Orthodoxie, Die bes Philosophen Ibn Maffarra Schriften verbrennen ließ. Denn in der Religion herrschten unbedingt Die Fakifis, mohammedanische Mönche. Freier bewegten sich Mathemathit und Heiltunde, allerdings auf griechischer Grundlage. Maslama Ibn Achmed begründete das Studium der Aftronomie. Hatam felbst war ein Gelehrter, in der arabischen Litteratur überaus bewandert und sammelte aus dem gangen Drient eine Bibliothek von 400 000 Bänden. Er gründete in Cordova 27 Schulen mit unentgeltlichem Unterricht für Urme. Beinahe alle Andalusier konnten lesen und schreiben — bei ben damaligen Chriften fast nur die Beiftlichen! Gehr ftart besucht mar die freilich orthodor gefärbte Hochschule der Hauptstadt. Unter Hakam erhielt

<sup>\*)</sup> Müller, M., Der 38lam, Bb. II, G. 507 ff.

die Perle spanisch-arabischer Bautunst, die imposante Moschee von Corsbova, ihren schönsten Schmuck. Uebrigens waren die Baumeister Andaslusiens feine Araber, sondern Spanier; die Wüstensöhne verachteten jedes "Handwert".

Mit dem Tode Hakams (976) begann der Berfall des spanisch= arabischen Reiches. Die letzten Omaijaden waren Schwächlinge, verfommen in Gunftlings- und Haremswirtschaft, und einzig ihr hervor= ragendster Minister Mohammed Ibn Umir, genannt El Manfur (der Sieger), zeigte männliche Kraft, die er aber nur zu Raubzügen gegen die Christen verwendete, wodurch deren Rachedurst geweckt und der Untergang des Halbmondes in Spanien angebahnt wurde. Seinem Tode (1002) folgte Anarchie, und das Reich zerfiel in kleine Staaten, unter benen nur Sevilla noch einige Blüte fah. Die Araber verschwanden vom Schauplat; Berbern aus Magrib (Marotto), erft im 11. Jahr= hundert die roben Murabitin (Allmoraviden), im 12. die gebildeten Muwachibin (Almohaden) riffen fich mit ben Chriften um Spanien. Sogenannte Kreugfahrer aus Frankreich tamen den letzteren zu Silfe, richteten aber nichts aus. Der große Sieg bei Navas de Tolosa (1212). durch Alfons VIII. von Castilien, der es dessen Nachfolger Ferdinand III. ermöglichte, Andalufien zu erobern, mar der Spanier alleiniges Werk.

In die Zeit der Almoraviden und Almohaden fällt indessen noch eine merkwürdige Erscheinung; es ist der Höhepunkt wissenschaftlicher und dichterischer Thätigkeit der spanischen Suden. Wir können hier nur deren wichtigste Vertreter nennen. Schon seit dem 10. Sahr= hundert war das grabische Spanien, besonders durch den (oben S. 404) genannten Chisdai, der Sammelplatz der gelehrten Juden geworden. die in Cordova ein Lehrhaus hatten; aber ihre geistige Blüte begann erft, als die grabische im Verfalle begriffen war. Samuel Ibn Na= grela (993-1055) war Minister der Emire von Granada, schrieb über Bibel und Talmud und dichtete Pfalmen. Bu gleicher Zeit wirkten ber Argt und Grammatiker Ibn Ganach und bessen Gegner, ber tiefe pantheistische Denker und melancholische Dichter Salomo Ibn Gebirol (von den ihn schätzenden Christen Avencebrol genannt), der sich besonders auf Blaton stütte und die jüdische Orthodorie ablehnte. Nach einiger Zeit des Niedergangs erhob fich neue Blüte in dem Philosophen Jehuda Halevi (um 1086-um 1142), der das Juden= tum einseitig über Chriftentum und Islam erhob, aber ber größte und vielseitigste neuhebräische Dichter zu nennen ift. Freier im Glauben dachte der Arzt Abraham Ibn Daud Halevi (um 1110—1180). Der bedeutendste Jude des Mittelalters war aber Moje Ben Mai= muni aus Cordova (1135-1204), in späteren Kahren Rabbiner in Rairo und zulett Leibarzt von Salahedding Sohn in Damast. Er bezweckte nichts Geringeres als mit seiner freien Religionslehre die alte judische Ueberlieferung zu ersetzen. Den Berfall der neuhebräischen

Dichtung bezeichnet der talentvolle, aber leichtsinnige Salomo Alcharisi (1170—um 1230). Die späteren jüdischen Dichter schrieben arabisch,

spanisch oder in anderen Sprachen.

Den Mohammedanern war seit 1266 in Spanien nur noch das kleine Reich von Granada geblieben, das sie freilich noch über ein Vierteljahrtausend behaupteten und wo sie noch eine Nachblüte ihrer Kultur zeitigten, aus welcher der größte arabische Geschichtschreiber Ibn Chaldun (1332, † 1406) und der Westr und Dichter Ibn El Chatib († 1374) hervorragten, beide aber, unter sich erst Freunde, dann Feinde, den Wechsel der Hosgunst mit Verbannung, der Zweite seinen Freisinn mit dem Tode, düßen mußten\*).

Im christlichen Spanien nahm, je mehr es sich ausdehnte, düsterer Glaubenseiser die Stelle des frühern toleranten Patriotismus ein, und der spanische Hochmut wuchs ins Ungeheuerliche, am schlimmsten in Kastilien, weniger in dem freiern Aragon und Portugal. Eine fanastische Geistlichkeit nahm das Bolk für sich ein und bereitete die Zeit der Anquisition vor, während dagegen die Könige ihre Selbständigkeit der Kirche gegenüber zu behaupten suchten. Unter ihnen ragte Alfons X., der Beise (reg. 1252—1284), durch seinen hohen Sinn für Künste und Wissenschaften hervor; er ließ astronomische und historische Werke absassen, hob die Hochschule Salamanca zum Kange von Paris und Bologna, führte die kastilische statt der lateinischen Sprache ein und schuf vorzügliche Gesete. Später sank Spanien in gestiger Beziehung immer tieser, dis es sich, wie wir weiterhin sehen werden, ohne seine schlimmen Regungen auszugeben, zur Großmacht erhob, allerdings um wieder tief zu fallen.

# II. Die Kreugguge nach dem Morgenlande.

## 1. Die Borgeschichte ber Arengzüge.

Die Kreuzzüge nach dem Morgenlande waren nichts anderes als bewaffnete Pilgerfahrten für die Menge, Eroberungszüge zur Erwerbung von Fürstentümern für die Anführer und, nur den Teilnehmern undewußt, Kriege zur Unterwerfung des Morgenlandes unter das Abendland. Schon als Palästina noch byzantinisches Gebiet war, fanden Pilgerfahrten, natürlich undewassnete, zur Kirche des heiligen Grabes und den übrigen dort entstandenen Kirchen statt und nahmen mit diesen Gotteshäusern stets zu. Ein Rückgang der Wallsahrten war seit der arabischen Eroberung zu bemerken; allein die Chalisen legten ihnen kein Hindernis in den Weg. Dies wurde jedoch anders, als an die Stelle der Chalisen allerlei Kleinfürsten traten, die die Pilger bes

<sup>\*)</sup> Müller, Der Jolam II. G. 666 ff.

lästigten. Da begannen die ersten Kriege zur Wiebergewinnung bes beiligen Landes von byzantinischer Seite im 10. Jahrhundert, hatten aber keinen dauernden Erfolg. Auch blieb der erste Aufruf zu einem Kreuzzuge durch Papst Sergius (1009) unbeachtet. In der zweiten Sälfte des 11. Sahrhunderts nahm dann die Unsicherheit in Sprien und die Bedrückung der Pilger fo zu, daß bereits bewaffnete Ballfahrten unternommen wurden, so 1064 von deutschen Bischöfen mit ungefähr 10000 Mann, von denen nur 2000 zurücktehrten. Die Ausbehnung des Reiches der Seldschuten verhinderte weitere solche Büge, infolgedeffen der byzantinische Raifer Michael VII. 1074 den Bapft Gregor VII. um Silfe rief. Gregor mar bereit, einen Kreug= zug zu unternehmen; aber der Kampf mit Heinrich IV. verhinderte ihn baran. Sein Rachfolger Biftor III. veranlagte die Seeftadte Genua und Bifa zu einem Zuge nach Tunis. Wirkliche Eroberungen auf Roften des Islam (von Spanien abgesehen) begannen aber die in Unteritalien eingedrungenen Normannen, deren Bergog Robert Buiscard und fein Bruder Roger 1060-1091 Sicilien eroberten. Bon dem nämlichen Sause aber wurde der Beweiß geleistet, daß der Rampf gegen das Morgenland nicht nur dem Islam, sondern auch der schismatischen griechischen Kirche galt; denn noch während des Krieges in Sicilien unternahm Bergog Robert einen Zug gegen Byzang, bas mit Not durch das Eingreifen Benedigs gerettet wurde. Raifer Alexios I. Komnenos wurde aber, da ihn zugleich die Selbschuten bedrohten, bewogen, den Silferuf an den Bapft zu wiederholen.

Die dreisache Krone trug seit 1088 Urban II., ein Franzose. Und die Franzosen waren es, die mit den italienischen Normannen die Hauptvolle in den ersten Kreuzzügen spielten, sie waren es, die diese später hauptsächlich beherrschten. — Dies wurde ihnen durch die eigenartig sich entwickelnden politischen Verhältnisse ihres Landes mögelich. Auch hier waren die eingedrungenen Normannen ein bestimmendes Element, durch das die bunt aus Kelten, Komanen und Franken

gemischte Bevölkerung einen energischen Charakter erhielt\*).

In Frankreich, wo das Feudalwesen (oben S. 382 ff.) insolge des Mangels an freien Leuten früher Eingang und Ausbildung fand als in Deutschland, nahm unter den letzten Karolingern die Bedeutung des Königtums so sehr ab, daß das Land in kleine Herrschaften zu zerfallen drohte. Aber die seit 987 regierenden Kapetinger versstanden es, durch die strenge Auffassung der Hulbigung ihrer Vasallen, sowie durch die Feierlichkeit der Salbung und Krönung, nach und nach das Ansehen des Königs zu erhöhen, ihm einen moralischen und retisgiösen Charakter zu verschaffen. Während Deutschland ein Wahlreich

<sup>\*)</sup> Pruß, Hand, Staatengeschichte des Abendlandes im Mittelalter. Berlin 1887, I, S. 15 ff.

blieb, wurde die Krone in Frankreich erblich und besestigte sich hierdurch, was dem Lande den in Deutschland sehlenden innern Frieden
gab. Und das gelang, obschon kein Kapetinger mit den großen Kaisern
einen Bergleich aushielt. Tazu half, daß Frankreich keine geschlossenen
Stämme kannte, wie Deutschland, und daß die französischen Könige
von der verhängnisvollen Berbindung mit Rom srei blieben, die das
Streben nach der Kaiserkrone den deutschen Königen außerlegte. Was
die Päpste den Kaisern stets verweigerten, das gewährten sie ohne
Bedenken den französischen Königen, die nichts von ihnen verlangten,
die sie aber gern als Berbündete benutzten. Taher wurden auch in
Frankreich die Bischöse keine Fürsten, keine Gegner der Könige, vielmehr deren Stützen. Für die Kreuzzüge aber war es eine Hauptsache,
daß die der Krone gefährlichen Basallen als Führer dieser Unternehmungen sich ausrieden und ihre Lehen nach und nach an die Krone
sielen!

# 2. Die Entwidelung der Kreuggüge.

Den Hergang ber Kreuzzüge nach dem Morgenlande zu erzählen, fann jo wenig die Aufgabe der Kulturgeschichte sein wie andere Kriege au verfolgen\*); wohl aber muß sie sich mit der Frage beschäftigen, warum diese Büge jo und nicht anders verlaufen konnten, als wie sie verlaufen sind. Auf dem Konzil von Clermont am 18. Nov. 1095, unter dem Vorsite des Papites Urban II., waltete mohl große Begeisterung für das Kreuz; an einen Feldzugsplan aber dachte niemand. Es fehlte durchaus an einer sachfundigen und zielbewußten Leitung. Eine solche hätte sich mit Bnzanz, von wo aus doch der Silferuf ergangen war, über das Vorzunehmende verständigen muffen; sie hätte nicht zugeben dürsen, daß zügellose Saufen von allerlei Gefindel den geordneten Kreuzheeren voranstürmten und den griechischen Kaiser und jeine Bölter topficheu machten. Es geschah alles möglichst so, wie es nicht hätte geschehen sollen und dürfen; der Reim des Gehlschlagens lag in allen Vornahmen der Kreuzfahrer vom Anfang bis zum Ende der Kreuzzüge. Die Unführer des ersten Kreuzheeres leisteten dem öftlichen Kaiser den Lehenseid für die zu gründenden Herrschaften und - brachen ihn. Gie durchzogen Aleinafien zwischen feindlichen Scharen und bedachten nicht, daß dieses Land gesichert werden mußte, um Sprien zu besitzen. Gie hatten eben nur ihre Fürstentumer im Ginne und die große Menge nur das heilige Grab. Co bereiteten fie allen auf bemfelben Wege Nachfolgenden ben Untergang. Und Byzanz wurde zum Feinde gemacht, statt zum Berbundeten; jo hatten die

<sup>\*\*)</sup> Eingehender geschilbert in des Berf. Wert "Die Kreuzzilge und die Kultur ihrer Zeit". Leipzig 1885.

Abendländer zwei Feinde statt eines einzigen, und diese haben sich auch später richtig verbunden!

Gottfried von Bouillon, Herzog von Niederlothringen, mar vielleicht der einzige ehrliche Anführer, aber durchaus fein Feldherr; die Boemund, Tanfred, Raimund, Robert, Balduin u. a. waren Condottieri ohne eine Idee von der zu erfüllenden Aufgabe. Es befehbeten sich vielmehr die Einzelnen, und keiner schritt gegen die entsetz= lichen Blutbader ein, die die Trager des erlosenden Kreuzes der Liebe unter Mohammedanern und Juden anrichteten. Die Rämpfer des Halbmondes machten es allerdings nicht beffer; aber fie verteidigten wenigstens ihr Land. Und das machten ihnen die Areugfahrer so leicht wie möglich. Das eroberte Gebiet hing nur lose zusammen, war ein ichmaler Kuftenftrich ohne Hinterland und ohne genügende Besetzung, da feine Heereszucht bestand und jeder Kreuzfahrer als Bilger wieder heimtehren konnte, wann er wollte, fo daß, abgesehen von den Schwierigkeiten des Nachzugs aus fo weiten Entfernungen, niemals für hinreichende Streitfräfte in der fprischen Kolonie gesorgt mar. So tapfer die Kreuzfahrer fochten, wenn es zum Schlagen fam, so viel Opfer an Zeit und Arbeit fie auf die riefigen Türme verwendeten, mit denen Die Belagerungen fefter Städte, besonders Jerufalems (1099), durchgeführt wurden, jo zogen sie doch stets den fürzern, wenn sie, stets mit zu geringen Kräften, sich in das Innere des Landes magten. Schon 1144 verloren sie den allzu exponierten Vorposten Edessa. Die Folge war der von dem edeln Brediger Bernhard von Clairvaux (oben S. 396), der ganz Mitteleuropa bereiste, gepredigte Kreuzzug von 1147, den der Staufer Konrad III. und der Franzose Ludwig VII. unternahmen, der aber teils zu Grunde ging, teils nichts ausrichtete und überdies den Bruch mit Bygang herbeiführte. Die Kreugzugsluft nahm ab, die Macht der Sarazenen zu, und als an ihre Spike der fühne Salaheddin trat, erfolgte Schlag um Schlag gegen die Rreug= fahrer, beren Unglück im Berlufte Jerufalems (1187) gipfelte. da an gab es nur noch ein hinsiechen der Bewegung, der vollends Friedrich Barbaroffas Tod im Salef (1190) ben Todesftoß gab. Der Einzige, der ein geordnetes Beer geführt, der im ftande gewesen, Byzanz und Salaheddin die Stirne zu bieten, war dahin; Philipp August von Frankreich und Richard von England, dieser trot seiner Löwenherzigkeit, erreichten nichts! Mit Byzanz war vollständig ge= brochen, und dies hatte furchtbare Folgen. Des Raifers Cohn Bein= rich VI., Besitzer nicht nur der römisch-deutschen Krone, sondern auch beider Sicilien, hegte Plane der Weltherrichaft, denen er aber jung entriffen wurde. Was war da zu thun? Die nächsten Kreuzfahrer wußten, was: die Rache an Byzang! Frangofische Edle und Benedig nahmen fie gegen den Willen des Papftes (Innocenz III. 1197-1216) in Die Hand und stürzten das Reich am Bosporos (1204). Hat es sich auch wieder emporgerafft — erholen konnte es sich nie wieder. Die Kopflosigkeit der Kreuzsahrer hat mit diesem wahnwizigen Streiche das Eindringen der Türken in Europa erst möglich gemacht! Und was von Seite der Abendländer weiter geschah, war ebenso kopflos. Nur auf kurze Jahre hat Friedrich II., des Rotbarts Enkel, durch Bertrag und gegen den Willen des ihn unverdienterweise bannenden Papstes Gregor IX. Jerusalem gewonnen. Ludwig IX., der Heislige, fiel von einem Unglück ins andere und starb darüber. Die letzten Bersuche sind nicht mehr der Rede wert. Im Jahre 1291, nicht zwei Jahrhunderte nach Beginn der Kreuzzüge, siel deren letzte Veste Btolemais in die Gewalt der Mameluken!

Mit edler Begeisterung hatten Bapfte die ersten Kreuzzuge befördert; mit niemals zu suhnenden Magregeln haben fie später die im Grunde herrliche, aber namenlos migbrauchte Bewegung selbst unter= graben. In nocens III., ein versönlich hochachtbarer Kirchenfürst. begann dieses verderbliche Werk, weniger dadurch, daß er den tollen Kinderfreugzug (1212-14) billigte, durch den die Blüte der Jugend unterging, als vielmehr durch den von ihm veranstalteten blutigen "Kreuzzug" gegen die den Manichaern verwandte Sette der Albigenfer in Sudfrankreich (1207-1227). Im gleichen Geifte ließ Gregor IX. zu, daß die norddeutschen Stedinger (1229-34). Die nicht einmal eine Sefte maren, sondern blog dem Erzbischof von Bremen ungerechte Abgaben vorenthielten, weshalb er sie beim Papste als Reper angeschwärzt hatte, durch angebliche Kreuzfahrer nach tapferer Gegenwehr niedergemacht wurden. Dies geschah zu derselben Beit, als Friedrich II., der felbst ein Reter war, um Frieden mit dem Papfte zu haben, den er tropdem nicht erreichte, bluttriefende und feuer= flammende Gesetze gegen die Ketzer von niedriger Herkunft erließ, durch welche u. A. der fanatische Keterrichter Konrad von Marburg zu feinem wütenden Treiben ermächtigt murde, bis ihn der rächende Stahl ber Verwandten seiner Opfer traf — berselbe Konrad, der die edle und heilige Landgräfin Elisabeth von Thuringen durch harte Bußübungen mit der Beißel einem frühen Tode überliefert hatte.

Der abscheulichste Mißbrauch des Wortes "Kreuzzug" verband sich aber mit dem von Elemens IV. (1265) bewilligten Raubzuge, der mit dem Morde des armen letzen Staufersprößlings Konradin durch den französischen Thronräuber Karl von Anjou endete!

### 3. Die Schöpfungen der Arengguge.

Das Unglück der durch die Kreuzzüge geschaffenen Staaten war ihre Einrichtung nach dem im Abendlande herrschenden Feudalsustem, ihre Unabhängigkeit von europäischen Reichen, ihre Ueberlassung an obsture Abelssamilien und die vollständige Planlosiakeit ihrer Organisation.

Die erfte biefer Schöpfungen, das fog. Konigreich Jeru= falem, entbehrte einfach aller Bedingungen der Lebensfähigkeit\*). Es war an Streitfraften und fogar an Lebensmitteln auf durchaus unzuverläffigen Zufluß aus Europa angewiesen. Die abendländische Bevölkerung war dunn gesäet und stetem Wechsel unterworfen; sie litt unter den Wirkungen des Klimas und fühlte fich fremd und unbehaglich. Außerhalb ber befestigten Städte war das Land unsicher und fteten Ginfallen der Feinde ausgesetzt. Selbst die einheimischen Christen haßten die abendländische Herrschaft und hielten es mit den Moham= medanern. Bermehrten fich auch die Einwanderer aus Europa nach und nach, so wurden sie doch bald, weil mit allerlei Gefindel und Abenteurern vermengt, durch Berbindungen mit den Eingeborenen zu einem charakterlosen Mischvolk, den Bullanen, zu denen der neuc Staat kein Zutrauen haben konnte. Französische Sprache und Sitte herrschte allgemein; die Deutschen wurden überall zurückgesetzt und mißachtet; nur in den Seeftädten wogen die Staliener vor. Die öffentliche Sittlichkeit fant auf eine fehr tiefe Stufe, selbst in den höheren Kreisen der Hauptstadt.

Das Königreich Jerusalem umfaßte bem Namen nach außer Balaftina noch die Grafichaften Tripolis und (nur furze Beit) Edeffa und bas Fürstentum Untiochia, also gang Sprien (aber nur bas Ruftenland); diese Bafallen waren aber thatsächlich unabhängig. Der König befaß überdies nur eine Anzahl Städte und Flecken; alles übrige Land zerfiel in fleine Lehens= und Afterlehensherrschaften. Mit den Mann= schaften der Lehensleute fam das Königreich auf die lächerlich geringe Bahl von 340 (mit den Städten 600) Rittern und 5000 Fuggangern, oft nicht einmal so hoch. Die Krone war an das Feudalgesetzbuch der "Misifen von Ferusalem" gebunden, nach dem nur die Bafallen Rechte hatten; die Städte thaten was sie wollten. Erst kurz vor dem Untergange des Reiches erhielt dieses eine festere Berfassung. Zuerst war basselbe ein Wahlreich, murde aber später erblich, doch mit größter Willfürlichkeit, indem sogar die Königin dem König folgen konnte. Oberfter Gerichtshof war ein aus den weltlichen und geistlichen Würdenträgern, den großen Basallen und den Anführern der Kreuzbeere bestehendes "Barlament". Im übrigen waren des Reiches Zustände ben frangofischen nachgeahmt, und so auch die der genannten kleineren Staaten.

Eigentlich war das Königreich Jerusalem nur ein permanent befestigtes Kriegslager mit wechselnden Grenzen; seine größte Stärke lag in seinen Festungen und in den weiterhin zu behandelnden geistlichen Ritterorden, die aber unter sich zerfallen, ja einander seindselig waren und sogar Verrat übten. Jerusalem und die Seestädte

<sup>\*)</sup> Prut, Hand, Kulturgeschichte der Areuzzüge. Berlin 1883. S. 91 ff.

waren sehr gut besestigt, aber nicht uneinnehmbar, wie die Ereignisse

zeigten.

Es ift anzuerkennen, daß die Kreuzfahrer für den Unbau Palästinas sehr thätig waren, jedenfalls weit mehr als die heutigen Herren, die Türken, die gar nichts dafür thun. Wein= und Obstbau und Seiden= zucht blühten. Einem gedeihlichen Zustande war aber hinderlich, daß alle nicht römisch-katholischen Ginwohner, also griechische und nicht= christliche, wie Eflaven behandelt und sogar mitunter verkauft wurden. Um wenigsten waren die miglichen Berhaltniffe in den Städten gu ipuren. Berufalem und die Seeftadte, besonders Afton oder Ptolemais, blühten mächtig auf und waren ftart bevölkert. Letteres war unter der Herrichaft des Kreuzes geradezu eine prachtvolle Stadt, reich an ichonen Bauten von Rirchen, Alostern, Ordenshäusern, Spitalern u. j. w., wenn auch in besondere Quartiere der einzelnen Nationalitäten geichieden. Gin lebhafter Sandel verband die Seeftadte mit den euro= päischen, besonders mit Benedig, Pija und Genua. Im Kriege zer= ftorte Städte maren die Areugfahrer stets bestrebt wieder aufzubauen. Auf alle Zustände aber wirtten die durch die Rosten der Kreuzzüge hervorgerufenen übeln Finanzverhältnisse lähmend ein.

Daß die Kreuzsahrer echte Christen gewesen wären, dagegen sprechen namentlich ihre Grausamseit im Kriege und ihr ganz sabelshafter Aberglaube, z. B. an die Wunderkraft des heiligen Kreuzes und der heiligen Lanze, denen Siege zugeschrieben, Niederlagen aber nicht zur Last gelegt wurden, sowie an Wunderzeichen am Himmel und an die Entzündung der Lampen in der Grabeskirche durch heiliges Feuer. Un der Spize der Kirche im heiligen Lande stand der Patriarch von

Berufalem, ber oft mit ber Krone im Streite lag.

Tie Zustände der übrigen, durch die Kreuzzüge entstandenen, aber sämtlich mit der Zeit verkommenen und schließlich untergegangenen Staaten waren durchaus denen des Königreichs Jerusalem nachgeahmt. Es sind dies: das Königreich Kleinarmenien im Südosten von Kleinasien (1196—1374), das Königreich Expern (1192—1489, wo es an Venedig siel), das elende "lateinische Kaisertum" in Konstantinopel (1204—1261), das Fürstentum Achaia (1205—1259) und das Herzogtum Athen (1205—1311, dann eine Beute katalonischer Söldner, erneuert 1380, von den Türken erobert 1456). Sie alle haben keine besonderen Kulturleistungen auszuweisen.

Den Schöpfungen der Kreuzzüge standen außer den Mohammedanern noch andere Mächte gegenüber. Zuerst trat zwischen die Symbole des Kreuzes und des Halbmondes noch ein drittes, das des Dolches. Gleichzeitig mit den Kreuzsahrern (am Ende des 11. Jahrshunderts) erschien nämlich in Syrien, im Rossairiers Gebirge, nördlich vom Libanon, eine Abteilung der in Persien hausenden Mördersette der Jsmaeliten (schiitischer Fanatiker, s. oben S. 350) und setzte

sich bort in unzugänglichen Burgen sest. Da sie sich mit Haschisch (einem Hanspräparat) zu ihren Unthaten berauschten, nannten die Araber sie Haschaschijin, woraus die Franzosen "Afsassinen" machten und damit ihren Ausdruck für Mörder bildeten. Unter dem Besehle des Schech al Dschedal (Häuptling des Gedirges) gehorchten sie blind jedem Mordbesehle gegen Feinde der Sekte, ob Christen oder Islamiten, sicher, dasür das Paradies zu erlangen. "Nichts ist wahr, alles ist erlaubt", soll das Losungswort ihres höchsten Grades gewesen sein und ist dassenige einer modernen Schule geworden. Der gefährlichste Feind der Christen, der Mamelukensultan Beibars war es, der im Jahre 1270 sie unterwarf.

Als die Mongolen Dschingischans und seiner Nachkommen Vorderasien überschwemmten (s. oben S. 350), drangen sie auch nach Sprien (Mitte des 13. Jahrhunderts), und die armseligen Reste der Kreuzsahrer hofften einen Augenblick, auf eine irrige Sage bauend, als wären sie Christen, sie zu Bundesgenossen gegen den Islam zu gewinnen. Papst Innocenz IV. und König Ludwig der Heilige ordneten Gesandte an sie ab, die bis in die Mongolei gelangten. Auch ein kleinarmenischer König und Prinzen seines Hauses reisten dahin. In der That geschahen von ihrer Seite Schritte zu gunsten der Kreuzssahrer; aber sie unterlagen den tüchtig disziplinierten Mameluken Negyptens, und schließlich wurden sie selbst Mohammedaner, womit die letzte Hoffnung der Christen im heiligen Lande zu Wasser wurde!

# 4. Die Folgen der Rreuggüge.

Die nächste Folge der durch die Areuzzüge nach dem Morgen= lande gesammelten Erfahrungen, die in namenlosen, nicht zu ersetzenden Verlusten an Menschenleben gipfelten, war die Thatsache, daß diese Art von Unternehmungen im Abendlande endgiltig aufgegeben wurde und kein Versuch, sie neuerdings ins Leben zu rufen, mehr irgend welchen Anklang fand. Dieser negativen Folge gegenüber machten sich aber positive, und zwar nicht wenige, geltend. Vor allem bewährte fich die Regel, daß religiöser Glaubens= und wissenschaftlicher Forschungs= eifer in umgekehrtem Verhältnis zu einander stehen; der Erfolg des einen führt den Rückgang des anderen herbei und umgekehrt. Der Glaubenseifer des Islam hatte in Vertreibung der Kreuxfahrer einen ungeheuren Erfolg, derjenige der Christen in demselben Ereignis einen unermeßlichen Schaden zu verzeichnen. Die Folge war, daß nach dem Ende der Kreuzzüge im Abendlande die Wiffenschaften auflebten, im Morgenlande aber in Verfall gerieten. Umgekehrt wie früher, war seitdem das Abendland im Wiffen dem Morgenlande weit über= legen. Es schritt rüftig vorwärts, das Morgenland dagegen ver= fumpfte. Düsterer Fanatismus, harte Bedrückung der Unterthanen, Ab= neigung gegen Kunst und Wissenschaft waren seine Signatur. Dies beruhte indessen auch noch auf einem anderen Grunde. Die Abendständer hatten in den Kreuzzügen das Morgenland kennen gelernt; die Morgenländer waren aus diesem nicht herausgekommen. Der Gesichtsetreis jener hatte sich erweitert, dersenige dieser war unverändert gesblieben. Gine Menge Sitten und Ausdrücke orientalischen Ursprungs verbreitete sich in Europa. Wir erinnern nur an die überhand nehmensden Bäder, an das Wachsenlassen bes Bartes, an Wörter wie Diwan, Sosa, Alkoven, Baldachin, Tarif, Admiral, Magazin, Arsenal, Algebra, Zenith u. a. m., an die Einführung der Falkenjagd, der Armbrüste, der Säbel, des Kosenkranzes, den die Mohammedaner von den Budschisten entlehnt hatten, u. s. w.

Sandel und Berkehr wurden durch die Kreuzzüge in großartigem Mage belebt und ausgedehnt. Sogar Handelsverträge murden zwischen Staaten beider Barteien geschlossen, und da der Handel ein neutrales Gebiet ist, pflanzte er durch den Umgang zwischen Glaubens= gegnern eine größere Nachficht und Duldung zwischen beiden. Die Bafen des Königreichs Jerusalem, besonders Inros und Ptolemais, waren Welthandelspläte. Die Vilgerflotten führten Waren von Weiten nach Diten und von Diten nach Westen mit sich, und vom Morgen= lande gingen die Sandelswege weiter zu Land und Baffer nach Berfien, Arabien, Indien und Tsina. Durch diesen Bertehr fanden afiatische Bflanzen und daraus bereitete Getrante Gingang in Europa, fo Mais, Safran, Citronen, Melonen u. j. w., ferner Gewebestoffe, wie Damast, Atlas, Samt u. a., Kleidungsftude wie Joppe, Kaftan, Pantoffeln, endlich Farbestoffe, Glasspiegel, Baffen u. f. w. Es folgte aus diesem Berkehr, daß auch nach dem Ende der Kreuzzüge die chriftlichen Wallsahrten nach dem heiligen Lande ruhig ihren Fortgang nehmen fonnten.

Der Wetteiser zwischen den an den Kreuzzügen teilnehmenden europäischen Völfern sührte dazu, daß diese sich besser fühlen lernten. Sie besannen sich auf sich selbst, übten ihre Sprachen sleißiger, setzten sie an die Stelle der früher herrschenden Junge Koms und hielten immer mehr auf Unabhängigkeit ihrer Länder vom Papst- und Kaisertum, wie von anderen Mächten. Die das meiste dabei verloren, waren leider die Deutschen; sie wurden in der Politik von den Franzosen, in Handel und Verkehr von den Ftalienern überslügelt. Dagegen ichwächte sich der frühere Sieg des Papstums über das Kaisertum ab, und dieses wurde nationaler und weniger römisch.

Eine wichtige Folge der Kreuzzüge war der Aufschwung der Städte, ihrer Zünfte und Gewerbe, auf den wir zurücksommen werden. Diese blühten besonders in Deutschland und Italien auf; in Frankreich erntete das Königtum den Hauptgewinn der Kreuzzüge (siehe oben S. 407 f.); in England dagegen waren es die höheren Stände,

Abel und Alerus, die, vereint mit den Städten, dem schwächlichen Tyrannen König Johann im Jahre 1215 die Urfunde ihrer Freisheit, d. h. ihrer Borrechte dem König sowohl als dem gemeinen Bolke gegenüber, die Magna Charta abtropten, die Papst Junocenz III. versgebens zu unterdrücken strebte, weil er darin eine Schwächung der Autorität erblickte.

Es war nicht anders möglich, als daß das Bölkergewühl, das die Kreuzzüge herbeiführten und in dem nicht immer gute Beispiele vorwalteten, auf die Sitten verderblich einwirken mußte. Tänze und andere Bergnügungen wurden wilder und ausgelassener; in den Bädern und noch mehr in den sog. Frauenhäusern machte sich die Unkeuschheit so breit sie konnte. Damit gingen noch weitere Ausschreitungen Hand in Hand, wie der Rest dieses Buches näher zeigen wird.

Die Geschichte der Kreuzzüge schrieb bis auf seine Zeit der 1185 gestorbene Erzbischof Wilhelm von Tyros; es ist eines der letten und zugleich besten lateinisch geschriebenen Geschichtswerke. Bald nachber mehrten sich solche in den Bolkssprachen, und darin gingen die Franzosen voran. Gottsrieds von Villehardouin († 1213) Geschichte der fränkischen Eroberung von Konstantinopel und des Sire Jean de Joinville († 1319) Darstellung des ersten Kreuzzugs Ludwigs des Heiligen sind unschätzbare Duellenwerke von Augenzeugen der geschilderten Ereignisse. In tresslicher Kulturschilderung jener und späterer Zeiten ragte der Chronist Froissart (1337—1401) rühmslich hervor.

# III. Der Kampf gegen die Osmanen.

Wie jeder Stoß einen Gegenstoß hervorruft, wie dem Vorstoße der Araber gegen Byzanz und über Spanien gegen das Frankenreich der Gegenstoß der Europäer nach dem Morgenlande antwortete, so folgte dem letzteren beinahe unmittelbar der Gegenstoß der osmanischen Türken über Byzanz gegen Mitteleuropa. Er war die Folge des Fehlers, den die Abendländer begingen, indem sie unterließen, vereint mit Byzanz Kleinasien zu erobern und damit den Durchpaß nach Syrien zu sichern. Durch die unglückliche Unterbrechung des byzantienischen Keiches zu gunsten eines ohnmächtigen "lateinischen Kaisertums" haben sie blindlings den Türken den Weg nach Europa geöffnet.

Es hatte Europa noch feine so große Gesahr bedroht wie die von den Dsmanen ausgehende. Mit Arabern und Berbern ist es fertig geworden; die Seldschuken hat es abzuhalten gewußt. Das einst große Reich dieser war am Ende der Kreuzzüge vollständig in kleine Stätchen zerfallen; aber in einem dieser Miniaturreiche, im ehemaligen Phrygien, erhob sich seit 1288 unerwarteterweise der kürkische Häuptsling Dsman zum Gerrscher eines größeren Gebietes, in dem er alle

Rirchen in Moicheen vermandelte. Unter feinem Sohne Urchan murde Brufa die Hauptstadt des neuen Raubstaates und eine heilige Stadt. Alle Bölker, die fich der Herrschaft und dem Glauben dieses ursprüng= lich fleinen Türkenstammes unterwarfen, wurden von da an Türken und Osmanen genannt und riefen damit die Fiftion eines ungemein gahlreichen Boltes hervor. Die Sultane führten die erfte ftebende Armee ein — in solchem Grade wie das Kriegswesen mar ihnen fein Zweig der Kultur vertraut — und riefen dieses Heer durch den teuflischen Ge= banken ins Leben, die auf ihren Zugen geraubten Chriftenkinder als Moslime zu erziehen und zur Unterwerfung der Glaubensaenoffen ihrer Eltern zu verwenden. Man nannte diese Truppe Jenitscheri (neue Schar, Janitscharen). Ihre Kriegsmittel waren: Raub, Mord, Berwüftung von Ländern, Berftorung von Städten, heimtückische Ueberfälle. Den Heldenmut besiegter Führer ihrer Feinde lohnten sie durch grausame Hinrichtungen\*). Schon 1353 setten fie den ersten Fuß nach Europa, eroberten 1361 Abrianopel, das fpater die Saupt= stadt Sultan Murads I. wurde, wodurch ihr Reich bereits Byzanz rings umichloß, vernichteten 1389 auf dem Umselfelde die Freiheit der Serben, die fich bereits als Nachfolger ber Byzantiner geträumt hatten, dann die der Bulgaren, machten 1391 die Walachei zinspflichtig, und der Hauptsache nach war ihr Reich nun festgegründet. Das byzantinische Reich bestand nur noch aus seiner Hauptstadt, war von den Türken durchaus abhängig und bettelte umsonst durch seine schwächlichen Raiser im Abendland um Hilfe. Der erste, der den Gedanten faßte, gegen die Türken das Banner des Kreuzes zu entfalten, allerdings der zunächst Bedrohte, war der ungarische (später auch deutsche) König Sigismund (von Luxemburg). Frangofische, beutsche, polnische und andere Kreuzfahrer zogen unter ihm nach Bulgarien. Aber die Türken hatten bessere Mannszucht und schlugen die Kreuzfahrer 1396 bei Nifopolis. So traurig ftand es um die Wehrhaftigkeit des Abendlandes, und beffen Zerriffenheit und Ohnmacht war so groß, daß es nicht einmal einen Streich gegen die Türken magte, als beren Sultan Bajefid vom mongolijchen Eroberer Timur (f. oben S. 350) gefangen war! Er ließ die Türken ruhig sich wieder erholen, denen nun die Balkanhalbinfel größtenteils erlag. Nur einen Selden gab es, Johann Hunnab (ein natürlicher Sohn Sigismunds), der die Türken 1440 bei Belgrad und bei Risch schlug, aber an der Spite eines neuen Kreuzbeeres bei Warna 1444 unterlag, wo der junge König Wladislaw von Polen den Heldentod fand. Diesem Unglück folgten die nicht

<sup>\*)</sup> Bergl. Hammer, Joj. v., Gesch. des osman. Reiches. 8 Bde. Pest 1827—32. — Zinfeisen, Wills., Geschichte des osman. Reiches in Europa. 7 Bde. Hamburg 1840—63. — Heryberg, Gust., Gesch. der Byzantiner u. des osman. Reiches. Berlin 1883. S. 437 ff.

mehr zu vermeibende Eroberung von Byzanz, jetzt Stambul, 1453, und die Einverleibung Griechenlands in das türkische Reich auf dem Fuße. Noch einmal ersocht der greise Hunyad 1456 bei Belgrad einen Sieg über die Türken. Aber umfonst predigte Papst Pius II. (Piccolomini) neuerdings das Kreuz; umsonst verblutete der tapsere Albanesensührer Georg Kastriota (Standerbeg); gegen die Gewalt der Umstände war nicht mehr aufzukommen. Das zerrissene Abendsland, das wütende Kriege unter sich führte, war der kriegstüchtigen Macht der Osmanen nicht gewachsen, wenigstens vorläufig noch ein

Jahrhundert lang nicht.

Uebrigens stand das osmanische Reich lange nicht auf der tiefen Stufe eines mongolischen unter Dschingischan und Timur. Hat es auch namenlose Barbareien verübt, im Kriege sowohl als im Frieden, indem feit Bajefid I. die Ermordung der Bruder des Sultans Bausgesetz war, damit Thronstreitigkeiten verhütet wurden, so besaß es doch eine feste Organisation, wenn auch meist nur zum Ruten der Moham= medaner, für welche prachtvolle Valäste, Moscheen, Karawanserais, Sosvitäler errichtet wurden; auch für Stragen und Brücken geschah manches. Oberstes Gesetz war und blieb aber der Koran; oberste Richter waren die Ulemas, Gesetzgeber die Muftis, die rechte Hand des Sultans im Gebiete der Religion war der Scheich ul Islam. Die politischen Angelegenheiten verwaltete der Diman unter dem Vorsitze des Sultans, später des Großwesirs. Ein wohlgeordnetes Beamtentum und eine peinliche Etikette waren Stugen der Berrichaft, beren schwache Seite aber im Ginfluß des Barems, feiner intriganten Frauen und brutalen Gunuchen lag, einem Ginflug, der mit der Beit einer zunehmenden Berweichlichung der Sultane, ihrer Abhängigkeit von den stets anmaßender werdenden Sanitscharen und damit dem späteren Berfalle bes einft fo furchtbaren Reiches vorarbeitete. Deffen Rrebsübel lag in der rechtlosen Stellung der Rajah, d. h. der Chriften (beffer ftanden die Juden), unter denen die Fanarioten, die Griechen von Konstantinopel, als Schreiber, Dragomane, Aerzte und Bankiers eine wichtige Rolle zu spielen verftanden. Jedenfalls ging bas Reich (und geht noch) seinem Verhängnis entgegen wie jedes andere, beffen Buftande eine Katastrophe unabwendbar machen.

### Anhang ju den Kreuggugen.

## 1. Das Rriegsmefen ber Zeit.

Im 12. und 13. Jahrhundert, d. h. im Zeitalter der Kreuzzüge, das zugleich dasjenige der Blüte des Rittertums war, bildeten die Ritter den Kern der Heren, deren Einrichtung durch das Feudalwesen

bestimmt wurde. Die Namen "Bajall" und "Solbat" (miles) batten Dieselbe Bedeutung. Der König jedes Landes mar felbst Oberanführer und erichien stets im Waffenschmud, mas sich ja bis auf unsere Zeit erhalten hat. Um ihn sammelten sich seine eigenen Basallen, und gu Diesen stießen die der Herzoge, Grafen, Bischöfe, Aebte, so viele fie je nach der Urt ihrer Lehen zu stellen hatten, die auch von ihnen geführt wurden. Kriegerische Geiftliche waren damals nichts Seltenes. Die höheren Bafallen bildeten die Reiterei, stiegen aber oft ab und fampften zu Fuß. Eine eigentliche Mannszucht gab es überhaupt noch nicht, und dies erschien noch schlimmer, als in der Heeresfolge, im Felde jelbft, wo die Beere alles, mas fie trafen, verwüften zu muffen glaubten; es gehörte zum "Handwert" (daber: verheeren). Die Lehensmannen wurden darin von den zugezogenen Söldnern noch weit übertroffen. Die Größe der Heere war in den Kreuzzügen beträchtlicher als in gewöhnlichen Kriegen; wer aber einmal bas heilige Grab gefehen, zog ohne Umstände wieder nach Hause, so daß es dem heiligen Lande (j. oben S. 411) stets an genügendem Schutze fehlte.

Das aus niederen Basallen und Söldnern bestehende Fußvolk war zehn= bis hundertmal stärker als die Reiterei und zersiel in Legionen zu 1000 Mann oder in Abteilungen nach der Art der Wassen, z. B. Bogenschüßen (später Armbrustschüßen), Schlenderer, Gerwerser, Piken= und Sensenmänner, Krieger mit Helmbarten, Streitärten, Kriegs=flegeln u. s. w. Schuhwassen waren der Schild und die (nur bei den Rittern vollständige) Küstung. Jur Sammlung dienten Fahnen, die den Deutschen ein Neiter voran trug, den Italienern aber ein mit Ochsen bespannter Wagen (carroccio) voran führte. Dem Heere folgte ein Troß von allerlei Volk (Krämer, Weiber, Buben u. s. w.). Den in fremdem Lande für die Racht aufgeschlagenen Lagern waren die der Kömer Borbild. Vergehen und Verbrechen im Lager oder im Felde wurden sehr schwer, mit Körper= oder Todessftrasen, geahndet\*).

Ort und Zeit der Schlacht wurden oft mit dem Feinde verabredet. Sie begann mit einem Schlachtgesang und Kriegsgeschrei, und es ging dabei regellos genug her. Die Kriegsgesangenen wurden grausam behandelt, jedenfalls ausgeplündert, oft geblendet, gesoltert oder

hingerichtet. Feiglinge und Berräter wurden gehängt.

Die Heere der Kreuzzüge waren weit bunter zusammengesett als die in Europa verwendeten. Söldner und Freiwillige (hewaffnete Bilger) überwogen die Lehensleute weit. Die Kitter und ihre Pferde waren dabei viel schwerer gerüftet als sonst. Namentlich im Ansang gesellte sich dem Heere allerlei Gesindel bei, was unter Friedrich I. besser wurde, der solche Elemente, namentlich die liederlichen Weiber, nicht duldete.

<sup>\*)</sup> Schult, Alwin, Das höfische Leben zur Zeit der Minnefinger, II. Bb. Leipzig 1880. — Demmin, Die Kriegswaffen w. Gera 1891.

Andere Führer nahmen es weniger genau; am schlimmsten stand es im heiligen Lande selbst. Strasen gegen Ausschreitungen und Ausschweifungen waren weder streng noch wirksam genug. Viele kostbare Zeit wurde von den Kreuzsahrern mit Trunk, Spiel, Jagd und allerlei Abenteuern vergeudet. Es boten sich aber auch rührende Züge dar. Im Lager rief jeden Abend ein Herold dreimal laut: "His, heiliges Grab!" was alle Mannschaft mit erhobenen Händen und Thränen in den Augen nachrief. Bor jeder Schlacht beichtete und kommunizierte das ganze Heer. Auch sang man fromme und tief ergreisende Kreuzsfahrerlieder.

Gine Statistif gab es damals nicht. Alle Angaden über die Stärke der Heere und die Menge ihrer Berluste im Kriege sind uns zwerlässig; doch kann nicht bezweiselt werden, daß die Opfer an Menschenleben auf diesen Zügen aller Vorstellung spotteten.

Nirgends in jener Zeit haben die Belagerungen eine fo große Rolle gespielt, wie in den Kreuzzügen nach dem heiligen Lande. Auch in diesem selbst waren sie die schwierigsten Unternehmungen. Die Lehrmeister in dieser von den Römern ererbten "Kunft", wie in der des Festungsbaues, waren die Byzantiner, und durch die Kreuzzüge burgerten fie fich in Europa ein. Die Mittel, eine befestigte Stadt zu gewinnen, waren: Abschneiden des Waffers, der Zufuhr von Lebens= mitteln und Sturm. Wollten die Belagerten sich ergeben oder unter= handeln, so sandten sie einen Boten zu den Feinden; wo nicht, so hängten sie die Schilde vor die Mauerzinnen und man verhöhnte und beschimpfte sich gegenseitig. Die Feindseligkeiten, die dann begannen, bestanden im Untergraben ber Mauern bis in die Stadt hinein und in Verwendung von Belagerungsmaschinen, die Steine, Bfeile, Bleimaffen, jogar Bienentorbe und Gefangene oder gar beren Ropfe schleuderten, was die Belagerten redlich erwiderten. Wirksamer waren Die Sturmbode, um die Mauern einzurennen, am gefährlichsten aber die Türme, die man an die Mauern rollte, worauf man Fallbrücken auf sie niederließ und sie unter furchtbaren Kämpfen in Besitz nahm. Eine Zerftörung der eroberten Stadt tam in Europa felten bor (wie 1162 die von Mailand auf Betrieb ihrer Feinde von Lodi gegen den Willen Raiser Friedrichs I.), in den Kreuzzügen aber häufig, wenn die Sarazenen eine driftliche Stadt nahmen.

## 2. Das Seewejen ber Zeit.

Naturgemäß konnte sowohl von der Schiffahrt, als vom Kriege zur See in jener Zeit unter keinen Berhältnissen soviel Gebrauch gesmacht werden, als in den Kreuzzügen. Dazu trugen besonders die ungeheueren Berluste auf dem Landwege bei, so daß dieser seit dem Tode Kaiser Friedrichs I. ganz aufgegeben und, wie schon zu seiner

Beit von den Frangofen und Engländern, fortan allein der Seemeg gewählt wurde. Die Schiffe dazu lieferten Bifa, Genua und Benedig, Dieses am häufiasten, und die teilnehmenden Fürsten mieteten sie von ienen Städten. Gine folde Miete fostete, je nach der Große des Fahrzeuges, 700 bis 1400 damalige (je 40 heutige) Mark, die Fahrt für Ritter mit zwei Dienern und Pferd 81/2, für einen Ritter allein 21/4 Mark, für Bilger ein Drittel davon. Die Schnelligkeit der Kahrt blieb hinter jener der Phöniker, Griechen und Normannen zurück. Von Otranto fuhr man in 28 Tagen, von Marfeille in etwa der doppelten Zeit nach Akton, dem gewöhnlichsten Landungsglate. Fährlich gingen zwei regelmäßige Vilgerflotten nach Paläftina ab. Ludwig der Heilige führte eine Flotte von 1800 Schiffen. Der Stürme wegen vermied man zu weite Entfernung von den Ruften und landete öfter. Die größten Rriegsschiffe, Dromonen genannt, fasten an 1500 Mann und 100 Ramellasten; kleiner waren die Galeen oder Galeren mit zwei bis drei Ruberreihen und die Galionen mit nur einer. An beiden Enden hatten diese Schiffe kaftellartige Aufbauten. Die Ritter hatten gedeckte Blätze, die Knappen ungedeckte. Die Pferde und die Ge= fangenen wurden im untersten Schiffsraume untergebracht. Von irgend welchen technischen Kenntnissen der Schiffer, wie von Seekarten (und auf dem Lande von Landkarten) war keine Rede; es ift merkwürdig, wie man trotbem an Ort und Stelle gelangte. Für die Bilger wurde auf dem Schiffe Gottesdienst gehalten, und am Bestimmungs= orte empfing man fie mit Glockengeläute und Jubel. Auch zur See waren überaus ftrenge Strafen auf Vergehen und Verbrechen gesett.

Bei Seeschlachten war die hauptsächliche Waffe das griechische Feuer; überhaupt war das Hauptbestreben, die Fahrzeuge der Feinde in Brand zu stecken, dann auch, die Segel durch Pfeile uns brauchbar zu machen oder die Schiffe durch Sporen an den eigenen in den Grund zu bohren. Bei dem Entern gab es furchtbare

Schlachtscenen.

## Bierter Abschnitt.

# Das Rittertum und Ordenswesen.

## I. Das weltliche Rittertum.

Vorbemerkung.

Der Name des Ritters kommt in der griechischen und den roma= nischen Sprachen vom Pferde (hippeus, eques, cavaliere, chevalier u. s. w.), in den germanischen vom Reiten her, bezeichnet also ursprünglich überall ein Mitglied der Reiterei. Doch hat die Bedeutung dieses Namens verschiedene Wandelungen durchgemacht. Wir entlehnen ihm n. a. den Begriff der Ritterlichkeit, d. h. eines vornehm-männ= lichen Benehmens, das man vielfach fogar bei Naturvölkern beobachtet hat, auch wenn ihnen eine Reiterei fremd war, in größerer Ausdeh= nung bei den alten Perfern, Indern, Japanern u. a.\*). Dagegen ift ein Ritterstand ftets aus der Reiterei hervorgegangen. Der aber im klassischen Altertum so hieß, ift, da er zugleich eine Steuerklasse bildete, in Athen zu einem Werkzeuge der Oligarchie und in Rom zu einer Geldariftokratie entartet. Die Wurzel bes für den Zeitraum, mit dem wir uns hier beschäftigen, charafteristischen Rittertums ift nur bei den alten Germanen zu finden, und zwar zuerft in dem friegerischen Gefolge bes Königs. Eine weitere Stufe seiner Ent= wickelung bildete der an die Stelle des alten Abels getretene Dienst= adel, der am königlichen Hofe und auf den königlichen Lebengütern hauste, die Erblichkeit erlangte und den Rern der Beere bildete (oben S. 383). Das Rittertum war nichts anderes als die kriegerische Seite bes Feudalwesens. In Deutschland hing es mit diesem so eng zu= fammen, daß nur Ritterleben, d. h. mit Kriegsdienst verbundene, als "rechte" Leben galten. Die ursprünglich unfreien Dienstmannen (Mi= nisterialen) wurden, seitdem zur Zeit Friedrichs I. Gole in Menge diesem Stande beitraten, zu Berren bermöge ihrer im Rönigsdienste an den Tag gelegten Tüchtigkeit. Aus den freien Rittern ift der hohe, aus den einst unfreien Ministerialen der niedere Adel hervorgegangen. Unter diesen hatten wieder die Dienstmannen des Königs einen höhern Rang als die der Fürsten und freien Herren, die aber tropdem zu den Rittern gählten \*\*).

Die Treue gegen den Oberlehnsherrn war somit das erste Ersfordernis des Rittertums, wie es sich im 11. und 12. Jahrhundert

<sup>\*)</sup> Näheres in des Verf. Geschichte des Rittertums. Leipzig 1892. \*\*) Schröder, Deutsche Rechtsgeschichte, S. 381 ff. 421 ff.

entwickelt und im 13. seinen Höhepunkt erreicht hat, von dem es seit dem 14. wieder heruntersank.

Der Charafter bes mit den Areuzzügen im ganzen gleichzeitigen, aber schon früher entstandenen Rittertums erhielt seine Bollendung, als sich der Ritterstand in Frankreich von dem rohen Fehdewesen lossagte und (in Mitte des 11. Jahrhunderts) sich bemühte, eine seinere Sitte einzuführen, die sich zunächst durch die Annahme gewisser Regeln des Kampses kundgab, die ihren Ausdruck im Turnier sanden. Dies seinere Sitte verbreitete sich dann (etwa zu Ende des 11. Jahrhunderts) nach Deutschland und England. Dies sind die Schauplätze der Kultur des Kittertums geblieben, die einen ausgesprochenen christlichen, mit Begeisterung sür Frauenliebe verbundenen und sür die Dichtkunst eingenommenen Stempel trug, wie sich im nun solgenden Kapitel zeigen wird.

#### 1. Die Ritterburgen.

Die Einfälle der Normannen, Magharen und anderer unruhiger Bölker boten in Deutschland (in Frankreich und Italien wohl früher schon die der Sarazenen) den Anlaß zur Anlage befestigter Bläte außerhalb der von den Römern herrührenden Städte im ehemaligen Umfange ihres Reiches. Im Norden und Dften Deutschlands hatten Städte und Burgen den nämlichen Ursprung; sie follten die Bewohner gegen feindliche Ucberfälle "bergen". Die älteren Burgen, wenn fie nicht Städte wurden, waren so einfach wie das Leben des damaligen Ritters oder Edeln, der fich früher mit einem ländlichen Sofe begnügt hatte. Umfangreicher wurden die Burgen wohlhabender Herren mit bem Aufleben ritterlichen Beistes und ritterlicher Sitte\*). Sie murben beren Heimstätte, ein Heiligtum der Familie. Ihre wichtigfte Eigen= schaft war die Festigkeit, womöglich Uneinnehmbarkeit, und man legte fie daher mit Vorliebe auf Anhöhen an, oder wo diese fehlten, zwischen Wafferadern, und diese Lage bestimmte auch die Bauart und Einteilung der Burg. Die Gebäude und der Weg dazu mußten möglichst geschützt, die oft mehrsachen Mauern daher stark und hoch oder noch besser durch Telsen ersetzt sein. Je größer die Burg war, desto mehr Türme unterbrachen oder überragten die Mauern, mahrend man die Thore gern möglichst beschränkte und nur durch Zugbrücken über den Die Anlage umgebenden Graben zugänglich machte. Gin Sauptturm, ber Bergfrit (frang. donjon), mit erschwertem Zugange überragte Die ganze Burg; er hatte unten ein schauerliches Berließ; oben wohnte da, wo einfachere Berhältnisse walteten, die Ritterfamilie; waren aber diese

<sup>\*)</sup> Schult, Das höfische Leben, Bb. I.

günstiger, so bezog sie ein freundlicheres Haus, den Palas mit schönen Sälen und Zimmern und einer Napelle. Wegen der Gesahr einer Belagerung waren die Fenster eng und boten wenig Licht. Zur Ershellung dienten Kronleuchter, zur Erwärmung Kamine. Die Bände waren bunt bemalt oder mit Teppichen, Wassen u. s. w. behängt. Die kleineren Käume, Kemen aten, dienten meist als Schlaszimmer. Die Geräte richteten sich nach dem Vermögen und sind ziemlich bekannt. Sine umsangreiche Burg enthielt außer den Wohngebäuden noch Speisez, Vorratsz, Badez, Schaßz und Küstkammern und war oft noch innershalb der Mauern, mit Hösen, Gärten, Zwingern und Ställen umzgeben. Es bedurste nur der Ansiedelung von Handwertern, Kausseuten und Landwirten um die Burg, so wurde diese zur Stadt und der ältere Teil zum Stadtschlosse (Citadelle); die Entwickelung der Städte wird uns weiterhin beschäftigen.

Außer der Ritterfamile lebte in der Burg die Dienerschaft, die durchweg aus Unsreien bestand; nur in fürstlichen Burgen wurden die höheren Dienststellen von freien Lehensleuten bekleidet (j. oben S. 383 f.). Wo diese Beamten fehlten, beaufsichtigte der Burgherr selbst die Diener, wie die Burgfrau die Mägde. Ihren Lohn erhielt die Dienerschaft meist in Leinwand und Kleidungsstücken; Leibeigene erhielten höchstens Geschenke. Bornehme Herren gestatteten sich übersdies den Luxus von Lustigmachern: Narren, Iwergen u. dergl.

Zahlreich waren je nach dem Vermögen des Herrn die Ve
jucher der Burg: Kaufleute, die ihre Waren feilboten, fahrende Leute, d. h. Spielleute, Sänger, Erzähler, Tänzer, Marionettenspieler, Gautler, die sich produzierten. Unter den Gautlern sind erwähnt: Seilkänzer, Taschenspieler, Tierbändiger, Kunstreiter u. s. w. Sowohl Männer als Frauen widmeten sich solchen Gewerben und wurden belohnt und bewirtet. Ohne Gegenleistung nahmen Pilger und Bettler die Gastsfreundschaft in Anspruch, die die Herrschaft aber noch lieber Verwandten, Freunden und guten Bekannten von gleichem Kange gewährte. Über auch fremde reisende Kitter erschienen oft, gegen die indessen Vorsicht geboten war; denn es konnten Kaubritter sein, die nicht nur Jüge von Kausseuten übersielen, sondern sich auch in Burgen einsschlichen, um sie verräterisch zu besehen und an sich zu reißen.

In der Umgebung der Burg lebten die Unterthanen des Herrn, über die er, wenn Sigene, volle Gewalt hatte, wenn Hörige, nur dis auf einen gewissen Grad. Diese waren entweder Zinsbauern, die einen Zins, meist in Naturalien, zahlten, oder Dienstmannen (nicht zu Rittern emporgestiegene Ministerialen), die Kriegs- und Hosbienste zu leisten hatten. Die Gigenen waren entweder Liten, die eigene Haushaltung führten, aber an ihr Grundstück gebunden waren, oder Knechte, die zu jedem Dienste verwendet werden konnten. Sie alle konnten aber zu höherm Kange emporsteigen, wenn sie sich gut hielten.

Hörige und Liten hatten dem Herrn eine Heiratsteuer zu entrichten, gegen die sie aber ein Geschenk erhielten; im Todesfall aber hatten sie ihm das beste Gewand und das beste Stück Bieh zu hinterlassen.

#### 2. Das ritterliche Leben.

Der junge Ritter murde bei seiner Geburt mit Jubel begrüßt, und fie murbe festlich gefeiert, wenn er der alteste Sohn, der Erbe der Burg und des Lehens war, weniger ein Nachgeborener; am wenigsten murben die Töchter Gegenstand ber Freude. Seine erste phyfifche Erziehung mar einer Umme überlaffen, die das Kind zwei Sahre lang wartete. Nachher wuchs der Knabe ziemlich wild auf und beschäftigte fich mit Spielen und forperlichen Nebungen. Mit bem fiebenten Sahre begann die Erziehung jum Rittertum, bei dem die Anleitung zur "höfischen Sitte" (Hoveschheit, franz. courtoisie) die Sauptsache bildete, als deren verächtlicher Gegensatz die bäurische Robeit (Dörperie, franz. villenie) galt. Die Franzosen wurden nämlich in Deutschland und England als die Borbilder feiner Lebensfitte ober "Bucht" betrachtet, und ihre Sprache war dem Ritter unentbehrlich, oft jogar beffer bekannt und geläufiger als die eigene. Selten lernten Weltliche schreiben, eher noch die Damen als die Herren. Was der fünftige Ritter brauchte, brachte ihm ein Hofmeister bei; bon seiner und der Eltern Seite waren "ichlagende" Grunde nicht die am feltenften gur Geltung gebrachten. Das Waffenhandwert und mas dazu gehört, Fechten, Reiten, Zielschießen u. f. m., sowie die Jagd wurden besonders eifrig gelehrt und gelernt. Schwächliche Jungen murben zu Beiftlichen bestimmt, fräftige aber mit 12 Jahren zur weiteren Ausbildung an einen Fürftenhof gefandt, hießen dann Anappen oder Junter und murden u. a. als Boten verwendet, die als unverletlich galten; sonst bedienten fie ihren herrn und beffen Gafte zu Saufe und auf Reisen. hielt fich der Knappe löblich, jo wurde er bei einem Teste zum Ritter er= hoben, was mit firchlichen Ceremonien verbunden, und wobei in Frantreich der Ritterschlag, in Deutschland aber die Schwertleite, d. h. die Umgürtung mit dem Schwerte die Hauptsache war, der Ritterschlag aber auch gebräuchlich wurde. Zum Schluffe erhielt der neue Ritter aute Lehren, wie er sich gegen die Kirche, den König und überhaupt im Leben zn verhalten habe.

Die weltlichen Ritter bildeten zwar keine feste Organisation, hielten aber doch zusammen, wo es immer möglich, halfen einander wo es notwendig war, achteten einander auch in feindlichen Heeren u. s. w. Sie liebten Freundschaftsbündnisse unter sich, schwärmerischereligiöse Gelübde und suchten Thaten für den Glauben, für ihren König und für ihre Damen. Zwischen diesen und den Rittern bestand eine

große gegenseitige Anziehungstraft. Waren auch die Töchter der Burg= herren keineswegs so ätherisch, wie Romane sie schildern, sondern oft berb, hausbacken und meift tüchtig in der Wirtschaft, wie in allen Arbeiten weiblicher Art und in der Pflege Kranker und Berwundeter, fo liebten fie doch die feinere Sitte und besonders deren Trager, die Ritter. Gine strenge Etitette herrschte für beide Teile, die fie gegen andere Stände ebenso abichloß wie das angelernte Vorurteil. Beide liebten auch die Poesie, und dies begünftigte Berhältniffe, die in den Ansichten der Zeit dadurch nicht litten, daß der eine Teil schon verheiratet war, allerdings mit dem Wagnis, berechtigte Eifersucht und Rache herauszufordern. Die Damen waren wohl bewandert in Schonheitsmitteln und so wenig zimpferlich, daß sich die damaligen Gedichte, die ihnen nicht fremd blieben, die ftartsten Anzüglichkeiten erlauben durften. Außer der Uebung der religiösen Formen und der gesell= schaftlichen Etitette kannte man ja keine ethischen Gebote und Pflicht= gefühle. Auf Römer- und Kreuzzügen waren die Gatten oft Sahre lang abwesend, und jungen Frauen erschienen Zerstreuungen während Dieser Zeit um so weniger unftatthaft, als die meisten Beichtväter alle Ursache hatten, gegen die schönen Büßerinnen nachsichtig zu sein. Schriften der Zeit wimmeln von Schilderungen schlimmer Rleriker. Neberdies war die Wahl der Gatten meift keine freie, sondern durch den Willen der Eltern bestimmt, und die zahlreichen armen Ritter waren auf die Heirat mit einer reichen Erbin angewiesen. Es fehlte also in der Che meist von vorne herein an Liebe. Oft wurden sogar Rinder verlobt, ja selbst verehelicht! Rechtsquiltig war die Che schon, wenn der Bater die Braut an den Bräutigam übergab. Gine firch= liche Trauung wurde zwar von der Kirche verlangt, aber in der hier geschilderten Zeit nur selten vollzogen und war erst seit dem 14., ja teilweise 15. Jahrhundert allgemein gebräuchlich. Dagegen begleiteten große Gaftereien das "Hochgezit" wohlhabender Rittersleute.

Soweit es dem Nitter die Verwaltung seiner Burg und ihrer Güter erlaubte, verwendeten er und seine Familie die Muße in Friesdenszeiten zu allerlei Vergnügungen wie Tanz, Spiele (Balls und Vereipiele, das vornehmste war das Schach), und besonders zur Jagd, deren besiebteste Art die mit Falken auf wilde Vögel war. Die Zerslegung der erlegten Tiere galt als eine echt ritterliche Kunst. Sinem großen Teile der Ritter wurde der Vorwurf nicht erspart, sich den verderblichen "drei Wir (Würsel, Wein und Weiber) allzusehr hinzusgeben. Bezüglich der Tracht in der Ritterzeit muß, wie bezüglich anderer Zeiten, hier auf Kostümwerse verwiesen werden. Charakteristisch ist, daß die Kitter in jener Zeit meist keinen Bart und im Hause meist ebenso lange Kleider trugen wie die Damen. Auch die Beschreibung des Speisens und Trinkens würde hier zu weit führen.

### 3. Das ritterliche Behrmejen.

Die Beschäftigung mit den Waffen war immerhin die Hauptsache für den Ritter, Die Beschaffung des bazu erforderlichen Materials seine angelegentlichste Sorge. Vor Erfindung der Feuerwaffen mußte die Ausruftung eine weit kompliziertere sein als nachher. Der Panzer oder Harnisch war dabei der wichtigste Teil. Dem Schuppenpanzer bes 9. und 10. folgte ber Ring= oder Rettenpanger bes 11. Jahr= hunderts: doch tamen beide mit verschiedenen Buthaten für die Bebeckung der einzelnen Körperteile bis in das 13. Jahrhundert vor; über ihm wurde der Baffenrock, bei Bornehmen mit Gold und Seide gestickt, getragen. Seit dem 12. und 13. Jahrhundert fam immer mehr der Blattenvanzer in Aufnahme, zuerst in Arm- und Beinschienen, dann als Bruftwehr und endlich fam auch der ihm entsprechende Selm bazu. Alles diejes murbe (es ift für uns schwer zu begreifen) über dem Kettenpanger und der Sturmhaube angelegt. Bahrend der Kreug= züge glich ber helm einem häßlichen Topfe; nach ihrem Ausgange er= hielt er eine gefälligere Wölbung und wurde durch die oft prachtvolle Belmzier geschmuckt. Die ganze Ginrichtung war äußerst schwerfällig und führte bisweilen im Kampfe zum Erstickungstode. Dazu kam noch ber Schild, ber Form und Große oft wechselte und mit dem Wappen bemalt wurde. Unter den Angriffswaffen war das Schwert die wich= tigfte, neben dem noch, obichon weniger wertgeschätt, Dolch, Streitart, Streitkolben u. a. im Gebrauche waren, mahrend die Lange als not= wendige Spike der Ausruftung galt und ein Fähnchen mit dem Wappen trug. Auch das Pferd hatte seinen Panger und darüber eine mit dem Wappen gestickte Dede. Die Bappen waren bis jum Ende des 11. Jahrhunderts bloß Kennzeichen gewesen, wurden dann aber erblich und durch die Kreuzzüge, an die ihre Zeichen vielfach erinnerten, all= gemein gebräuchlich. Nach diesen Zügen erscheinen die Herolde als Cachverständige ber Wappenfunde und erhielten vom Landesfürften einen Wappentonia als Vorgesetten.

Das Rittertum setzte, ungeachtet seiner seinern Sitte, dem Fehde = wesen kein Ende, sondern verhinderte nur dessen roheste Auswüchse, soweit es konnte; denn aus dem Rittertum selbst sonderte sich ein schlechteres Element aus, die sog. Raubritter, die teils gewerbs= mäßig reisende Kausseute anhielten und ausplünderten, so daß niemand ohne königliches Geleite zu reisen wagte, teils aber ehrliche Ritter aus Rache oder Streitsucht ansielen, zum Kampse zwangen, und wenn sie siegten, sie ihrer Waffen und Pferde beraubten oder auch töteten.

Die Tehde wurde übrigens schon früh in das Rechtsversahren herübergenommen als gerichtlicher Zweikampf, der als Gottesurteil staatliche Anerkennung sand. Kein anderes Ordal gaben die Nitter in ihrer Blütezeit als ihrer würdig zu. Man schritt zu ihm nur, wenn

durch den Eid nichts zu erweisen war, und nur auf die Anklage wegen todeswürdiger Berbrechen. Sein Hergang war durch bestimmte Vorschriften geregelt. Der Namps ging auf Leben und Tod. Ritter unter sich kämpsten zu Pserde und in voller Rüstung, gegen andere Leute und solche gegen einander je nach dem Stande dieser mit verschiedenen Wassen zu Fuß. Auch Frauen konnten kämpsen, aber mit besonderen Vorrichtungen zu ihren Gunsten. Der Besiegte, ob Kläger oder Ansgeklagter, wenn er am Leben blieb, versiel der Todesstrase. Seit 1156 konnten aber dieses "Rechtsmittel" nur noch Abelige in Anspruch nehmen.

Endlich wurde die Fehde auch zur festlichen Veranftaltung und zu einem Bergnügen für die Ritter gestempelt. Dies geschah in ben Turnieren, die das Rittertum in feinem hochsten Glanze ericheinen ließen (oben S. 422). In Deutschland fand das erste bekannte Turnier 1127 in Burgburg statt. So viele Papste und spätere frangofische Könige es auch verboten, alles war umsonst. Denn den dabei fich auszeichnenden Rittern mar die Gnade der Fürsten, die Gunft der Frauen und die Bewunderung des Volkes sicher. Die Turniere wurden in der Regel von einem hohen Herrn veranstaltet und die Ritter dazu eingeladen. Die Breife bestanden in Jagdtieren, Kränzen oder sonft vaffenden Gegenständen; die Ritter aber hatten nur die Ehre im Auge. Der als Beginn festgesetzte Tag war ein Fest, zu dem alles gusammen= ftrömte, Kämpfende, Publikum und fahrendes Bolk. Das Turnier wurde auf einem eingefriedigten Plate in oder außerhalb einer Stadt abgehalten, die fich prachtvoll schmudte. Als Vorspiel galt das Dioftieren, wozu einzelne Ritter einander herausforderten, dabei aber nur mit stumpfen Langen fochten. Der Besiegte verlor Rog und Rüftung und manchmal das Leben. Um andern, dem Saupttage, maßen sich ganze Gruppen von Rittern im eigentlichen Turnier, und wenn die mitgebrachten Speere zerftogen waren, folgte ein Rampf mit Schwertern ober Streitkolben, alles unter wilden Kampfrufen und felten ohne Berluft von Menschenleben, sogar von Fürsten. Der lebende Besiegte mußte sich der Dame des Siegers vorstellen und ihre Gnade erbitten.

Ritter, die sich gegen die Turnierregeln vergingen, wurden in seierlichem Versahren ihrer Waffen beraubt, wenn sie aber irgendwo Feigheit an den Tag legten oder sich des Wortbruches oder anderer ehrloser Handlungen schuldig machten, überdies schimpflich behandelt und hingerichtet, im Falle von Verbrechen nach vorheriger Verstümmes lung je nach der Art der That.

## 4. Die ritterliche Dichtung.

Weit über die feinere Sitte, die doch auch ihre bedenklichen Seiten hatte, erhebt sich das Rittertum in der Kulturgeschichte durch die von

ihm ausgehende Dichtkunft. Freilich find nicht alle dichterischen Schöpfungen bes 12. und 13. Jahrhunderts von Rittern verfaßt; aber alle, die irgendwie hervorragen, handeln vom Rittertum oder geben bessen Geist wieder, d. h. den der Thatenlust und des Minnedienstes. Unter allen Völkern Europas aber hat in jener Zeit keines jo bedeutende Leistungen im Schrifttum aufzuweisen als das deutsche. Dies ift um so bemerkenswerter, als es für die Deutschen schwieriger war, die allgemein herrichende lateinische Sprache durch die eigene zu er= setten, als für die ihre Zunge von dieser ableitenden romanischen Bölker. Den Anfang machten hierin, abgesehen von unbedeutenden Dichtungen, jogar Geistliche, die ja an das Latein gebunden waren und sonst gegen alle weltliche Dichtung eiferten; es schrieben nämlich gegen Ende bes 12. Jahrhunderts der "Bjaffe" (wie sich die Geistlichen selbst nannten) Ronrad das Rolandslied, noch in gang firchlichem Geifte, der "Bfaffe" Lambrecht aber das Alexanderlied in mehr weltlicher und humaner Richtung, beibe übrigens nach frangösischen Driginalen und ohne Rud= ficht auf die mahre Geschichte\*). Selbständiger dichteten unbefannte Berfasser den "König Rother" (Rothari, oben S. 376) und den "Herzog Ernst" (von Baiern). Alle 4 Dichtungen klingen an die Kreuzzüge an und erinnern in ihren bunten Abenteuern an die Oduffee. Einen Riesenschritt in der volkstümlichen Eigenart machte aber Die beutsche Heldendichtung, von der sich nun die Beiftlichen gang guruck= zogen, im Burückgreifen auf die ureinheimische Sage. Dies geschah in dem unvergleichlichen Ribelungenliede, das in freier Beise die Sagenstoffe der Bölkerwanderung mit den deutschen Sitten und Buständen des 9. und 10. Jahrhunderts verknüpfte; denn wenn es auch erst am Ende des 12. (von einem unbefannten Dichter) vollendet wurde, so fehlt ihm doch aller Bezug auf das eigentliche Rittertum (Turniere, Abenteuerlust u. f. w.) und herrscht darin das kriegslustige, reckenhafte und lehnstreue Wefen alterer Zeit vor, wie die Charaftere eines Sigfrid und Sagen, einer Brunhild und Kriemhild flar zeigen. Das Christentum spielt gar feine Rolle in dem Werke. Gine lange Reihe von Heldenliedern folgte dem Nibelungenliede, ohne es zu er= reichen; ihr Hauptheld ift indessen Dietrich von Bern (Theoderich, oben S. 369).

Ein Gegenstück zu den Nibelungen bildet die an der Nordsee ipielende, wenn auch in Desterreich versaßte Gudrun (Kudrun), deren Fabel an die Witingersahrten und an die Edda erinnert, und deren sittlicher Kern ungemein hoch steht.

Diese alter= und volkstümliche Richtung in der Poesie sprach aber die höfisch=ritterliche Gesellschaft nicht an. Das ausgebildete Kitter=

<sup>\*)</sup> Scherer, Wilh., Geschichte der deutschen Litteratur. 3. Aufl. Berlin 1885. S. 90 ff.

wesen mit seinen französischen Neigungen und seiner unerschöpflichen Abenteuerlust war es, dessen diese Gesellschaft bedurfte. Aber der beutsche Geift ließ sich in keine Schablone zwingen. Begannen auch Die höfischen Dichter mit blogen Uebersetzungen aus der wälschen Rachbarfprache, so schlossen fie boch mit großartigen Dichtungen, in denen die Originale nicht mehr zu erkennen waren. Der Riederdeutsche Heinrich von Veldeke begann diese Richtung, indem er in seiner "Eneit" die Schicksale bes troischen Aeneas und der karthagischen Dido in mittelalterliche und ritterzeitliche Trachten und Sitten fleibete. Der Schwabe Hartmann von Aue (Duwe) brach mit den klaffischen Stoffen, Schwade Hartmann von Aus (Duwe) vrach mit den tiassischen, wandte sich im "Guten Sünder" und "Armen Heinrich" christliche ethischen Fragen zu, führte dann aber in seinen schwülstigen Avenstiuren "Eref" und "Fwein" den keltischen Sagenkreis des britischen Königs Artus in Deutschland ein. Damit wurde der frivole französische Reimchronist Chrestien de Tropes für eine lange Zeit die Duelle der höfischen Dichter Deutschlands, die aber weit über ihn hinausgingen und seine schwachen Seiten vermieden. Mit der Artusfage verband Wolfram von Efchenbach den Sagentreis vom "beiligen Gral" (provençalisch grozal, die Schale, die im Abendmahl Christi verwandt worden und auch sein Blut aufgefangen haben sollte) und bildete daraus sein herrliches (1216 vollendetes) Heldengedicht "Parzival" (auch Parfifal), die Geschichte des tapfern und frommen Gralkönigs, in der ein schwärmerisches Christentum ohne Dogmen und Hierarchie gefeiert wird, aber auch das weltliche Rittertum (in Gawan) und felbst naive Schalkhaftigkeit zu ihrem Rechte kommen.

Bahrend Wolfram und feine Freunde fich der Gunft bes Landgrafen hermann von Thuringen (auf der Wartburg, 1190-1217) erfreuten, stand auf eigenen Fugen ber burgerliche Sanger Gottfried bon Stragburg, der zwar noch den ritterlichen Anschauungen hulbigte, die ritterlichen Sitten aber bei Seite legte und gegenüber dem chriftlich-firchlichen Geifte in der von ihm eingeführten ebenfalls feltischen Sage von Tristan und Folde eine durchaus skeptische und freisgeistige, nicht von Frivolität freie Richtung vertrat, der es zwar an deutschem Sinne, nicht aber an hohem dichterischen Schwunge sehlt.

Nach diesen großen Dichtern sank in späteren Bearbeitungen der 3 keltischen Sagenstoffe die höfische Poefie in die geistige Armut ihrer

französischen Quellen zurück.

Weit höher als die epische, steht die Inrische Dichtung der Ritterzeit sowohl in Süd= als Nordfrankreich. Doch konnte sie nicht verleugnen, daß ihre Vorbilder noch weiter füdlich, in der durch die fpanischen Rampfe gegen Araber und Berbern genährten Dichtung der iberischen Halbinsel zu suchen waren, und zwar vor allem in den Liedern, die den tapfern Don Rodrigo Diaz, genannt der Eid (arab. Herr), einen übrigens charakterlosen Condottiere († 1099), seierten. Diesem Vorbilde eiserten zuerst die in der schönen (zwischen spanisch und französisch stehenden) provençalischen Sprache dichtenden adeligen Trobadors (franz. Troudadours, eig. Finder) nach, die gleich gut Saitenspiel und Schwert zu sühren und sich im Glauben von jeder Nirchlichseit frei zu machen wußten. Mehr nach musikalischem Erwerd als nach Dichterruhm strebten neben und unter ihnen die Joglars (franz. Jongleurs, eig. Spaßmacher). Die Kunst verbreitete sich aber mit der Zeit auch auf Geistliche, Bürger und Bauern. Besungen wurden die Katur, die Liebe, Abenteuer, Fehden, Streitfragen u. s. w. Bertran de Born und Paire Cardinal waren ihre bedeutendsten Vertreter\*).

In Nordstankreich entsprachen den Troubadours die Trous vères; dem freien Geiste jener gegenüber teilten sie ihre Neigung zwischen strenger Kirchlichkeit und sittlicher Leichtsertigkeit. Als Sänger und Musiker wirkten neben ihnen die Menestriers oder Menestrels. Sie vermochten sich aber nicht mit den Provenzalen zu messen. Aus ihren Kreisen ging das abenteuerliche Gedicht-Ungetüm "Roman de la Rose" hervor.

In Deutschland pflegten die lyrische Dichtung die Minnessinger, aus deren Wald von Zwergbäumen aber nur ein mächtiger Wipfel emporragt: Walther von der Bogelweide (ein Desterreicher, 1230—46 blühend), der wackeren deutschen Sinn mit seinster Unmut im Liedesliede verband und wahre Edelsteine naivschalkhafter Dichtung zutage sörderte. Er war auch frei von religiöser Besangenheit, und darin steht ihm gleich der sonst eine ganz eigenartige Stellung einenhemende Spruch dichter, dessen eine natürliche Weisheit atmendes Sammelwert den Titel "Vridankes Bescheidenheit" sührt. Beide waren Kreuzsahrer unter Kaiser Friedrich II., dabei warme Keichsstreunde und wahrscheinlich arme Kitter.

Auch diese Richtung verkam nach den Kreuzzügen, und die mittelhoch deutsche Dichtung hatte ihre Blütezeit gehabt.

# II. Die geiftlichen Ritterorden.

### Vorbemerfung.

Das Leben und Treiben des Abendlandes bewegte sich bis zu den Kreuzzügen und in diesen selbst beinahe ausschließlich in Kämpfen, sowohl körperlichen als geistigen, in Kämpfen um Macht und um den Glauben. Die Führer des Kampses der ersten Art waren die Kitter (vor ihnen die Krieger überhaupt), die des Kampses der zweiten Art

<sup>&</sup>quot;) Diez, Friedr., Die Poesie der Troubadours. 2. Aufl. Leipzig 1883.

die Mönche. Es ift daher nur natürlich gewesen, daß sich in den Kreuzzügen, in denen ja beide Stände thätig waren, die Mönche in der Kreuzpredigt und die Ritter in den Waffen — aus beiden eine neue Erscheinung bildete, die der geistlichen Ritterorden.

Diese Orden waren Mächte im sog. Mittelalter. Ihre "Meister", auch Ordens= oder Hochmeister (erst seit neuerer Zeit "Großmeister") genannt, nahmen den Rang nach den Päpsten, Kaisern und Königen ein und nannten sich: von Gottes Gnaden. Sie anerkannten sogar, schon vermöge ihres internationalen, an kein Land gebundenen Charakters, keinen weltlichen Herrscher über sich, sondern nur den Papst, und auch biesen nur dem Namen nach. Die Päpste begünstigten diese Orden und überhäusten sie mit Lob und Borrechten, fürchteten sie aber und nahmen gern ihre Dienste in Anspruch; denn durch sie standen ihnen im Kanpse gegen die Staaten ja nun auch körperliche Wassen zur Berfügung.

Die Meister der geistlichen Ritterorden wurden von einem aus mehreren Rittern bestehenden Wahlkörper ernannt, der sich selbst ergänzte. Der Meister sührte den Oberbesehl in Krieg und Frieden. Dort hatte er als Stellvertreter den Marschall, hier den Seneschall. Mit diesen und anderen Beamten bildete er den Konvent und mit sämtlichen Rittern höheren Ranges das Generalkapitel. Die geistlichen Ordensritter, die sich "Brüder" nannten, mußten natürlich unverheiratet sein und fügten zu den drei klösterlichen Gelübden der Armut, der Keuschheit und des Gehorsams noch das vierte der Berteidigung des beiligen Landes und des Kampses für den Glauben.

Wie gesagt, sind die vornehmsten geistlichen Kitterorden in den Kreuzzügen nach dem Morgenlande entstanden, nämlich ihrer drei. Unter ihnen schieden sich scharf zwei vorzugsweise romanische, die Templer und Johanniter, und ein germanischer, der Deutsche Kittersorden. Von den übrigen sind nur die Namen zu nennen, da sie keine weltgeschichtliche Kolle spielten. Im heiligen Lande entstanden weiter: der Orden des heiligen Lazarus für die Pflege der Aussätzigen und der Orden des heiligen Grades, der aber keinen Jusammenhang hatte und nur eine Chrendezeugung für Kreuzsahrer vildete. Auch Spanien hatte in seinem Kampse gegen den Islam geistliche Kitterorden entstehen gesehen: die von Calatrava und Alcantara in Castilien, von Avis in Portugal und von Santiago de Compostela in beiden Ländern.

### 1. Die Tempelritter.

Gestiftet wurde dieser Orden in Jerusalem 1118 oder 1119 durch acht französische Ritter, die sich zuerst "arme Ritter Christi" nannten und die Regel des heil. Benedikt annahmen. König Balduin I. überließ ihnen einen Teil seines auf der Stelle des Tempels Salomos

errichteten Palastes, infolgebessen sie den Namen der Ritter des Tempels erhielten. Sie trugen nach dem Vorgange der Cisterzienser ein weißes Aleid mit rotem Kreuze, empfingen zum Lohne ihrer Tapsersteit von Königen und Fürsten weitausgedehnte Güter in Usien und Europa, die zuletz 5 Provinzen im Morgens und 16 im Abendlande bildeten, und wurden hierdurch enorm reich, was zur Folge hatte, daß ihre anfängliche Bescheidenheit und Mäßigkeit einem hochsahrenden Wesen, der Schwelgerei und Ueppigkeit wichen. Um sich von der Kirche unabhängig zu machen, fügten sie den Rittern eine zweite, geistliche Ordensklasse, die der Aleriter, bei, die aber untergeordnet blieb, und eine dritte, die der Servienten oder dienenden Brüder, wozu endlich noch eine vierte, die der Affilierten, kam, die an die Gelübde nicht gebunden waren und sowohl Männer und Frauen, als Kinder umfasten, die von ihren Eltern zum künstigen Eintritt in den Orden bestimmt waren.

Ungeachtet ihrer Entartung hatten die Tempelritter das Verdienst, daß sie nach dem Ende der Areuzzüge den letzten Versuch (1301 gegen Tortosa) gewagt hatten, im heiligen Lande wieder Fuß zu fassen, was freilich, mit großem Verluste für sie, vereitelt wurde. Und wenige

Jahre darauf fanden sie ihren tragischen Untergang!

Ihr großer Reichtum, dem der keines Königs gleich kam, hatte ihnen vielen Haß und Neid zugezogen. Ihr bitterfter Feind mar Philipp IV. der Schöne, König von Frankreich, der ichon 1305, als der von ihm abhängige Papft Clemens V. in Lyon gefront wurde, mit diesem das Einschreiten gegen den Orden besprach\*). Philipp haßte diefen als Bundesgenoffen des Papfttums und des Feudalwesens, die er als Hinderniffe seines Strebens nach absoluter Herrichaft betrachtete, und war in seiner finanziellen Not nach den Schätzen der Templer lüftern, denen er ohnehin verschuldet mar. Neugerlich aber bildete die angebliche Regerei des Ordens, an die er felbst nicht glaubte, den Vorwand zu seinem Vorgehen. Der König brachte den neuen Papit, der selbst Franzose war, bazu, sich ganz mit französischen Kardinälen zu umgeben und sich in Frankreich, nicht in Rom, niederzulassen, und erzwang die Wahl der Bischöfe nach feinem Willen. Der Papst war völlig in den Händen des Königs, und so wurde er 1306 auf einer Zusammenkunft in Poitiers dazu gebracht, die beiden Ordensmeister der Templer und Johanniter, die in Limissol auf Enpern weilten, nach Frankreich vorzuladen, angeblich zur Besprechung eines neuen Kreuzzuges, bei welchem Unlag er beide Orden in einen zu verschmelzen im Sinne hatte. Der Templermeifter,

<sup>\*)</sup> Gmelin, Jul., Schuld ober Unschuld des Templerordens. Stuttgart 1893. S. 282 ff., 306 ff. — gegen Prut, Hans, Gans, Entwidelung und Untergang des Tempelherrenordens. Berlin 1888.

Sakob von Molan, erschien in der That, während der Johanniter, Wilhelm v. Villaret, seine Reise verschob. Ueber die Anschuldigungen gegen seinen Orden unterrichtet, verlangte Molan selbst eine Untersuchung. Der Papst zögerte; Philipp aber griff ein, und in der Frühe des 13. Oktober 1307 wurden, was bereits einen Monat vor= her angeordnet war, in ganz Frankreich alle Tempelritter verhaftet! Alle Welt war erstaunt über diesen Gewaltstreich, den der Bapft ent= schieden verurteilte. Umsonst, der Inquisitor von Baris, Imbert, erflärte sich einverstanden und führte die infame Untersuchung durch, bei der neben verfänglichen Suggestivfragen die Folter die Hauptrolle spielte. Man darf sich daher nicht wundern, daß alles, was der König gegen den Orden erfunden (oder aus anderen Regerprozessen herüber= genommen) hatte: chriftusfeindliche und unanständige Gebräuche bei ben Aufnahmen, Anbetung eines Gögenbildes, überhaupt Regerei in jeder Richtung und endlich - Sodomie, ja fogar die Unwesenheit des Teufels als schwarzer Kater in den Versammlungen, von mehr oder weniger Rittern eingestanden wurde. Alle jene Anschuldigungen aber wurden von den Gefolterten nachher wieder mit Entruftung und feierlichen Giben zurückgewiesen.

Schon drei Tage nach der Verhaftung glaubte jedoch der König seiner Sache so sicher zu sein, daß er alle christlichen Fürsten zur Nachahmung seines Versahrens aufforderte, ja sogar seine Residenz in das Ordenshaus, den "Tempel", verlegte, in dem nach sast einem halben Jahrtausend sein Nachkomme Ludwig XVI. als Gesangener des Volkes schmachtete! Was an den einander widersprechenden Aussagen der Gesangenen wahr sein mag, ist wohl nie ganz sicher nachzuweisen; die Anwendung der Folter macht alles mehr oder weniger verdächtig. Der Tempelorden war entartet und überseht, das ist richtig; aber das Versahren gegen ihr war eine ebensolche Schmach sür die Kultur der Zeit, wie es überhaupt alle Inquisition war.

Dem entsprach denn auch das entsetliche Ende.

Der Jorn des Papstes, der wohl nicht sehr ernst gemeint war, hatte sich schon vor Ende 1307 nicht nur gelegt, sondern war völliger Nebereinstimmung mit dem Könige gewichen; ja Clemens ersieß nun dieselbe Aufsorderung an die christlichen Fürsten wie jener, und wenn er auch zu Ansang 1308 sich, mißtrauisch geworden, zurückziehen wollte, so machte ihn Philipp wieder mürbe, indem er ihm einen Teil der Untersuchung und die Bestrafung der Ordenshäupter überließ. Der König behielt aber thatsächlich alles in der Hand. Seine Kreatur, der Erzbischof Marigny von Sens (unter dem auch Paris stand), ließ durch sein Provinzialkonzil am 12. Mai 1310 vierund fünzig Templer zum Feuertode verurteilen und ungeachtet des Einspruchs der päpstlichen Kommission noch am selben Tage lebendig verbrennen!

Etwa 20 weitere Flammenopier folgten an verschiedenen Orten nach. Der Papst war nun ganz rabiat geworden und verlangte weitere Opser; aber das von ihm nach Vienne berusene Konzil (Ostober 1311) weigerte sich, die Templer ungehört zu verdammen. Darauf erslärte er am 22. März 1312 durch eine Bulle den Orden als aufgehoben und schenkte durch eine weitere das Vermögen der Templer, mit Ausenahme Spaniens, den Johannitern, denen es aber wenig Außen brachte; König und Papst hatten sich schon vorher daraus entschädigt.

Biele Templer gingen auf der Flucht elend zu Grunde; viele starben oder verkamen in den Kerkern, mehrere wurden nachträglich verbrannt. Endlich wurden durch eine päpstliche Kommission der Ordensmeister Molay, der öffentlich vor allem Bolke des Ordens Unschuld beteuerte, und der Großpräceptor Charney im März 1314 zu ewigem Kerker verurteilt, was den König in solche But versetzte, daß er durch seinen Kronrat den Flammentod beschließen ließ; die Unglücklichen endeten am 11. März auf einer Insel der Seine todes mutig. Das Bolk betrachtete sie als Märtyrer, den schon nach fünf Bochen ersolgten Tod des Papstes aber und den acht Monate später eintretenden des Königs als Gottesgerichte.

Bezeichnend ist, daß die Templer nur dort so oder ähnlich behandelt wurden wie in Frankreich, wo des Königs und des Papstes Einfluß mächtig waren, so in Lothringen, Brabant, Provence und Italien, aber nicht entsernt in demselben Maße. In allen anderen Ländern ergab entweder, wie in Großbritannien und Teutschland, die Untersuchung nichts, oder es wurde, wie in Spanien und Chpern, geradezu die Unschuld des Ordens erwiesen. Ja, in Portugal bestand er sogar unter dem Namen "Christus-Orden" fort und erhielt als solcher durch Johann XXII. päpstliche Bestätigung; ja er wurde zu einem päpstlichen Verdienstorden.

### 2. Die Johanniter.

Als geistlicher Ritterorden ist derjenige der Johanniter nur um weniges jünger als der vom Tempel; er entwickelte sich jedoch aus einem älteren, schon vor den Kreuzzügen bestehenden Mönchsorden. Diesen gründete um die Mitte des 11. Jahrhunderts in Jerusalem ein Kausmann aus Amalsi nach der Regel Benedikts und errichtete neben dem Kloster ein Hospital zur Pssege armer Pilger. Dieser widmeten sich dann auch ritterliche Kreuzsahrer und verwandelten den Orden 1120 in einen "Nitterorden des Hospitals St. Johannis", der sich neben der Armen= und Krankenpslege und anderen wohlthätigen Verrichtungen, nach dem Vorbilde der Templer auch dem Kampse für das heilige Land widmete. Im 12. Jahrhundert verpslegte er beständig an 2000 Kranke und wurde der eigentliche Gründer der europäischen

Arantenpflege. Es ging ihm jedoch wie dem Tempelorden vor deffen Untergang, deffen Organisation im wesentlichen auch die seinige war. Er wurde reich, vergaß die Demut, überließ die Besorgung der Bilger ben dienenden Brüdern, widmete fich ausschließlich dem Baffenhand= werte und vertauschte demgemäß die bisherige monchische Tracht mit einer ritterlichen (im Kriege roter Waffenrock, im Frieden schwarzer Mantel, beide Kleider mit weißem achtzackigem Kreuze). Suldigten auch die Johanniter fortan einem weltlichen Wohlleben und Aufwande, jo bewahrte sie doch vor den Verirrungen der Templer ihre größere Thätigkeit. Sie widmeten fich eifrig ihren Besitzungen, die durch Schentungen fo fehr angewachsen waren, daß fie alle abendländischen Staaten und das Morgenland, soweit und solange es noch christlich war, durchzogen. Auf Diefen Gutern befagen fie Borige und Stlaven, die sich teils ihnen hingegeben hatten, teils ihnen geschenkt waren, deren Berkauf aber beschränkt mar. Die Ritter ordneten sich in acht Bungen (Sprachen), denen die einzelnen je nach ihrer Beimat zugeteilt waren und stets blieben, wo sie auch weilten, und beren jede einen selbstgewählten Großprior oder Großkanzler an der Spite hatte. Diese Würdenträger bildeten den Rat des Ordensmeifters.

Solange das Königreich Jerufalem bestand, war es von großartigen Festungen der Johanniter umgeben, bis diese am Ende des 13. Jahrhunderts den Sarazenen zur Beute wurden. Biele Schuld an diesem unglücklichen Ende trugen die beständigen Streitigkeiten zwischen den Templern und Johannitern. Die letzteren waren jedoch Die Glücklicheren; fie retteten fich vor dem Schickfale, mit ihren Gegnern zusammengeworfen zu werden, durch die Erwerbung eines eigenen Staates, den sie unter dem Großmeister Fulto von Villaret, Wilhelms Bruder und Nachfolger, durch die Eroberung der Infel Rhodos in den Jahren 1309-1313 auf dieser errichteten, am Ende des 14. Jahrhunderts durch eine Riederlassung auf der Stätte von Salitarnaffos in Aleinafien vergrößerten und zu einer hohen Blüte brachten. Die Rhodiser, wie man sie jest nannte, wurden durch ihre beträchtliche Flotte, mit der fie Sandel, Arieg und - Seeräuberei trieben, ein Schrecken der Türken, deren Angriffe auf die Insel fie oft zurückschlugen, bis fie ihnen unter dem Großmeister Philipp de Billiers am 21. Dezember 1522 nach überaus tapferer Gegenwehr erlagen. Sie erhielten freien Abzug, fonnten aber die Berwüftung der Stadt und Insel durch die Türken nicht verhüten. Nachdem fie ihren Sit in Reapel und Civitavecchia aufgeschlagen, schentte ihnen Raifer Rarl V. 1530 die Inselgruppe von Malta, nach der sie nun den Namen der Malteser führten, bis am Ende des 18. Jahrhunderts ihr Staat (von Ravoleon) aufgeloft wurde.

Als Korporation besteht der Orden noch in Rom und in Preußen und übt Krankenpslege.

### 3. Die Deutschen Ritter.

Auch der Deutsche Ritterorden entwickelte sich aus einer Genossenschaft mit dem Zwecke der Verpslegung kranker Pilger im heiligen Lande, die anfangs den Johannitern untergeordnet war, aber durch Herzog Friedrich von Schwaben, den Sohn Kaiser Friedrichs I., mit Bewilligung den Raiser und Papst 1192 zu einem unabhängigen "Orden Deutscher Ritter" erhoben wurde, der gegen die Ansprüche der Johanniter auf Oberaussicht und den Neid der Templer hart zu kämpsen hatte. Seine Kleidung war ein weißer Mantel mit schwarzem Kreuze. Er errichtete mehrere Burgen in Sprien; unvermutet aber erhielt er einen neuen, größeren und fruchtbareren Wirkungskreis in Europa\*).

In den Oftseelandern Breugen und Livland murde feit bem Ende des 12. Jahrhunderts gegen die dortigen Seiden lettischen und estnischen Stammes das Kreuz gepredigt, wie gegen die Mohammedaner in Sprien und Paläftina. Bereits wirkte feit 1202 ber durch Bischof Albert von Riga gestiftete geiftliche Orden der "Brüder des Ritter= Dienstes Chrifti", meift ber Schwertorden genannt, im Rampfe um das Chriftentum in Livland mit, wie in Preußen der ähnliche Orden von Dobrin, der aber aufgerieben wurde. Da riefen Bischof Christian von Oliva und Herzog Konrad von Masovien den Hochmeister des Deutschen Ordens, Hermann von Salza (1210-1239), Freund Raifer Friedrichs II., um Gulfe an. Mit richtigem Blicke nahm Sermann den Ruf 1229 nach Bewilligung von Kaiser und Papft an, und der "Deutsche Meister" Bermann von Balt begründete die Riederlaffung bes Ordens in Breugen. Es wurden Burgen und Städte gegründet, die Heiden befämpft und nach verzweifelter Gegenwehr und wieder= holten Empörungen unterworfen, das Land angebaut und bis 1273 vollständig erobert. Der Schwertorden, der zwar ebenfalls Liv- und Eftland unterworfen hatte, aber von Ruffen, Schweden, Dänen und Litauern bedrängt wurde, suchte um seine Bereinigung mit dem Deutschen Orden nach, die auch 1237 erfolgte. Nach dem Berlufte des heiligen Landes verlegte der Deutsche Orden seinen Sit (1309) nach Marien = burg, wo der Hochmeister als Fürst über die baltischen Lande mit bem Rate der fünf Ordensgebietiger und einer Hierarchie weiterer Würdenträger regierte.

Der Deutsche Orden betrachtete sein Wirken in Preußen und Livland als eine Art von Fortsetzung desjenigen im heiligen Lande. Die heidnischen Gegner wurden oft "Türken und Sarazenen" genannt; die Namen der morgenländischen Burgen des Ordens wurden (wie Starkenburg — Montsort, Thorn — Toron, Königsberg — Montroyal) auf die preußischen übertragen und andere Orte biblisch getauft. Alles

<sup>\*)</sup> Prut, Hans, Kulturgeschichte der Kreuzzüge. Berlin 1883. 3. 255 ff.

Geistliche überließen die Ritter ihren Klerifern und mieden nur die Che; ihr Wesen wurde vollständig weltlich und rein kriegerisch. Dabei verwilderten sie aber, lebten in Saus und Braus, führten mit ihnen zuziehenden sog. Kreuzsahrern aus Deutschland nuglose blutige Streiszüge (Kriegsreisen genannt) gegen die Heiden, die sie freilich durch ihre Barbarei dazu heraussorderten. Immerhin aber wurde sür die Kultur viel gewirkt und aus Preußen ein deutsches Land gemacht.

Als aber die Litauer unter Bladislaw Jagjello, seit 1386 König von Polen, Christen geworden waren und die Kreuzsahrer ausstlieben, sant die Wehrkraft des Ordens so tief, daß er jenem König 15. Juli 1410 bei Tannenberg unterlag und die Häste seines

Gebietes an Polen verlor.

Die beiden Ordensabteilungen nahmen ein Ende, als ihre Obershäupter sich verheirateten und weltliche Fürsten wurden: der Hochsmeister Albrecht von Brandenburg 1525 als Herzog von Preußen und der Fürstenmeister des in Livland unter diesem Namen wieder erstandenen Schwertordens, Gotthard Rettler 1558 als Herzog von Kurland. Freilich wurden beide polnische Basallen; aber die Größe Polens ging bald darauf rückwärts, um mit dem Untersgange zu schließen.

In Deutschland bestand der Orden fort und besteht noch heute

in Defterreich und Holland.

## III. Die gelehrten Möndsorden.

## Vorbemerkung.

Haben die Kämpfe des christlichen Abendlandes um die Macht das weltliche Rittertum und diejenigen um die Macht und den Glauben zugleich die geistlichen Ritterorden ins Leben gerusen, so wäre es unertlärlich, wenn in jener Zeit des starken Glaubens, in jener Zeit der strengen Erziehung noch junger, naturwüchsiger Bölker durch das Christentum nicht auch der Glaube an sich, ohne Berbindung mit weltsichen Ziesen und Bestredungen, seine ausschließlich geistlichen Kämpfer auf den Schauplat der Kulturgeschichte gesührt hätte. Diese Kämpfer waren die Scholastieter, die philosophischen Mönche des sogenannten Mittelalters, die Bahndrecher der abendländischen Weisseitsliebe. Diesienige des mittelländischen Kulturkreises hatte sich ausgelebt; nachdem das Christentum seine Herrschaft über die arischen Völker besessigt hatte, war der "klassischen Philosophie" der Boden entzogen; denn mit dem Christentum war sie unvereindar. Wie in der Gesellschaft, im Staate, in der Religion, in der Kunst und in der empirischen Wissenschaft (wie wir bisher gesehen), so mußte auch in den Reichen

bes schöpferischen Gedankens mit der geistigen Arbeit von vorne angefangen werden.

Daß die neue Phase des Denkens über den Grund des Seins und die Natur der Dinge vom driftlichen Glauben ausging, war febr natürlich, ja felbstverständlich. Welchen andern Ausgangspunkt hatte fie finden können? War die Ueberzeugung einmal fest gegründet und allgemein anerkannt, daß die Schriften, auf benen der Glaube beruhte, von Gott geoffenbart maren, so mußten sie gegenüber allen menschlichen Werken als etwas Söheres, für biefe durchaus Maggebendes erscheinen; die Theologie mußte als die über-, die Philosophie als die untergeordnete Wissenschaft, ja geradezu als die ihr dienende, als die Magd (ancilla) der Theologie betrachtet werden\*). Dies hinderte aber burchaus nicht, daß die Philosophen jener Zeit, wenn auch burchwegs Mönche, Werke von erstaunlicher Großartigkeit schufen, die einerseits mit den rein theologischen Arbeiten keinen Bergleich zu scheuen hatten und anderseits sich zum Teile in so anerkennungswerter Unabhängia= feit entwickelten, daß die Herrin Theologie über die Rühnheit ihrer "Magd", der Philosophie, ftutte und sie in mehreren Fällen, wenn auch mit steigendem Mißerfolge, zurechtzuweisen sich gedrungen fühlte.

#### 1. Die Anfänge ber Scholastik.

Vor den Kreuzzügen ift ein nicht durchaus der Theologie angehörendes fpekulatives, b. h. nach Erkenntnis der Bahrheit ringendes Denken nur sehr vereinzelt anzutreffen und nicht vor der Mitte des 9. Jahrhunderts. Der erfte Denter, ber fich durch die Schöpfung eines philosophischen Systems von der eigentlich ungeordneten theolo= gischen Methode emanzipierte, mar der seinen näheren Lebengumständen nach nicht bekannte Johannes Stotus Erigena, ein Brite ober Fre, der am Hofe Karls des Rahlen lehrte. Als ein an den Neuplatonismus (oben S. 318 f.) antnüpfender, aber chriftlich fühlender Pantheist wird dieser merkwürdige Mann von der Orthodoxie nicht als richtiger Christ anerkannt; benn er erklärte bas Boje als kein Prinzip und das Uebel als nicht von Gott ausgehend, sondern hielt fest, daß beide untergeben muffen, weil es keinen Gegensatz der gott= lichen Gute, des Lebens und der Seligfeit geben konne \*\*). Es erinnert an die zoroaftrische Lehre (oben S. 183 f.), wenn Erigena fagt: "Die göttliche Güte wird das Bose verzehren, das ewige Leben den Tod und die Glückfeligkeit das Elend". Damit fielen ein personlicher

<sup>\*)</sup> Stöckl, Albert, Geschichte der Philosophie des Mittelalters, I. Bd. Maing 1864. G. 9 ff. \*\*) Stöckl, a. a. D. S. 124 ff. — Bindelband, B., Geschichte der Philosophie. Freiburg i. Br. 1898. S. 237 ff.

Tenfel und eine örtliche Hölle weg (so lehrte ein Mönch vor tausend Jahren!). Ihm eiserte später (um 1030—40) Berengar von Tours nach, der die Transsubstantiation offen bestritt, worin ihm Lanfranc aus Pavia (Erzbischof von Canterbury, † 1089) entgegentrat.

In der Lehre Erigenas war indeffen mittelbar ausgesprochen, daß das Allgemeine (nach ihm Gott) das wahre Sein wäre und in ben einzelnen Dingen nur zur Erscheinung gelange. Schon zu seiner Zeit erhoben sich Gegner biefer Lehre, die im Gegensaße zu ihr behaupteten, alles Allgemeine, alle Arten und Gattungen seien bloß Ideen, Worte, und das Einzelne allein habe Wirklichkeit. In diesen beiden Standpunkten lag der Reim des später immer schärfer sich zuspigenden Gegensates zwischen dem Realismus, der den allgemeinen Begriffen Realität zuschrieb, und dem Nominalismus, für den sie bloß Namen (nomina) waren. Diese lettere Richtung begründete indessen förmlich erst Roscellin, ein Bretagner, der an mehreren Orten Frankreichs lehrte. Nach seiner Lehre gab es keine andere Erkenntnis als die Erfahrung, alfo jedenfalls keine durch den Glauben! Roscollin leugnete die Dreieinigkeit und anerkannte an ihrer Stelle drei Götter; er wurde daher 1092 verdammt. Gegen ihn trat Wilhelm von Champeaux (geb. um 1070, † 1121) als Berfechter des Realis= mus auf; er lehrte, "daß jeder allgemeine Begriff ganz in jedem Individuum, das von ihm befagt werde, wesentlich sei". Er schloß sich damit an Erigena an; andere suchten zwischen beiden Ertremen zu vermitteln; aber es fam nichts dabei heraus. Vielmehr machte fich feit dem Ende des 11. Jahrhunderts, also gleichzeitig mit dem Wirken Bapft Gregors VII. und mit dem Beginne der Kreuzzüge, ein anderer Standpunkt geltend. Es zeigte fich, daß die beiden Richtungen, die sich gleich weit von der chriftlichen Rechtgläubigkeit entfernten, unter ber nunmehr fich geltend machenden Erneuerung firchlicher Gefinnung feine Bufunft hatten. Es war eine Zeit des Aufschwungs der Rirche, und diesem mußte sich auch die geiftliche Philosophie anschließen und anbequemen, wenn sie überhaupt bestehen sollte. Das Zeichen bazu gab Unfelm aus Aosta (geb. 1033, Abt von Bec in der Rormandie, Lanfrancs Schüler und Rachfolger als Erzbischof von Canterbury, † 1109); "was Gregor im Gebiete des Lebens, war Anselm in dem ber Wiffenschaft". Seine Lehre war daher einfach: "Das Wiffen muß vom Glauben getragen werden"; nur in den Schranken der Offensbarung darf die Vernunft sich geltend machen. Er gab jedoch zu, daß der Mensch auch durch seine bloße Vernunft zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen könne. Daß diese Wahrheit nur die kirchliche sein könne, war ihm selbstverftändlich.

Dieser Standpunkt hinderte indessen nicht, daß dialektische Köpfe jener Zeit ihn nicht allzu streng nahmen, und wenn sie auch nicht Häretiker wurden, wie die Denker vor Anselm, doch durch ihren Ras

tionalismus der Kirche Aergernis gaben. Ja gerade einer, der fie icharf tadelte, mandelte in ihren Wegen: es war der Bretagner Beter Abalard (geb. 1079, † 1142), mehr als durch feine Lehre, durch jeine unglückliche Liebe zu Beloije befannt. Er war ein Schüler Ros= cellins und Gegner Wilhelms von Champeaux, den er in Paris ver= dunkelte; später mußte er ein unstetes Leben führen; auch seine Lehre war so: er schwankte zwischen Vernünftigkeit und Gläubigkeit hin und her, unterwarf sich aber zulett der Kirche. Es fehlte ihm überhaupt an festem Charafter und besonders an Bescheidenheit. Ginen auß= geprägten Charafter finden wir dagegen in feinem Freund und Schüler Urnold von Brescia, ber die philosophische Spetulation mit prattischer Thätigkeit vertauschte, die er im Wirken gegen den Auswand der Geistlichen und gegen geistliche Herrschaft äußerte; sein Eintreten für die Freiheit Roms vom Papfttum und feine "Regerei" brachten ihn 1155 auf den Scheiterhaufen. Diejen "Barefien" gegenüber ar= beitete Peter aus Novara, genannt Lombardus (1159 Bischof von Paris, † 1164) die römische Rechtgläubigkeit zu einem völligen theologischen System aus, in dem die Gegensätze des Realismus und Nominalismus verschwanden. Tropdem wurde ihm Ketzerei vorgeworfen; benn jede Rücksichtnahme auf die Vernunft erschien den Fanatikern als jolche. Bon anderm Standpuntte trat Johann bon Salisburn (geb. um 1110, † als Bischof von Chartres 1182) gegen die dama= ligen Gelehrten auf, denen er die Philosophen des Altertums als Muster vorhielt, fampste aber auch gegen den sich nicht der Kirche unterwerfenden Staat.

## 2. Die Blütezeit ber Scholaftif.

Am Ende des 12. Jahrhunderts ist ein Wendepunkt in der Entwicklung der jungen abendländischen Philosophie wahrzunehmen. Es bezeichnen ihn einerseits das Ausblühen der Universitäten, die allerdings zum Teil schon früher bestanden (Salerno seit Mitte des 11., Bologna seit Mitte des 12. Jahrhunderts), aber erst ihre Früchte geltend machten, als sich ihnen seit Ansang des 13. Jahrhunderts ihre berühmteste Schwester — Paris beigesellte, und anderseits die zunehmende Kenntnis der Philosophie des Aristoteles (oben S. 263 f.), von der dis dahin im Abendlande nur die Dialektik bekannt war, die nun aber hier die herrschende wurde. Man verdankte ihre vollständigere Kenntnis den Arabern und Juden Spaniens\*). Es konnte jedoch nicht sehlen, daß die Erläuterungen der nichtchristlichen Denker zu Aristoteles die christlichen beeinflusten und in deren Systeme Ansichten brachten, die der Kirche nicht gesielen und von ihr daher verurteilt

<sup>\*)</sup> Stöckl a. a. D. II. Bb. S. 3 ff.

wurden. Es machte fich bemzufolge mehrfach der Standpunkt geltend, Christentum und Philosophie seien zu trennen und es könne manches für diese mahr, für den Glauben aber falich sein! Die firchlicher ge= finnten Denker aber schieden alles, was ihrem Standpuntte gefährlich erichien, sorafältig von ihren Systemen aus und befämpften es mit flammendem Cifer\*). Es war die Zeit, in welcher die Arcuszüge zu crlahmen begannen und ihre Schöpfungen (oben S. 410 ff.) einem ruhm= losen Ende entgegen mankten. Die orthodoxen Scholaftiter hofften nun, wenigstens das Eindringen des widerfirchlichen Beistes in das Abendland verhindern zu können, was bei dem bereits lebhaften Verkehr zwischen Morgen= und Abendland eine schwierige, ja unmögliche Aufgabe war; denn überall war der arabische Beist bereits eingedrungen und machte der firchlichen Gläubigkeit das Feld streitig. Als das ficherste Mittel zu diesem Kampie gegen den unfirchlichen Standpunkt er= schien die Eroberung des Aristoteles für das Christentum, die Schöpfung einer zugleich aristotelischen und christlichen Philosophie oder einer chriftlichen Philosophie mit ariftotelischer Methode. Auf dieser Grund= lage ruhten die scholaftischen Systeme des 13. Sahrhunderts. Bu diesem Werke bedurfte man aber der Kämpfer, und diese traten auf in den fog. Bettelorden der Dominitaner (gestiftet bon dem Spanier Domingo Bugman 1215, † 1221) und ber Frangistaner (gestiftet von dem Italiener Franz von Uffifi 1210, † 1226), zwei Orden, die auf geistigem Gebiete den geistlichen Ritterorden auf politisch= militärischem entsprechen. Auf ihnen ruhte von nun an die Scholastik, und die ihnen 1256 geöffnete Universität Paris war der Mittelpunkt ihrer wissenschaftlichen Thätigkeit.

Diese Thätigkeit begannen der englische Franziskaner Alexander von Hales († 1245), Berfasser der reichhaltigsten und klarsten der bisherigen "Summen" (wie man die Systeme nannte), und der französische Dominikaner Bincenz von Beaubais († um 1265). Bebeutender ist die Reihe der Gelehrten, die mit dem einzigen deutschen Scholastiker von Ruf, mit dem Dominikaner Albert von Bollstädt, genannt Albertus Magnus (1193—1280) begann\*\*), der den Aristoetels in kirchlichem Sinne zu "korrigieren" strebte; nach ihm ist die Offenbarung nicht uns, sondern übervernünstig. Sein Schüler, wohl der berühmteste Bersechter der römischen Lehren und daher als solcher noch heute von Kom an die Spike der Kirchenlehrer gestellt, war Thomas von Aquino (um 1226—1274). Nach ihm wird "die philosophische Erfenntnis erst durch die in der Offenbarung thätige Gnade vollständig verwirklicht".

Den "Thomisten" (Dominikanern) traten die "Skotisten" (Fran-

<sup>\*)</sup> Stöckl a. a. D. S. 305 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bindelband a. a. D. G. 253 ff.

ziskaner) gegenüber, zwar kirchengläubig wie sie, aber freieren Geistes. Bon Roger Bacon (1214—1292) ausgehend, ber sich eifrig den Naturwissenschaften zuwandte, wagte ihr Führer, der Fre oder Engständer Johannes Duns Stotus (geb. um 1270, † 1308 in Köln), Theologie und Philosophie zu trennen, jene nur als praktisches, diese als theoretisches Fach zu bezeichnen, obschon es zugleich sein Bestreben war, "dem Glauben sein Recht sicher zu stellen".

Thomisten und Stotisten waren beide Realisten; der Nominalismus war während ihres Streites zurückgetreten. Er erwachte aber in beiden Schulen neuerdings, in entschiedener Weise jedoch erst durch den Stotisten Wilhelm von Occam (geb. in England, im 14. Jahrshundert in Paris lehrend, † 1343 oder 1347). In ihm entsernte sich die Scholasitt durchaus von der kirchlichen Seite; er sprach dem Papstum jede Gewalt über die weltlichen Fürsten ab und unterstützte durch seine Feder sowohl Philipp den Schönen von Frankreich, als den deutschen Kaiser Ludwig den Baier im Streite gegen den Papst. Mit ihm gingen die Franziskaner von der Richtung der "Spiritualen", welche die Armut Christi dem diese vorwersenden Papste in Avignon (Johann XXII.) gegenüber behaupteten.

Mit Occam endete thatsächlich die theologische Scholastik; in seinem Schüler Johannes Buridan, einem Flamänder (1327 Rektor der Hochschule Paris, 1356 in Wien), ist keine Spur von ihr mehr zu finden; er erklärte den Uristoteles ohne alle Rücksicht auf den Kirchensglauben, aber in sehr scharffinniger Weise, besonders in der Ethik, in der er die Freiheit des Willens versocht, diesem aber den Verstand überordnete, dessen Thätigkeit in der vollkommenen Erkenntnis Gottes

besteht \*).

Damit hatte die Scholastif, deren weitere Jünger ohne Bedeustung sind, überhaupt ihre Lausbahn abgeschlossen. Ihre dichterische Verwertung durch Dante gehört an eine andere Stelle dieses Buches.

### 3. Die Mnftifer.

Mit der Scholastik war die mittelalterliche Philosophie nicht absgeschlossen. Neben ihr ging, nicht streitbar wie sie, sondern mild, duldend und in sich selbst versenkt, die Mystik einher. Beide Richstungen suchten die Wahrheit, nur die Scholastik auf spekulativem und die Mystik auf kontemplativem Wege\*\*). Begründet wurde die letztere durch Bernhard von Clairvaux († 1153). Seine Lehre von der

<sup>\*)</sup> Stödl a. a. C. S. 1021 ff. \*\*) Gbenda Bd. I. S. 293 ff. Bd. II. S. 880 ff., 1078 ff. — Windelsband a. a. C. S. 225. 249 ff. 257.

Freiheit bes Willens und von der Liebe zu Gott meidet alle Gegensfäße. Im Leben führte er den zweiten Kreuzzug herbei und schützte die verfolgten Juden, vergaß aber alle Milde in der Bekämpfung und Berfolgung verhaßter Gegner, zu denen besonders die unglücklichen Abälard und Arnold von Brescia gehörten. Ausgebildet haben Bernshards Lehre Hugo und Richard von St. Victor durch den Preis des Lebens in der göttlichen Gnade. Die höchste Blüte erstieg die Mystik in dem Stotisten Johannes Fidanza, genannt Bonaventura (geb. 1221, † 1274); die Schönheit seiner Sprache ist in jener Zeit unerreicht. Im 14. und 15. Jahrhundert setzte sich die mystische Richtung fort durch Johann Gerson (1363—1429), den Hauptredner des Konzils zu Konstanz, dessen Borrang vor dem Papsttum er versscht, und Gegner der Scholastik. In der Mystik sah er die auf Ersfahrung beruhende Erkenntnis Gottes, das Höchste in der Welt.

Reben der orthodoren entwickelte sich aber auch eine häretische Mustik, deren ausgesprochen christlich-pantheistischem Charakter gerade die tiefst religiösen und sittlich hochstehenden Männer huldigten. Baterland war Deutschland, ihr Beruf die Boltspredigt in der Mutter= sprache\*). Ihr erfter war der Thuringer Meifter Echart († 1329), ber, obschon Dominikaner, der Inquisition unterlag. Er bestritt die Eigenschaften Gottes, der über alle Unterschiede erhaben sei, alle Wesen in sich fasse und ewig schaffe, wobei er sich aber stets wieder mit dem driftlichen Glauben in Uebereinstimmung zu setzen suchte. Gang seinen Unsichten, nur weniger scharf, huldigte Johann Tauler aus Strafburg (+ 1361), in Verbindung mit den Gottesfreunden, diesen altevangelischen Aposteln; seine und seiner Freunde Bücher wurden verbraunt. Heinrich Sufo aus Konftanz († 1365) war ein britter dieser deutschen Mustiker, aber mit einem starten Buge zu selbst= auälerischer Asteje, ein vierter der Riederlander Johann Runsbroek († 1381), mit mehr orthodoxer Färbung, abgeschreckt durch mustische Sekten, die sich bis zu Auflösung aller Moral verirrten. Die von einem vergeffenen Berfaffer herrührende "Deutsche Theologie" aus dem 14. und 15. Sahrhundert, welche erft Luther drucken ließ, brachte ben mustischen Pantheismus in ein Sustem, das sich in den Frrtum verlor, alles Individuelle als von Natur bose zu bezeichnen, aber die Grundlage des Standpunktes aller frommen Heterodoren bis zur Reformation und über diese hinaus, der offiziellen Kirche dagegen ber= haßt blieb.

<sup>\*)</sup> Stödl a. a. D. Bb. II, S. 1095 ff. — Windelband a. a. D. S. 258.

## Fünfter Abschnitt.

# Die Ausbildung der Stände.

## I. Aufschwung der Türftenmacht.

#### 1. Raifer und Reich. Rurfürften und Landstände.

Das Deutsche Reich hatte im Laufe der Zeit, namentlich aber während des Zeitraums der Kreuzzüge, eine völlig neue Geftalt an= genommen. Seit dem Tode Friedrichs II. war der Kaiser oder König durchaus machtlos, und jeit 1257 stritten sich fremde Fürsten um die Kaiserkrone, die aber feiner erlangen konnte. Es trat eine unsichere, von Fehden erfüllte Zeit ein, das jog. Interregnum (Zwischenreich). In dieser aber bildete sich eine neue Macht aus, die der Bahl- oder Kurfürsten, die das Recht in Unspruch nahmen, den König, und damit auch, wenn er sich in Rom fronen ließ, den Kaifer zu wählen. Es ist nicht sicher bekannt, auf welcher Grundlage dieses Recht beruhte; das Rechtsbuch des Sachieniviegels ist die erste und eine papstliche Bulle von 1263 die zweite Quelle, welche die Burde der Kurfürsten den drei ältesten Erzbischöfen (Köln, Mainz und Trier) und den Inhabern der vier Ergämter (Pfalz, Brandenburg, Sachsen und Böhmen) zuspricht. Der erste Gebrauch, den diese sieben Wähler von ihrem Rechte machten, war im Jahre 1273 die Wahl des Grafen Rudolf von Habsburg zum König, womit freilich die traurige "taiserlose Zeit" ein glückliches Ende nahm, die entscheidende Macht im Reiche aber fortan den Aurfürsten zufiel. Der Kaiser oder König war mehr nur eine Respektsperson, die in Wahrheit nichts zu gebieten hatte. Sein wichtigstes Recht bestand in der Erteilung der Lehen durch die er allerdings sein Haus oder ein anderes, von ihm begünstigtes zu anjehnlicher Macht erheben konnte. Es waren dies die Fahnenlehen, deren Inhaber durch die Berleihung die Fürstenwürde erhielten. Die Teier dabei war eine glanzende und fand auf offenem Blage ftatt. \*) Die Machtlosigfeit des Königs verhinderte aber nicht, daß am Ende bes 13. und im 14. Jahrhundert blutige Bürgerfriege um die Krone geführt wurden und daß unter Qudwig dem Baier der Kampf zwischen Kaiser= und Papsttum von neuem ausbrach. Wer aber immer die Arone erlangte, jorgte nur fur jein Saus und fur beffen Länderbefit und nicht für das Reich, und jo auch die einzelnen Fürsten; ein Berg

<sup>\*)</sup> Des Berj. Kulturgeich. d. deutschen Bolkes. 2. Aufl. I. Bd., S. 306 ff. (Nach Frentag, Der Kronprinz und die deutsche Kaiserkrone. Leipzig 1889.)

für das Reich hatten einzig und allein die Reichsstädte, deren Blüte in diese Zeit fällt, wie wir noch sehen werden. Den Bersuch zu einer Reichsverfassung machte ber übrigens nur für fein Königreich Bohmen eingenommene Raifer Karl IV. (von Luremburg) durch die "Goldene Bulle" von 1356, die aber nur die fieben Kurfürsten zu völlig un= abhängigen Landesherren und zur höchsten Behörde im Reiche und den König von Böhmen zum mächtigsten unter ihnen machte, von dem in keinem Kalle an den Raiser appelliert werden konnte. Die Rechte der Reichsftädte wurden beschränkt und das Fehderecht förmlich anerkannt und geregelt. Dieser Versuch Maris IV. rächte sich durch die Rot= wendigkeit der schimpflichen Absetzung seines Sohnes Wenzel (1400), und die Wirren im Reiche endeten erft, als seit 1438 die Krone, dem Wahlrechte der Aurfürsten zum Trote, im Hause Habsburg-Defterreich erblich wurde, d. h. der Herrscher der Erblande dieses Hauses spielte die Rolle eines deutschen (oder römischen) Raisers, war aber außerhalb seines eigenen Gebietes ohne allen Ginfluß, ja sogar ohne finanzielle Mittel. Damit war das Reich zu einem blogen Anhange der öfter= reichischen Lande geworden, zu einer Rebenwürde des Königs von Ungarn und Böhmen, und blieb dies bis zu seinem Untergange (1806).

Soviel Macht auch die Fürsten, namentlich die Kurfürsten, im Reiche besaßen, so waren sie doch in ihren Landen nicht unumschränkte Herren. Gerade damals, als sie den König verdunkelt hatten, erhoben fich die eine Zeitlang von ihnen zurückgedrängten Landstände, b. h. die Bertreter der bevorrechteten Stände (Ritterschaft, Geiftlichkeit und Städte) von neuem und machten ihre Rechte geltend, namentlich das auf Steuerbewilligung. Es gab noch keine regelmäßigen Steuern, sondern nur solche in Fällen der Rot, und sie wurden auf den Getreide= ertrag und den Viehbestand gelegt. Feder Stand war jedoch nur auf seinen Vorteil bedacht; in Baiern erzwang die Geistlichkeit 1323 durch Drohung mit dem Banne Steuerfreiheit. Die Bauern waren in den Landständen nirgends vertreten, nur im Reichstage der Form nach durch vier Städte. Ihr Stand entwickelte sich aus einer Trennung ber bisherigen Freien, in Semper=(Sendbar=) Freie, wozu Fürsten, Grafen und Freiherren gehörten, Mittelfreie und einfache Freie, indem fortan die zwei oberen Klassen als Abel zusammengefaßt wurden, die unterste aber mit den Hörigen zusammen die Bezeichnung "Bauern" erhielt. Einen weiteren Stand bildeten die Burger der Städte. Alle biese Stände aber waren die ganze Zeit hindurch, die wir "Mittelalter" nennen, von dem heftigsten Hasse gegeneinander beseelt. -

Das Emporsteigen der ehemaligen Reichsvasallen zu selbständigen Landesherren hatte das Deutsche Reich, das sich gerne noch "römisches" nannte, dies aber nicht mehr als dem Namen nach war, an die Grenzen äußerster Ohnmacht gebracht. Dies trat besonders unter Friedrich III., dem Bater Maximilians I., zutage; von den Ungarn

aus jeinen Erblanden vertrieben, irrte er im ochjenbespannten Wagen als Flüchtling durch das Reich. Diesem unfähigen Berrn gegenüber planten Fürsten und Städte eine Lösung der Berbindung von Raifer und Papit und die Ginjegung eines Reichsgerichts und wählten gegen Friedrichs Willen feinen Sohn Maximilian als König (b. h. Rachfolger des Raijers). Der "lette Ritter" war von den höchsten Idealen erfüllt; aber ebensowenig wie eine Reubelebung des Rittertums, die er versuchte, konnte ihm die Heilung der Arebsübel, an denen das Reich frankte, gelingen. In der Nachwelt lebt mehr die Erinnerung an feine Jagdluft, Festfreude und Boltsfreundlichkeit, als an feine Regententüchtigfeit. Wohl befreite er sein Erbland von den Magnaren. wohl fette er der Kleinstaaterei im "schwäbischen Bunde" ein Gegen= gewicht, wohl errichtete er das Reichstammergericht; aber fein Land= friede war nicht "ewig", wie er hieß, seine italienische Politik verwickelte das Reich in verderbliche Ariege, und unter ihm riffen sich die Schweizer durch den für sie siegreichen "Schwabenkrieg" (1499) thatsächlich für immer vom Reiche los. Immerhin hob er das Unsehen der Raiserfrone wieder höher, als es jeit 200 Jahren gewesen; aber er konnte nicht gegen die damals machiende Macht des starken franzöfischen Königtums und der stolzen Aristofratie von Benedig aufkommen, denen an der Wende des 15. und 16. Jahrhunderts die erste Rolle in Europa zufiel. —

### 2. Umgestaltung des Ariegswesens.

Eine Kriegsmacht hatten zwar auch die unabhängigen Städte und konnten sogar selbständige Bauerschaften stellen; immerhin war sie vorzugsweise eine Sache der Fürsten. Keine Thatsache hat aber in der langen Kriegsgeschichte der Menschheit eine solche Umwälzung hervorgerusen wie die Ersindung des Schießpulvers und damit der Feuerwaffen. In ihren Anfängen ist sie nicht bekannt; die erste Rachricht von ihrer Anwendung weist auf Plachen im Jahre 1346 und nennt eine Büchse, die "Donner" schöß. Zuerst gab es nur schweres Geschüß, meist von Eisen oder Kupfer; die Kugeln waren von Eisen oder Stein. Erst weit später schritt man zu den Handseurwaffen, denen die Armsbrust noch lange das Feld streitig machte. Sie nahmen erst überhand, als in der Witte des 15. Jahrhunderts das Luntenschlöß in Unswendung trat.

Dessenungeachtet nahm das schwere Geschütz immer kolossaleren Umfang an. Namentlich rühmten sich die Städte in ihren Kriegen mit den Fürsten riesiger Kanonen, Feldschlangen und Mörser, die eigene Namen führten, 3. B. die scharfe Wetze von Straßburg, zu deren Fortsichaffung 163 Pserde nötig waren. Um Ende des 15. Jahrhunderts aber nahmen in der "Arkelei", wie die Artillerie damals hieß, die

Fürsten den Vorrang ein. Es war namentlich Raiser Maximilian I., der viel auf sie hielt und sie sich viel kosten ließ, ja selbst an der Herstellung seiner beiden Kartaunen "Weckauf" und "Purlepaus" arbeitete.

Es waren aber nicht nur die Feuerwaffen, die seit dem 14. Sahr= hundert die friegerische Ordnung, deren Rern die Ritter bildeten. untergruben, sondern ebenso sehr die Erfolge, die die schweizerischen Eidgenoffen 1315 am Morgarten und 1386 bei Cempach über die ritterlichen Heere Defterreichs davontrugen. Sie zeigten, was ein Bolt, das für einen einheitlichen Zweck, für seine Freiheit tämpft, vermag. Seitdem wurde das Fugvolf das bestimmende Element im Rriege, die Reiterei trat gurud, wie auch das sie stellende Rittertum jeine Bedeutung verlor und entartete, indem die Raubritter (f. oben S. 426) den ehrlichen Rittern gegenüber zunahmen. So schwanden benn auch, je mehr die Ritter durch Kriege und Kreuzzüge verarmten, die Lehensleute zusammen und räumten den Blat mehr und mehr den Söldnern, die bereits neben ihnen gefochten hatten und nun bald allein die Heere ausmachten. Der deutsche Reichstag schrieb, aus Mangel an Basallenmannschaft, 1422 einen "gemeinsamen Pfennig" aus. um ein Söldnerheer gegen die Sufiten aufzubringen, das aber nicht zuftande= fam, und schon 1431 floh das lette Feudalheer von 100 000 Mann bei Taus ichimpflich vor jenen bohmischen Fanatifern. Bon diesen ent= lehnte man indessen eine Einrichtung, die schon die alten Relten und Germanen gekannt hatten, die Wagenburg, die das Lager zu einer Festung machte \*).

Das Ueberhandnehmen des Söldnerwesens führte zu weiteren Folgen, zum Berufskriegertum und zu den stehenden Heeren, deren erstes im Abendlande Frankreich in der Mitte des 15. Jahrhunderts besaß. In Deutschland folgte darin Maximilian I., der "letze Kitter", nach, der die ersten Lanz= oder Landsknechte, bezeichnenderweise gerade im Jahre, da das letzte Turnier stattsand (1487), organisierte, eine Truppe von Landeskindern, die die unzuverlässigen Söldner erssetzen, deren letzte Schar, die "schwarze Garde", im Jahre 1500 in dänischem Solde von den tapferen Ditmarschern ausgerieben wurde.

Da gleich den Landsknechten die Schweizer ein vaterländisches, wenn schon kein stehendes Heer vildeten, so ist es nicht zum Berswundern, daß die beiden Truppen von Eifersucht auseinander erfüllt waren, namentlich wenn sie in feindlichen Heeren dienten, wie die Schweizer leider oft im französischen Solde.

Die "frummen" (d. h. tapferen) Landsknechte waren wohl das originellste Corps in der Kriegsgeschichte \*\*\*). Sie wurden angeworben,

<sup>\*)</sup> Liebe, Georg, Der Soldat in d. deutsch. Bergangenheit. Leipz. 1899. S. 9 ff. \*\*) Blau, Friedr., Die deutschen Landstnechte. Görlit 1882. (Mit aus= gezeichneten Abbildungen.)

aber forgfältig aus ber großen Menge, die bei ihnen Aufnahme fuchte. ausgewählt und erhielten monatlichen Sold. Ihre Bucht mar beffer als die der Soldner; heute aber murde fie als locker gelten; fie meuterten auch nicht selten, wenn ihnen etwas mißfiel. Ungehorsam, Berrat und Verbrechen wurden aber streng bestraft, oft genug mit dem Tode, und zwar in gewissen Fällen durch das "Recht der langen Spiege", zwischen beren Reihen ber Berurteilte burchlaufen mußte und von seinen Kameraden die Gnadenstöße erhielt. Das Leben der Landsfnechte war ebenso zügellos wie ihre Tollfühnheit großartig; an lieder= lichem Beibervolt fehlte es in ihren Scharen nie. Jedes "Fähnlein" hatte seine eigenen Beamten und Spielleute; die Offiziere, die der Landesherr auswählte, hatten die heute noch üblichen Grade. waffnung und Bekleidung waren ungleich, und lettere mit ihren Bluder= hosen von verschiedener Farbe und Form abenteuerlich genug. "gevierte Ordnung", nach den Waffen aufgestellt, war ihre beliebteste Kampiftellung. Bur Berteidigung bildeten fie ben "Tgel" mit vor= gestreckten Spiegen. Die verwegenften Leute wurden als "verlorener Saufe" vorangeschickt.

Die Landsknechte dienten am liebsten gegen Franzosen ober Türken, kamen aber in inneren Kriegen auch in den Fall, auf verschiedenen Seiten zu kämpsen. Sie hatten ihre Blütezeit damals, als die ihrer Gegner, der Schweizer (1515 bei Marignano) zu Ende ging. Aber auch sie entgingen der Entartung nicht, und noch vor dem Ende des 16. Jahrhunderts hat auch ihre Stunde geschlagen. Im volkstümlichen Soldatenliede sind sie unsterdlich geworden.

### 3. Wandlungen im Rechtsleben.

Seit dem 13. Jahrhundert wurden die Gerichte, deren Vorsitzende früher im Lande herumzogen, immer mehr an bestimmte Orte gebunden. Die hohe Gerichtsbarkeit (über schwere Berbrecher) wurde von Beamten des Herzogs, die niedere (über Vergehen und Privatrechte) von einzelnen Herren, geistlichen oder weltlichen, ausgeübt. Seit König Rudolf I. ging die Gesetzgebung über den Landstrieden in der Hauptsache vom Reiche an die Landesherren über, und die Gerichtsbarkeit des Königsschwand immer mehr zusammen. Die Reichsgesetze wurden mangelhaft veröffentlicht und blieden oft ganz unbekannt\*). Die höheren Stände (Abel, Geistlichkeit, Städte) hatten sich an höhere Instanzen zu wenden als die Leute vom Volke.

Die Rechtiprechung zog sich von den alten Dingstätten an die Wohnsitze der Fürsten. Es wurde mehr nach ehrwürdigen alten Gewohnheiten geurteilt, die noch vielfach einen naiven oder rührenden

<sup>\*)</sup> Edrober, Deutsche Rechtsgeschichte. E. 617 ff.

Charafter hatten und mit Vorliebe die Schwachen (Arme, Frauen, Rinder) schützten, als nach geschriebenen Gesetzen. Dies änderte fich aber vielfach; man wurde mit der Zeit strenger. Noch mehr als im Brivatrechte trat bies im Strafrechte hervor, bas zusehends harter, graufamer und unmenschlicher wurde, wie wir an einer anderen Stelle näher sehen werden. Ehe diese Wendung ihren schlimmeren Charakter erhielt, galt 3. B. Holzfrevel nicht als Diebstahl; das nächtliche Berbrechen (Rachtichach) wurde schärfer bestraft als das am Tage begangene. und nicht selten lud der nach seiner Unsicht unschuldig Verurteilte seinen Ankläger "in das Thal Josaphat", d. h. vor das jüngste Gericht so ernst nahm die Zeit solche Dinge. Daneben aber spielte auch oft ber Humor eine Rolle. Man scherzte über den "grünen Galgen", und der Spaß fehlte auch bei der Strafe unehrlicher Bäcker und Fleischer nicht, die in einem Korbe über eine Pfütze gehängt wurden und fich daraus durch einen Sprung befreien durften (die Schnelle oder Wippe). Nicht nur die Menschen, auch Tiere wurden wegen Beschädigungen zum Tode verurteilt, ja fogar als Zeugen vorgeladen! Die Eigen= schaften eines Richters wurden sehr streng genommen; von diesem Umte waren nicht nur Uebelbeleumdete und Bestrafte, sondern auch Bauern, Juden, "Reger", Kruppel, Minderjährige und hochbetagte Greife aus= geschlossen.

Das erfte instematische deutsche Rechtsbuch, den Sachsenspiegel, verfaßte der anhaltische Gerichtsschöffe Eife von Revgowe zwischen 1215 und 1235 in lateinischer Sprache und übersette es selbst ins Nieder= deutsche\*). Eine oberdeutsche Bearbeitung davon ist der 1275 voll= endete Schwabenspiegel. Beide galten Sahrhunderte lang; es folgten ihnen gahlreiche Land- und Stadtrechte. Sie waren jedoch alle ben durch die Universitäten überhand nehmenden gelehrten guriften zu volkstümlich, und diese Berren wußten den Regierenden die Auffassung beliebt zu machen, dem "römischen Reiche" gezieme nur das römische Recht, deffen Ginführung fie auch erzielten. Seitdem wurden die Manner aus dem Bolte, die nach Gewohnheitsrecht und alten Satungen das "Urteil" fanden, durch von den Regierenden abhängige halb ge= lehrte Juristen als Schreiber und Anwälte wirre gemacht und all= mählich völlig durch gelehrte Richter ersett, die das Volk so wenig verstanden, als es ihnen Geschmack abgewaun. Dieser Uebelftand hat bis in das 19. Jahrhundert angedauert. — Es haben sich aber neben den neuen Gerichten der Landesherren noch lange Zeit alte Volksgerichte erhalten. Unter diesen ift die Feme auf der von fürstlicher Billfür frei gebliebenen "roten Erde" Westfalens das bekannteste \*\*).

<sup>\*)</sup> Sachsenspiegel oder sächsisches Landrecht, mit Uebersetung von R. R.

Sachhe. Heibelberg 1848.

\*\*) Lindner, Theod., Die Beme. Münster u. Paderborn 1888. (Fême ober vême — das gemeinsame Ding.)

Senne am Rhbu, Sandbuch ber Rulturgefdichte.

In Westfalen blieb nämlich der Königsbann in alter Gestalt bestehen, und als die Gaugrafen, unter denen die Halb= und Unfreien standen. Landesherren wurden, bildeten die Freigrafen, die Richter der Freien, mit den Freischöffen das Freigericht, das im Namen des Königs eine unbeschräntte Gerichtsbarfeit in Unspruch nahm. Seit ber Mitte des 14. Jahrhunderts hielten sie ihre Berhandlungen, obichon sie unter freiem Himmel und am hellen Tage stattfanden, geheim und nahmen jeden Freien, der es wünschte, unter geheimen Gebräuchen gegen einen Eid und eine Geldsumme jum "Wiffenden" auf. Es brangten fich Männer aller Stände, vom Fürsten bis jum freien Bauer dazu herbei, und ihre Bahl grenzte an hunderttausend. Geurteilt wurde nur in Westfalen, wo über hundert "Freistühle", jeder unter einem Frei= grafen, bestanden; die Urteile zu vollziehen erlaubten sie sich aber im gesamten Reiche. Vor die Feme gezogen wurden alle möglichen Ber= brechen, auch die für solches gehaltene Reterei und Hexerei. Ja, es war nicht einmal ein Urteil erforderlich, wenn "handhafte That" (Ertappung), "gichtiger Mund" (Geftändnis) und "blinfender Schein" (Augenschein) vorhanden waren. Wurde der vorgeladene Angeklagte überwiesen, so verfiel er der Strafe des Stranges; die Feme kannte feine andere. Erschien er nicht, was meist der Fall war, so wurde er, wenn schuldig befunden, "echtlos, rechtlos, friedlos, sicherlos und lieb= 103" erklärt und sein Name in das "Blutbuch" eingetragen. Fanden ihn drei Wiffende, jo konnten fie ihn ohne weiteres aufknüpfen; meistens aber erreichte man ihn nicht.

Die Feme hatte ihre Blütezeit im 14. und 15. Jahrhundert. Sie fand aber nach und nach immer mehr Widerstand; sie wurde von Kaiser und Papst beschränkt; Fürsten und Städte verboten Klagen vor sie zu bringen, und sie entartete selbst durch Mißbräuche. Das Reichsfammergericht machte sie gegenstandslos, wenn auch Freigrafen noch

bis in das 19. Jahrhundert eristiert haben.

## 4. Das außerdeutiche Königtum.

Die Macht bes französischen Königtums, die seit den Kreuzzügen mehrere seiner Träger, besonders aber Philipp IV., der die Templer vernichtet (s. oben S. 432 ff.), begründet hatten, befestigte dessen zweiter Sohn, Philipp V.; dazu diente besonders die 1317 von den Ständen gegenüber englischen Ansprüchen versügte Ausschließung der Franen von der Thronfolge, die man mit Unrecht das "salische Geset" genannt hat (denn dieses bezog sich nur auf Privatlehen). Das Aussterben der echten Kapetinger mit Karl IV. stellte allerdings alles wieder in Frage; denn wenn auch mit Philipp VI. das Haus Balois ohne Widerspruch folgte, frankte doch das Reich an schweren Uebeln; im Südwesten war die englische Herrschaft (entstanden durch die zweite

Ehe der von Ludwig VII. während seines Kreuzzuges geschiedenen Eleonore von Poiton mit Heinrich Plantagenet, dem Erben der engslischen Krone) ein Psahl in Frankreichs Fleisch; der das neue Herrschershaus tragende Abel war kriegsuntüchtig und das sonst königstreue

Bürgertum grollte ob feiner Burüchfetung \*).

Dagegen begann in England, nach schweren Wirren, unter Eduard III. (1327—77) eine glückliche und ruhmvolle Regierung. Schon in ihren Anfängen (1331) entstand das heute noch bestehende Suftem der zwei Häuser des Parlaments, der Lords (hoher Aldel und Mlerus) und der nach und nach beigezogenen "Gemeinen" (niederer Aldel und Städte). Es waren zunächst nicht die englischen Erbansprüche. Die 1339 den langen und furchtbaren Krieg mit und in Frankreich herbeiführten, sondern die einander widerstreitenden Interessen Flandern, wo England die blühende Bürgerschaft unter dem Volksmann Artevelde gegen den von Frankreich gehaltenen Adel unterstützte. Crech (1346) schlug das englisch-flandrische Volksheer die französischen Ritterscharen (ähnlich wie in der Schweiz, f. oben S. 447) entscheidend. Der Siegesraufch verführte aber England zu dem verderblichen Plane, burch seine Erbansprüche auf Aquitanien Frankreich zu zerreißen und womöglich zu vernichten. Das in Abels= und Städtepartei zerriffene Frankreich unterlag abermals; fein Heer war vernichtet, sein König Johann gefangen. Das Volk erhob sich unter dem Vorsteher der Bariser Raufleute, Etienne Marcel (1358), und dem Beispiel der Sauptstadt folgten die Bauern, die "Sacquerie", und wüteten mit Mord und Brand gegen den Adel, der sie aber mit gleichen Mitteln niederwarf. Das Land war rings verwüstet. Auch Marcel kam in einem Tumult um. Frankreich mußte sich dem schmachvollen Frieden von Bretigny (1360) fügen, durch ben es ein Drittel seines Gebietes, nicht als Lehen, sondern als wirklichen Besitz, an England verlor. Frankreich lag gebrochen barnieder.

Der unnatürliche Zustand war nicht von langer Dauer. Karl V., der neue König, wußte das Land durch Sparsamkeit und Rechtlichkeit wieder zu heben. Der Held Bertrand du Guesclin sammelte statt des Ritterheeres Söldner aus allen Ständen, die zwar wie Räuber hausten, aber, in langen Kämpfen (in Spanien) geschult, das sich gegen die drückende englische Herrschaft erhebende Südsrankreich (zehn dis zwanzig Jahre nach dessen Berust) eroberten. Jest ging es mit England rückwärts, während Frankreich wieder emporstieg. Die Stände gingen mit dem König in Hedung des Wohlstandes einig. Aber die Schattenseiten sehlten nicht. Damals wurde gegen neue aufständische Gelüste der Pariser die Bastille errichtet, und der Hof war nicht frei von Aufwand und Willstür in Steuern, die so empfindlich wurden,

<sup>\*)</sup> Prut, Staatengeschichte, Bd. II, S. 204 ff.

daß neue Aufstände zu blutiger Unterdrückung führten. In England aber kam es soweit, daß unter dem elenden Despoten Nichard II., während die Thätigkeit des ersten Resormators John Wiclisse († 1384) einen gewaltigen Anhang fand, ein surchtbarer Aufruhr der hörigen Bauern unter Wat Thler entbrannte, der freilich blutig niedergeworfen wurde; aber es folgte schon 1388 ein Aufstand des Abels, dem gegenüber der König den kürzeren zog; jedoch die Erbitterung gegen den die Verfassung niedertretenden Abel verhalf ihm zur Rache an diesem, und seine Willkür achtete keine Gesetze mehr, die ihn seine Vetter Bolingbroke, nun Heinrich IV., stürzte; im Jahre 1400 endete er im Kerker, wahrscheinlich durch Mord.

Im 15. Jahrhundert ermöglichte ber ausgebrochene Wahnsinn Karls VI. dem französischen Abel nicht nur eine rücksichtslose Herrschaft, sondern auch innere Kämpse um diese zwischen den Häusern Orleans und Burgund, das durch die ihm erbrechtlich zugefallenen Niederlande auf dem Wege war, im Bunde mit England ein unabhängiges Neich zwischen Frankreich und Deutschland zu errichten\*). Um Burgund scharten sich die Bürger der Städte, um Orleans die seudalen Herren mit der wilden Söldnerschar der Armagnaken. Der Hof zitterte vor dem die Bariser führenden Fleischer Caboche, die aber Orleans

niederwarf.

Diese Wirren ermunterten den tüchtigen jungen König Englands, Beinrich V., ben Krieg gegen Frankreich wieder aufzunehmen und damit bas noch nicht sicher genug stehende Ansehen seines Hauses Lancaster im Inselreiche zu befestigen. Durch den Sieg bei Azincourt (1415) gewann er die Bundesgenoffenschaft des Herzogs Philipp von Burgund (beffen Bater durch die Gegenvartei ermordet worden), sowie des wahnsinnigen Königs und der treulosen Königin Jabeau, endlich auch ber Städte Nordfrankreichs, heiratete 1420 des Königs Tochter und 30g in Baris ein. Frankreich war in ein nördliches englisches und ein füdliches französisches Reich geteilt, an dessen Spite der unfähige Dauphin Karl (VII.) ftand. Die Gefahr lag nahe, daß Frankreich unterging, als zur rechten Zeit Heinrich V. in der Blute der Jahre starb. Dies vereitelte ben Plan, seinen Sohn als Herrn beider Reiche zu sehen; die Franzosen wandten sich Karl VII. zu; aber nicht dieser rettete fein Land und feine Arone, fondern Geanne d'Arc, bas Mädchen von Domremi; die reine edle Schwärmerin riß ihr Volk hin, rettete 1429 Orleans und führte den traftlosen König wider seinen Willen zur Krönung nach Reims. Aber als Sere verläftert und von ber undankbaren Umgebung Karls in ihrer Thatkraft gelähmt, fiel fie ben Burgundern in die Sande, murde schimpflicherweise an die Eng= länder ausgeliefert und von einem Kekergericht unter dem verräterischen

<sup>\*)</sup> Prut a. a. D. S. 429 ff.

Bifchof bon Beauvais - Pierre Canchon hieß ber Glende - mit Ruftimmung der Universität Baris (!) und mit Silfe gefälschter Atten 1431 als Hexe und Betrügerin in Rouen dem Flammentode geweiht. - Aber umfonst hatte Karl VII. seine Retterin im Stiche gelaffen; umsonst wurde der englische Knabe Heinrich VI. in Baris gekrönt die Franzosen ermannten sich endlich, Philipp von Burgund fehrte zu feinem Lande zurud, und nach und nach (bis 1453) wurden die Engländer aus Franfreich vertrieben. In diesem Lande wieder Ordnung zu schaffen, mar einem Bürger von Bourges, Jacques Coeur, vor= behalten, burch beffen Ministerthätigkeit Die Staatsverwaltung einen bürgerlichen Charakter erhielt und die Herrschaft des Feudaladels gebrochen wurde (1439). Karls VII. schwacher Charafter duldete aber. daß seine Söflinge den trefflichen Mann zum Sochverräter stempelten; nur die Flucht entzog ihn dem Todesurteile. Dagegen wurde 1456 endlich bei der Kirche die Herstellung der Ehre des Mädchens von Orleans erwirkt.

Die weiteren Ereignisse in den beiden Ländern, die über ein Jahrhundert mit einander gerungen hatten, — die Gewaltherrschaft des tückischen und herzlosen Ludwig XI. (Karls VII. Sohn), der Frankreichs Staatseinheit vollendete, — der von ihm durch die aufzgeheten Schweizer bewirkte Sturz des stolzen, aber ehrlichen Karl des Kühnen von Burgund (1477 bei Nancy gefallen) — und endlich der jammervolle Bürgerkrieg der roten und weißen Kose (Lancaster und York) in England, der dem verhängnisvollen Hause Tudor den Weg zur Krone bahnte, — müssen der politischen Geschichte überslassen. —

## II. Die Blütezeit der Städte.

## 1. Die italienischen Republiken.

Im allgemeinen geht die Blütezeit der Städte mit derjenigen des Rittertums und also auch mit der Zeit der Kreuzzüge nicht nur parallel, sondern überdauert diese beiden einander nahezu entsprechensden Perioden um ein dis zwei Jahrhunderte oder noch länger. Es ist jedoch zu unterscheiden zwischen den Städten im Gebiete des ehes maligen römischen Reiches und denjenigen außerhalb dessen Grenzen. Solange dieses Reich bestand, gab es in Europa nur auf seinem Boden Städte. Daraus solgt, daß die ummauerten Orte auf Römersgebiet die älteren sind und also auch eine längere Blütezeit haben müssen, als die außerhalb des römischen Reiches entstandenen, wosrunter hier, wie sich zeigen wird, lediglich deutsche Städte zu versstehen sind.

Unter ben Städten bes römischen Reiches ist in Bezug auf die Zeit nach seiner Auflösung vor allem Rom selbst zu nennen. Die ewige Stadt war unter den Papften rechtlich eine Republik, die den Papft als Oberhaupt wählte. In der Folge erhoben drei Mächte Anspruch auf die Berrichaft der Stadt: diese felbit, der Bapit und der romische d. h. byzantinische, später frankliche oder deutsche Kaiser, und stritten fich um fie, was felten ohne wilde, selbst blutige Kämpfe ablief. Die meiste Gewalt murde von Seite der vornehmen römischen Familien angewandt, deren Parteien die gegnerischen Bapfte, Kardinäle und Beiftlichen oft genug mighandelten oder gar ermordeten \*). Seitdem jedoch der Papit ein weltliches Gebiet bejaß, wurde er auch in Rom immer mehr Berr. Die Sobeit des Kaifers bestand nur jum Schein und die Republit der Stadt trat nur in den furzen Zeiträumen zwischen dem Tode eines Papstes und der Wahl seines Nachfolgers hervor. Ihre Richter waren vom Papite ernannte Kleriker \*\*). Darin traten jedoch häufige Schwankungen ein. In der Mitte des 12. Jahr= hunderts ftand Arnold von Brescia, in der des 14. Cola Rienzi an der Spite eines vorübergehend freien Rom.

Ganz andere Verhältnisse bietet Florenz dar, wo, im Gegensfaße zu Rom, der Abel (1267) in der Regierung den Zünften der Gewerbetreibenden weichen mußte, ja sogar (1292) förmlich aufgehoben wurde und einer Herrschaft der Kaufleute wich, aus deren Mitte sich die Medici im 15. Jahrhundert zu Herrschern emporschwangen. Tieser Republik unterlag 1407 die ältere von Pisa, deren Herrschaft zur See schon 1288 an Genua übergegangen war, das seinerseits

ebenfalls (1464) von Mailand unterworfen wurde.

Alle diese Republiken, die ihre Unabhängigkeit frühzeitig verloren hatten, überdauerte um Jahrhunderte eine solche, deren Stadt weit jünger war als die genannten. Erst lange nach der Glanzzeit des römischen Reiches entstand durch den Stürmen der Bölkerwanderung entsliehende Bewohner Venetiens auf den kleinen Inseln der adriatischen Lagunen jener merkwürdige Seestaat, der um die Mitte des 8. Jahrhunderts unter einem Dux (später Dogen) zur Grundlage des meersbeherrschenden Vened is wurde der Kreuzzüge stieg die Macht dieser Republik bereits so hoch, daß sie, wenn auch nur für kurze Zeit, das byzantinische Reich, von dem einst die Stadt abhängig gewesen, stürzen konnte. Sie beherrschte Dalmatien, die Inseln im Westen und Dsten Griechenlands und setzte sich über die abendländische Begeisterung für die Kreuzzüge hinweg, indem sie sich nur von ihrem

<sup>\*)</sup> Gregorovius, Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter. II. Bb., S. 311 ff.

<sup>\*\*)</sup> Reumont, Geschichte der Stadt Rom. II, S. 145 ff.
\*\*\* | Zwiedined=Südenhorst, Hans v., Benedig als Weltmacht und Weltstadt. Bielefeld und Leipzig 1899. S. 5 ff.

Handelsinteresse seiten ließ und die christliche Sache wiederholt verriet, dann aber allerdings den Handel des Mittelmeers zu ihrem Monopol machte. Dabei wurde sie zu einem Sammelpunkte morgen- und abendsländischer Kultur und Kunft und glänzte weithin durch ihre Prachtsbauten.

Die Republik spielte aber auch eine bedeutende Rolle als Landmacht. Sie vermittelte 1177 zwischen Kaiser Friedrich I. und Papst Alexander III., wie sie 1237 den Frieden zwischen Friedrich II. und Gregor IX. vereitelte. Ihr Ziel war eine Hegemonie in Norditalien, die sie zwar nicht erreichte; aber sie gewann doch ein beträchtliches Landgebiet, um dessen Besitz an der Bende des 15. und 16. Jahrhunderts die europäische Politik und die Kämpse zwischen den damaligen Großmächten sich drehten.

Benedig hatte ursprünglich eine demokratische Berfaffung; der Doge wurde von Abgeordneten des Bolfes gewählt; "später wurden vom Großen Rate elf Bähler ausgeloft", in der Mitte des 12. Jahr= hunderts aber erhielt diese Wahl eine so verwickelte Anordnung, daß fie einer Lotteric ähnlich wurde\*). Der 1172 eingeführte Große Rat, von den eingewanderten Familien mit Ausschluß des einheimischen Fischervoltes gebildet, nahm nach und nach alle Regierungsgewalt in Unspruch. Er zählte aus jedem der feche Stadtbezirke 40, zusammen 480 Mitglieder und wählte alle Behörden. Aus feiner Mitte bestellte er den Senat, der mit Ergänzung durch hohe Beamte auf 300 Röpfe ftieg, die wichtigften Geschäfte erledigte, über Krieg und Frieden verfügte, Anleihen machte u. f. w. Ihn leitete und seine Beschluffe vollzog die Signoria, bestehend aus dem Dogen, 6 oberen Raten und 3 Richtern. Der Doge hatte nichts zu entscheiden, wenn er es sich nicht als außerordentlicher Mann herausnahm; er hatte nur, von ber Signoria umgeben, bei Festlichkeiten den Staat zu vertreten. Diese Umgebung überwachte jeden seiner Schritte; er durfte keinen Brief an die Republik selbst öffnen. Außer ihr gab es noch mehrere Ausschüffe bes Senates für die einzelnen Staatsgeschäfte, beren Borfigende mit ber Signoria und bem Dogen ben geheimen Staatsrat (Collegio) bil= beten. "Die Familien, aus denen die Mitglieder des Großen Rates genommen wurden, bildeten einen fich stetig verengernden Rreis; schon 1267 waren darin 27 Familien mit 242 Gliedern vertreten. Es fehlte zwar nicht an Widerstand des Volkes gegen diese Dligarchie und selbst an bewaffneten Aufständen, an denen sich aber mehr die sich benach= teiligt sehenden Reichen beteiligten, jedoch umsonst. Freilich waren die 200 herrschenden Familien jene, die sich um die Republit die größten Berdienste erworben hatten, und zugleich die gebildetsten. Im Jahre 1298 war diese Aristokratie gesetslich befestigt, und 1315 wurde ein

<sup>\*)</sup> Ebenda G. 37 ff.

Buch (später das "goldene" genannt) angelegt, in dem jene Familien eingeschrieben wurden, die zum Eintritt in den Großen Rat berechtigt waren. Im Jahre 1340 zählte es 1212 Wählbare, die den Titel "Nobili" erhielten. Mit 40000 Dukaten konnte man sich in die Nobilität der Republik einkaufen.

Die Regierung Venedigs beruhte auf Mißtrauen und Angeberei. Ein eigener "Rat der Zehn" leitete dieses System seit 1335 und ging gegen jeden einer Verschwörung Verdächtigen mit der empörendsten Willfür vor. Der Toge Marino Faliero wurde 1355 ein Opfer dieses Systems. Aber noch vier und ein halbes Jahrhundert vermochte es sich zu halten.

#### 2. Die beutichen Städte und ihre Ginrichtungen.

Der Westen und Guben Deutschlands umfaßte unter den Römern eine Reihe glänzender Städte, wie Köln, Trier, Mainz, Strafburg, Augsburg u. a., die durch die Ginfälle der Germanen wohl ftark beichadigt und ihrer Blute beraubt, aber feineswegs zerftort wurden \*). Sie erlitten dabei eine Aenderung ihrer Berfaffung, die zu einer den Landgemeinden ähnlichen wurde. Seit dem 10. Jahrhundert tauchten auch im übrigen Deutschland Städte auf, und als fie zahlreicher und bedeutender wurden, erhielten fie Borrechte gegenüber den Dörfern. Schon im 11. Jahrhundert begannen die Städte eine politische Rolle zu spielen. Die Mauern und Thore der einst römischen Städte murden wiederhergestellt oder ausgebaut, die der neueren neu angelegt. Sandel und Gewerbe, die im römischen Teile wohl nie gang geruht hatten, blühten in allen beutschen Städten neu auf, und bies wurde nun gu ihrem entscheidenden Kennzeichen gegenüber dem bäuerlichen Lande. Der Anfang der neueren (nichtrömischen) Städte war freilich dörflich und planlos, daher ihre frummen, engen und fteilen Stragen; aber bas Busammenwachsen dieser regellosen Bauten gab den Städten bald ihre eigentümliche Physiognomie, die außer der Befestigung ringsum ihre Bollendung im Besitze eines Marktes fand. Der Stadtcharakter offenbarte fich aber nicht nur in materieller Beziehung. Der Geift machte sich im Emportommen einer Ratsbehörde geltend, und in der Losiprechung von Böllen und "Beden" (Steuern) erhielt die Stadt noch die Bedeutung einer Stätte der Freiheit.

Die deutschen Städte hießen ansangs Burgen (f. oben S. 423), ihr Recht hieß Burgrecht, und ihre Angehörigen behielten den Namen der Bürger. Sie erhielten eigene Gerichtsbarkeit, deren Umfang das Weichbild hieß (niederdeutsch Wik, Ort, latein. vicus). Das Sinnbild

<sup>\*)</sup> Below, Georg v., Das ältere beutsche Städtewesen und Bürgertum. Bielefelb und Leipzig 1898.

dieser Gerichtsbarkeit war in mehreren norddeutschen Städten der auf dem Marktplatze stehende Roland.

Im 12. und 13. Jahrhundert wuchsen die deutschen Städte an Zahl und Umfang rasch an, teils durch neue Gründungen, teils durch Erhebung von Dörfern zu Städten. Die Fürsten begünstigten dies, gründeten selbst Städte und verliehen ihnen Nechte. Diese wurden von einer ältern, der Mutterstadt, auf ihre Töchterstädte übertragen ("Mutter» und Tochterrechte").

Jum Aufblühen der Städte trugen besonders bei die Zuzüge vom Lande und die Erweiterung des Handelsgebietes durch die Kömersund Kreuzzüge, das Bordringen deutscher Ansiedler nach den seit der Bösserung slawischen Gegenden öftlich der Elde und deren Ersoberung für das Reich, wodurch auch die Handwerke ein größeres Absahrhundert herbeiführte. Am höchsten standen hierin die Städte des Westens und Südens, der Niederlande (Gent, Brügge), des Rheinsgebietes (Köln, Mainz), Schwabens (Ulm, Augsburg) und Frankens (Nürnberg, Würzburg). Da hoben sich Tuchmacherei und Weberei, Schmiedes und Drechslerarbeit; Golds und Silberbearbeitung wurden zu Künsten.

Die Intereffen der Gewerbe und des Handels bedingten das Streben ber Städte nach möglichster Unabhängigkeit. Um gunftigften ftanden in dieser Beziehung die Reichsftädte; es ift aber nicht mit größerer Bestimmtheit zu fagen, worin diese Eigenschaft bestand und woher sie rührte, als daß sie im allgemeinen keinem Landesherrn, fondern nur dem Raiser (König) gehorchten; manche Landstädte waren aber unabhängiger als manche Reichsftädte\*). Als das Palladium ihrer Unabhängigkeit galt die Befestigung. Die Mauer war von zahl= reichen Türmen überragt, was mit den Kirchen= und Rathausturmen ber Stadt einen ungemein malerischen Anblick verlieh. Auf die Thore wurde großes Gewicht gelegt und oft fünstlerische Anlage verwendet; oft waren sie doppelt und mehrsach und nur durch eine Zugbrücke zu= zugänglich. Nachts wurden sie geschlossen und auch am Tage aut bewacht. Manchenorts waren auch Alt- und Neuftadt durch besondere Mauern und Gräben getrennt. Hatte ber Landesherr eine Burg in ber Stadt, so feste es gern Konflikte zwischen beiden ab. Im Innern ber Städte waren nicht nur die Stragen, sondern auch die Bäuser regellos gebaut. Ueberhängende Stockwerke, vorstehende Treppen, Reller= hälse, hölzerne Uebergänge durch die schmutigen Strafen u. f. w. er= schwerten den Berkehr. Des Buftandes der Strafen wegen bediente man sich allgemein der Holzschuhe; es war aber oft so schlimm, daß Roß und Reiter darin versanken. Mit Reinigungen beeilte man sich

<sup>\*)</sup> Below a. a. D. S. 71.

nicht. Dies erklärt sich großenteils aus der in den damaligen Städten noch betriebenen Landwirtschaft und Viehzucht. Erst im 14. Jahrshundert begannen die Pflasterungen der Straßen und Pläße, an vielen Orten erst weit später. Mit der Beleuchtung stand es noch schlimmer; in der Regel war bei Nacht alles finster. Die Straßen hatten schon früh besondere Namen (nach Besißern, Handwerken u. s. w.), so auch viele Häuser; Nummern dagegen gab es nicht. Feilgeboten wurde meist nur auf dem Markte in Ständen und Buden; Läden in den Häusern waren noch nicht üblich.

Die Blütezeit der Städte fällt mit berjenigen der gotischen Baufunft zusammen. Gie bauten die großartigen Dome von Köln, Strafburg, Freiburg u. a. Rathäuser gab es zwar in größerer Zahl ichon seit dem 13. Jahrhundert. Der Höhepunkt dieser Bauten mit ihren prächtigen Ratsftuben und Sälen fällt jedoch erft in das 16. Jahr= hundert, das sie mit Wand= und Glasgemälden schmückte. Den Rat= häusern folgten Kaufhäuser oder schlossen sich ihnen an. Auf schöne Brunnen wurde viele Sorgfalt verwendet. Bis zum 14. Jahrhundert ragen unter den Privathäusern die hölzernen vor; nur langsam machten fich die steinernen geltend. Es waren daher Feuersbrünfte ungemein häufig; zwar wurden Magregeln dagegen getroffen und städtische Feuerwehren aus dazu geeigneten Handwerkern gebildet; sie waren aber ungenügend, solange die erst seit dem 15. Jahrhundert befannten Spriken fehlten. Mehrere ber eben genannten lebelftande hatten fich in diefer Zeit jo weit gebeffert, daß damalige fremde Reisende von der Pracht beutscher Städte große Lobeserhebungen austimmten.

Das auf allgemeiner Wehrpslicht der Bürger beruhende Kriegs wesen den deutschen Städte ist bereits (S. 446 f.) erwähnt. Die reichen Bürger bildeten die Reiterei, die übrigen das Jußvolk, dessen Bewassenung sich wieder nach dem Vermögen richtete. Mit der Zeit aber nahmen die Städte immer mehr Söldner an. In dringenden Fällen

wurden die Schützengilden zum Polizeidienste verwendet.

Das volle Bürgerrecht besaßen zuerst nur die städtischen Grundsbesißer; später wurde von den Bewerbern um die Aufnahme nur der Nachweis eines gewissen Einkommens verlangt; doch gab es auch andere, strengere und leichtere Anforderungen, ost nur die einer Einkaufstage. Die Regierung der Stadt führte der Rat. Anfangs hatte er auch keinen bestimmten Borstand; erst nach und nach kam der Bürgermeister oder kamen mehrere solche abwechselnd an seine Spize. Einzelne Geschäfte wurden von Ausschüsssen beforgt, die z. B. Marktherren, Bauherren u. s. w. hießen. Die Amtsdauer war meist nur ein Jahr, die Jahl der Glieder dagegen stieg in die Hunderte. Gewählt wurden sie teils durch den Rat selbst, teils durch Wahlmänner aus den Jünsten. Gehalte bezogen sie nicht, wohl aber die oft einsslußreichen Stadtschreiber und andere Einzelbeamte.

Die wichtigste Ginrichtung der mittelalterlichen Städte waren die Bunfte oder Junungen. Jeder Burger mußte einer Bunft angehören. Diese waren zugleich friegerische, politische, gewerbliche, gesellige und oft felbst firchliche Vereine. Bu jeder gehörten die Genoffen eines Sandwerks oder mehrerer von verwandter Art, deren Arbeit die Zunft überwachte, als ihr Monopol betrachtete und kunftvoll zu vervoll= kommnen strebte. Die Mitglieder standen zusammen in brüderlichem und gleichberechtigtem Verhältnis. Großbetriebe (Fabriken) waren durch Die Bunftverfassung ausgeschlossen; die Folge war, daß die westlicheren Länder, als fie folche einführten, das deutsche Handwert untergruben. - Die Bunfte waren es indeffen, die fich gegen die in den Städten die Berrschaft ausübenden Patrizier oder "Geschlechter", d. h. die ältesten und reichsten Bürgerfamilien, im 13., noch mehr aber im 14. Jahrhundert erhoben und in den meiften Städten die aristotra= tische in eine demokratische Ordnung umwandelten. Seitdem gab es meift zwei Rate, einen fleinen und großen, und alle Angelegenheiten wurden nach den Zünften geordnet. Die Vornehmen mußten in be= ftehende Bunfte eintreten oder eigene grunden; doch gab es neue Beschlechter, die an Einfluß den alten gleich kamen. Auch die Zunft= herrschaft hatte einen aristokratischen Unftrich; denn in der Hauptsache handelte es fich, wie im alten Rom (oben S. 298 f.), um Reiche und Nichtreiche, und allen, Männern und Frauen, wurde durch Luxus= gefete vorgeschrieben, wie fie nach ihrem Stande fich tleiden, effen und trinken follten, was natürlich nicht ftreng beobachtet wurde. Auch das Zunftregiment fah fich um seiner Ueberhebungen willen bedroht und gefährdet. Wie die Sandwerte gegen die Junter, so emporten fich oft die Gefellen gegen die Meister und grundeten eigene Bruderschaften und "Gesellenladen".

Die Städte haben sich viele und große Verdienste erworben. Sie waren es, die, nachdem sie das Müngrecht erworben, das von den Landesherren vielsach verschlechterte Münzwesen verbesserten und die besten Münzen schlugen — die durch ihre Märkte den Handel hoben und förderten, aber auch das Handwerk gegen die Uebermacht des Großhandels schützten —, die durch ihre Gerichte der geistlichen Gerichtsdarkeit den Voden entzogen, — die sowohl der Armen- und Krankenpslege, als der Schule einen weitern, als den bisherigen einsseitig kirchlichen Charakter verliehen — und die den einziehenden Hörigen zuerst die Freiheit schenkten.

So klein die deutschen Städte nach unseren heutigen Begriffen im sog. Mittelalter waren (die größte, Köln, zählte noch im 16. Jahrshundert nur 37 000 Einwohner), so entwickelte sich in ihnen doch ein reges und fröhliches Leben. Es war reich an Festlichkeiten, sowohl

öffentlichen von politischem Charakter, als familiären von Zaufen, Howo, zeiten, Tänzen u. s. w. Die Städte haben im 14. Jahrhundert das

verkommene Rittertum verdunkelt und die erste Rolle im Reiche gespielt; seit dem 15. aber, noch mehr im 16. und 17., unterlagen nach und nach die meisten der Fürstenmacht und verloren ihre Freiheit. —

#### 3. Die Städtebunde und der Handel.

Wie eine städtische Freiheit und Unabhängigkeit, so gab es auch Bundnisse zwischen Städten nur in jenen Ländern, in denen feine ein= heitliche Monarchie sich zu bilden vermocht hatte, d. h. in Italien und Deutschland. Ihr Zweck war offenbar, bewußt ober unbewußt, der. fich für den Mangel eines Schutes von Seite einer ftarfern Macht, wie etwa in Frankreich und England, durch Zusammenstehen aus eigener Kraft zu entschädigen. Es war ein weltgeschichtlicher Kampf, in dem fich die Combardischen Städte (1167) verbanden, um icheinbar für den Papft, in Wahrheit für die Freiheit Italiens gegen deren Unterdrückung durch die deutschen Raiser einzustehen. Sie bauten gemeinsam das zerftörte Mailand auf und errichteten gemeinsam die Festung Alessandria. Nach ihrem Frieden mit Kaiser Friedrich I. (1183 zu Konstanz) hatte der Bund freilich nicht viel Bedeutung mehr, und die Glieder zerfielen in Welfen (Papstliche) und Ghibellinen (Raifer= liche); nicht nur Städte gegen Städte, auch Burger derselben Republifen bekriegten fich blutig auf Schlachtfelbern und in den Straßen. Auch andere Parteien bildeten fich und vergewaltigten ihre Gegner, bis gang Ober-, wie ichon früher Mittel- und Unteritalien, in größere Staaten zusammengeschlagen wurde.

Auf der Grenzscheide zwischen dem Süden und Norden Europas, in den Centralalpen, ist das einzig in seiner Art dastehende geschehen, daß bäurische Landschaften und Städte zu einem Bunde gegen fürsteliche Macht zusammentraten. Der im Jahre 1291 gegründeten Eidsgenossenschaft der Thäler von Uri, Schwiz und Unterwalden ichlossen sich seit 1332 die Städte Luzern, Zürich, Bern u. s. w. an. Ihr Bund spielte im 14. und 15. Jahrhundert eine politische und kriegerische Rolle in Europa (oben S. 447 f.). Freilich schwächte er sich selbst durch Behandlung seiner Eroberungen als Unterthanenländer mit Landvögten, ein Verhältnis, das die 1798 dauerte\*).

Eine Anzahl Schweizerstädte fühlten sich noch immer mit ihren süddeutschen Schwestern verwandt, als sie im 14. Jahrhundert dem freilich lockern und nicht lange dauernden Schwäbischen Städtebunde beitraten, der in seiner weitesten Ausdehnung (1327) bis nach Mainz reichte. Sein Bestand schwantte häusig, und er siel zusammen, als die schwäbischen Städte im engern Sinne 1388 bei Döffingen dem

<sup>\*)</sup> Eingehender in des Berf. "Geschichte des Schweizervolkes" (gleicher Berlag) und Allgem. Kulturgeschichte III, S. 270 ff.

Ritterheere Eberhards bes Greiners von Würtemberg erlagen, mithin das gegenteilige Schickfal von dem der Schweizer bei Sempach ersuhren. Die Städte am Rhein gehörten zu gleicher Zeit dem sestern und dauerhaftern Rheinischen Städtebund an, der schon in Mitte des 13. Jahrhunderts entstand, 1255 königliche Vestätigung erhielt, ein Heer und eine Rheinslotte besaß, auch die vier rheinischen Aursürsten und viele andere Hernen, sowie etwa 100 Städte zu seinen Gliedern zählte. Er zerfiel aber, als der von ihm abgefallene Pfalzgraf Ruprecht ihn 1388 bei Worms schlug; der elende König Wenzel unterdrückte dann alle Städtebündnisse Süddeutschlands, und seitdem war es in diesem Reichsteile mit der Blüte der Städte vorbei; nur die größeren Reichstädte, wie Ulm, Augsdurg und Nürnberg, durch Handel reich geworden, behielten ihren Glanz noch längere Zeit.

Weit bedeutender als alle diese Bünde war zu ihrer Zeit die nordbeutsche Sanfe (latein. Hansa, soviel wie Gilbe) \*). Ihre Unfänge hängen mit dem Sandel in der Oftsee zusammen; eine ihrer Burgeln hatte sie unter norddeutschen, zu Wisby auf der schwedischen Infel Gotland feit 1125 anfässigen Kaufleuten, die ihren Sauptsit, nachdem Wisby Schweden unterlegen war (1288), in Lübeck aufschlugen. Eine zweite Wurzel und zugleich die erste Nennung der Sanfe findet fich seit 1150 in London, wo Kölner Raufleute den Handel, besonders mit Rheinwein, auf der Nordsee beherrschten. Dort gründeten 1266 Hamburg und Lübeck neue Hansen; weitere entstanden durch Flamander in London und Brügge. Im 13. und 14. Jahrhundert aber ver= banden sich nach und nach alle Sansen zu einer "Sanse der Deutschen". Die sich, mit der Spige in Lübeck, über alle Städte von Bedeutung (über 90) in Nordbeutschland erstreckte und seit 1358 gemeinsame Tage abhielt. Sie teilte fich in 4 Rreife, den wendischen mit Lübeck. den sächsischen mit Braunschweig, den westfälischen mit Röln und den preußischen mit Danzig als Vororten, und erließ gemeinsame Gesetze in Gerichts-, Boll- und Mungfachen. Ihr Sandel reichte von Rußland bis England, und sie hielt gemeinsame Faktoreien in Nowgorod. London, Bergen (Norwegen) und Brügge, wo die deutschen Kaufleute zu tausenden in eigenen Sofen nach gewissen Regeln und mit sonder= baren Gebräuchen lebten.

Die größte Störung erlitt der Bund und Handel der Hansen durch Seeräuber, die in ganzen Banden die Meere ebenso unsicher machten, wie Raubritter und gemeine Räuber das Land. Es waren namentlich die Vitalien= (d. h. Viktualien=) Brüder oder Likedeler (Gleichteiler, Kommunisten), mit denen die Hansen zu kämpsen hatten, und die standinavischen Reiche scheuten sich nicht, dieses Gesindel in den Kriegen mit der seemächtigen Hanse zu unterstüßen und zu be=

<sup>\*)</sup> Schäfer, Dietrich, Die Hanse und ihre Handelspolitif. Jena 1885.

nuten. Zu Anfang des 15. Jahrhunderts wurden 150 jener Piraten, der berüchtigte Störtebeker an der Spike, in Hamburg hingerichtet. Aber erst 1433 gelang es, den Rest der Bande zu vernichten.

Leider war die Hanse auch in den härtesten Kämpfen gegen Dänemark, das sie 1370 mit ihrer Flotte von 66 Schiffen und 2250 Mann glänzend besiegte und dem sie den Frieden in Stralsund diktierte, nicht einig; denn es fehlte ihr an Zusammenhang des Gebietes. Als aber vollends die umliegenden Reiche: Rußland, Schweden, Dänemark, England und Frankreich sich ebenso besestigten, wie das Deutsche Reich zerfiel, da brach auch die Macht der Hanse zusammen; dem Namen nach lebte sie freilich noch längere Zeit fort.

Der bentsche Handel bethätigte sich indessen nicht nur auf der äußeren, oceanischen, sondern auch auf der inneren, mediterranen Seite des Abendlandes. In der größten Handelsstadt dieser Seite, in Venedig (s. oben S. 454 ff.), wo seit den Kreuzzügen die Waren aus Ost und West zusammenstossen und 1156 die erste Vant entstand, beswohnten süddentsche Kausleute ein eigenes Haus, Fondaco dei Tedeschi, das der Republit gehörte, die ihnen jede andere Wohnung untersagte und sie auf Schritt und Tritt durch Späher beobachten ließ. Unten im Hause befanden sich die Warenlager, oben 56 Wohnräume. An

Eindringlingen und Streitigkeiten fehlte es freilich nicht.

Im Innern der Länder bereiteten die mangelhaften Berkehrs= verhältnisse dem Handel noch große Schwierigkeiten. Die pracht= vollen Römerstraßen (f. oben S. 298) waren zerfallen, und noch nichts war entstanden, das sie ersetzen konnte. Doch drängten sich auf den ichlechten Wegen immerhin Söldner, Vilger, Kaufleute, Bettler, fahrende Leute aller Art. Wer es vermochte, ritt; Frauen ließen fich in Sanften tragen. Wagen wurden meift zur Warenbeforderung verwendet. Einen fehlenden Bostdienst ersetzten Boten aller Art, Die ab= aufenden den einzelnen überlaffen war. Die Reichs= und Sanfeftadte stellten im 14. Jahrhundert amtliche Boten an. Bur Unterfunft der Reisenden dienten, seitdem Burgen und Aloster, die dies früher beforgten, abgenommen hatten, Bauernhofe, Bfarrhäuser, in den Städten die Zunfthäuser; schon im 13. Jahrhundert aber gab es eigentliche Gafthäuser, für die schon Rudolf I. 1281 eine Berordnung erließ. Den Bertehr beschränkten ferner läftige Bolle, Weg- und Brückengelder, welche die überzahlreichen Herren willfürlich erhoben. Die Städte standen hierin nicht zuruck, und manche von ihnen, die an größeren Flüssen besonders, nahmen das Stapelrecht in Anspruch und benachteiligten hierdurch die fleineren Städte an denfelben Bafferstraßen.

Ungeachtet dieser Hindernisse entwickelten sich Handel und Verkehr großartig. Die Märkte der einzelnen Städte traten zurück hinter den großen Jahrmärkten oder "Messen" (so genannt, weil sie sich nach kirchlichen Festen richteten). Durch diese Veranstaltungen, bei denen sich das Wechselwesen und seider auch der Wucher start entwickelten, wurden die größeren Städte zu Welthandelspläßen; gegen Ende des 15. Jahrhunderts war Deutschland als Mittelpunkt des Welthandels anerkannt. Als eine der reichsten Städte galt Augsburg. Dort kamen die Fugger, einst arme Weber empor, die seit dem 15. Jahr-hundert die Geldsürsten damaliger Zeit wurden und nur noch dem Geldhandel sebten. Ueber den Geldwert des Mittelalters müssen wir auf Spezialwerke verweisen; er ist übrigens noch immer eine nicht ganz sichere Sache\*).

#### III. Dom Leben der Stände.

#### 1. Der Abel.

Um Ende der Kreuzzüge und des 13. Jahrhunderts hatte das Rittertum seine Blütezeit hinter sich. Seine feinere Lebensart schwand zugleich mit der Liebe zur Dichtung und zu den von diefer genährten Albenteuern. Das Leben bes Abels erhielt einen roheren und ungezügelteren Charakter. Schon in der Tracht zeigte sich dies: die langen und weiten Sausgewänder der Männer wichen engen, fuappen und faltenlosen Rleidungsstücken. Der kurze Rock wurde vorn durch Anöpfe geschlossen, und diese Grundform erhielt sich trot mannigfachen Alenderungen bis heute. Bei den Frauen wurden Sals und Bruft bis zur äußersten Grenze des Schicklichen entblößt. Im 14. u. 15. Jahr= hundert kamen dazu die Tollheiten der Batteln am Wams, der langen und weiten Aermel, der überall angehängten Schellen und der maß= losen Schnabelichuhe, bei den Frauen überdies die lange Schleppe. Burgund war das Mufterland aller diefer ausschweifenden Moden. Der Schmuck in Ringen, Retten u. j. w. wurde ebenfalls übermäßig. Seit den ersten Zeiten des 14. Jahrhunderts murde der Bart lang= fam wieder gebräuchlich. Einen sonderbaren Schmuck aber erfannen Die sog. Bopfritter, Die (wie Herzog Albrecht III. von Desterreich, 1365-95) sich einen Zopf wachsen ließen und in einer Metallscheide trugen! In der Rüftung wurden die Blattenharnische alleinherrichend und prachtvoll verziert; der Mailander= oder Maximiliansharnisch er= ftieg darin um 1500 den Gipfel des Prunkes.

Im Essen sah man mehr auf die Quantität als auf die Qualität, richtete sich aber nach dem Vermögen; die Dienerschaft in vornehmen Häusern und Schlössern wurde meist mit verdorbenem Fleisch, hartem Brot und saurem Wein abgespeist. Am kolossassen aber entwickelte

<sup>\*)</sup> Vergl. des Verfassers Kulturgeschichte des deutschen Volkes. 2. Ausl. I, S. 393 ff.

fich das Trinken, und zwar bei beiden Geschlechtern. Lieblings= getränk war der Wein, besonders der gewürzte, lutertrane genannt. Nicht felten tranten fich Edelleute frank und arm. Auch Fürsten, welt= liche und geiftliche, standen in dieser Reigung nicht zuruck, die als ganz selbstverständlich galt. Bei Gastmählern wurden oft die Speisen durch berittene Diener aufgetragen; ein Lieblingsgericht war der im Gefieder prangende Pfau. Mufiker, Sänger, Gaukler und Tänzerinnen beluftigten die Tafelnden. Sochzeiten, besonders fürstliche, waren äußerft glänzend. Es werden vergoldete Sporen, Pferdegeschirrr und felbst Wagen genannt. Silbergeschirr hatte man im 15. Jahrhundert prächtiges, befonders in Tafelauffägen, die Brunnen, Turme, Schlöffer, Schiffe mit den genauesten Einzelheiten barftellten; Trinkgeschirre und Salgfäffer aus Holz, Horn, Edelmetall, Straußeneiern, Muscheln, fostbarem Glas u. j. w. wurden funstvoll in den verschiedensten Gestalten gefertigt und mit Edelsteinen geschmückt. Meffer und Löffel von Krnftall und Gold, mit Perlen besetzt, waren im Gebrauch; der Gabeln bediente man fich erft seit dem 15. Jahrhundert. Kostbar war auch die Ausstattung der geschnitten Möbel aller Urt.

Bedeutend ist das Verdienst eines Teiles des Abels, in Verbindung mit Ansiedlern anderer Stände, an der seit dem 11. Jahr-hundert ungeachtet mancher Mißersolge stetig vorschreitenden Gewinnung des in der Völkerwanderung (s. oben S. 378) slawisierten östlichen Deutschlands für deutsche Sprache und Sitte. Schon im 13. Jahr-hundert waren Brandenburg und Mecklenburg deutsch, bald auch Pommern, wenn auch die Ortsnamen meist noch slawisch sind. Selbst die von polnischen Königen stammenden Herzoge Schlesiens begünstigten die deutsche Einwanderung und germanisierten sich selbst wie ihr Land. Im Norden blieben nur die Wenden der Lausitz slawisch; in Vöhmen und Mähren erhielten sich die Tschechen kraft ihres Königreichs und

des Fanatismus der Susiten. -

### 2. Die Bürger.

Das Wachstum der Städte, die sich nicht über Mauern und Graben hinaus ausdehnen konnten, wenn diese auch disweisen erweitert wurden, zwang die Bürger, ihre Häuser zu erhöhen. So hob sich ein Stockwerk über das andere empor. In den Handelshäusern wurde das Erdgeschoß, ursprünglich wie auf dem Lande das einzige, zum Warensager, und die Wohnräume verzogen sich nach den oberen Vöden. Das bürgerliche Zimmer des 14. Jahrhunderts hatte getäselte Wände, an denen Vänke ringsum entlang liesen, die man mit Kissen belegte. In den Fensternischen waren gewöhnlich auf Vorsprüngen der Mauer zwei Sitze einander gegenüber angebracht. Ein großer Kachelosen, ein schwerer Eichentisch mit gekreuzten Beinen, Truhen und Schreine mit

Eisenbeschlägen und eine zinnerne Waschvorrichtung vollendeten die Zimmerausstattung. Neichere Häuser hatten Höfe mit kleinen Gärten zwischen Border- und Hinterhaus; begehrten aber ihre Besitzer nach frischer Luft, so bauten sie außer der Stadt Landhäuser, die diskweilen in einem Teiche standen (Weierhäuser) oder mit einem Wasserzaben umgeben waren, über den eine Zugbrücke mit Thor führte. Solange das Glas noch selten bereitet wurde und sich meist auf die Kirchen beschränkte, waren die Fenster der Häuser mit Linnen, Hornplatten n. dergl. außgefüllt; erst um 1400 wurden Glasscheiben gebräuchlich, erst als Buzenscheiben, dann als bleigefaßte Rautenscheiben; Pruntsgemächer prangten in Glasmalereien. Die Erker der Häuser zeigten sinnige Bildhauerarbeiten, die Außenmauern oft Wandgemälde aus Geschichte, Dichtung und Leben, sowie Sinnsprüche. Aus der Spize der Brunnen erhoben sich oft Standbilder von Kriegern oder Bappentieren.

In feiner Stadt sehlten die Zunfthäuser, in deren gemütlichen Trinfstuben sich die Genossen der Zunft trasen, die Bürger überhaupt aber im Ratsteller, wo mächtige Weinfässer lagerten und wo man die

Neuigkeiten und Staatsgeschäfte besprach.

Das regste Leben entsaltete sich an den Jahrmärkten oder Messen (s. oben S. 462 k.). An diesen herrschte eine weitgehende Freiheit von den gewöhnlichen Polizeimaßregeln. Die Besucher um des Handels willen machten davon nicht nur den weitestgehenden Gebrauch, sondern es fand sich auch noch allerlei sahrendes Bolk, sowie Spieler, Schwindler, Höderliche Dirnen und Berbrecher aller Art ein, um auf ihre Art Borteil zu ziehen. Da fehlte es natürlich nicht an Rausereien mit tragischem Ansgang. Sogar Spielhöllen thaten sich bei diesen Anlässen auf.

Harmlojer, wenn auch nicht ohne Ausschreitungen, waren Spiele und Tänze, auch Maskenbälle (Mummereien), zu denen sich die ver= schiedenen Klassen der Bürgerschaft friedlich vereinigten. Von den eigent= lichen, sich ruhig bewegenden Tänzen unterschieden sich die lebhafteren, oft recht wilden Reien, bei denen es nicht selten wüst herging, so daß die Behörden dagegen einschreiten mußten. Um Ende des 15. Sahr= hunderts tamen die Schützenfeste in Gebrauch, die ihre Blütezeit um die Mitte des 16. hatten und deren Hauptstätten die süddeutschen Reichs- und die Schweizerstädte waren. Das Armbruftschießen nach einem Bogel auf einer Stange wurde dort durch das Büchsenschießen nach Scheiben verdrängt. Sie wurden von allen Ständen, oft auch von Fürsten besucht und begünftigt. Es waltete dabei ein buntbewegtes Leben, und das Bergnügen sette in späterer Zeit die Waffenübung zur Nebensache herab. Bei diesen und anderen Festen spielten die Glückshäfen, die Lotterien jener Zeit, eine große Rolle, beren Gewinste indessen noch bescheiden waren und meist in Naturalien bestanden.

Bei Hochzeiten und Taufen sehlten in den Städten die Festlichkeiten nie, namentlich nicht wackeres Essen und Trinken. Bei der Tause traten in der Zeit der Städteblüte die früher herrschenden Kitternamen aus Heldengedichten zurück, und es wurden mehr die biblischen und Heiligennamen beliedt. Es war dies übrigens die Zeit des Auftommens der Familiens oder Geschlechtsnamen. Sonst trug solche bloß der Adel, besonders nach seinen Burgen. In den Städten kamen neben den Vors und Tausnamen zuerst Spits oder Uebernamen in Gebrauch, die oft höchst drollig oder gar anstößig waren. Nach und nach gewöhnte man sich, die Leute danach zu nennen, und dies dehnte sich immer weiter aus. Die ansangs oft wechselnden Junamen beseitigten sich, und bis zum 16. Jahrhundert hatte alles solche, die von persönlichen Eigenschaften, Gewerben, Wohnungen, Erlebnissen oder auch von bloßen Einsällen herrührten.

#### 3. Die Bauern.

Die Buftande bes aus den früheren Borigen und Gemeinfreien zusammengewachsenen Bauernstandes verschlimmerten sich seit dem Ber= falle des Rittertums in starkem Mage. Der Adel, der nur noch auf jeinen Vorteil Rücksicht nahm, behandelte die Bauern schlecht; den größten Druck übte er gegen fie durch die Sandhabung der Jagd aus. Die Fürsten, an die das Recht auf diese am Ende des 12. Sahr= hunderts mit den übrigen Königsrechten übergegangen war, behielten fich die hohe Jagd (auf Birsche, Wildschweine, edle Bögel u. f. w.) felbst vor und verliehen die niedere (auf Sasen, Füchse und gemeinere Bögel) an den niederen Adel, an Klöfter und Städte. Nur schädliche Tiere wie Bären und Wölfe konnte jedermann erlegen. Unberechtigte Sagd murde den schwersten Berbrechen zugesellt und mit den härtesten Strafen belegt, meift mit raffinierter Todesftrafe. Da infolge Diefes Druckes die freien Bauern immer mehr zu Börigen wurden, die man feit 1289 Leibeigene nannte, befand fich feit dem 15. Jahrhundert beinahe aller Grundbesitz in den Händen des Adels oder der Kirche. Die Bauern mußten schwere Zinsen entrichten und konnten nur durch die Flucht in die Städte und in die Ansiedelungen der den Slawen abgenommenen Länder die Freiheit erwerben. Die zurückgelaffenen Wohnorte wurden von den Herren in ihre Güter einbezogen, und viele Dörfer verschwanden vom Erdboden. Weiterem Abgange suchten die Herren durch vermehrte Freilassungen Leibeigener vorzubeugen, die eben boch nur "Bauern" blieben.

In den Schriften ihrer Feinde, der Edelleute und Städter, werden die Bauern, die nicht schreiben konnten, als roh, dumm, falsch, bos-haft und, wenn sie etwa wohlhabend wurden, als hochmütig und verschwenderisch geschildert. Es gab in der That einzelne reiche Bauern,

die auch zum Teile übermätig wurden. Schon im 13. Jahrhundert werden von ihnen üppige und wenig anftändige Tänze und Spiele berichtet, und eine Bauernhochzeit des 13. Jahrhunderts wird so gesichildert, als ob ihre Teilnehmer nur Räuber und Diebe gewesen wären. Neber eine weitere aus dem 14. Jahrhundert erfahren wir, daß die Trauung ohne Geistlichen durch einen Greis vorgenommen wurde und eine firchliche Feier erst nach dem Gastmahle und der Brautnacht solgte, worauf das Essen und Trinken in unmäßigster Weise von neuem begann und eine allgemeine Prügelei den Schluß machte.

Es fehlte indessen den Bauern jener Zeit nicht an ernsten und wohlthätigen Einrichtungen. Ein Dorf oder eine Gesamtheit mehrerer Weiler und Höfe bildete eine organisierte Bauerschaft. In manchen Landschaften kamen dazu noch Schutzeilden zur Unterstützung der Armen oder durch Naturereignisse Beschädigten, die Versammlungsshäuser hatten und diese sowohl zu ernsten als heiteren Anlässen benutzten. Die Gildenbrüder standen einander im Leben und beim Tode mit Rat und That bei.

Viele schöne Züge bietet aus dem Volksleben auch die Reihensfolge der in den einzelnen Jahreszeiten geseierten Kirchenfeste, wie Fastnacht, Oftern, Pfingsten, Weihnacht u. s. w. Mit dem Christentum in Einflang gebrachte Gebräuche aus der Heibenzeit verschönerten den Anfang des Frühlings, des Sommers u. s. w., teilweise durch Feuer, besonders auf den Höhen, den Mai durch Einholen des Maibaumes, Weihe des Maiwassers u. s. w.\*)

In den Bauerschaften der Schweiz, den Waldstätten, war und ist noch die Landsgemeinde (die über alle Gesetze abzustimmen und die oberen Behörden zu wählen hatte und in einigen Kantonen noch hat) ein nicht nur politisches, sondern allgemeines Volksfest.

Die Fastnacht, die Fortsetzung der römischen Luperkalien (s. oben S. 291) gab Anlaß zu auch in andere Zeiten versetzen närrischen Einfällen, wie z. B. die Narrengerichte, von denen das bairische Habersfeldtreiben ein Rest ist.

<sup>\*)</sup> Siehe Allg. Kulturgeschichte, III, S. 252 ff. Kulturgesch. des deutschen Bolles, 2. Aufl., I, S. 341 ff.

### Sechster Abschnitt.

# Alte Fesseln.

## I. Geiftige Teffeln.

#### 1. Der Aberglaube.

Da die abendländische Kultur, ober wie man sie gewöhnlich, aber ungenau, nennt, das europäische Mittelalter, nichts anderes bedeutet als die Jugendzeit der in der fog. Bölkerwanderung auf die Buhne der Geschichte tretenden Bölker, so ift es nur folgerichtig, daß dieser Teil der weißen Menschheit, wenn auch durch die Kreuzzuge aus seiner Einseitigkeit im Denken und Sandeln herausgeriffen und in weitere Gesichtstreise hinausgerückt, noch nicht mit einem Schlage die Kinder= schuhe seiner ursprünglichen geringen Kultur ablegen und gleich die Höhe geistigen Schaffens ersteigen konnte, die im Kreise der mittel= ländischen Kultur die Hellenen und ihre Schüler, die Römer, erreicht hatten. Dies war um so weniger zu erwarten, als die germanischen Stämme das Römertum und mit ihm die letten Regungen des Griechentums erft auf einer fehr tiefen Stufe ber Entartung, Des Gefunkenseins und des Verfalls kennen gelernt hatten. Bas die Seelen dieser heruntergekommenen Römer damals erfüllte, nämlich Aberglaube, Unduldsamkeit, Grausamkeit und Sittenlosigkeit, das ging, nicht sofort, aber allmählich, auch in das Leben und Fühlen der bis dahin naiven und fittenreinen Germanen über.

Im Laufe der Jahrhunderte nahmen diese Untugenden, die das Christentum, so sehr sich ein guter Teil seiner Verkündiger darum bemühte, nicht ausrotten konnte, weil ein anderer Teil seiner Diener sie vielmehr mit neuen Formen umkleidete, einen dem Namen nach christlichen, aber in Wahrheit vom reinen Christentum abgewandten Charakter an. Während vortrefsliche Priester in Menschenliebe, Unterricht, Kunst und Wissenschaft eine segensreiche Wirksamkeit entsalteten, thaten sich andere, nicht aus böser Absicht, aber aus blindem Eiser für eine Sache, die sie irrigerweise als eine gute betrachteten, darin hervor, Aberschaben, Unduldsamkeit und Grausamkeit zu angeblich christlichen Zwecken auszuüben oder ihre Ausübung wenigstens zu dulden, ja zu unterstüßen, so daß eine Aufsassung nicht ausbleiben konnte, die ebenso wie jene Untugenden, so auch die weitere der Sittenlosigkeit für erlaubt hielt.

Das waren die alten Fesseln, in die sich die abendländische Kultur schlagen ließ oder selbst schlug und die weit über das sog. Mittelalter

hinaus bis tief in die teilweise mit Unrecht diesen Namen tragende Neuzeit herabreichten.

Unter diesen Fesseln ist die älteste wohl der Aberglaube, dessen allgemeinen Charatter wir bereits (j. oben S. 60 ff.) gekennzeichnet haben und dessen Wirken im christlichen Abendlande nun zu

stizzieren ist.

Unter seinen in diesem Umkreise gepflogenen Abarten nimmt die Alchemie eine eigenartige Stellung ein. Ihre Beimat foll Aegypten fein, woher sie durch die Araber über Spanien nach Mitteleuropa Volkstümlich wurde sie nie, sondern blieb ein Geheimnis gelehrter Preise und solcher, die sich dafür hielten\*). Ursprünglich war ihr Zweck die Aufsuchung geheimer Kräfte in Naturdingen aller Art, die aber bald in dem Streben nach Herstellung von Silber und Gold aus anderen Stoffen gipfelte, mas in ein Syftem gebracht wurde. Dazu gesellte fich aber noch die Aufsuchung eines Zaubermittels, des "Steines der Weisen", durch das die Beilung aller Krankheiten, die Berlängerung des Lebens und die Berjüngung des Menschen bewirft werden sollte. Einzelne Alchemisten behaupteten auch die Möglichkeit der Erzeugung eines Menschen ohne Eltern (des homunculus). Der erste europäische Alchemist von Bedeutung war Albert der Große (f. oben S. 441); ihre Blütezeit hatte fie unter Theophraftus Paracelfus zu Anfang des 16. Jahrhunderts, sputte aber bis in das 18. Jahrhundert hinein, doch nicht ohne zur Begründung der Chemie als Wiffenschaft beigetragen zu haben. Papfte und Könige verboten fie ohne Erfolg; mehrere Fürsten richteten sich durch sie zugrunde.

Andere Riele hatte eine Gruppe falscher Wiffenschaften, die den gemeinsamen Rug hatten, aus verschiedenen Dingen das Schickfal bes Menschen wahrsagen zu wollen. Die an ihrer Spite stehende Aftro= logie glaubte es in den Sternen zu lesen, unter deren Stellung jemand geboren war; das nannte sie die Nativität, und fertigte daraus das Horostop oder Prognostikon, den Lebenslauf des Betreffenden. Traf das Vorausgesagte nicht ein, so fehlte es nicht an Ausreden; thatfächlich aber hat dieser Wahn der wissenschaftlichen Aftronomie vorgearbeitet. Aus der Beschaffenheit des Erdbodens weissagte die Geomantie, des Wassers die Sydromantie, der menschlichen Sand die Chiromantie, der Gesichtszüge die Prosopomantie oder Physiognomit; alle diese Mantien haben sich bis auf die neueste Zeit erhalten und sind noch durch die Graphologie oder Schriftbeutung vermehrt worden. Nicht so lange, d. h. nur bis etwa in das 16. Jahrhundert, behaupteten sich die Rekromantie, d. h. Toten=, Geifter= und Teufels= beschwörung, als deren Hauptvertreter der sagenumsponnene "Doktor

<sup>\*)</sup> Kopp, Herm., Die Aldemie in alterer und neuerer Zeit. 2 Bbe. Beibelberg 1886.

Faust" galt, die meist damit verbundene Magie ober Zauberei, die besonders von Juden und Hebraisten betriebene Kabbala, die aus den Buchstaben des hebr. A. T. allerlei Geheimnisse herauszusinden meinte u. s. w.

Alle diese Deutereien interessierten weitere Kreise nur, soweit sie ihnen in das Lebensschicksal griffen; betrieben wurden sie ausschließlich von gelehrten und ungelehrten Schwärmern, Schwindlern und Abenteurern. Das Volk im weitesten Sinne ließ sich hingegen gern von Ideen fortreißen, in benen es eine religioje Macht und Kraft thatig fah oder zu sehen glaubte. Dahin gehören z. B. die Kreuzzüge zu einem guten Teile. Alls fie bereits in der Abnahme begriffen waren, trat eine neue Erscheinung auf - ganze Züge von Büßern, die verschiedene Länder durchwanderten und sich dabei felbst geißelten, zuerst im Jahre 1260. Gin weit größeres Aufsehen aber erregten die Fla= gellanten oder Beißelbrüder im Jahre 1348, als die Seuche des "Großen oder Schwarzen Todes" weite Teile von Europa ver= heerte\*). Er war eine morgenländische Beulenpest und so ansteckend, daß ganze Häuser, Straßen, Dörfer und Flecken ausstarben. In Städten wie Benedig und London ftarben 100 000 Menschen, in Florenz 60 000, in Paris 50 000 u. f. w., im ganzen etwa 25 Millionen. Die herrschende Unreinlichkeit und Unmäßigkeit und der Mangel an medizinischen Kenntnissen beförderten das Uebel. Um dieses zu beschwören, setten fich jene Geißlerzüge in Bewegung, in Prozessionsform und unter Glockengeläute, und geißelten fich auf offenen Platen, Männer und Weiber, während ihnen fortwährend neue Teilnehmer zuliefen, barunter auch Gefindel, das den Anlaß jum Stehlen benutte. Sonft eiferten die Geißler gegen Trunksucht, Spielen, Fluchen, Tanzen und üppige Moden, beteiligten sich aber an den Judenverfolgungen jener Beit (j. unten S. 477). Papft Clemens VI. verbot den Unfug im Jahre 1349, aber nur mit langfamem Erfolge. Ein ähnlicher Wahn rief 1374 die Büge der Tänger hervor, die tangend und bettelnd Die Rheinlande durchrasten und dabei lüderlich lebten. Dies wieder= holte sich unter verschiedenen Formen noch öfter; ja es besteht noch heute in der Springprozession nach Echternach bei Luremburg.

### 2. Der Teufels= und Hegenglaube.

Zwar gehören der Teufels- und der Hexenglaube auch zum Abersglauben, aber sie haben durch ihre Verknüpfung mit Theologie und Jurisprudenz eine viel weiter greifende Bedeutung erlangt. Diefe beiden Glaubensformen stammen aus der falschen Annahme eines bösen

<sup>\*)</sup> De der, Aug., Die großen Volkstrantheiten bes Mittelalters. Berlin 1865. S. 19 ff.

Pringips (oben S. 72 f.), das seine Spite in dem jüdisch-chriftlichen Satan (oben S. 276) erhielt. Je weiter fich das Chriftentum vom Urchriftentum entfernte, je mehr es sich verheidnischte und verweltlichte. besto bösartiger und häßlicher wurde in der Phantasie beschränkter Menschen der Teufel, desto mehr wurde Gott selbst in feiner All= macht durch seinen Widersacher beschränkt, besto buntere Geschichten wurden von den Anfechtungen der Menschen und von ihrer Besessen= heit durch den oder die Teufel erfunden\*). In die Gebräuche bei ber Heiligsprechung wurde von Papst Alexander III. im 12. Sahr= hundert ein "Rechtsanwalt des Teufels" (Advocatus diaboli) aufge= nommen, der gegen die Heiligsprechung plädierte. Während die Bisionare vom Jenseits (oben S. 398) und ber große Dante noch ben Teufel als in der Solle angefesselt darstellten, ließ ihn der offizielle Glaube in einer von den antiten Saturn entlehnten Gestalt herumschweisen, zu suchen wen er verderbe. Als seine Opfer wurden weniger Männer (Hexenmeister), als Frauen (Hexen) angenommen, die Nachfolger der in allen Religionen älterer Zeit vorkommenden Zauberer und Zauberinnen. In vernünftigerer älterer chriftlicher Zeit war nicht die Hexerei, fondern vielmehr die Bethätigung des Glaubens an fie (oben S. 381) strafbar gewesen. Der große Kirchenlehrer Thomas von Aquino aber erfand, eine Stelle des Augustinus migverstehend. das Märchen von einer Buhlichaft zwischen Menschen und Teufeln \*\*). Einen Schritt weiter ging Papft Gregor IX.; auf den Bericht bes Konrad von Marburg (oben S. 410) gebot er die Bestrafung der Hegen gleich den Regern. Der Hegenprozes war da, und im Sahr= zehnt 1230-40 braunten bereits einige Dutend angeblicher Heren bei Trier. Johann XXII. bestätigte um 1330 die Berurteilung zauberischer Versonen zum Feuertode. Jeanne d'Arc (oben S. 452 f.) wurde als Here verbrannt, weil sie ihr Baterland gerettet. Nanes Bernauerin zu Augsburg ertränkt, weil ein Fürstensohn fie liebte. Die Dominitaner waren eifrigst an der Arbeit, den Hegenprozeß durch Bucher zu begründen, und auf ihr Ansuchen erließ Innocen VIII. 1484 die große Herenbulle, durch die der Herenprozeß auf die Dauer beseftigt wurde. Daraufhin schrieben die Dominikaner Krämer und Sprenger, die den Papft dazu aufgehett hatten und auch von ihm mit dem Einschreiten beauftragt waren, ihr entsetliches Buch, ben Soren hammer (malleus maleficarum) in ichlechteftem Latein (zuerft gedruckt 1489 in Roln), ein formliches Suftem des Teufels= und

glaube. Leipzig 1892.
\*\*) Döllinger, Das Papittum (neubearb. von Janus, München 1892),

S. 125 f.

<sup>\*)</sup> Rostoff, Guft., Geschichte des Teufels. Leipzig 1869. — Längin, Georg, Religion und Hexenprozeß. Leipzig 1888. — Graf, A., Geschichte des Teuselsglaubens. Jena 1893. — Des Berf. Buch: Der Teuselss und Hexens

Hexenwahns und zugleich eine Schmähschrift gegen alle Vernunft, gegen die deutsche Nation und gegen das weibliche Geschlecht, dem von vornsherein alles Schlechte zugetraut wurde.

Das angebliche Berbrechen der Hererei sollte bestehen: 1) im Umgange mit dem Teufel, 2) im Besuche der Hexensabbate (b. h. Herenversammlungen unter dem Vorsitze des Teufels) und 3) in der Macht, Menschen, Vieh und Früchte zu schädigen. Das Verfahren dagegen war formlos und willfürlich. Als Schuldbeweis galt alles, besonders - der Ruf als Here! Scheufliche Kerter nahmen die Un= glücklichen auf, die roh und schamlos behandelt und stets gefoltert wurden. Aber nicht nur die Folter führte zu Geftandniffen, sondern auch der allgemein herrschende Glaube an Hererei, eine wahre Epi= demie, die bei nervojen Perjonen frankhafte Ginbildungen erzeugte. Eine große Rolle spielte die Angeberei, durch die man Feindinnen los werden konnte. Richter und Senker bereicherten sich durch die Berenprozesse. Die Strafe war fast immer ber Scheiterhausen. Dieser wütete besonders in Deutschland, Frankreich und Großbritannien, weni= ger in Schweden; Italien und Spanien warfen fich mehr auf die Keper. Nach der Reformation, aber erst nach Luthers Tod (der übrigens selbst an Teufel und Heren glaubte) beeiferten sich die orthodoren Protestanten, es ben Ratholifen gleich zu thun. So ging es fort durch das 16. und 17. Jahrhundert, und erft im 18. wurde die Berfolgung geringer und erlosch in deffen zweiter Sälfte.

Bur Abschaffung der Hexenprozesse hat weder die katholische, noch irgend eine der protestantischen Kirchen das mindeste beigetragen. Zuerst trat gegen diesen Greuel der Arzt Johann Weher in Kleve 1550 auf. Wütende Erwiderungen erschienen gegen sein Buch, das auf den Index kam und unter Hexzog Alba verbrannt wurde. Im 17. Jahrshundert wandte sich der edle Jesuit Friedrich Spe (ohne Genehmisgung seiner Oberen) gegen den Hexenwahn, später der holländische Prediger Balthasar Betser und der Prosessor Christian Thomasius in Leipzig, später in Halle. In Frankreich verbot der Minister Colbert 1672 unter Ludwig XIV. die Hexenprozesse, in Deutschland Friedrich Wilhelm I. von Preußen 1721 und Kaiser Joseph II. 1787 für Oesterreich. In Vaiern dauerten sie am längsten. Die letzte Hexe wurde 1782 zu Glarus in der Schweiz enthauptet. Im spanischen Amerika sind noch im 19. Jahrhundert Hexen verurteilt und verbrannt, in Osteuropa, Frankreich und Frland weniastens vom Böbel gelnncht worden.

#### 3. Die Reger und die Inquisition.

Es hat in der Geschichte der christlichen Kirche niemals an Retereien (Häresien) gesehlt, wie bereits oben (S. 317 f.) gezeigt wurde, die aber oft nicht mehr auf Vernunftgründen oder ebenso sehr auf vorgefaßten Meinungen beruhten wie die Glaubensjäße der herrschenden firchlichen Richtung. Ein bestimmtes Versahren gegen diese Abweichungen vom tirchlichen Glauben wurde aber erst seit 1183 eingeführt, in welcher Zeit durch päpstliche Detrete der Grundsah herrschend wurde, "daß sede Abweichung von der Lehre der Kirche und jede prinzipielle Ausschenung gegen eine kirchliche Satung mit dem Tode und zwar in geschärfter Weise, durch das Feuer zu bestrafen sein"). "Ob jemand völlig vom christlichen Glauben absiel, oder ob er in einer einzelnen untergeordneten Frage abwich, . . . . . wurde (nach der Vorschrift Papst Lucius' III. 1184) in derselben Weise als todeswürdiges Verbrechen behandelt". Innocenz III., unter dem das Konzil im Lateran 1215 die Inquisition einführte, rechnete unter die Ketzerein schon die Ansicht, daß der Eid verwerslich sei! In diesem Sinne lauteten die Verordnungen aller Päpste dis zur Kesormationszeit.

Seit der Zeit der Kreuzzüge find hauptfächlich zwei Gruppen von Unfichten, die die Kirche als tegerisch erklärte, zu unterscheiben, die, obichon himmelweit auseinander stehend, von der Inquisition zusammen= geworfen wurden. Die eine war orientalischen Ursprungs und mit der Sefte der Manichäer (oben S. 185) verwandt. Von ihrer gemeinsamen Grundanschauung, daß Gutes und Bojes von zwei einander feindlichen Göttern herrühren, zweigten fich mehrere Setten ab, die fich meift Ratharer (Reine, Davon verderbt "Reter"), in Illyrien aber Bogomilen, in Italien Patarener, in Südfrantreich Albigenfer nannten. Die Stelle der Briefter dieser "Gläubigen" vertraten die "Bollfommenen", Die fich einem astetischen Leben widmeten. — Waren nach ihrer Grundanschauung die Katharer eigentlich feine Christen, so befliß fich im geraden Gegenteil zu ihnen die andere Gruppe, das ursprüngliche Christentum der Evangelien zur Wahrheit zu machen. Ihre Glieder nannten sich einfach Christen und unter sich Brüder und Schwestern, wurden aber je nach Zeit und Ort: Arme von Lyon, Waldenser, Arnoldisten (nach Arnold von Brescia, oben S. 440), Begharden, Lollharden, Gottesfreunde u. f. w. genannt \*\*).

Die Inquisition wurde durch päpstliche Legaten in allen zur römischen Kirche gehörenden Ländern organisiert. Als Inquisitoren wurden 1233 durch Gregor IX. die Dominitaner bestimmt, die zusgleich Aussprürer von Kehren und Kehrrichter waren. Innocenz IV. schrieb die Anwendung der Folter bei diesem Bersahren vor. In ein förmliches System brachte die Inquisition der päpstliche Generalinquissitor Nitolaus Eymericus (1320—1399). Zu den Thaten der Inquisition gehören u. a. die greuesvollen sog. Kreuzzüge gegen die

<sup>\*)</sup> Döllinger, Das Papsttum, S. 114 ff. \*\*) Keller, Ludw., Die Resormation und die älteren Resormparteien Leipzig 1885.

Allbigenser und Stedinger und das wütende Treiben Konrads von Marburg (oben S. 410). Unaushörlich wurden an die römische Kurie Klagen gegen die Inquisitoren, "die ihr Amt häusig zu Gelderpressungen benutzten", gerichtet, aber umsonst. Das Versahren wurde nicht nur nicht gemildert, sondern vielmehr stets verschärft. Sogenannte Ketzer anzuzeigen wurde jedem Gläubigen, selbst den nächsten Verwandten, zur Pflicht gemacht. Die Namen der Zeugen vernahm der Angeklagte nicht; auch wurde ihm keine Verteidigung oder Appellation gestattet. Den Anwalt eines solchen Unglücklichen würde der Bann getroffen haben\*).

Jur Berurteilung genügten zwei Zeugen; als solche wurden Menschen aller Art, selbst Verbrecher zugelassen. Ein Viderruf des erfolterten Geständnisses wurde nicht beachtet. Die unschuldige Familie des Gerichteten verlor ihr Vermögen an die Aurie und die Inquisstoren, zudem auch die bürgerlichen Ehren und Nechte. Zwar wurde der Vollzug des Todesurteils der weltlichen Gewalt überlassen; aber wenn sie sich dessen weigerte, so traf sie der Vann, und bei Verharren versielen die Veamten selbst der Inquisition.

Von den Albigensern abgesehen, wütete die Inquisition am ärgsten gegen die sog. Waldenser und ihre Geistesverwandten im 14. Jahrshundert. Nachdem Ludwig der Baier sie beschützt, gab Karl IV. sie der Juquisition preis, und dies setzte sich auch im 15. Jahrhundert fort, in welchem das Schicksal des Johannes Hus und des Hieronymus von Prag in Konstanz auch den Waldenserbischof Reiser 1458 in Straßburg tras.

Am längsten dauerte die Inquisition in Spanien. Sie wurde dort durch das glaubenseifrige Paar Ferdinand den Katholischen und Jabella in Kastilien eingesührt und 1478 durch Papst Sixus IV. bestätigt, obschon er mit dem König im Streite lag, der troz der päpstlichen Gefälligkeit die Besetzung aller sirchlichen Aemter sich vorbehielt und sogar keine Bulle ohne seine Zustimmung zu versöffentlichen gestattete\*\*). Gingerichtet wurde die spanische Inquisition 1481 in Sevilla, und ihr erstes Hauch war der surchtbare Mönch Thomas de Torquemada, der auch sür Aragon als Generalsinquisitor ernannt wurde. Die Inquisition war ausangs besonders gegen getauste Juden (Marranos) und Mohammedaner (Moriscos) gerichtet, die im Verdachte des Kücksalls in ihre alte Religion standen; schon im ersten Jahre ihres Bestandes wurden deren an 300 lebendig verbrannt. In der ersten Zeit waren die Spanier, namentlich aber die Aragonesen, mit der Neuerung so wenig einverstanden, daß der

<sup>\*)</sup> Döllinger a. a. D. S. 117 ff. \*\*) Bezold, Fr. v., Geschichte der deutschen Reformation. Berlin 1890. S. 164 f.

Inquisitor Bedro Arbues von Epila 1485 in Saragossa, mahrend er in der Kirche die Mette sang, von Berschworenen erschlagen wurde (er erlangte 1664 die Gelig= und in unserer Zeit die Beiligsprechung). Wie die "Glaubens-Alte" (Autos de fé, portug. da fé) weiter praffelten, werden wir im nächsten Abschnitt seben.

#### 4. Die Judenverfolgungen.

Nachdem die Juden unter Karl dem Großen und seinen ersten Nachfolgern Gleichberechtigung mit den Christen, ja fogar Begünstigungen genoffen, gelang es fanatischen Beiftlichen, an deren Spitze die Bischöfe Agobard und Amolo von Lyon im 9. Jahrhundert ftanden, nach und nach, bei Fürsten und Volk Haß gegen sie zu erregen. Sie wurden beschuldigt, Zauberei zu treiben, zu geheimen Gebräuchen Blut von ge= schlachteten Christen, besonders Kindern, zu verwenden, Brunnen und Duellen zu vergiften u. f. w. Man begann an vielen Orten fie zu vertreiben, wenn fie fich nicht taufen ließen, und formliche Berfolgungen zu veranftalten, deren erfte zu Unfang des 11. Jahrhunderts vorzugs= weise in Mainz und Umgebung stattfand und zur Veranlassung ben Nebertritt des Raplans Becelinus jum Judentum und beffen driften= feindliche Aeußerungen hatte.

Diese Berfolgung hatte dreierlei Grunde: den Religionshaß, den Raffenhaß und den Wucher der Juden, worin fie allerdings nicht allein standen, den sie aber doch vorzugsweise, und seitdem die litterarische Thätigkeit unter ihnen abgenommen, allgemein betrieben. Den Unlag jum ersten größeren Judensturme bot der religiose Baß; denn es war im Beginn ber Rreugzüge, als die zuerft zu diefen aufbrechenden zügellosen Haufen aus Frankreich bei ihrem Durchzuge in Trier und Köln die Juden, die Bischof Hermann III. und die Bürger von Köln umfonft zu schüten suchten, mordend überfielen, was in Regensburg und Brag Nachahmung fand. Aber auch das geordnete Kreuzheer unter Gottfried von Bouillon vergriff sich nach der Einnahme von Jerusalem nicht nur an den Mohammedanern, sondern auch an den

Juden, die in ihrer Synagoge verbrannt wurden \*).

Wenn nun auch in der Zeit zwischen den einzelnen Kreuzzugen die Lage der Juden sich besser gestaltete, so gab doch jeder Kreuzzug wieder Unlaß, den Fanatismus gegen die Nichtdriften zu Flammen anzufachen. Der Hagausbruch gegen die Juden war damals gleichsam eine Borbereitung zum Rampfe gegen den Islam. Bor dem Beginne bes fog. zweiten Kreuzzugs schenkte Papft Engen III. Allen, Die das Areus nahmen, die den Juden schuldigen Binfe. Diese Bulle unter=

<sup>\*)</sup> Eingehender in des Berf. Kulturgeich, des jüdischen Bolkes, 2. Aufl. Jena 1893. S. 222 ff.

stützten die Aebte Bernhard von Clairvaux und Peter von Clugny, mahnten aber von Gewaltthaten ab. Doch läßt sich die einmal gereizte Bestie im Menschen nicht beliedig zügeln, und während in Frankreich die Juden ausgeplündert wurden, hehte am Khein ein französischer Mönch Rudolf das Bolk zu Judenmorden, gegen welche Erzbischof Heinrich I. von Mainz und Bernhard von Clairvaux umsonst einschritten, ebenso der Bischof von Würzburg (1147). Seit dieser Zeit nahmen die Kaiser die Juden in ihren Schutz und nannten sie ihre Kammerknechte, hielten sie aber in einer Art von Hörigkeit danieder.

Dies verhinderte jedoch die weiteren Verfolgungen der Juden keineswegs. Während sie in Spanien günstig standen, ja zeitweise unter den christlichen Königen günstiger als unter den Mohammedanern, edenso auch in Südsrankreich bei den freigesinnten Troudadours und den keterischen Albigensern, hatte in Mitteleuropa die Intoleranz einmal Blut geleckt und konnte ninmer davon lassen. In Wilkfür und Bedrückung gegenüber den Versolgten that sich Philipp II. August von Frankreich hervor, während sein Zeitz und Kreuzzugsgenosse Rich ard Löwenherz von England die Juden schützte, aber nicht verhindern konnte, daß seine Unterthanen gleich den Franzosen mit Mord und Brand gegen sie wüteten, wozu auch Fulko, der Kreuzprediger Innocenz' III., gleich jenem Rudolf beitrug. Richards Bruder und Nachfolger Johann ohne Land war wieder ein heftiger Versolger der Gehetzten.

Richt besser ging es den "Kommerknechten" des heiligen römischen Reiches beutscher Nation. Ihre Rechte und Besitztumer wurden immer mehr beschränft. Judenmorde, Plünderungen und Synagogenbrande waren nicht felten. Der Kaifer und die Fürsten, die dagegen ein= ichritten, vermochten dies um jo weniger, als Bapfte, wie Inno= cen 3 III., die schwersten Anschuldigungen gegen die Juden erhoben und den Christen, die mit ihnen verkehrten, den Bann in Aussicht ftellten. Es muß indessen gesagt sein, daß die Verfolgten nicht immer unschuldig an ihrem Schickfal waren. Ihr Wucher, ihr Spott und Sohn gegen das Christentum, und nicht zum wenigsten ihre Sucht, Chriften zu Dienern, ja fogar zu Stlaven zu haben, forderten oft zu Angriffen heraus. Der genannte Papft führte auch die Vorschrift des Tragens der gelben Judenzeichen, das von den fanatischen Ulmo= haden in Marotto und Spanien entlehnt war, auf driftlichem Gebiete ein. Run wurden die judenfeindlichen Herrscher immer häufiger; die chriftlichen Könige Spaniens gefellten fich ihnen bei, so auch Raifer Friedrich II., der Haffer aller Religionen, und fein Gegenbild (wenn auch Freund) Ludwig der Heilige von Frankreich. Gregor IX. befahl die Einziehung und Verbrennung des Talmud; in Paris geschah dies mit 24 Wagen voll. Bald erfand man den weitern Ge= waltaft, die Behandlung von Christen durch jüdische Aerzte (beinahe

die einzigen) zu verbieten (1246). Es war ein seltener Lichtblick, daß Innoceng IV. den Ritualmord für eine boshafte Erfindung erklärte und die Judenverfolgungen verdammte. Seine Nachfolger aber thaten nicht desgleichen. In der Mitte des 13. Jahrhunderts wurden in England den Juden 244 000 Pfd. Sterling abgenommen und in London 1264 ihrer 1500 totgeschlagen. Seit 1267 in Desterreich und seit 1269 in Frankreich mußten die Juden außer ihrem Zeichen noch einen gelben oder roten Hut tragen. Getaufte und sogar Mönche gewordene Juden waren oft die heftigsten "Antisemiten", an deren Spitze natürs lich die Dominifaner standen. Am Ende des 13. und im 14. Jahr= hundert wurden die blutigen Judenhegen häufiger und furchtbarer. Ein Edelmann Namens Rindfleisch vollführte in Franken 1298, als die blödfinnige Sage ging, die Juden hatten eine Hoftie geschändet, mit einem Böbelhaufen eine eigentliche Mordreise durch Franken, Baiern und Desterreich. Aus England wurden alle Juden, 16000 an der Zahl, vertrieben; dasselbe that Philipp der Schöne (oben S. 432 f.) in Frankreich, wo, nachdem sie unter seinem mildern Nachfolger zurückgekehrt waren, ein Bobelhaufe, die Baftourels genannt, der 1315 einen Kreuzzug unternehmen zu wollen schien, auf beiden Seiten der Phrenäen 120 Judengemeinden vernichtete.

Alles Frühere aber übertrifft die Katastrophe in der Mitte des 14. Jahrhunderts. Voran gingen 1336 und 1337 die Judenschlächsterei durch die Bande der beiden Kaubritter Armleder im Esjaß (deren einer allerdings hingerichtet wurde) und der Judenmordbrand zu Deggendorf in Baiern. Zur Zeit des Schwarzen Todes aber (s. oben S. 470) und der Geißlerfahrten erging (1348 und 1349) eine wahre Mordslut von Katasonien her über Frankreich und Deutschstand hin, und die Judengemeinden aller größeren Städte gingen

zu Grunde.

Es ist aber merkwürdig: so oft man die Juden, soweit nicht gemordet, vertrieben hatte — immer ließ man sie wieder einwandern; so sehr man über ihren Wucher erbittert war, konnte oder mochte man sie nicht entbehren! Große Morde und Brände wurden noch 1384 in Nördlingen und 1386 in Prag verübt, dieser mit Villigung des elenden Wenzel (oben S. 445), der auch alle Judenschulden aussche elenden Absten Absten sie eben auch Spanien ergriffen und diete Tausende von Opfern gefordert hatten, häuften sich dort die Bedrückungen und Metzeleien während des 15. Fahrhunderts und gipfelten in der Juquisition (oben S. 473). Da diese nur die getausten Juden verdrennen durste, befahlen Ferdinand und Jsabella sofort nach der Eroberung Granadas (1492) die Vertreibung aller Juden aus sämtlichen spanischen Vesitzungen, und zwar aus dem Grunde, weil sie den Rücksall der Getausten verschuldet hätten! Sie mußten Hab

Gut zurücklassen und auswandern, 300 000 an der Zahl. Da ihrer viele nach Portugal slohen, wurden sie auch hier vertrieben. Es blieben ihnen als Asple nur noch Afrika und die Türkei übrig, wo sie gute Aufnahme fanden. Frei von Gewaltthaten blieben die Juden in Ungarn, besonders aber in Polen, wo sie sich seit Kassmir dem Großen (1334) sehr wohl befanden und daher auch an Zahl zunahmen, in der Kultur aber zurückgingen.

## II. Soziale Feffeln.

#### 1. Refte ber Sflaverei.

Das Christentum hat zwar in vielen Beziehungen die Lage der Stlaven gemildert, die Stlaverei aber keineswegs aufgehoben. Bielmehr ift seit dem 9. Jahrhundert im Berhältnis der Kirche zur Stlaverei ein bedenklicher Rückschritt zu beobachten\*). Das mit dem Dekrete Gratians bon Bologna (1150, oben S. 394) beginnende kanonische Rechtsbuch anerkennt die Stlaverei als "ein legales Rechtsverhältnis". umsomehr, als die Kirche Großgrundbesitzerin war und daher zahlreiche Stlaven besaß. Es heißt dort, daß eine Kirche einen eigenen Priefter haben folle, wenn jie weniaftens gehn Stlaven besitze. Die Stlaven gingen mit den firchlichen Gütern bei Pachtungen und Schuldver= ichreibungen von dem einen Vertragschließenden auf den anderen über. Ein Bater, der Stlave mar, hatte über die Sand feiner Tochter nichts ju bestimmen; benn einem Stlaven stand fein freier Wille gu. Kinder eines Freien und einer Stlavin, oder umgekehrt, maren ber Sklaverei verfallen. Den Sklaven war verboten ein Testament zu machen. Die römisch-heidnischen Vorschriften über die Rechtlofigkeit der Sklaven wurden in das kanonische Recht aufgenommen, das gleich jenen die Eflaven als vertäufliche, vertaufch= ober verschenkbare Sachen erklärte, wofür zahllose Urkunden sprechen. Den Sklaven war seit 1035 der Briefterstand verschlossen, den ihnen Lauft Leo I. noch unter Umftänden eröffnet hatte. Denn der Stlavenstand wurde als ein ehrloser (vilis) bezeichnet. Freigelassene konnten zwar Priester werden; aber ihr Bermögen fiel an die Kirche zurück. Dagegen verdammte die Kirche bas Halten driftlicher Stlaven durch Juden und erklärte folche als frei, wenn auch erst nach einer gewissen Zeit. Der große Kirchenlehrer Thomas von Aquino verteidigte, geftütt auf den Beiden Aristoteles,

<sup>\*)</sup> Buchmann, J., lie. theol., Die unfreie und die freie Kirche in ihren Beziehungen zur Stlaverei, zur Glaubens= und Gewissensthrannei und zum Tämonismus. Breslau 1875. S. 29 ff. — Brecht, Theod., Kirche u. Stlaverei. Barmen (1889). S. 47 ff.

bie Sklaverei; ja er rechnete die Bauern überhaupt nicht zum Staate, sondern nur Abel und Priester. Nach ihm waren auch die Juden Sklaven der Kirche von Rechts wegen. Sein Schüler Aegidius erklärte infolge des Sündenfalles die Sklaverei für eine christliche Einrichtung.

Bwischen Unfreien und Stlaven gab es feinen wesentlichen Unter= schied; beide hatten benselben lateinischen Ramen (servi); berjenige ber Stlaven kommt von den beim Vordringen der Deutschen nach Often unterworfenen Slawen. Durch diese und in den Kreuzzügen ge= fangene Sarazenen wurden die Lücken erfett, die durch die Freilaffungen der Kirchen- und Herrenftlaven entstanden waren; Die Freigelaffenen wurden zu Hörigen oder Halbfreien, die nicht verhandelt wurden, aber an die Scholle gebunden waren. Sie mußten es auch stets fühlen, daß sie Sklaven gewesen und nicht viel Besseres geworden waren. Die Freilaffung ichon toftete Geld; fie mußten gegen Diefe Bunft Frondienste leisten, Zehnten und Zinsen zahlen; selbst im Tode fielen "Besthaupt" und "Bestgewand" an den Herrn (f. oben S. 423 f.). Sie durften vom anvertrauten Boden nichts veräußern. Un den Herrn (Rirche oder Junker) fiel auch das Gut kinderlos Berftorbener. Seiraten durften die Borigen nur in ihrem Stande oder unter diesem\*); die Kinder folgten immer dem geringeren Teile. Aus Frömmigkeit und Not wurden Mengen von Freien Börige ober Stlaven der Kirche, deren menschliches Eigentum stärker anwuchs als das der weltlichen Herren, zum großen Verdruffe der Könige, denen damit die Kirche über den Kopf wuchs und die Krieger wegnahm. Um Ende des 13. Jahrhunderts gab es beinahe keine Freien mehr außer den Adeligen, Prieftern und Bürgern ber Städte.

Sklaven von fremder Herkunft waren die bereits erwähnten Slawen oder Wenden. Andere hatten die christlichen Spanier in ihren Kriegen mit den Mohammedanern in Menge erworden, wie hinwieder diese christliche Sklaven, welches Los auch ungezählte Scharen gestangener Kreuzsahrer traf. Diese loszukausen, hat sich die Kirche redlich und unablässig bemüht, namentlich durch den um 1200 gestisteten Orden der Trinitarier, der aber seit dem 14. Jahrhundert seinen Iwed vernachlässigte und schließlich entartete\*\*). Der Handel mit fremden Sklaven ging ungestört fort. Die deutschen Ritter in Preußen hielten litauische und ruthenische Sklaven und Sklavinnen und verkausten sie gelegentlich. Seit dem Beginne der Türkenkriege (s. oben S. 416 f.) gabes türkische Sklaven in christlichen Ländern. Benedig und Genua vers

<sup>\*)</sup> Die Heirat kostete eine außerordentsiche Abgabe. Deren obseine Bezeichnung in Urkunden und östere Gewaltthaten schlimmer Herren haben zur Legende von dem nicht als "Necht" nachweisbaren Jus primae noctis gesührt. Bergl. Schmidt, Karl, Jus primae noctis. Freiburg i. B. 1881. — Derselbe, Der Streit über das J. pr. n. Berlin 1884.

<sup>\*\*)</sup> Brecht a. a. D. S. 148 ff.

handelten fremde Stlavinnen zu unfittlichen 3meden, ohne Bedenken

auch christliche (Griechinnen, Ruffinnen u. a.).

Die Eflaverei hatte aber noch andere Quellen. Papft Benedift VIII. (1012-24) erflärte die Kinder der Geistlichen (wenn auch ehelich) als Stlaven der Kirche, Bonifaz VIII. (1294-1303) die Unterthanen feiner Feinde, der Familie Colonna, Clemens V. (1305-13) megen eines Streites mit Benedig die Benetianer und ihre Kinder bis ins vierte Glied, Johann XXII. (1316) und Nikolaus V. (1449) alle, die ben Sarazenen, b. h. Türken, Baffen, Pferde und Lebensmittel lieferten, Gregor XI. (1371-75) und Sixtus IV. (1471-84) die Florentiner. Aulius II. (1503-13) die Bolognesen, Paul III. (1534-49) wegen des Abfalls Heinrichs VIII. die Engländer, Pius V. (1569) die seinem Austreibungsbefehle nicht folgenden Juden — alle natürlich, soweit sie nicht erreichbar waren, ohne Erfolg. Ernster ist die Thatsache, daß Nikolaus V. dem König Alfons V. von Bortugal erlaubte, die unter= worfenen Sarazenen und Heiden in Sklaverei zu versetzen. Schon während des ganzen 15. Jahrhunderts wurden in Spanien und Portugal Mauren und Reger als Stlaven verkauft. Schon gleich nach feiner großen Entdeckung machte Columbus die verfügbaren Indianer zu Stlaven; ihren Berfauf in Spanien verhinderte Jabella. In Almerika aber ging die Veriklavung, gestützt auf das Geschenk der Neuen Welt durch Papst Alexander VI. an an die beiden iberischen Reiche, ungehindert weiter \*).

Als der Dominitaner Bartolomé de las Cafas die damit ver= bundenen Greuel mit ansah, seine Bitten um Abhilfe aber hart ab= gewiesen wurden, schlug er 1517 vor, statt der Indianer eingeführte Reger zur Arbeit in Amerika zu verwenden. Kaiser-König Karl V. gestattete dies; die Folgen werden wir weiter unten berücksichtigen.

Papit Paul III. hatte zwar 1537 die Stlaverei der Indianer verboten; aber er selbst begunftigte eine andere Art von Sklaverei in Rom selbst. Dort wurden nämlich bis zum Ende des 18. Jahrhunderts gefaufte Stlaven und Stlavinnen gehalten \*\*). Es waren dahin teils im Kriege gefangene Türken, teils diesen abgenommene Christenfklaven gebracht worden. Jene verwendeten die Bavite als Galerensträflinge. Diese ließen sie frei. Waren auch jene zur Taufe bereit oder selbst getauft, ohne Lösegeld erhielten sie die Freiheit nicht. Weitere murden bazu gekauft, fogar vertürkte Griechenkinder waren barunter. Selbst Die zur Galere Untauglichen blieben Gefangene. — Die nämlichen Berhältniffe bestanden in Deapel, und beibe Staaten lieferten einander die flüchtigen Stlaven aus. Auch in Genua hielten Eble und

<sup>\*)</sup> Ingram, John Rells, Geschichte ber Stlaverei und der Borigfeit,

iiberi, von L. Katicher. Dresden u. Leipzig 1895. S. 103 ff.

\*\*) Brecht a. a. D. S. 184 ff. nach den archivalischen Forschungen von Bertolotti in Mantua 1879, mit Urkunden.

Bürger solche Stlaven, mighandelten und vertauften fie, auch wenn sie

Christen geworden.

Diese Thatsachen sind wenig bekannt, aber buchstäblich mahr. Wie wir noch sehen werden, sind alle Schritte zur Abschaffung der Stlaverei bis auf unsere Zeit von weltlicher Seite ausgegangen.

#### 2. Berachtete Leute.

Wenn auch nicht mit solcher Gewaltthätigkeit wie Heren, Reter und Juden, so wurden doch gewisse Gruppen eingeborener Christen im jog. Mittelalter auf entwürdigende Weise behandelt, ohne dies irgend= wie durch Vergehungen verdient zu haben; es geschah dies nur infolge ihrer Herkunft oder ihres Berufes. Der herkunft megen traf dies Schicksal die Leibeigenen, die unter herrschenden Bölkern lebenden Unterworfenen (wie die Wenden in Oftbeutschland, die Cagots und ähnliche Stämme in Frankreich, die Fren in Britannien u. a.), die zu Anfang des 15. Jahrhunderts aus Indien über Aegypten eingewan= berten Zigeuner und die unehelichen Kinder (Baftarbe), soweit sie nämlich von liederlichen Dirnen, Geiftlichen oder aus einem Chebruch stammten; Kinder unverheirateter Leute weltlichen und zugleich ehr= lichen Standes erfreuten sich gleicher Rechte wie eheliche; selbst das Zusammenleben der Eltern galt nicht als anstößig \*).

Die Verachtung gewisser Berufsarten rührt wohl ursprünglich von der Geringschätzung her, mit der die alten Germanen auf die Leute herabsahen, die nicht zum "Bolk in Waffen" gehörten. Dies waren die hirten und Müller; dazu tamen mit der Zeit die "fahren= den Leute" (Musikanten, Gaukler u. f. w.), die öffentlichen Dirnen und ihre Wirte und noch später die Hofnarren. Weiter vermehrt wurden Diese Ausgestoßenen durch das Zunftwesen der Städte. Dieses führte nämlich zur Verachtung aller Leute, die nicht den anerkannten Zünften angehörten, und ihrer Nachkommen. Ihr Umkreis war in verschiedenen Städten ein abweichender; ziemlich allgemein murden dazu gerechnet Die Bader, deren Lokale meist nicht in gutem Rufe standen, die Leine= weber, die gleich den Müllern für wenig gewissenhaft galten u. a. Erklärlicher ift, daß zu den "unehrlichen Leuten" alle gezählt wurden. beren Beschäftigung einen widerlichen, unreinlichen oder abstoßenden Charakter oder Beigeschmack hatte, wie die Abortreiniger, Gaffenkehrer, Totengraber, Schinder, Böllner (diese wegen ihres Rufes in der Bibel), Turmwächter, Gefangenenwärter, Nachtwächter, Säscher, Bettelvögte und Bettler, vor allen aber die Scharfrichter und henkersknechte, die es erst seit dem 14. Jahrhundert infolge der Ginführung des römischen Rechtes gab (vorher waren Todes- und Körperstrafen selten und

<sup>\*)</sup> Beneke, Otto, Von unehrlichen Leuten. 2. Aufl. Berlin 1889. Benne-am Rhyn, Sandbuch ber Rulturgeschichte. 31

wurden durch die Richter oder die Angehörigen der Opfer des Verstrechens vollzogen). Die Henker hatten im Wirtshause ihren eigenen Tisch, in der Kirche ihren eigenen Stuhl, beim Abendmahle einen eigenen Kelch. Wer mit ihnen umging, wurde selbst unehrlich und mußte durch die Ceremonie des Fahnenschwenkens ehrlich gemacht werden. Niemand berührte sie; zur Erfüllung ihrer Aufgabe waren andere "Unehrliche" behilflich; den Galgen mußten die Leineweber bauen, die Leitern dazu die Müller liesern. Die meisten verachteten Gewerbe wurden im 18. Jahrhundert durch Reichsgesetze ehrlich erklärt; nur die Henker blieben noch die in das 19. Ausgestoßene.

Berachteter noch als die anfässigen "Unehrlichen" waren die "fahrenden Leute", d. h. alle, die keine feste Heimat hatten und um Lohn sich produzierten, sangen, spielten, sochten u. s. w. Soweit sie aber im Kriege dienten, wie die Spielseute, oder in städtische Dienste traten, wie Kunstgeiger, Kunstpseiser u. s. w., erhielten sie, wie auch die Müller und Weber, die Ehrlichseit im 16. Jahrhundert; die Schauspieler aber waren ja an vielen Orten bis in unsere Zeit

perfemt!

Endlich gab es auch unehrliche Leichen, wie die der Hingerichteten, Gebannten, Ketzer, die man auf einer Kuhhaut zum Grabe schleppte und in ungeweihter Erde verscharrte. Die im Duell Gefallenen, seit dieses kein Gottesgericht mehr war, traf ähnliches Schicksal; die Selbstmörder vollends wurden am Basser verscharrt oder ins Feuer aeworfen.

Gerechtfertigter als in den obigen Fällen war die Verachtung der Verbrecher, die in großen Banden die Länder unsicher machten, was uns auf die durch diesen Umstand einigermaßen begreiflich werdende

Barbarei ber Juftig in jenen Zeiten führt.

#### 3. Barbarifche Juftig.

Es war im ganzen das 13. Jahrhundert, das letzte der Kreuzzüge und des echten Rittertums, in welchem die Ketzer und Hexenprozesse häusiger wurden, ja eigentlich erst recht ansingen, und in welchem auch das Strafrecht überhaupt einen schärferen und strengeren Charakter annahm, als es früher hatte; es war auch die Zeit der Einführung des römischen Rechtes (s. oben S. 449). Ihren Höhepunkt aber erreichte diese Verschäfung erst im 15. bis 17. Jahrehundert, in argem Widerspruche mit der in dieser Zeit sich vorbereitens den Höhenentwickelung der Künste und Wissenschaften. Im Gebiete des Strafrechtes sind die Wahrzeichen dieser Periode

Im Gebiete des Strafrechtes sind die Wahrzeichen dieser Periode die Folter und die barbarischen Leibes- und Todesstrafen. Es muß aber dabei bemerkt werden, daß damals eine geradezu unglaubliche Roheit der Menschen den Menschen gegenüber, wogegen die Kirche

mit all ihren Dogmen und all ihrem Kultus nichts ausrichtete, die eines tieferen psychologischen Blickes unfähigen und in ihrer Art ebenfalls rohen Richter geradezu zu grausamem und unmenschlichem Berfahren herausfordern mußte.

Die Folter oder Tortur war allerdings nichts Neues. Schon die morgenländischen Bölter, die Griechen und Römer, fannten und übten fie, aber nur gegen Stlaven, um eine Ausfage, ein Zeugnis oder Geständnis zu erlangen, und zwar nicht nur von richterlicher. sondern auch von privater Seite. Bon den Römern ging die Folter leider auf die Germanen über, aber in weit geringerem Make. Ja sie verschwindet sozusagen vom 8. bis 13. Jahrhundert und tritt dann plöglich, mit Einführung des römischen Rechtes auf, wenn auch noch nicht in ihrer ganzen Scheußlichkeit. Sie wurde in Deutschland bis zum Ende des 14. Jahrhunderts nur selten und nur gegen Hochver= räter angewendet.\*) Im 15. Jahrhundert hatten die Gottesurteile ihr Unsehen verloren; auch den Zeugenbeweis hielt man für unzuberläffig; zuerst versuchte man nach dem Leumund der Angeklagten zu richten. tam dann aber auf die Ansicht, daß das Geftändnis den Hauptbeweis liefere, und sodann auf die falsche Idee, daß ein solches durch die Folter, die bei Regern und Heren bereits gebräuchlich war, am sicherften (?) zu erlangen sei. Run ging der Greuel seine Bahn, der dem roben henterstnechte die Entscheidung über Schuld und Unschuld anheim gab. Die Willfür dieses Verfahrens erhielt einige, wenn auch immer noch höchst traurige und an Uebelständen reiche Regel erst durch die von dem Freiherrn Abam von Schwarzenberg verfaßte, 1507 in Bamberg und 1516 in Brandenburg eingeführte "Halsgerichtsordnung", die der Reichstag in Regensburg 1532 zur "Beinlichen Gerichts= ordnung Kaifer Karl V. und des heil. Rom. Reichs" (P.G.D. oder Carolina) erhob.

Zur Anwendung der Folter gehörte vor allem ein düsteres Kellersgewölde mit möglichst vielen Marterwertzeugen, die Folterkammer, deren Anblick (die "Territion") sehr oft genügte, dem Angeklagten ein Geständnis zu entlocken. Geschah dies nicht, so wurde zum Berke geschritten, das mit der völligen Entkleidung des oder der Angeklagten begann. Es wurde meist bei Nacht oder des Morgens früh gesoltert. Die Instrumente waren nicht überall die gleichen, aber im ganzen sehr ähnlich und überall gleich teuslisch. Die gebräuchlichsten waren die Daumenschrauben, die Beinschrauben, die Schnüre, die Leiter, der (mit eisernen oder hölzernen Stacheln) gespielte Has, der Bock, Peitschenshiebe u. s. w. Dazu kamen häusig: das Beträuseln des Körpers mit Pech oder Schwesel, das Anlegen brennender Pssafer, das Abbrennen

<sup>\*)</sup> Quanter, Rub., Die Folter in der deutschen Rechtspflege sonft und jest. Dresben 1900. S. 59 ff., 103 ff.

ber Haare, das Aufziehen mit Gewichten an den Füßen, der Hals=

fragen und vieles andere.

In Deutschland durfte nach der Carolina nur gesoltert werden, wenn starke Indizien vorhanden und das Verbrechen mit dem Tode oder sonst schwerer Strase bedroht war, und wenn sich eine juristische Fakultät (die als Schöffengerichte galten) damit einverstanden erklärt hatte. Nur gegenüber den armen Hexen, bei denen es ja keiner Indizien bedurste, genügte der Wille des Richters zur Folter. Was aber bei den geistlichen Gerichten gegen Keher geschah, entzog sich durchs aus jeder Kontrole.

Die Folter wurde zuerst wie billig von Friedrich dem Großen 1754 abgeschafft, in anderen deutschen Staaten nach und nach später, in Desterreich erst 1779, in Baiern 1806, in Württemberg 1809, in

Sannover 1822, in Koburg 1828 (!).

Mit den Greueln der Folter wetteiserten jene der Leibes = und Todesstrasen. Zu jenen gehörten Abhauen von Fingern, Händen, Füßen, Ohren, Nase, Aussichneiden oder Aufnageln der Junge, Ausstrechen der Augen, Entmannung, Brandmarkung, Hautabziehen u. s. w. Die mildesten Todesstrasen waren: Enthaupten, Ertränken und Hängen. Teusel in Menschengestalt ersanden das Lebendigbegraben, in Oelsieden, Pfählen, Vierteilen, Kädern, die im Junern mit Stacheln besetze "Eiserne Jungfrau" u. s. w. Den Ketzen, Heren, Brandstiftern und Sodomiten war der Feuertod sicher. Und nicht genug an der Todesstrase; sie wurde noch oft durch Reißen mit glühenden Jangen, Riemenschneiden aus der Haut, Verlust eines Gliedes u. s. w. versschärft\*).

Wahrlich, der Mensch war lange Zeit eine Bestie und die Grausam=

teit "die große Festfreude der Menschheit" (nach Nietzsche).

### 4. Unfitten ber Beit.

Die Zeit vom 14. bis 16. Jahrhundert war eine sehr naive; sie war unmoralisch, nach unserer heutigen Ausdrucksweise; aber sie machte durchaus kein Hehl daraus. Sie that alles offen und öffentlich, und niemand stieß sich daran als die wenigen Sittenprediger. Die Leute waren sich nicht bewußt, unrecht zu handeln; sie fanden das alles ganz natürlich, was man sich heute scheuen würde, offen zu thun, aber im geheimen eben — doch thut.

Ein sprechendes Beispiel dieser Thatsache sind die Bäder. Schon in alten Zeiten badeten bei den Germanen, wie Cäsar erzählt, beide Geschlechter gemeinsam in den Flüssen, und nachdem durch die Kreuzzüge die Badestuben aufgekommen waren, that man es auch in

<sup>\*)</sup> George, J., Humanität und Kriminalstrafen. Jena 1898. S. 65 ff.

Bäber. 485

diesen, wenn schon nicht immer und überall. Aber sehr ungeniert war es doch, daß, wenigstens bei den unteren Volkstlaffen, die Leute, ja gange Familien, fich zu Saufe bis auf das Notdurftigfte entfleideten und in diesem Aufzuge durch die Strafen nach der Badeftube liefen \*). Hier fiel dann die lette Rücksicht weg. Es waren durchweg, nach morgenländischem Mufter (das aber von den alten Römern herrührte, f. oben S. 305) Schwitbader mit Abreibungen durch weibliche Diener= schaft, die auch gar nicht sprobe war. Nach dem Bade ruhte man in Betten aus, dies doch wohl nur die Wohlhabenden. Zweisitzige Bade= wannen für Paare zeigen damalige Bilder fehr draftisch. Die Bader riefen die Zeit zum Baden aus und gingen dabei ohne viel Gulle über die Straße. Nach dem Bade wurde ohne viel Anzug oft getanzt. Sogar Brantpaare begaben sich vor oder nach der Hochzeit mit Gefolge nach dem Bade und verteilten an die Gafte Badekappen und

Bute Häuser, wie auch die Burgen und die Alöster, hatten ihre eigenen Badezimmer. Dem Gaste bereitete man bor allem ein Bad, worin der reisende Ritter von hübschen Madchen bedient und mit Rosen bestreut wurde (wie schon in dem frommen Barfifal schalkhaft geschildert wird). In einem anderen Gedichte bedient ein Ritter seine badende Dame.

Die Städte waren reich an Badestuben; selbst in Dörfern gab es folche. Reiche stifteten welche für die Armen (Seelbader). Es waren Orte der Geselligkeit, wo auch gegessen, getrunken und gespielt wurde.

Alehnlich, aber weit größer angelegt, war das Leben in den eigentlichen Badeorten. Solche waren Baden, Pfävers und Leuk in der Schweiz, Wildbad in Schwaben, Baden-Baden, Wiesbaden u. a., alle mit gemeinsamen Bassins, was der italienische Humanist Boggio bezüglich Badens im Aargau fehr anschaulich beschreibt. Da war ein luftiges Leben, an dem auch weltliche und geiftliche Würdenträger teil= nahmen. Man rühmte scherzend die günftige Einwirfung der Bader auf die Fruchtbarkeit der Frauen und beklagte hinwieder im Ernste ihre entsittlichenden Folgen.

Seit der Reformation wurde das gemeinschaftliche Baden in Deutschland verboten. Aber es war zu spät. Das Ueberhandnehmen der Sphilis am Ende des 15. Jahrhunderts hatte die Badeftuben aus Furcht vor Unfteckung in Berfall gebracht. Dagegen blühten bie Badeorte weiter, in denen jedoch ein gesitteteres Leben Eingang fand. Die Flußbäder tamen wieder auf, aber mit Trennung der Geschlechter und mit anständiger Bedeckung. Die äußerliche Zimperlichkeit bes

18. Jahrhunderts aber brachte alles offene Baden in Berruf.

<sup>\*)</sup> Ruded, Wilh., Geschichte der öffentlichen Sittlichfeit in Deutschland. Jena 1897. S. 3 ff.

Dieselbe Offenheit und Naivetät wie in den Bädern herrichte auch in den weit bedenklicheren Frauenhäusern oder Töchterhäusern des Mittelalters. Man nannte die darin wohnenden Dirnen gemeine, arme, fahrende Beiber ober auch anders. Gie erscheinen in Deutsch= land seit dem 13. Jahrhundert (in Italien und Frankreich schon weit früher, in England im 12.). Es waren überall öffentliche Anstalten, in Deutschland von den Städten, anderswo von den Monarchen eingeführt und gehalten. Der König von Frankreich anerkannte die "filles folles de leurs corps" als Korvoration und hielt welche zum Dienst am Hofe. Man verachtete ihre Besitzer (Kuppler und Kupplerinnen), wie auch die Bewohnerinnen, bediente sich ihrer aber gern. Sie hatten ihre von den Behörden ausgehenden Reglements. Als ihr Zweck wurde angegeben, die ehrbaren Frauen und Jungfrauen vor Uebel zu schüten. Die Wirte gahlten Abgaben an die Behörden, auch an die geiftlichen, wenn sie unter solchen standen. Die papstliche Kammer in Rom machte keine Ausnahme davon und zog im 16. Jahrhundert jährlich 20 000 Dukaten aus biefer trüben Duelle. Die Dirnen mußten eine besondere auffallende Kleidung tragen. Daß sie gleich den heutigen hauptsächlich durch Gewalt und List, Verkauf und Kauf in diesen "Beruf" gebracht wurden, ist nicht zu bezweifeln (f. oben S. 479 f.)\*). Es scheint aber, daß sie (anders als die heutigen) frei ausgehen konnten. Sie hatten auch Corpsgeist und stürmten unberechtigte Frauenhäuser. Einheimische Leute durften weder die Wirtschaft führen, noch aufgenommen werden. Die Säufer mußten an der Stadtmauer ober in entfernten Stragen liegen. Dagegen nahmen die Dirnen an Boltsfesten Unteil und gingen einziehenden Fürsten mit Blumensträußen entgegen, wozu der Stadtrat fie ausstattete; ja diese Behörde hielt hohe Gafte in jenen Säufern frei! Bu Zeiten (zu Leipzig in der Fastnacht) hielten die Dirnen (oder H..., wie man ungescheut sagte) öffentliche Prozeisionen. Niemand genierte sich, sie zu besuchen; doch war dies Beistlichen, Juden und Minderjährigen verboten.

Auch diese "berechtigte Eigentümlichkeit" zerftörte teils die Reformation, teils führte der wirtschaftliche Zerfall der Frauenhäuser (und auch hier die Spphilis) ihr Ende herbei. Die Prostitution lebte aber

unter anderer mehr beimlicher Gestalt später wieder auf.

<sup>\*)</sup> Bergl. des Berfaffers Buch "Die Gebrechen und Gunden der Sitten-

### Siebenter Abschnitt.

## Mene Bahnen.

## I. Die Wiedergeburt der Künfte und Wiffenschaften.

#### 1. Der italienische Humanismus.

Die abendländische Kultur hat einen Vorzug aufzuweisen, der sie hoch über die morgenländische und in vielen Dingen bedeutend über die mittelländische Kultur erhob und sie, sie allein, befähigte, eine neue, eine die ganze Erde umfassende Phase der Kulturgeschichte aus sich selbst heraus zu gestalten, was teiner ihrer Vorgängerinnen möglich gewesen war. Dieser Vorzug ist die seit dem 14. Jahrhundert auf= tauchende, im 15. deutlicher hervortretende und im 16. endlich siegende Richtung des Individualismus, d. h. des Sichgeltendmachens hervorragender Geister, die nicht, wie Asiaten und Aegypter, sogar Hellenen und Römer, nur den Charafter eines Zeitraumes und eines Bolfes tragen, sondern als Menschen, als Individuen, nicht als Typen, groß waren und auch groß geworden wären, wenn fie einer anderen Beit angehört hätten. Mit dieser Richtung tritt die abendländische Rultur in neue Bahnen ein und bereitet ihre Erweiterung zu einer die Erde umfassenden Kultur vor. Den Zeitraum, in dem diese Wendung eintrat, nennen wir die Renaissance, d. h. die Wieder= geburt der Rünfte und Wiffenschaften. Bis dahin waren im Abend= lande diese beiden Kulturzweige der Religion und Kirche unterthan gewesen; sie hätten, mit wenigen Ausnahmen, die an die vorchriftliche Beit anknüpften, wie 3. B. das Nibelungenlied, überhaupt nicht ohne die Kirche bestehen können (Beweise sind: romanische und gotische Baukunft, höftsche Ritterdichtung, Scholastit und Mustit); sogar in ihrer Opposition war dies der Fall gewesen (bies zeigten Erigena, Abalard, Meister Echard, Gottfried von Straßburg u. a.). Nun aber traten Runft und Wiffenschaft, nicht plötlich, sondern allmählich, neben, statt unter die Kirche und stellten sich auf eigene Füße. Diese Be= wegung begann in Italien; denn dieses Land war in der Befreiung von nationaler Beschränktheit dem übrigen Abendlande weit voraus\*).

Der erste bedeutende Mensch, der eine volle und ganze, von Zeit und Drt unabhängige Individualität, wenn schon dessen unbewußt, entsaltete,

<sup>\*)</sup> Burkhardt, Jakob, Die Kultur der Renaissance in Jtalien. 2. Aufl. Leipzig 1869. S. 105 ff. — Geiger, Ludwig, Renaissance und Humanismus in Italien und Deutschland. Berlin 1882. S. 5 f.

mar Dante Alighieri (geb. in Florenz 1265, † in der aus poli= tischem Saß gegen ihn verhängten Verbannung zu Ravenna 1321)\*). Er beurtundet diesen Rang durch die Bielseitigkeit seines Beiftes, die ihn befähigte, in allen Zweigen der Kultur, in denen die Renaiffance fich bewegte, deren "Führer und Haupt" zu fein. In seinem (latein.) Werke "de monarchia" verfocht er die Unabhängigkeit des Staates von ber Kirche (im Gegensate zu Bonifaz VIII., f. oben S. 394). Er war seines persönlichen Wertes sich bewußt und überzeugt, den Lorbeer des Dichters zu verdienen. Er fannte, studierte und verehrte das flassische Altertum (obichon des Griechischen nicht mächtig) und wählte Vergil zu seinem Führer. Er forschte nach den Naturgesetzen und nach den Geheimniffen des Weltalls, verwarf die Aftrologie und begründete die Liebe zu den Naturichönheiten. Er erhob (in seiner Angebeten, Beatrice) die Frau als gleichberechtigt an die Seite des Mannes und fah den wahren Abel im Verdienste, nicht in der Vererbung. Endlich begründete er die Litteratur seiner Muttersprache durch sein gewaltiges, ungeachtet dogmatischer und scholastischer Befangenheit in vielen Beziehungen freigefinntes Dichterwert "la divina commedia", das in feinen drei Teilen (Inferno, Purgatorio, Paradiso) und 100 Gejängen mit großartigem Blicke die Gottheit, die Welt und das Menschenleben umfaßt - "ber Gipfel driftlicher Poesie, die höchste Frucht der driftlichen Kultur" (Federn). Der genugreichste, ergreifendste und unabhängigste Teil des Riesenwertes ift und bleibt die "Bölle". Die beiden anderen find von der Dogmatif zu jehr beeinflußt. -

Einen Schrift weiter als Dante that im Berständnis der Renaissance Francesco Petrarca (geb. in Arezzo 1304, † bei Padua 1374), der erste, der einen Berg bestieg, die landschaftliche Scenerie zu bewundern (1336). Er war Geistlicher, aber ordnete die Wissenschaft der Kirche nicht unter; er war begeisterter Latinist (auch er verstand nicht griechisch). In der Sprache Koms schried er dichterische (Epos "Africa"), geschichtliche und philosophische Werke, wurde 1341 in Rom als Dichter gekrönt, bekämpste die Juristen und Aerzte seiner Zeit, die Astrologie und den damaligen Papstsig, Avignon, den er aus eigener Anschauung kannte und hing dem römischen Republikaner Cola di Rienzi an. Mehr aber als durch all dies lebt er in der Nachwelt durch seine Liebe zu Laura de Sade und seine lateinischen Gedichte (meist Sonette) an sie sort, obsichon er von seinen lateinischen Schriften eine

größere Meinung hatte \*\*).

Glänzend als Schriftsteller, aber schwach als Mensch, folgte den beiden großen Dichtern als dritter Vorläuser der Renaissance Giovanni

<sup>\*)</sup> Dante. Bon Karl Federn. Leipzig, Berlin u. Wien 1899.
\*\*\*) Wiese und Percopo, Geschichte der ital. Litteratur. Leipzig 1899.
\$\mathcal{S}\$. 123 ff.

Boccaccio aus Florenz (geb. in Paris 1313, † in Certalbo 1375). Weder erhaben wie Dante, noch schwärmerisch wie Petracca, sondern glühend sinnlich besang er in Neapel seine Maria Fiammetta, die Muse seiner größeren Gedichte (Fiammetta und Filostrato). Er diente Florenz als Diplomat in welsischem Interesse, war Petraccas Freund und Dantes Bewunderer, dessen Leben er schrieb und dessen Wert er in Florenz erklärte. Seine lateinischen archäologischen Werke sind so gut wie vergessen; dasür ist er unstervlich, als Bater der italienischen Prosa, durch seinen von ihm geringgeschätzten Decamerone, eine Sammelung von 100 Novellen, die von einer Gesellschaft junger Männer und Frauen während der Pest in Florenz (1348) erzählt wurden, ein Sittenbild von hohem Wert, den es durch die Unanständigkeit einiger Teile nicht verliert, weil die Zeit eben diese zu ihren Charafterzügen zählte.

Diese drei Männer charafterisieren bereits die italienische Re= naiffance, beren weiteren Berlauf wir hier nur ftiggieren fonnen. Der florentinische Staatstanzler Colluccio Salutato übersetzte Dantes großes Wert lateinisch, feierte Petrarca und Boccaccio und verdrängte das barbarische Latein durch die Sprache Ciceros. Luigi Marfiglio (1342-94) sammelte in Florenz alle um sich, die das flassische Alter= tum liebten. Drei Bruder Billani begrundeten die Geschichtschreibung jener Zeit. Es bedurfte aber einer hochstehenden Berson, um Die Bewegung weiter zu fordern. Dies that Cofimo de' Medici (geb. 1389, † 1464), der seit 1434 Florenz beherrschte, nicht ohne Thrannei, aber ebenso fromm, als mit Begeisterung die Runfte und Wiffenschaften pflegend. Unter ihm wurde es Mode, die italienische Muttersprache zu verachten und ihre drei großen Dichter gering zu ichäten. Seine Trabanten lebten nur im alten Rom. Unter ihnen war indessen Leonardo Bruni aus Arezzo (1369-1444) der erste, ber, von dem Byzantiner Emanuel Chrhjoloras unterrichtet, auch das Griechische zu pflegen begann; er ragte ferner als patriotischer Geschichtschreiber hervor, so auch Francesco Poggio (1380-1459), der die Thorheiten seiner Zeit scharf geißelte, von ihren Lastern aber nicht frei war. Er fand viele verloren geglaubte Sand= schriften antifer Autoren auf und bereiste zu diesem 3mede gang Mitteleuropa.

Als Byzanz dem Falle nahe war und 1453 fiel, kamen mehr Griechen nach Italien, unterwarfen sich dem Papsttum und wirkten besonders für Platons Lehre, unter ihnen Gemisthos genannt Plethon (1355—1450) und der spätere Kardinal Bessarion (1403 bis 1472). Nun gesellte sich Hellas bei den gelehrten Italienern Kom bei; es that sich in Rom und Florenz eine "platonische Akademie" auf, für die besonders Marsilio Ficino (1433—99) thätig war, indem er den Platon übersetze.

Nifolaus V. (1447—55) war der erste Papst, der die humanistische Bewegung begünstigte, die er durch Veranstaltung von Absschriften unterstützte; er begründete die vatikanische Bibliothek und entsfaltete eine rege Bauthätigkeit, worin ihm als Künstler und Schriststeller Leon Battista Alberti an die Hand ging. Als Philosogzeichnete sich unter ihm Lorenzo Valla aus, der die konstantinische Schenkung (oben S. 393) als eine Fälschung nachwies, dann aber weiter ging und das Papstum, ja sogar das Christentum bekämpste. Ueberhaupt riß damals unter den Humanisten ein grober und gehässiger Ton ein, der am Gegner kein gutes Haar ließ.

Der nächste humanistische Papst war Pius II. (geb. 1405, reg. 1458—64, vorher Enea Silvio Piccolomini), ein großer Gelehrter und Freund des Altertums, daneben Dichter erotischer Geschichten, aber auch Historiker und Geograph. Dagegen war von Sixtus IV. (oben S. 474) und Innocenz VIII. (oben S. 471), dem lasterhaften Alexans der VI. und seinem schändlichen Sohn Cesare Borgia nichts für die

Wissenschaften zu erwarten.

Einen neuen Aufschwung nahm die bereits sinkende Renaissance in Florenz unter Cofimos Entel Lorenzo de' Medici, dem Brach= tigen (Magnifico, geb. 1449, † 1492). Lebensluftig, liebenswürdig und dichterisch begabt, regierte er die Baterstadt mit Bürde und Umsicht. Er begünstigte die damals dort zu blühen beginnende Malerei (es wirften unter ihm Ghirlandajo, Donatello u. a.) und noch mehr Die Dichtkunft (Angelo Boligiano und Luigi Bulci, Die weiter unten zu erwähnen sind) und die Gelehrsamfeit (Giovanni Bico pon Mirandola, Berfasser der trefflichen freifinnig-religiösen Schrift "Bon der Würde des Menschen"). Unter Lorenzo wirkte auch der asketische Dominitaner Girolamo Savonarola (geb. in Badua 1452), der nach bes Mediceers Tod eine puritanische Republik zu gründen suchte und fanatisch gegen alle Kunst und Dichtung wütete, deren Werke er feier= lich verbrannte, aber unverdienterweise durch das Repergericht Papst Allexanders VI. 1498 mit zwei Gefährten zum Tode verurteilt, er= drosselt und verbrannt wurde. Es ist damit nicht nur ein echt christ= liches Clement, sondern auch eine der humanistischen Kunft und Wiffenschaft feindselige Richtung unterdrückt worden\*).

Es war zu jener Zeit nichts Seltenes, daß selbst eifrige Condottieri, wie sie in ganz Italien sich und ihre Waffen vermieteten, als Mäcenaten der Renaissance eine Rolle spielten, so der edle, fromme und gelehrte, auch tapfere und strategisch gebildete Herzog Federigo (Monteseltro) von Urbino und selbst sein Todseind, der verbrecherische Sigismundo Malatesta von Kimini, der von vielseitiger Vildung

<sup>\*)</sup> Savonarola, Gejch, dess. u. j. Zeit. Von Pasquale Villari. Nebers. von Mor. Berduschek. 2 Bde. Leipzig 1868.

war und die Gelehrten auszeichnete, besonders wenn fie ihn und seine Maitreffe Ifotta ansangen. Unter Feberigos Cohn Buidobaldo Schrieb Baldaffare Caftiglione (1478-1529) eine gefeierte Anleitung für Hofleute "il cortegiano", die ein ideales Streben verrät, und der Kardinal Pietro Bembo (1470-1547) scheute sich nicht, erotisch zu dichten und zu leben, trug aber auch viel zur Bebung der italienischen Sprache bei und schrieb die Geschichte seiner Baterstadt Benedig. In Ferrara wirkten die Bergoge aus dem Saufe Efte, der despotische Ercole I. und sein schwacher Sohn Alfonso I., sowie des letteren Gattin Lucrezia Borgia, Die über Gebühr verläfterte Tochter Alexanders VI., weniger persönlich als durch Begünstigung von Dichtern, wie Bater und Sohn Strogga in lateinischer, Matteo Bojardo und Lodovico Uriofto in italienischer Sprache. In Reapel dichteten lateinisch Antonio Beccadelli den schlüpfrigen "Bermaphroditus", Giovanni Bontano Liebeslieder und Jacopo Sannazaro ein Gedicht auf die Geburt Marias, italienisch das Hirtengedicht "Arcadia" u. a. In Rom begunftigten die Bapfte Julius II. und Leo X. (Giovanni de' Medici, der Sohn Lorenzos, geb. 1475, reg. 1513-21) mehr die Kunst als die Wissenschaft; aber unter dem Lettern wurde die Urt an den Baum der Renaissance gelegt durch die offene Pflege des Beidentums, die einer driftlichen Reaktion rufen mußte, wie wir In der That gingen die Wiffenschaften unter feben merden. Hadrian VI. und Clemens VII. gurud. Ihr lettes Licht für lange Beit war ber florentinische Staatsfetretar Niccolo Macchiavelli (geb. 1469, + 1527), der ausgezeichnete Geschichtschreiber feiner Bater= stadt und glühende italienische Patriot, der (1513) in seinem berühmten Werke "il principe" (der Fürst) das geliebte Vaterland lieber unter einem gemiffenlosen Despoten (Cefare Borgia) einig werden, als ein Spielball fremder Mächte, was es damals war, bleiben seben mochte. Theoretisch entwickelte er seine politische Ueberzeugung in seinen "Discorsi" (Gefprächen).

Die Verwüftung Roms durch die kaiserlichen Landsknechte (1527) war die Antwort auf Machiavellis Verzweiflungsschrei und machte der Renaissance ein tragisches Ende.

#### 2. Der beutsche humanismus.

Zwar kam die humanistische Bewegung aus Italien nach Teutsch= land; aber sie wurde hier durch ein Hilfsmittel unterstüßt, dessen das ältere Kulturland noch entbehren mußte. Es ist dies der Buch druck mit beweglichen Lettern, der um 1440 in Straßburg von Johannes Genösleisch, genannt Gutenberg, aus Mainz ersunden wurde, ehe noch die langsameren Deutschen sich für die Wiedergeburt der Wissen=

schaften begeisterten, die ichon seit mehr als einem Jahrhundert die Italiener in Beichlag genommen hatte. Wenn ichon eine ausschließlich deutsche Schöpfung, wurde die Buchdruckerkunst zum Weltqute: hatte fie auch mit Berftellung volkstümlicher beutscher Bücher begonnen, jo erregte sie bald genug die Bewunderung der Gelehrten\*). In Italien beförderte fie besonders (jeit 1490 in Benedig) der gelehrte Albus Manutius (1449—1515) durch griechische, lateinische und italienische Drucke und ftand auch mit deutschen Gelehrten in Berbindung, auf die er große Hoffnungen jette: es war aber leider bereits am Vor= abend des Todes der Renaiffance! Im Rorden pflegten die neue Kunft besonders die im 14. Jahrhundert vom Niederländer Gerhard be Groot gestifteten "Brüder des gemeinsamen Lebens", deren Biel, neben Verbreitung sprachlicher Bildung, priesterliche Frömmigkeit war, wie sie die nach ihrem Mitglied Thomas van Rempen benannte "Nachfolge Christi" lehrte; bessenungeachtet bestätigte 1431 Eugen IV. die Gesellschaft. Zwar verbreitete sich ihr Einfluß über fast das ganze Reich; aber es fehlte in diesem noch an der Feinheit der italienischen Gelehrten. Deren erster Apostel war Betrus Qu der, der, im Balich= lande gebildet, 1444 in Beidelberg als Professor ber alten Sprachen und Litteraturen wirfte, später an verschiedenen anderen hohen Schulen. fich aber infolge seines leichtfertigen Lebens nirgends lange hielt. Solche Leute gab es noch mehr, aber auch solide Gelehrte; nur stritten sie fich fortwährend — ein Erbübel ber Humanisten. Sie besonders zu nennen würde hier feinen Zweck haben; benn zu den hervorragenden gehörten sie noch nicht. Erst mußte ein bedeutender Unftoß aus Italien fommen: aber des Enea Silvio (Pius II., oben S. 490) Miffion scheiterte an den traurigen politischen Zuständen des Reiches und an der Unfähigkeit Kaiser Friedrichs III. (oben S. 445 f.), es den frei= gebigen italienischen Mäcenaten gleich zu thun. Besser waren die Aus= fichten unter Friedrichs Sohn Maximilian I.; er wurde von den Humanisten ebenso hoch gefeiert, wie vom Volke geliebt und verehrt; aber seine politischen Migerfolge und finanziellen Bedrängnisse gestatteten ihm nicht, die auf ihn gesetzten Hoffnungen zu erfüllen. Ohnedies hatte er keine Reigung zum lateinischen Wesen, und daß er seine Thaten in deutschen Büchern darstellen ließ, entfremdete ihm die Humanisten.

Unter den Fürsten des Reiches werden nur drei genannt, die den Humanismus thatkräftig unterstützten und daher dessen Lobsprüche ernteten: Graf Eberhard im Barte von Bürttemberg (1445—1498), der mit Lorenzo de' Medici persönlich verkehrte, Kursürst Friedrich der Weise von Sachsen (1463—1526), der die Latinität siebte, und Kursürst-Erzbischof Albrecht von Mainz (1514—1545), aus dem

<sup>\*)</sup> Geiger a. a. D. S. 274 ff. 325 f.

Haufe Brandenburg, an dessen Hof die bedeutendsten Humanisten sich trasen.

Unter den deutschen Städten, die der humanistischen Bewegung förderlich waren, ftehen obenan: Stragburg, Augsburg und Nürnberg. Straßburg war, wenn auch schon damals von Frankreich bedroht, durchaus deutsch gefinnt, und dieser Richtung gab der Humanist Jakob Wimpheling (+ 1528), wenn auch in unbeholfener Beise, redlichen Ausdruck; er war Geistlicher, aber ein Feind der Mönche und eiferte für Theologie und Scholaftik gegen den Poeten (wie fich die entschie= benften Humanisten nannten) Jakob Locher († 1528), worin ihm ber Stadtschreiber Sebastian Brant (1457-1521) beiftand. Beide stellten sich auch — so sehr waren diese Humanisten noch Theologen in dem Streit zwischen den Frangistanern, die für, und den Domini= fanern, die gegen die Unbeflette Empfängnis Marias tämpften (eine Streitfrage, die 1502 der Bapit noch nicht zu entscheiden magte), auf Die Seite der Immatulisten. Augsburg stand in engeren Beziehungen zu Italien als Strafburg und hatte in seinen Patriziern Sigismund Gossembrot und Konrad Beutinger (1465-1547) begeisterte Musenfreunde. Beutinger aab der ältesten vorhandenen Landkarte seinen Namen und diente Maximilian mit Rat und That. Ihm entspricht in Nürnberg Wilibald Birtheimer (1470—1528) in allen Beziehungen, übertraf ihn aber an Geist und schriftstellerischer Gewandt= heit (er beschrieb den Krieg gegen die Schweizer, oben S. 446, den er mitmachte).

Weiter waren es berühmte Schulen, die den deutschen Humanis= mus hoben, namentlich die zu Schlettstadt im Elfaß unter Ludwig Dringenberg, Johann Wit, genannt Sapidus u. a., und die zu De= venter in Holland unter Alexander Hegins u. a. Die Schüler dieser und anderer Schulen, deren Unterricht lediglich im Latein bestand, führten ein unftetes Leben ("fahrende Schüler"), zogen in Maffen von Stadt zu Stadt, bettelten und ftahlen auf der Reise, wozu die Aelteren (Bacchanten) die Jüngeren (Schützen) unter Mißhandlungen anhielten, und häuften sich an den Schulsitzen in abscheulichen Lokalen, was einige von ihnen, Johannes Bugbach und Thomas Plater, anschaulich schildern. Die wenigste Unterstützung fand der humanismus an den noch im Banne der Scholaftit stehenden Universitäten, die sich vielmehr gegen die neue Richtung ablehnend verhielten\*). Sie waren anfangs durchaus kirchliche Anstalten, in die der humanistische Beift erft von außen her Eingang fand. Professoren, Studenten und was sonst zur Hochschule gehörte, bildeten eine Art von Zunft. Manche

<sup>\*)</sup> Es waren damals Prag (1348), Wien (1365), Heibelberg (1385), Köln (1388), Erfurt (1392), Leipzig (1409), Roftof (1409), Greiswald (1456), Freiburg (1460), Basel (1460), Ingolstadt (1472), Mainz (1476), Tübingen (1476), Wittenberg (1502), Frankfurt a. d. Oder (1506).

Schüler waren noch Anaben, manche wieder reife Männer, die bas in ber Jugend Verjäumte nachzuholen suchten. Die Universität zählte drei Fakultäten, die nach hergebrachten Autoritäten lehrten; die jest vierte, damals artistische, galt bloß als Vorbereitungsstufe für Theologen, Juriften und Mediziner. Die Studenten teilten fich in (meift vier) Nationen und lebten zusammen in "Bursen" mit je einem ehe= losen Lehrer, Magister genannt\*). Die Humanisten arbeiteten eifrig an einer Reform dieser veralteten Einrichtungen. Die Hochschule Erfurt, von dieser Stadt gegründet, mar die erfte, an ber unter der Führung des in Italien gebildeten freidenkenden Kanonikus Konrad Mutianus Rufus (1471-1526), den die Studierenden abgöttisch verehrten, der neue Geift durchdrang, der dann von hier aus auch anderwärts einwirkte, besonders in Basel durch die Buchdrucker Umer= bach und Froben und den bedeutenden Sumanisten und Musiker Beinrich Loriti, genannt Glareanus (1488—1563), in Tübingen burch den für Klaffizität eifernden lateinischen Dichter, Polemifer und Hifto= rifer Heinrich Bebel (1472-1518) u. f. w. Aus diesen Bestre= bungen entwickelten sich, den zopfigen Fakultäten gegenüber, hochstrebende humanistische Gesellschaften, beren bedeutendste die Danubiana mit bem Site in Wien und die Rhenana mit dem Sit in Beibelberg waren, in denen alle Humanisten von Ruf zusammenwirkten, aber auch abenteuerliche Köpfe nicht fehlten, wie der Abt Johannes Trithe= mius in Bürzburg, der als Alchemist, Astrolog, Magier und Geifter= feber zu glänzen suchte, ein Nebenbuhler Fausts (oben S. 469 f.). "Die treibende Kraft, das belebende Prinzip der beiden Hauptvereine", saat Geiger (a. a. D. S. 452), war aber der Wanderprediger und Dichter Konrad Pickel, genannt Celtes (1459-1508), der ganz Deutschland und Teile Italiens, Polens u. f. w. durchreifte, 1487 in Nürnberg vom Kaiser als Dichter gefrönt wurde, rastlos an der Herausgabe von Alassifern arbeitete und als Nachahmer des Horaz Oden u. a. dichtete, in benen er seine milden Liebesabenteuer besang, übrigens aber ein guter deutscher Patriot und Römerseind war. Ihm eiferten, ohne viel Erfolg, mehrere Dichter nach.

Alle bisher genannten deutschen Humanisten wurden aber von drei wirklich großen Geistern überstrahlt. Der erste war Johannes Reuchlin, genannt Kapnion (geb. 1455 in Psoczheim, † 1522 in Stuttgart), der schon durch seine Kenntnis des Hebrüschen hervorragte, sich aber auch in die Kabbala verirrte. Um bekanntesten wurde er durch seinen Streit mit den "Dunkelmännern". Ein getauster Jude, Johann Psesserun, trat seit 1507 in heftigen Schriften gegen seine früheren Glaubensgenossen auf und erwirkte einen kaiserlichen Besehl

<sup>\*)</sup> Auf Deutschlands Hohen Schulen. Mit Beiträgen mehrerer, von R. Fid. Berlin und Leipzig 1900.

zur Konfistation ihrer Bücher. Gegen diese von den Theologen in Roln und Mainz unterstützte Magregel trat nun Reuchlin auf, und ein Federkrieg wütete zwischen beiden Parteien, der bald weitere Kreife ergriff, worin ein Werk, von Reuchlins Freunden Crotus Rubianus und Ulrich von Hutten, die Epistolae obscurorum virorum (Dunkelmännerbriefe), im ergötlich nachgeahmten Rüchenlatein ungebildeter Mönche (1515 und 1517) die Hauptleiftung bildete. Hatte der Bapft den Dunkelmännern Recht gegeben, so fand Reuchlin seinen Triumph in der öffentlichen Meinung. Er brauchte sich nicht zu unterwerfen. Ihn feierte nach dem Tode Defiderius Erasmus von Rotterdam (geb. 1467, + in Basel 1536) in einer Apotheose. Ein ausgetretener Monch, brachte er fast sein ganges Leben auf Reisen zu, zugleich emfig arbeitend. Als internationaler Gelehrter nur lateinisch sprechend, war er zudem der größte Bellene unter den humanisten. Gein Wirten galt aber doch vorzugsweise Deutschland, so febr er auch in Frankreich, England und Stalien gefeiert murbe und die Gelehrten aller Länder seinen Rat suchten. Von Natur schwächlich und kränklich, war er haar= icharf und unerbittlich in seinen Schriften. Sie bezogen fich bor allem auf das klassische Altertum; er schrieb elegante Unterhaltungen (colloquia) über alles Mögliche, sammelte Sprichwörter (adagia), geißelte die damaligen Mönche, besonders aber die Thorheiten der Zeit, in seinem "Lob der Narrheit" (1509). Aber so sehr er zum Widerstande gegen die kirchlichen Mißbräuche beigetragen hatte, sah er doch in der Refor mation eine Störung des wiffenschaftlichen Fortschrittes, was fie auch längere Zeit wirklich war. Orthodoxie war ihm durchaus fremd und Dogmatik gleichaultig. Die durch jene Bewegung herbeigeführten Kampfe störten ihm die gelehrte Ruhe, so daß er zuletzt gegen ihre Träger abstoßend wurde. Dies bekam besonders der Dritte im großen Klees blatte zu fühlen, der feurige Ulrich von Hutten (geb. 1488, † 1523 auf der Infel Ufnau im Zürichersee), ein geiftiger wie leiblicher Haubegen, der ein verspätetes Rittertum in den Rampf der Beifter hineintrug und dem weltbürgerlichen Gelehrten gegenüber als deutscher Mann, Mrieger und Dichter auftrat. Auch er führte ein Wanderleben, vielsfach von Not und Unglück getrieben, erfreute sich aber des Uspls bei feinem gleichstrebenden Freunde Frang von Sidingen, ben, wie ibn, die bewegte Zeit in den Tod trieb. Sein Wirken in den Kreisen des Humanismus, so gewandt auch sein Latein in Brofa und Versen war, trat bald zurück hinter demjenigen im deutschen Schrifttum und in der firchlichen Reformbewegung.

## 3. Die Runft zur Zeit ber Renaiffance.

Während des ersten Jahrhunderts der litterarischen oder humanistischen Renaissance (des 14.) herrschte in der bildenden Kunst noch ber gotifche Stil, beffen Anfange wir (oben S. 399 f.) ermähnt haben. In seinen Bauten, die ja seine bedeutenoften Leiftungen waren, vollzog fich damals eine wichtige Wendung; es wurde die Unabhängigkeit der Runft von der Kirche bewirkt, indem nach und nach die geistlichen Baumeister abnahmen und ben funftgeübten Steinmeten wichen. Für diese mar die Bautunft ein Geheimnis, das in den "Bauhütten" gepflegt und ausgebildet wurde. Die deutschen Bauhütten, deren Mit= glieder sich Brüder nannten, bildeten einen Bund und hielten "Tage" ab. Sie lebten in treuer Freundschaft und stellten hohe Unforderungen an das sittliche Verhalten. Es fehlte dabei aber auch der Sumor nicht, der sich jogar an Stulpturen der Dome in Darstellungen fundaab, die nicht felten eine Spite gegen die Beiftlichfeit zeigten. Durch Dieje Leute wurden die herrlichen Dome von Köln, Strafburg, Freis burg im Breisgau weitergeführt, die von Regensburg, Ulm, Wien (St. Stephan), Bern u. a. begonnen. — In Frankreich scheinen die Steinmeten nicht über die ehrwürdigen geiftlichen Dombauten von Paris, Reims, Amiens, Bourges u. a. hinausgekommen zu fein. In England dagegen ist ein Bund wie der deutsche nachweisbar; aber wie weit er an den großartigen Kathedralen von Salisburg, Bestminfter, Port u. a. beteiligt war, vermögen wir nicht zu sagen. Deutsche Bauleute waren indessen in ganz Europa thätig; die großen Kirchen der Riederlande und Standinaviens deuten ohne 3meifel auf fie.

Einen eigenartigen, vom nördlichen verschiedenen Charafter erhielt ber gotische Stil in Italien\*). Er liebte hier fühn gewölbte, fühle und schattige Räume. Seine bedeutendsten Werke find die im 13. Jahr= hundert entstandenen Dome von Florenz, Siena, Bologna; das staunens= werteste aber ist das Marmorwunder von Mailand (1386 begonnen). In Spanien begünstigte das siegreiche Vordringen der Christen herrliche Bauten in Burgos, Toledo, Barcelona u. a.

Der eigenartige Charafter der italienischen Gotik ermöglichte dort früher als anderswo das Auftommen einer Malerei, die man als Die Borläuferin der Renaissance betrachten kann. Die dortigen auf ben Schultern der byzantinischen Runft stehenden "Prarafaeliten" bes 13. und 14. Jahrhunderts hatten ihren Höhepunkt in dem liebens= würdigen "Engelmaler" Angelico da Fiesole (1387-1455), einem Dominifaner in Florenz.

Einen weitern Schritt gestattete die Verbesserung der Delmalerei ben niederländischen Brüdern Sunbrecht und Jan van Enck zu Un= fang des 15. Jahrhunderts, in denen der ben Niederlanden eigen= tümliche Realismus seinen Anfang nahm und eine flandrische, braban= tische und hollandische Schule hervorrief. Ihren Gipfel bildet der aus Deutschland stammende Bans Memling in Brügge († 1495). In

<sup>\*)</sup> Täh a. a. D. S. 426 ff.

Böhmen bilbete sich unter Karl IV. die Schule von Krag, deren Charafter etwas Schwerfälliges hat, am Rhein die von Köln, die sich in Meister Wilhelm der Anmut besliß. Gine vermittelnde Stellung zwischen beiden nahm die von Nürnberg ein, wo Michael Wolgem ut naturwahre Treue in der Landschaftmalerei pflegte. Eine schwäbische Schule hatte in Kolmar Martin Schongauer, in Ulm Bartholomäus Zeitblom zu Meistern; in Augsburg aber überragte sie Hans Holbein der Aeltere († 1524).

Im Zeitalter der Renaissance "behauptete die Malerei den Vorrang unter ihren Schwesterkünsten"\*). Denn die Baukunst schuft nur reich dekorierte, weiträumige Festbauten, die Plastik vorzugsweise Vronzereließ, besonders in Florenz durch Chiberti, Donatello, Luca della Robbia u. a., während Andrea Verrochio sich an die Keiterstatue des Feldherrn Colleoni wagte. Die Malerei des 15. Jahrshunderts hatte in Florenz ihre ersten Meister in Masaccio, Fra Filippo und seinem Sohne Filippino Lippi, Sandro Botticelli und Domenico Vigordi, genannt Chirlandajo (1449—94). Die umbrische Schule hatte an ihrer Spitze Luca Signorelli und Pietro Perugino, die von

Bologna Francesco Raibolini, genannt il Francia u. f. w.

Bon dieser "Frührenaissance" wird die Kunft des 16. Jahr= hunderts als "Hochrenaissance" unterschieden. An deren Spite steht ein wunderbarer Beist in dem alle drei bildenden Kunfte beherrschenden Meister Michelangelo Buonarroti (geb. 1475, + 1564). Er leitete den Bau des unvergleichlichen St. Petersdoms in Rom, den 1506 Bramante begonnen hatte. In der Plastik weihte diese Periode Andrea Sansovino ein; Benvenuto Cellini (1500-72) bahnte ber Goldschmiedkunft den Weg in das Reich der Plastik. Michelangelo schuf zum Grabmale Julius' II. die großartige Statue des Moses, in Florenz die Mediceergräber. Weit freier konnte die nicht an antike Borbilder gebundene Malerei sich bewegen. Ihr Glanz beginnt in Florenz mit Lionardo da Vinci (1452-1519), der seit 1485 in Mailand das gefeierte (leider bald zerfallende) Abendmahl schuf. Dort blühte auch Bernardino Luini, in Siena Antonio Bazzi (Sodoma). Michelangelo begann 1508 in Rom die großartigen Gemälde der Sixtina und später das erschütternde lette Gericht. Als Meister im Schönen aber ist unerreicht Rafael Santi (1483-1520) aus Urbino. Seinen Namen verherrlichten (unter Julius II. und Leo X.) die Stanzen und Loggien des Vatifans, die unsterblichen Madonnen, die mythologischen Bilder und die Transfiguration. Im "Helldunkel" liegt die Stärke des Antonio Allegri da Correggio (1494-1534). Die Malerei Benedigs vertritt als Meister Tigiano Becelli (1477

<sup>\*)</sup> Fäh a. a. D. S. 495.

bis 1576), in der Farbenglut unübertroffen. Ihm folgte würdig

Baolo Caliari, genannt Beroneje.

In Deutschland zeitigte Nürnberg eine furze Blute ber Plastit. Es wirften dort als ausgezeichnete Meister: in Holz Beit Stoß, in Stein Abam Rraft und in Gra Beter Bifcher, alle im Uebergang vom 15. zum 16. Jahrhundert. Ihnen gesellte fich ber jum Bürgermeifter aufgestiegene Steinbildhauer Tilman Riemen = ichneider bei. Größer mar der Ruhm der Malerei in der alter= tümlichen Stadt. Albrecht Dürer (1471-1528) hob ihn hoch in landschaftlicher Darstellung und ergreifender Personifikation von Ideen (Ritter, Tod und Teufel, die apotalyptischen Reiter u. a.). Er begründete die Blüte des Rupferstichs und Holzschnitts. Mathias Grunewald brachte das Helldunkel zur Geltung. Dürers Schüler Bans Baldung eiferte bem Meifter nach. In Sachsen begründete eine Schule Lukas Müller aus Kronach, genannt Lukas Cranach der Aeltere (1472—1553), Luthers Freund. Mehr als der Norden blickte der deutsche Süben nach Italien. In Augsburg folgte dieser Richtung Hans Burgkmair (1473—1531). Größer aber murde dort Hans Holbein der Jüngere (1497-1543), "der erste moderne deutsche Maler und Holzschneider". In Basel entstanden die Bilder zu des Grasmus "Lob der Narrheit", der Totentanz und die Madonna des Bürgermeisters Meyer. Seine Laufbahn schloß Holbein in London als Hofmaler des blutigen Heinrich VIII. Auf eine andere Art als er behandelte den Totentanz der schweizerische Maler und Dichter Nitolaus Manuel in Bern.

## 3. Die National=Litteraturen zur Zeit der Renaissance.

In der Mitte des 14. Jahrhunderts, als die deutsche Sprache in den Urkunden die lateinische immer weiter zurückdrängte, geschah es, daß (unter Kaiser Ludwig dem Baier) die bairische Mundart zur Sprache der Reichskanzlei und damit das Hoch- oder Oberdeutsche zur herrschenden Junge wurde; seitdem hat das Platt= oder Nieder= deutsche seine antliche und litterarische Bedeutung verloren. Zugleich wurde das Mittelhochdeutsche durch Berdoppelung der betonten kurzen Bokale (i in ei, u in au) zum Neuhochdeutschen. In der Zeit des Humanismus war die deutsche Sprache aus den gelehrten Kreisen so gut wie verbannt; dafür aber wurde ihr schriftlicher Gebrauch weit allgemeiner als früher. Zuerst geschah dies in den Briefen, in denen die deutsche Sprache am Ende des 14. Jahrhunderts den Sieg davon trug, wenn auch ihre Handhabung noch schwerfällig und weitzschweisig war\*).

<sup>\*)</sup> Steinhausen, Georg, Geschichte bes beutschen Briefes, I. Band. Berlin 1889. S. 20 ff.

Bu berfelben Beit ging die deutsche Dichtung aus den verkomme= nen ritterlichen Kreisen in das Bolf über. Es entstanden Bolfs= lieder der mannigfachsten Art: Liebes-, Trint-, Jager-, Goldaten-. Reiter=, Studenten=, Gefellen=, Bauern= und fogar Bettlerlieder. verschiedenen Kriege der Zeit ließen fraftige Kriegs= und Schlachtlieder, besonders in der Schweiz, entstehen. Geschichtliche Ereignisse wurden besungen, auch Abenteuer und Lügenmärchen gedichtet\*). Die Ge= danten des Bolfes fetten fich in Sprichwörtern, Bauernregeln, Witreden u. f. m. um. Spielleute und Bantelfanger zogen herum und begleiteten ihre Reime mit Mufik. In den Städten fette fich bas Dichtende und fingende Clement als Meistergefang fest. Die Meister= finger bildeten Gesellschaften, die sich in ehrenwerten Uebungen, aber nach pedantischen Regeln bewegten. Nürnberg war ein Hauptsitz dieser Kunft, in der Hans Rosenplüt und Hans Folt im 15., Hans Sachs im 16. Jahrhundert hervorragten. Aber auch größere Arbeiten tauchten auf. Sowohl Gedichte als profaische Erzählungen spannen als Bolks= bücher alte Sagen aus (wie 3. B. von Sigfrid, Bergog Ernft, ben Haimonstindern, Melufina, Grifeldis). Die Geschichten von Gulenspiegel und Dottor Fauft behandelten tiefere Ideen; die "Schildbürger" machten das Kleinstadtwesen lächerlich. Die allgemeinste Verbreitung aber gewannen die dramatischen Bolksspiele, die, als "Musterien" aus dem Gottesdienste hervorgegangen, zu gewissen Festzeiten auf offenen Bläken, oft mit Dekorationen, aufgeführt wurden und mit der Beit auch zu weltlichen Stoffen übergingen \*\*). Die Bauerndichtung (oben S. 467) erhielt einen neuen Beitrag in Heinrich Wittenweilers (unflätigem) "Ring". Dagegen versetzen in die höheren und höchsten Stände die von Raiser Maximilian I. erdachten und durch feine Geheimschreiber ausgearbeiteten Werke: das Heldengedicht "Teuerdank" und der Roman "Beißtunig", deren Held er felbst ist. Die Thor= heiten der Zeit geißelten in nüchternen und ungehobelten Reimdichtungen Sebastian Brants (oben S. 493) "Narrenschiff" (1494) und bes biffigen Franziskaners Thomas Murner "Narrenbeschwörung" (1512). Selbst unter den Humanisten fand die deutsche Sache und Sprache zum Teil Gnade, zuerst freilich in lateinischen Geschichtswerken (von Frenikus und Beatus Rhenanus), dann aber auch in deutschen, wie in Joh. Aventins (1477—1534) "Bairischer Chronif" und in Joachim von Watts (Vadianus), Bürgermeisters von St. Gallen, historischen Arbeiten \*\*\*). Auch andere Wissenschaften fanden ihre beutschen Pfleger, die Mineralogie in Georg Agricola, die Botanik in Otto Brunfels, die Mathematik und Aftronomie in Johann

<sup>\*)</sup> Scherer, Wilh., Geschichte der deutschen Litteratur, 3. Ausl. S. 252 ff.
\*\*) Genée, Rudoss, Lehr= und Banderjahre des deutschen Schauspiels.
Berlin 1882. — Scherer a. a. D. S. 244 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Beiger a. a. D. S. 487 ff.

Müller aus Königsberg (Regiomontanus) und Johann Stoffler, der freilich mehr Aftrolog war, die Rechtswissenschaft in Ulrich Zasius (1461—1535), Professor in Freiburg. Die neuere, von der Scholastik befreite Philosophie begründete der Humanist Nikolaus von Kues (Cusanus, 1401—1464), Bischof von Brigen, freilich lateinisch; er lehrte, daß all unser Wissen nur Vermuten sei, und faßte die Dogmen

(an denen er noch hing) durchaus symbolisch auf \*).

Die englische Sprache entstand durch Mischung der angel= fächsischen (f. oben S. 372) mit der von den Normannen eingeführten frangofischen, und ihr Schrifttum begann mit ben von normannischen Minftrels (Ministerialen) gedichteten und gesungenen Boltsballaden, Die Perch u. a. gesammelt haben; sie bezogen sich meist auf die englisch-schottischen Kriege und enthalten sowohl dämonische, als humoristische und erotische Büge. Es entstanden dann Sagengedichte und Reimdyronifen nach Art jener der Trouveres (f. oben S. 430) und Satiren auf die Klöster; der erste englische Dichter von Bedeutung aber war Geoffren Chaucer (geb. 1340, † 1400), der wegen seiner Neigung zu Wicliffe vom Hofe verbannt wurde. Von seinen Werken find nur die wohl durch den Decamerone hervorgerusenen "Canterbury tales" bemerkenswert, eine (unvollendete) Verknüpfung von Erzählungen in Versen, die Wallfahrern mit treffender Charafteristif in den Mund gelegt werden, die damalige Gesellschaft und ihre Sitten draftisch schildern und an Ungeniertheit mit ihrem Borbilde wetteifern. Seine zahlreichen Nachahmer und Nachfolger bis Ende des 15. Jahrhunderts zu erwähnen, wäre zwecklos.

Gine frangofische Litteratur bildete fich burch Berschmelzung ber nordfranzösischen und der provengalischen Sprache (f. oben S. 429 f.) mit Vorwiegen des nördlichen Gebietes. Sie begann mit volkstum= lichem Humor, der dem mustischen Roman de la Rose grell wider= spricht und dem nichts heilig ift, besonders in den Volksspielen, die sich zwischen den religiösen Mystères und Moralités und den derben Farces und Sotties hin und her bewegen. Diesen frivolen Geist trieb auf die Spite der genial-lüderliche Stromer François Villon (geb. 1431, + ?), den ein Gedicht vom Galgen rettete. Ihn verdunkelte aber mit Recht der größte frangosische Schriftsteller vor der sog. "flaffischen" Zeit, François Rabelais (geb. 1483, † 1553), ein alles Kirchliche verhöhnender Mönch, der im Geiste den Humanisten angehörte. Bur Beilfunde übergetreten, schrieb er sein köstliches Buch von den Thaten und Reden des Riefen Gargantua und seines Sohnes Pantagruel, worin er, vom Bischof von Baris, Jean du Bellan, be= schützt und dreimal nach Rom mitgenommen, wenn auch die Dogmen

<sup>\*)</sup> Faldenberg, Richard, Geschichte der neuteren Philosophie. Leipzig 1898. C. 17 ff.

schonend, die Scholastit und Romantit und sowohl die katholischen, als Die protestantischen Schwächen geißelte. Das Werk hatte großartigen Erfolg und eine mächtige Einwirtung auf die Sprache, weniger auf die Litteratur seines Landes. Denn nach ihm bemächtigten sich die bornehmen Kreise bes Schrifttums, führten es zwar ebenfalls im Beifte bes Humanismus weiter, aber mit sklavischer Nachahmung der Römer. Die Schwester König Frang' I., Marguerite von Balois (1492 bis 1549), war der Renaissance sehr zugethan, verstand Latein, Griechisch und Hebräisch und huldigte freiem Geifte; fie ahmte dem Decameron ihr Geschichtenbuch "Heptameron" nach, das Gäste eines Phrenäenbades in anmutiger Sprache Liebesabenteuer ergählen läßt. In ihrem Dienste stand der Dichter Clement Marot (1495-1544), der aber als Brotestant vertrieben murde. Seine gahlreichen Gedichte find, selbst die Satiren, magvoll gehalten und wurden ein Borbild der späteren Hofdichter des 16. Jahrhunderts, auf welche die geschniegelteren Pfendo= flassiter des 17. sich stütten. In der Geschichtschreibung wurde die föstliche Unbefangenheit der früheren Chronisten (f. oben S. 415) durch eine berechnete politische Tendenz ersett, die in Philippe de Comine 3' (1445—1509) Geschichte Ludwigs XI. und Karls VIII. sich bis zu niedriger Schmeichelei verirrte.

In die italienische Litteratur hatte die Bewegung des huma= nismus seit dem Tode Boccaccios (f. oben S. 489) eine schmerzliche Lücke von mehr als einem Jahrhundert geriffen. Es ift, wie (oben S. 490) angedeutet, das Verdienst Lorenzos des Prächtigen, das Schrift= tum seiner Muttersprache, in der er selbst mit ungleichem Glück dichtete, wieder zum Leben erweckt zu haben\*). In der Form gewandter als er war sein Schützling Angelo Ambrogini gen. Poliziano; er dichtete lateinisch, griechisch und italienisch, doch meist als Höfling. Mit dem gleich ihm von Lorenzo begünstigten Quigi Bulci (1432-94) be= ginnt die stattliche Reihe der italienischen Epifer. Sein Heldengedicht "Morgante maggiore" ist eine nach volkstumlichen Mustern bearbeitete abenteuerreiche Ritter= und Riesengeschichte aus dem Sagenkreise Rolands mit guter Charafterzeichnung. In diefer Art der Dichtung folgte Matteo Maria Bojardo, Graf von Scandiano (1434-94), Be= amter bes Sofes von Ferrara, mit seinem "Orlando innamorato" (verliebten Roland); er gab aber den Helden Karls des Großen die Gefühle derjenigen des Königs Artus; er ftarb, ohne das Werk voll= enden zu können, das sich weder mit dem seines Vorgängers, noch seines Nachfolgers vergleichen läßt. Dieser lettere war Lodovico Ariofto (geb. 1474, † 1533), der größte Dichter Staliens amifchen Dante und Taffo, auch am Hofe von Ferrara einheimisch, aber filzig gehalten. Sein "Orlando furioso" (rafender Roland) ift eine Fort=

<sup>\*)</sup> Wiese und Percopo a. a. D. S. 228 ff.

setzung von Bojardos Gedicht, steht aber hoch über diesem, so aben= teuerlich der Inhalt ift\*). Er ift antiker als fein Vorgänger und sprudelt von Geift, Humor und Poesie; aber die Charafterzeichnung ist schwach und fehlerhaft. Vor allem indessen ist das Werk ein treues Spiegelbild der Renaissancezeit. Ariostos Lustspiele find meift ebenfo unfittlich wie diejenigen des genialen Staatsmannes Macchiavelli (la mandragora), des Kardinals (und Leos X. Spaßmachers) Bernardo Bibbiena und des schmählichen und schmutzigen Pamphletisten Vietro Aretino, der durch seine Erpressungen gang Italien in Furcht erhielt. Die Tragodien bes Georgio Triffino, des Giovanni Rucellai u. a. sind sklavische Nachahmungen des klassischen Altertums \*\*).

## II. Die Spaltung der abendländischen Kirche.

#### 1. Borboten und Urfachen.

Nicht auf einmal, nicht durch den Willen oder die Laune einzelner fam die Bewegung in Gluß, die zulett dem Papsttum ein Drittel oder mehr seines Machtgebietes entriß — nein, was im 16. Jahrhundert sich vollzog, war eine durch die politischen und religiösen Zustände im Abendlande feit Jahrhunderten vorbereitete, unbeabsichtigte aber folge= richtige Katastrophe. Ihre Vorboten laffen sich bis auf die sogenannten Waldenser des 12. Jahrhunderts (j. oben S. 474) zurück verfolgen. Diese harmlojen Leute hatten noch tein dogmatisches Syftem; fie wollten lediglich reine Chriften fein. Der erste, der ein System aufstellte, das dem römisch-papstlichen entgegenstand, war ein Professor zu Orford, John Wicliffe (geb. 1325, + 1384); ausgehend von der Entartung der Kirche, sah er das Uebel in der Entfernung der Dogmen von der heiligen Schrift, verwarf Mönchtum, Beichte, Ablaß, Heiligen= und Bilderdienst, später auch die Messe und mehr \*\*\*). Er fand starken An= hang im Bolte. Als aber dieses fich (unter Bat Inler) gegen politischen Druck erhob (f. oben S. 452), traf die Unterdrückung des Aufstandes auch Bicliffe und feine Lehre mit Bann und Berfolgung, bis feine Unhänger, die Lollharden, niedergeworfen waren.

Gine ähnliche Erregung gegen firchliche Migitande wie in England im 14. Jahrhundert, waltete im 15. in Böhmen, wo der Magifter Johann Bus (geb. um 1370), der Wicliffes Schriften kannte, feit etwa 1402 in demielben Sinne wie jener lehrte +). Der König Wenzel

<sup>\*)</sup> Wiese und Percopo a. a. D. S. 269 ff. — Geiger a. a. D. S. 236 ff. \*\*) Beiger a. a. D. S. 286 f., 313 ff. — Wiese u. Percopo a. a. D. S. 295 ff.

\*\*\*) Prut, Staatengeschichte II, S. 257 ff.

(f. oben S. 445) begünftigte ihn, die Tschechen hingen ihm an; aber der Papit bannte ihn. Sus appellierte an ein Konzil. Ein folches war längft schon verheißen, und nun drängte Raifer Sigmund, Wenzels Bruder, den schlimm beleumundeten Papit Johann XXIII. zur Berufung und Ausschreibung einer Kirchenversammlung nach Konstanz (1414) zum Zwecke der Befeitigung des Schismas (f. oben S. 395). Es war die glänzenoste, die man kennt; sie zählte außer dem Papste 33 Kardi= näle, 47 Erzbischöfe, 238 Bischöfe, etwa 500 Aebte, mehrere tausend Briefter aus allen chriftlichen (auch byzantinischen) Ländern, viele Ber= zoge, Fürsten, Grafen, Ritter u. f. w.; es strömte aber auch fahrendes Bolt aller Urten nebst öffentlichen Dirnen zusammen, und die kleine Stadt foll 72 000 Fremde beherbergt haben. Erft zulest erichien ber Raiser mit Gefolge. Alles erwartete von dem Konzil eine Reform der in der Nirche waltenden Uebelstände, und man hoffte um so mehr darauf, als schon zu Anfang beschlossen wurde, daß nach Nationen und nicht nach Röpfen abzustimmen sei, so daß die drei reformfreundlichen Rationen (Deutsche, Engländer und Frangofen) gegenüber den zahl= reichen Italienern im Vorteile waren. Der Bapft suchte, nur darauf bedacht, gegenüber den zwei Gegenpäpften die Dberhand zu gewinnen, das Konzil zu sprengen, das aber (6. April 1415) erklärte, daß es über dem Bapfte ftehe\*). Johann murde unter den furchtbarften Anklagen abgesetzt und - fügte sich. Ebenso Benedikt XIII., nachbem Gregor XII. entsagt hatte. Das Schisma war gebrochen; aber zu einer Reform tam es nicht; denn unterdessen hatte das Konzil sich felbst moralisch gerichtet, indem es, in der Abneigung gegen alle Reterei einig, den unter kaiferlichem Geleite vorgeladenen und eingetroffenen Sus, der alle Säresie entschieden in Abrede stellte, einsperren ließ und am 6. Juli verurteilte. Da er einen Widerruf ablehnte, wurde er lebendig verbrannt. Gin Sahr später traf dasselbe Schickfal seinen Freund Hieronymus von Prag. Das Konzil aber leiftete weiter nichts, als daß es (1418) durch ein dortiges Conclave wieder einen einzigen Bapft, Martin V. (Colonna) aufstellen ließ.

Die Verbrennung des unglücklichen Hus brachte nicht nur der Kirche keinen Gewinn, sondern entkesselte einen Sturm, wie er dis dahin nicht erlebt worden war. Es entbrannte der furchtbare Aufstand der Husten, die auf allen Seiten aus Vöhmen hervordrachen und die Nachbarländer verwüsteten (j. oben S. 447). Gleichzeitig sollte das unter bescheidenen Formen (1431) in Basel versammelte Konzil die angeregten Resormen beraten; aber auch hier geschah nichts, als daß die Versammlung sich mit dem Papste Eugen IV. um den Vorzrang stritt und ihn absehte; aber der dort als Felix V. gewählte ehemalige Herzog Amadeus von Savoien sand keine Anerkennung.

<sup>\*)</sup> Döllinger, Das Papsttum, S. 156 f.

Hingegen beruhigte das Konzil die Husiten durch Bewilligung des Abendmahls unter beiderlei Bestalt (allein für fie!). Sonft gelang nichts, und die Versammlung trennte sich nach 17 Jahren! Die Uebel= ftände in der Kirche, die von frommsten Mannern, wie dem Bolts= prediger Geiler von Kaifersberg († 1510), Sebaftian Brant (fiehe S. 499) u. a. damals und später offen zugestanden wurden, dauerten fort und verschlimmerten sich fortwährend. Gie betrafen kein Land empfindlicher als Deutschland. Die niederen Geiftlichen befanden sich in einer elenden Lage, mahrend die höheren in leberfluß lebten, ihr Umt vernachlässigten, weltlich und jogar friegerisch gefleidet einher gingen oder einher ritten, in prachtvollen Wohnungen zahlreiche Dienerschaft hielten, ja sogar sich zum Teile nächtliche Ausschreitungen er= laubten und über firchliche Dinge spotteten. Ein Domherr Dietrich pon Reuengar bethätigte sich (1489) als Raubritter. Der reformfeindliche Geschichtschreiber Johannes Janifen flagt über ben Digbrauch, mehrere Pfründen an eine Person zu verleihen und die höheren geistlichen Stellen mit nachgeborenen Söhnen abeliger und fürftlicher Säufer zu beseben. Jene Pfründenjäger, die Courtisanen genannt, burchzogen alle Länder, und der Kauf geiftlicher Stellen, die Simonie, nahm riefige Ausdehnung an. Die Klagen über ärgerliches Leben von Beistlichen mit ihren Mägden und über Verdorbenheit von Frauen= flöstern waren allgemein. Für die religiöse Bildung des Bolkes geschah so wenig, daß dieses überall an heidnischem Aberglauben hing und firchliche Tefte vorwiegend durch Unmäßigkeit und Schlägereien feierte. Man verlangte von ihm nichts als den Zehnten und Be= obachtung der firchlichen Gebräuche mit übertriebenem Rosenfranzbeten und Religuienglauben oft lächerlichster Urt. Man nährte ben Glauben an Bunder der Beiligen, an Unglück verheißende Erscheinungen am Himmel und auf ber Erde, an Stigmatisationen u. dal. und begunftigte endlose Bilger= und Büßerfahrten nach Wallfahrtsorten. Die Kirche war durchaus verweltlicht. Pavit Leo X. (f. oben S. 491) galt allgemein als durchaus ungläubig; er lauschte den Reden der Huma= nisten lieber und länger, als ben Predigten seiner Raplane; es wurden unter ihm in Rom bei Festen die heidnischen Götter angerufen, deren Statuen aufgestellt und Stiere geopfert. Maria murde gern als Ballas bezeichnet. Allgemein herrschte dort Lästersucht; ein Aretino (i. oben S. 502) war der Mann des Tages\*). Gine jo geartete Renaissance mußte der Reformation, und soweit nicht dieser, der Gegenreformation zum Opfer fallen; benn fie war in fich unwahr ge= worden und zudem waren die Vorbedingungen der Kirchentrennung ichon lange vorhanden, ehe es eine Renaissance gab.

<sup>\*)</sup> Burdhardt a. a. D. S. 128 ff. — Geiger a. a. D. S. 304 f.

#### 2. Die bentiche Reformation.

Das Maß wurde voll, als der zum Besten des Baues der Beters= firche von Leo X. betriebene Ablaghandel teilweise dem humanistischen Erzbischof Albrecht von Mainz und Magdeburg (oben S. 492 f.) zu eigenem Borteile (zu Schuldenzahlungen) überlaffen wurde und die frommen Fugger, seine Gläubiger, den Dominikaner Johann Tetzel als Ablagprediger befoldeten (Sanffen felbst nennt das "Geschäft" ein betrügerisches und migbräuchliches). Mit Pompaufwand wurden die Leute ausgebeutet; selbst von Mord konnte man sich loskaufen\*). Gegen Diejes Treiben fette ber 1484 in Gisleben geborene Augustinermonch Martin Luther, Dottor der Theologie, die 95 Thesen auf, die er am 31. Oftober 1517 an der Schloffirche zu Wittenberg anschlug. Luther dachte noch an nichts weiter, als an die Abschaffung der mit dem Ablaß verbundenen Mißbräuche. Wie er später, durch die Um= ftande und Zeitverhaltniffe gedrängt, Schritt vor Schritt weiter ging, ja gehen mußte, fann hier nicht geschildert werden. Der Papft Leo X. bannte ihn, die Studenten Wittenbergs verbrannten am 10. Dezember 1520 die Bannbulle. Luther mußte sich auf dem Reichstage zu Worms vor dem neuen Kaiser, Karl V., der am liebsten Deutschland spanisch gemacht hätte, verantworten; die kaiserliche Acht folgte nach, hinderte aber nicht, daß die Mehrheit des deutschen Bolfes für den zwar religiös befangenen, aber doch wunderbar fühnen Mann Bartei nahm. Wie in allen Bewegungen, fehlte es aber auch hier nicht an radikalen Aus= Während Luther von seinem Landesherrn Friedrich Dem Weisen beschützt, auf der Wartburg in Sicherheit gebracht war, verwarfen Andreas Rarlstadt und seine Bartei alles, mas Wicliffe und Hus verworfen hatten und was Luther später selbst verwarf. erhoben sich die Wiedertäufer unter Klaus Storch und Thomas Münger und verbanden sich mit Karlstadt als Kommunisten. Unarchiften und Bilberfturmer, ja feindeten Schule und Wiffenschaft als glaubensloß an. Ginen anderen Stoß versuchten die ritterlichen Freunde Butten und Sidingen in einer Gehbe gegen ben Erzbifchof bon Trier, scheiterten aber in ihrem Beginnen, den Fürsten an den Leib zu gehen. In der Schweiz unternahm Ulrich (Huldreich) 3 mingli, Pfarrer in Zürich (1519), eine entschiedenere Reformation als sie Luther magte, mußte aber ebenfalls gegen die Wiedertäufer Front machen \*\*). Er zuerft wagte die Verwerfung des Cölibates, und seine Richtung gewann die Mehrheit der Schweizer; die Bilder wurden

<sup>\*)</sup> Egelhaaf, Gottl., Deutsche Geschichte im Zeitalter ber Resormation. Berlin 1885. — Bezold, Friedr. v., Geschichte der Deutschen Resormation. Berlin 1890. S. 244 ff. (264 ff.)

\*\*) Tumbult, Dr. Georg, Die Wiedertäufer. Die sozialen und religiösen

Bewegungen zur Zeit der Reformation. Bielefeld u. Leipzig 1899.

beseitigt. In Deutschland klafften die Gegensätze immer weiter aus= einander, und die Schwäche des Reiches begunstigte den entseklichen Bauerntrieg (1525), den blutigiten einer Reihe, die ichon im Jahrhundert zuvor (1476) begonnen hatte. Er mutete in gang Gud= und Mitteldeutschland; daß Munger zu den Führern gehörte, zeigt feine Ziele. Burgen fanken, Junker fielen als Opfer; aber ben mohl= gesetzten und mäßigen "12 Artikeln" der Bauern und ihrem allerdings fürstenfeindlichen Entwurf einer Reichsverfassung vermochten die sie endlich unterwersenden Fürsten nur robe Gewalt entgegenzuseten. Für Luther waren diese Greignisse von tiefiten Folgen; sie machten ihn zum heftigen theologischen Eiferer, der alle nicht dem itarren Bibelbuchstaben folgenden Richtungen verurteilte. Schritt er auch, ohne leber= eilung, mit 41 Jahren zur Che mit einer ehemaligen Nonne (es war eine überaus glückliche), so mar für ihn und seine Kirche jeder Fort= ichritt abgeschnitten; für sie murde die Bibel ebenso unfehlbar, wie der Papit für die Ratholiken. Gine Bereinigung mit dem freieren Zwingli murde (in Marburg 1529) abgelehnt. Leider hatte Teutschland einen Kaiser, der für das Land fein König war, auswärtige Kriege, jogar gegen den französisch gesinnten Papst führte, und die Kirche stand unter Päpsten, die von feiner Reform etwas wissen wollten. Die Zustände waren himmeltraurige, die Zerrissenheit des Reiches war unheilbar. Der Religionsfriede von Nürnberg (1522) brachte keine Abhilfe. — Co fonnten fich denn auch die jog. Wiedertäufer aufs neue erheben - eine seltsame Mischung altchristlich gesinnter, freidenkender Chren= männer (wie der Apostel Hans Den d) und topflojer Schwärmer, die fich zu Muniter in Weitfalen, verstärkt durch herbeiftromende Sol= länder, zu einem kommunistischen Staate unter dem "Königtum" bes Schneiders Jean Beufelszoon aus Leiden organisierten, den aber 1535 vereinigte tatholische und protestantische Fürsten niederwarfen. In der Schweiz fiel Zwingli 1531 im Kampfe gegen die katholischen Kantone. Luther und jein humanistischer Gehilfe Philipp Schwarzert oder Melanchthon hatten 1540 die Schwäche, dem Landgrafen Philipp von Heffen eine zweite Che neben ber erften zu gestatten. Der Reformator Deutschlands ftarb 1546, ein Jahr bevor seine Glaubens= genossen im Schmaltalbischen Kriege den Heeren des spanischen Kaisers und des römischen Papites bei Mühlberg unterlagen. Den Religions= frieg beendete vorläufig 1555 der Religionsfriede von Augsburg, der den deutschen Regierungen, nicht aber den Unterthanen, freie Religionswahl gestattete. Der Grundsatz "cuius regio, eius religio" (wessen das Land, dessen der Glaube) verfügte über die Gemissen des Volkes und pflanzte überall Gewaltthätigteit und Heuchelei.

Nicht vom Volke aus, wie in Deutschland, sondern durch Machtspruch der Könige aus politischen Gründen, war schon 1527 Luthers Kirche in Dänemark und Schweben die herrschende geworden. Deutschland aber hatte, infolge ber das Reich zerrüttenden Wirren, der Schwäche und Uneinigkeit seiner Herrscher, außer der schon vorher verlorenen Schweiz noch die Niederlande an Spanien, Lothringen an Frankreich, den größten Teil Ungarns an die Türken eingebüßt. In Italien hatte das Reich nichts mehr zu gebieten, und in Preußen regierten die Bolen.

Erfreulicher als diese Vorfälle und Zustände war der Aufschwung, ben, ihnen zum Trote, während jener Zeit die deutsche (nunmehr neuhochdeutsche) Litteratur nahm. Luthers Bibelübersekung hat diese Periode unseres Schrifttums begründet; mit ihr war die für das Bolt unfruchtbare Beriode der lateinschreibenden Sumanisten überwunden. Seine deutschen Predigten und Kirchenlieder begleiteten und verjüngten diese That. Der sehr derbe Ton seiner Streitschriften lag in der Reigung seiner ganzen Zeit begründet. Ihm schloß sich in der Pflege des Boltstones Ulvich von Sutten mit feinen deutschen Liedern freudig an, und zahllose Nachahmungen beider begründeten eine Volkslitteratur, wie sie Deutschland weder vorher noch nachher besessen hat. In der Schweiz vertrat Manuel diese Richtung; Zwinglis Dichtungen haben dagegen mehr tunftreichen Charafter. Die Fastnacht= spiele erhielten durch Manuel und Pamphilus Bengenbach einen reformatorischen, antirömischen Zug. Die gegnerische Richtung versuchte der Franziskaner Thomas Murner durch seinen "Lutherischen Narren" zur Geltung zu bringen, was er mit Beift und Glück that, mahrend er in anderen Schriften einen unfäglich roben und gemeinen Ton anichlua.

Gegen die Mitte des 16. Jahrhunderts gesellte sich diesen religiös ober konfessionell gehaltenen Arbeiten auch eine weltliche Litteratur bei. Dahin gehören die Fabeln von Grasmus Alberus und Burfard Baldis und die Sprüchwörtersammlungen von Johann Agricola und Sebastian Franck. Sie alle überraat an sittlichem Gehalt und tiefem Gemüt der töftliche Nürnberger Meisterfänger und Schuhmacher Hans Sach 3 (1494-1576), hoher Berehrer Luthers, aber firchlich unabhängig, dabei ebenso fruchtbar und belesen, als allgemein beliebt und geschätzt. Seine Fabeln, Legenden und Schwänke sprechen am meisten an; seine dramatischen Arbeiten, die in allen möglichen Zeiten spielen, sind, bei allem Mangel an Bühnengewandtheit, die besten feiner Zeit.

# 3. Die Reformation in Besteuropa.

In Frankreich, wie in den romanischen Ländern überhaupt, war, wie noch jett, das Volk weder dogmatischen Streitigkeiten, noch einer Reform der Kirche geneigt; es bedurfte, neben einem behaglichen Leben, eines glänzenden Kultus; nach weiterem fragte es nicht.

Reformatorische Ideen drangen dort in den gebisdeten Areisen zugleich mit dem Humanismus ein; diesen begünstigte König Franz I.; als er aber die Begleiterscheinungen bemerkte, wurde ihm bange für die Einscheit des Reiches und er ließ der Inquisition freien Lauf — die Keher mußten brennen\*). Dies hinderte ihn freisich später nicht, je nach dem Stande der Politik sich mit den Protestanten in Berbindung zu seine Schwester Marguerite, Königin von Navarra (s. oben S. 501), begünstigte die Reformation offen, die an der zu ihrem Gebiete gehörenden Hochschuse von Bourges eine Freistätte fand.

Bu den Studenten diefer Stadt, wie zu den Verfolgten in Paris gehörte Jean Cauvin oder Calvin aus Royon in der Bicardie (geb. 1509), der sich schon früh durch den Humanismus zum Protestantis= mus hingezogen fühlte. Er mußte aus Frankreich flieben und ichrieb in Basel sein Lebenswerf .. Institutio religionis Christianae", das seinem fanatischen Glauben an die Prädestination Ausdruck verleiht, also ber Tugend ihren Wert, dem Laster seine Verwerflichkeit nimmt. Im Jahre 1536 erichien er in Genf, wo bereits Buillaume Farel, von Bern geschützt, die Reformation eingeführt hatte und nun Calvin zum Gehilfen nahm. Wegen seiner Unduldsamkeit vertrieben, aber 1540 von seiner Partei zurückgerufen, verstand er es, mit der kirchlichen auch die politische Leitung der kleinen Republik zu erlangen und eine Regierung zu führen, die bald zur Schreckensherrschaft und zur Glaubenstyrannei murbe. Seinen Anhang bilbeten eingewanderte Franzosen; seine Gegner, die altgenferischen und lebensluftigen Libertins, wurden mit Kerker und Schwert verfolgt und jede Lustbarkeit unterbrückt. Zwar zog Calvin mitunter den fürzeren; aber es gelang ibm, Die Protestanten ber gangen Schweig auf seine Seite zu bringen (durch Die fog. helvetische Konfession) und damit Zwinglis hellere Lehre zu beseitigen. Er scheute, um seinen Standpunkt zu befestigen, nicht davor zurück, den spanischen Antitrinitarier Miguel Servede (Servetus) bei der — katholischen Inquisition in Lyon zu verklagen, und als Dieser, nichts ahnend, nach Genf floh, ihn einkerkern und (1553) lebendig verbrennen zu laffen. Die Libertins wurden nun ein= geschüchtert und gefoltert, zum Teil hingerichtet, die übrigen sonst hart bestraft. Immerhin ist die Energie des Mannes zu bewundern; er starb, erschöpft durch seine Anstrengungen, 1564.

Unterbessen hatte die Versolgung der Protestanten in Frankreich an Heftigkeit zugenommen; die friedlichen Waldenser in der Provençe waren zu tausenden niedergemacht oder auf die Galeren geschleppt, zahlreiche Resormierte verbrannt worden. Calvin war fast ihre einzige Zuflucht gewesen und wurde damit auch ihre Hoffnung und ihr geistiges

<sup>\*)</sup> Philippjon, Martin, Westeuropa im Zeitalter von Philipp II., Elijabeth und Heinrich IV. Berlin 1882. Hauptteil S. 3 ff.

Haupt. Tropdem nahm die Reformation dort zu und gablte gur Beit seines Todes wohl eine halbe Million Unhänger, meift aus den höheren Ständen, sogar Prinzen. Sie waren nicht mehr auszurotten und veranstalteten Landesversammlungen. Tropdem fanden Verfolgungen statt; die gegenseitige Verbitterung wuchs riesenhaft; beide Parteien fnüpften Verbindungen mit dem Auslande (Deutschland und Spanien) an. Es tam zu Thätlichkeiten und Morden, und 1562 gab das an den zu Baffn Gottesdienft haltenden Suguenoten (b. h. Eidgenoffen), wie man die Reformierten wegen ihrer Berbindungen mit ber Schweiz nannte, verübte Blutbad das Zeichen zum dreißigjährigen Religions= und Burgerfrieg, der zugleich ein Ständefrieg zwischen Aristokratie und Volk war und nicht ohne Unterbrechung durch Annäherung zwischen dem Hofe und den Huguenoten blieb. Gine folche Zwischenzeit wurde von Ratharine von Medici, der Mutter Karls IX. und Regentin, zu der furchtbaren Mehelei vom 23./24. August 1572, ber Bartholomäusnacht, benutt, wobei ber Admiral Coligny und in Baris mindestens 2000, in Frankreich an 30 000 Huguenoten durch bezahlte Mörder niedergemacht wurden. Papft Gregor XIII. ließ auf die Schandthat eine Medaille schlagen. Der Krieg brach mit erneuerter But aus; fein Ende gehört dem nächsten Buche an.

Wie in Deutschland vom Volke und in Frankreich von der Aristofratie, so ging in England die Reformation vom Ronigtum aus. Sa sie hatte in diesem, gleichwie ihr Gegenbild, die Reaktion, einen höchst persönlichen Ursprung. Wie Beinrich VIII., der Erbe der thrannischen Gelüste seines Baters (Beinrich VII.), um sich von Ratha= rina (der Tochter Ferdinands und Jabellas von Spanien) scheiden und ihre Hofdame Unna Bolenn ehelichen zu können, sich vom Papfttum losrif, ohne den Katholicismus ganz aufzugeben, vielmehr Brotestanten als Reger verbrennen und Papisten als Rebellen ent= haupten ließ und den edlen Thomas More (Morus), den Verfasser ber Utopia, eines Idealbildes der Menschheit (1535), auf das Blut= gerüft fandte (dem die erwählte Gattin und eine weitere dahin folgten) - wie unter Eduard VI. die entschiedene Reformation eingeführt wurde, so meinte die fanatische Tochter der geschiedenen Ghe, die "blutige Maria", die Gattin des ebenso blutigen Philipp II. von Spanien, ihren Thron durch Hinrichtung ber jungen Johanna Gren und ihre Religion durch Berbrennung der Reformatoren Cranmer, Latimer und Ridlen sichern zu müffen. Ihr folgte (1558—1603) die Tochter Unna Bolenns, Elifabeth, die wieder eine abgeschwächte Reformation, nämlich die 39 Artikel der anglikanischen oder offiziellen "Sochfirche" dem Lande zum Gesetze gab und die Führer katholischer Aufstände unter dem Henterbeile verbluten ließ. Die dem Fortschritte ber Kultur gunftigen Seiten ihrer Regierung find im nächsten Buche zu erwähnen.

Die Begünstigung und Bereicherung der Kirche durch die Krone in Schottland hatte bei Abel und Bolt bojes Blut gemacht und der Resormation aus Deutschland her den Weg gebahnt. Ihr hingen aber auch Geistliche an, gegen welche die Regierung (seit 1528) mit Feuer und Schwert einschritt. Der Mord bes Erzbischofs Beaton mar Die Antwort, und England begünstigte die Protestanten, die aber mit französischer Hilfe niedergeworfen wurden (1547); ihr fühner Führer John Knox wurde nach Frankreich geschleppt. Nach seiner Befreiung wurde er in Genf ein Anhänger Calvins und ein Fanatiker wie dieser. Burückgekehrt, gründete er den protestantischen Bund (Covenant); aber Die Vermischung politischer Gegenfäße mit den religiösen führte zum Burgerfriege. Elisabeth verhalf in Diefem den Protestanten zum Siege, der vom Adel brutal ausgenutt wurde. Die aus Frankreich guruck= gekehrte Königin Maria Stuart (geb. 1542) suchte fich redlich, aber auf die Dauer umsonst mit der herrschenden Partei zu vertragen. Ihre Berheiratung, ihre Fehltritte und die Frage ihrer Schuld ge= hören nicht hierher\*). Sie buste ja hart genug durch ihre Gefangen= schaft in Schottland felbst, dann seit 1568 in England, und endlich (1587) durch ihr tragisches Ende, das Elisabeth aus politischen Gründen über sie verhängte, um (freilich mit verwerflichen Mitteln) der Gegenreformation und deren Verschwörungen gegen ihr Leben und ihr Reich ein Ende zu setzen — ein Ziel, das allerdings damals noch nicht erreicht wurde.

### 4. Die Gegenreformation.

Die Bäpfte hatten nicht das mindeste gethan, um durch Reformen in der Kirche die Fortschritte des Protestantismus zu verhindern. Die ersten Schritte, die dieses bezwectten, gingen von wenig beachteten Mönchen aus. Freilich, die Astese, mit der fie (unter Papft Cle= mens VII.) begannen, versprach wenig, mehr schon die volkstümliche Thätiafeit der 1525 durch Matteo de Graffis aus dem Franziskaner= orden abgezweigten Kapuziner\*\*). Ihnen folgten 1540 die Barm-herzigen Brüder des Portugiesen Juan de Dio; noch bedeutender aber für die Wiederbelebung des Katholizismus wurden die durch Gaetano von Tiene gestisteten Teatiner, deren "Dratorium der göttlichen Liebe" die Kegerei auf friedliche Beise betämpfen wollte. Dieses Ziel beförderte besonders Giovanni Pietro Caraffa, Bischof von Chieti oder Teano, dann Erzbischof von Brindisi, einer der heftigsten Gegner Luthers. Undere Kongregationen folgten nach. Als Kardinal orga=

<sup>\*)</sup> Maria Stuart. Von Dr. Gustav Storm. Uebersett von Witmann. München 1894. — Philippson a. a. D. S. 191 ff. 315 ff. \*\*) Philippson, Westeuropa, Einleitung S. 13 ff. — Gothein, Ebershard, Jgn. v. Loyola und die Gegenresormation. Halle 1895. S. 77 ff.

nisserte Caraffa die im Jahre 1542 von Papst Paul III. (Farnese) nach spanischem Muster errichtete römische Inquisition, die mit Energie gegen alle "Keher", namentlich gegen die Calvinisten einschritt. Der Kapuzinergeneral Bernardio Och in o mußte wegen protestantischer Ansichten sliehen und starb, da er auch den Protestanten zu frei war, nach langem Umherirren im Elend; mehrere andere hatten daßselbe Geschick, wieder andere wurden verbrannt. Die Verfolgung nahm noch zu, als Caraffa selbst Papst wurde (Paul IV. 1555—59) und den Index der verbotenen Bücher einführte. Die edle Vittoria Colonna, Gattin des Marchese Pescara, die fromme Freundin Michel Angelos, entging nur durch frühen Tod der Inquisition. In ganz Italien verzweigte sich das Glaubensgericht. Wer sliehen konnte, sloh nach Genfzu Calvin, dessen Gönnerin, Herzogin Renata von Ferrara, von ihrem Gatten Ercole II. eingesperrt wurde.

Es wurde, wie aus diesen Thatsachen hervorgeht, von römischer Seite unter einer Reform niemals die geringfte Aenderung im Glauben und Rult, sondern vielmehr eine Stärfung des bisher herrschenden Suftems und im höchften Falle eine Berbefferung der Sitten des Alerus verstanden. Kaiser Karl V. schlug zu diesem Zwecke ein Konzil vor; Die Papfte aber fürchteten ein folches und sträubten fich bagegen, bis Paul III. unter ber Bedingung gewählt wurde, sich zu fügen und fich endlich dazu verstand, auf das Jahr 1542 ein Konzil nach Trient zu berufen. Es konnte aber, infolge friegerischer Ereignisse und ver= schiedener Schwierigkeiten, erft Ende 1545 eröffnet werden. Die Broteftanten, deren Beteiligung, d. h. Unterwerfung, man erwartet hatte, verweigerten diese\*). Es erschienen nur Gegner der Reformation; zwar waren die deutschen Teilnehmer und alle nichtitalienischen, zu benen auf Berlangen des Kaisers sogar die spanischen gehörten, für Reformen gestimmt; aber die papstlichen Legaten und ihr Anhang ver= hinderten solche von vornherein durch Beschluß der Abstimmung nach Röpfen, so daß die fleinen italienischen Bistumer, deren Häupter maffen= haft erschienen, die großen der anderen Länder überstimmten.

Es wäre zwecklos und Raumverschwendung, hier die Intriguen aufzuzählen, die in dieser unbedingt päpstlichen Versammlung spielten, und die politischen Verwickelungen darzustellen, die zu ihrer öftern Unterbrechung und zeitweiligen Verlegung führten. Es kamen zwar später auch Gesandte protestantischer deutscher Fürsten nach Trient und sprachen offenherzig vor dem Konzil; aber es war umsonst. Karl V., zwischen dem Papst und den Protestanten in die Enge getrieben, dankte ab. Sein Bruder und Nachsolger Ferdinand I. unterwarf sich der päpstlichen Richtung, und der Kardinal von Lothringen solgte nach, freilich ohne die Villigung Frankreichs zu sinden, das die Trienter

<sup>\*)</sup> Philippson a. a. D. Ginleitung S. 71 ff.

Beschlüsse niemals verössentlicht und anerkannt hat! Alle Resormvorschläge, die nicht die Sitten betrafen, sielen durch; es wurde alles
so angenommen, wie der Papst und die indessen auf den Schauplat
getretenen Jesuiten wollten; alle Abweichungen vom römischen Glauben wurden mit dem Bann belegt, und mit vollem päpstlichen Siege endete das Konzil am Schlusse des Jahres 1563, also 18 Jahre
nach seiner Eröffnung! Daß diese Bersammlung die Kirche vom drohenden Untergange gerettet und ihr die verlorene Würde, Sittlichseit
und Wacht wieder gegeben, unterliegt keinem Zweisel, ist aber mittelbar
der Resormation zu verdanken.

Diese religiöse Reaktion wirkte auch auf die italienische Litteratur ein, namentlich auf ihren damals größten Vertreter Torquato Tasso aus Sorrento (geb. 1544, † 1595), dessen Vertreter Vorquato Tasso aus Sorrento (geb. 1544, † 1595), dessen Vertreter Vorquato Tasso aus Sorrento (geb. 1544, † 1595), dessen Vertreter Vernardo den "Amadis" nach dem Spanischen gedichtet hatte. Sein Jugendwerf "Kinaldo" wuchs zwar unter dem Schutze des Herrardo III. von Ferrara, aber in der Zeit und unter dem Eindrucke des katholischen Glaubenseisers und der Türkenkriege (Seesieg dei Lepanto) zu der "Gierusalemme liberata" (1565 begonnen, 1575 vollendet) empor. Inquisietorische Prüfer sahen zuviel "heidnische" Liebe in dem Werke, und num versiel der Dichter aus Angst vor der Inquisition in Wahnsinn\*). Ja er fürchtete selbst, Kezer zu sein. In Kerker, Flucht und Glend büßte der Dichter des größten epischen Werkes (seit der Völkerwanderung) den ausgeregten Charakter seiner Zeit. Ja, der Geist dieser Zeit veranlaßte ihn zu einer vermeintlichen Verbesserung, in Wahrheit Absschwang des Spos unter dem Titel "Gierusalemme conquistata". Er sollte in Rom als Dichter gekrönt werden, starb aber zu früh.

Auf dem Gebiete der Malerei brachte die extrem katholische Richtung ähnliche Wirkungen hervor\*\*). Die Maler nahmen aber die Wendung der Dinge nicht so tragisch wie der unglückliche Dichter. Sie werden unterschieden in Eklektiker, die sich aus der älteren Kunst das zum Muster nahmen, was sie in ihrer kirchlichen Richtung begeisterte, und in Naturalisten, die durch realistische Darstellung auf das gläubige Gemüt zu wirken suchten. Zu jenen gehören Ludovico Carracci (1555—1619) und seine beiden Nessen, Guido Reni, Dominico Zampieri u. a., zu diesen Michelangelo Caravaggio (1569—1609), Ginseppe de Ribera u. a. Zulett aber beschränkten sie sich nicht mehr auf das Heilige, sondern widmeten ihre Kunst auch weltlichen Gegenständen, womit sie in eine neue Periode eintraten.

Wie nicht anders zu erwarten, stellte sich auch die kirchliche Tonkunst in den Dienst der Gegenresormation, natürlich ohne andere als künstlerische Tendenzen. Ihr größter Vertreter in jener Zeit war

<sup>\*)</sup> Wiese und Percopo a. a. D. S. 287 ff. \*\*) Fäh a. a. D. S. 647 ff.

Pierluigi Sante aus Palestrina und nach diesem Orte benannt (1514—94), trot päpstlicher Gunst von der Sängerzunft der Peters-kirche verfolgt, aber vom Trienter Konzil zur Reform der Kirchenmusik beigezogen.

In Deutschland, und zwar in Baiern, wirkte in demselben Sinne, unter Albrecht V. (j. unten) der große in Italien ausgebildete niedersländische Musiker Roland de Lattre (Orlandus Lassus, 1520—94), dessen Buspialmen vom Herzoge prachtvoll ausgestattet wurden.

Die Künstler zur Zeit der Gegenreformation sind herrliche Lichts bilder in dieser sonst finstern Zeit der Inquisition und der Hexens

prozesse.

Daß die Dyposition der spanischen Bischöfe am Konzil von Trient nicht gegen das dogmatische System Roms, sondern lediglich gegen die von Rom versuchte Schmälerung der Rechte ihres Königs (Besehung aller geistlichen Bürden) gerichtet war, zeigt die Geschichte Spaniens zur Zeit ber Reformation mit flammenden Zügen. Schon im 14. Jahrhundert hatten sich in diesem Lande Bewegungen, nicht gegen den Glauben, sondern gegen Unsitten der Geiftlichkeit geltend gemacht. Energisch hatte unter Fernando und Jabella der große Karbinal Rimenes an Beseitigung Diejes Uebelftandes gegrbeitet. Mit dieser Bewegung verbanden sich aber durch die unter Karl V. in Spanien Gingang findenden Schriften Luthers unwillfürlich auch vereinzelte reformatorische Tendenzen. Ihre Träger, zum Teil Geiftliche, verfielen natürlich der Inquisition (oben S. 474 f.) oder mußten fliehen (zu den letteren gehörte Servet, oben S. 508). Diefe Berfolgungs= sucht war indessen unter Karl, der durch seine fortwährenden Kriege gegen Franz I. von Frankreich, die deutschen Protestanten und die Türken fo fehr in Unspruch genommen war, unbedeutend im Vergleiche mit der eifernen Sarte, Die unter feinem Cohne Philipp II. (geb. 1527, reg. 1556-1598) eingeführt wurde. Der neue König, von Augend auf finster, bigott, verschlossen, tückisch und herrschsüchtig, Feind sowohl der papstlichen Neberordnung, als jeder Ketzerei, handhabte die Inquisition als ausschließlich königliche Anstalt, und sie mußte nun gegen die Protestanten und solche, die man dafür hielt, ebenso mörde= risch einschreiten wie in ihren Anfängen gegen Juden und Mauren. Schon 1559 wurden ihrer 10 verbrannt und 14 Abschwörende er= broffelt, darunter mehrere Geiftliche. Das spanische Bolk hatte sich so an die Inquisition gewöhnt, daß es die Autos als ein Kest betrachtete und sich dazu herbeidrängte; denn hier gehörte die katholische Religion notwendig zum Patriotismus. Selbst ber Erzbischof Carranga von Toledo verfiel ihren Kerkern; sein Leben rettete der Papst, der ihn sich ausliefern ließ, aber ebenfalls einsperrte. Der Großinguisitor Baldes in Sevilla ruhte nicht, bis er alle die fleinen reformierten Gemeinden Spaniens unterdrückt hatte, und der König verbot jeden

Befuch ausländischer Schulen. Biele Spanier flohen nach Genf, Deutsch=

land und England.

Sein weites Reich (Spanien, dann auch Portugal, beide Sicilien, Mailand, die Niederlande, Mittels und Südamerika) drückte Philipp mit äußerstem Despotismus und mit der Inquisition nieder und duldete keine freie Regung. Er hat nie einen Berbrecher begnadigt und seinen eigenen ältesten Sohn Don Carlos, der freilich ein ungeratener Junge war, durch seine Härte in den Tod getrieben (1568). Wie ihn empsindliche Nemesis tras, werden wir noch sehen.

#### 5. Die Jejuiten.

Die Mitte des 16. Jahrhunderts, in der das Konzil von Trient die römische Kirche ohne irgend welche Zugeständnisse an freien Ideen neu besestigte, die römische Inquisition errichtet wurde, die spanische ihre neue Lausbahn, die gegen den Protestantismus gerichtete, eröffnete, in England die blutige Maria die Resormation unterdrückte, in Frankreich der Kanups gegen die Hugenotten begann, in der auch die Herenprozesse neu auflebten und die Strafrechtspslege den Gipfel der Barbarei erreichte — war zugleich die Zeit der Entstehung eines Ordens, der zum mächtigsten der Christenheit wurde und das meiste zur Gegenzresormation, vorzüglich in Deutschland, beigetragen hat.

Der spanische Cffizier Don Jügo Recalde de Loyola (geb. 1493, † 1556), in Pamplona von den Franzosen verwundet und friegsuntauglich geworden, wandelte sich durch Lesen der Heiligenslegenden zum frommen Schwärmer und Asketen um\*). Nach einer Vilgerfahrt bis Jerusalem, nach Studienjahren in Alcala und Salamanca, wo er wiederholt Gesangener der Juquisition war, wandte er in Paris seinen Sinn praktischer Wirksamkeit zu, ward Genossen annd gründete 1534 auf dem Montmartre mit ihnen seine Gesellschaft, die dem Papste unbedingt dienen sollte. Sie wanderten predigend nach Rom, wo sie den Namen der "Gesellschaft Jesu" annahmen (eigentlich Compasia de Jesus, was einen geistlichskriegerischen Charakter anzeigt). Auch hier wieder von der Inquisition mit Mißtrauen betrachtet, erreichte Ignatius (wie er sich seiner Bekehrung nannte), das Papst Paul III. die Gesellschaft 1539 bestätigte, und wurde ihr General.

Noch im nämlichen Jahrhundert verbreiteten sich die Jesuiten nicht nur über Europa, sondern bis nach Japan, Abeissinien und Parasguay. Ihre Organisation, die hier keinen Raum fände, ist mit Recht stets als eine bewundernswerte und erstaunliche Menschenntnis versratende anerkannt worden.

<sup>\*) (</sup>Sothein a. a. C. S. 208 ff.

Gegründet ift nun allerdings die Gesellschaft Jesu nicht zu bem Brocke, den Protestantismus zu befämpfen. Aber diefer Brock hat nachträglich bei den Jesuiten feste Gestalt gewonnen; er war die Ronfequenz ihrer Stiftung\*). Ihr Glied und Siftoriograph Riba= deneira nennt Janatius ausdrucklich den Unti-Luther. Schon fruh er= faßte dieser den Gedanken, die deutschen Protestanten, die in der Mitte des Jahrhunderts neun Zehntel der Bevölkerung ausmachten, zum Papsttum zurudzuführen. Das war eine schwierige Aufgabe, Die ihn aber gerade reizte. Im Jahre 1540 kamen die ersten Jesuiten nach Deutschland und wirkten für die bom Stifter nach seiner Befchrung verfaßten "geiftlichen Uebungen". Sie fanden aber unter den deutschen Ratholiken keine geeigneten Mitarbeiter und trafen endlich den vassenden Mann in dem Hollander Bieter de Hondt, lat. Betrus Canifius; sie gewannen weiter den Bischof von Augsburg, Otto von Truchseß und den alten Erzbischof Albrecht von Mainz (oben S. 492 f.). Ca= niffus entwickelte, namentlich seitdem er in Rom bei Lonola gewesen, eine raftlose Thätiakeit am Niederrhein, ganz im romanischen, antideutschen Geiste der Gesellschaft. Der erste Fürft, der im gegenrefor= matorifchen Streben Dieselben Wege ging, war Bergog Wilhelm von Baiern, in beffen Land Die Reformation am wenigsten Gingang ge= funden hatte; er berief 1549 die Jesuiten nach Ingolstadt, wo die Sochichule im Berfalle begriffen war. Berzog Albrecht V., fein Sohn, bessen Ueberzeugungen schwankten, wurde endlich von Sanatius und Canifius dahin gebracht, dem Orden (1553) ein Rollegium zu ge= statten. Dann wurde die Universität völlig jesuitissiert. Im ganzen Lande verschaffte der nun für die Sache gewonnene Berzog den Jesuiten die Oberhand. Denselben Weg ging König Ferdinand, der den Jesuiten 1550 Wien öffnete. Desterreich war bereits überwiegend protestantisch. Das sollte nun anders werden und wurde es auch. Es famen Resuiten in Menge, die erst deutsch lernen mußten (denn es fehlte noch an deutschen Ordensgliedern). Die nichtjesuitischen Brofessoren wurden überwacht; auch hier besorgte Canisius die Haupt= arbeit, reifte im Lande herum, brachte die Bauern zur Predigt und Beichte; er suchte auch die Gefängnisse auf, redete bei Hinrichtungen, ja trieb Teufel auß! Verdienstlicher ist, daß er (hauptsächlich) den fatholischen Katechismus (im Gegensaße zu Luthers) bearbeitete, wie er noch heute besteht. Dagegen wurden "tegerische" Bücher konfis= ziert, evangelische Geistliche eingekerkert. Ignatius leitete von Rom aus alles und wies Ferdinand und Canifius an, wie die "Regerei" auszurotten sei. Ein Rolleg in Brag hatte die Aufgabe, das Bufitentum zu unterdrücken. Das ging nun ftufenweise immer weiter, immer strenger. Am Ende des 16. Jahrhunderts war Defter=

<sup>\*)</sup> Gothein a. a. D. S. 661 ff.

reich vollständig, teilweise durch blutige Gewalt, wieder katholisch ge-

Much in ben Rheinlanden waren es die Jesuiten, hier aber mit Silfe Philipps II. von Spanien und des Bergogs Alba, denen die Unterbrückung der Reformation gelang, wenn auch unter heftigem Widerstande der Protestanten. Denn dort war die Gefahr für die tatholische Kirche groß, nachdem der Erzbischof von Köln, Gebhard Truchjeß (1582) Protestant geworden und sich verheiraten wollte; er mußte vor kaiserlichen und spanischen Truppen fliehen. Ebenso unterlag Westfalen der fräftigen Thätigkeit der Jünger Lopolas. Ein bairischer Pring, Ernst, erhielt nicht weniger als fünf Bistumer am Rhein und auf roter Erde. In Würzburg, Bamberg und Salzburg vollendeten die Bischöfe 1586 die Ausrottung der Reformation. Aachen fiel in die kaijerliche Acht, weil es der neuen Lehre anhing, und wurde durch ivanische Truppen zur alten zurückgezwungen. Der spanische Abmiral Francisco Mendoza vollendete mit 20000 Mann die Rückeroberung Bestdeutschlands. Auf friedlichere Beise erreichte dieses Biel der Erz= bischof Karl Borromeo (1538-84) mit Silfe ber Zesuiten und Rapuziner in jenen Teilen ber Schweiz, Die nicht unmittelbar unter protestantischen Regierungen standen. Unvergessen aber ist jeine Wohlthatigfeit zur Zeit der Left in feiner Refidenz Mailand. Gin Befor= derer der Gegenreformation in der Schweiz war der Chronist Megi= dius (Gilg) Tichudi von Glarus (1505-72), der in seinem Werke die Telljage in die gangbare Form gebracht hat.

Freilich war der Protestantismus nicht unschuldig an seinen Rieder= lagen. Er war zur starren Orthodorie verknöchert, deren Dede und Leerheit man vielfach den lebhaften und kunftvollen katholischen Rultus vorzog. Parteistreitigkeiten zerrütteten seine Reihen. Der sanfte De= landthon, Luthers Freund und Nachfolger († 1560), wurde von den Anhängern des wilden Schwärmers Flacius der Abtrünnigkeit beschuldigt und wurde durch fie zu heftigen Antworten gereizt. Die Fanatifer, die viel vom Teufel fajelten, wurden aus Sachsen vertrieben. Unaufhörlich befehdeten sich Lutheraner und Calvinisten. In Bajel und Bern wurden Calvins Ketherprozesse nachgeahmt. In der Pfalz wechselten Die Kurfürsten öfter den Glauben, und jedesmal mußte auch ihr Volk lutherisch oder calvinistisch werden. Kurfürst August von Sachsen übte eine lutherische Schreckensherrichaft und zwang dem Lande (1577) Die gegen Melanchthon gerichtete "Konfordienformel" auf. Die sog. Arnptocalvinisten wurden in Kerfer geworfen. Unter seinem Sohn Christian I. (seit 1586) wirkte Hofrat Rifolaus Krell in entgegen= gesetztem Sinne, aber mit Milbe, und wurde baher unter Christian II.,

dem Gesinnungsgenossen Augusts, 1601 in Tresden enthauptet\*).

<sup>\*)</sup> Dropien, Guit., Geichichte ber Gegenreformation. Berlin 1893.

Aehnlich in Braunschweig 1604 der Bürgerhauptmann Henning Bra= bant. Auch waren die Protestanten so einseitig, daß sie die Kalender= resorm Papst Gregors XIII. (1582) nicht annahmen, so daß (meist bis 1700) beide Konsessionen einer verschiedenen Zeitrechnung solgten.

Wo die Jesuiten herrschten, fand in der Baukunst und Bildnerei der Kirchen überall der geschmacklos überladene Jesuitenstil

Eingang.

In der deutschen Litteratur war ihr Gegner Johann Fisch art (um 1550—1590), der in der Art des Rabelais schrieb und auch diesen übersetzte, mit seinen derben und an originellen Ausdrücken reichen Pamphleten gegen sie ohne Frage der hervorragendste Schriftsteller und der einzige mit Geist begabte Vertreter der sog. grobianischen Litteratur.

### III. Die Entdeckung des Erdumfangs.

Borbemerfung.

Die Bewegung der Geister des Abendlandes war in der Zeit bes llebergangs vom 15. zum 16. Jahrhundert eine überaus reiche und mannigfaltige, wie in keiner andern Jahrhundertwende. Nicht nur haben damals die Renaissance und die Reformation die ganze abendländische Welt in Aufregung versett; es war daran nicht genug, sondern gleichzeitig erweiterte sich die abendländische Kultur durch die Entdeckung ferner Gestade oder des Weges dahin zu einer die gesamte Erdoberfläche umfaffenden. Während aber die Bewegungen der Renaiffance und der Reformation versiegten, weil sie nicht leisten konnten, was sie versprochen, die Renaissance nicht, weil sie sich auf gelehrte und künstlerische Kreise beschränkte, die Reformation nicht, weil sie in unfruchtbaren Glaubensstreit auslicf — hatten dagegen die Entdeckungen von Ländern und Seewegen bleibende Folgen, die fich noch heute und in wachsendem Mage geltend machen. Diese Entdedungen haben ben gemeinsamen Charafter, daß fie alle auf der Sehnsucht des Albend= landes nach dem Wunderlande In dien beruhten, das die Europäer fowohl auf dem Wege nach Often, als auf dem nach Westen zu er= reichen strebten.

## 1. Die Bahn nach Often.

Wir haben bereits (oben S. 413) darauf hingewiesen, wie die Raub- und Mordzüge der Mongolen die Hoffnungen der Areuzsahrer auf Hise gegen den Islam erregten und zu Gesandtschaften christlicher Fürsten an die Mongolenchane Anlaß boten, die von Missionaren ge-

leitet wurden. Diesen folgten sväter Kausleute, besonders italienische, die Handelsverbindungen mit dem Tsten suchten\*). Die bedeutendsten dieser Reisen unternahmen die venezianischen Brüder Ricolo und Maffeo Polo (1260—69); mit des erstern Sohn Marco Polo gelangten sie auf einer zweiten Reise, die letzterer beschrieb, (1271—95) bis an die Tstüste Tsinas. Weitere Fahrten, aber nicht so ausgedehnte, machten wieder Mönche im 14. Jahrhundert; im 15. bereiste der Venetianer Nicolo de' Conti Indien und dessen Inseln.

Die eigentliche Periode der erdumfaffenden Reisen aber, die erst seit der Entdeckung der polaren Richtung des Magneten (im 13. Jahrh.) und nachdem die Kugelgestalt der Erde bekannt war, möglich wurden, eröffnete Dom Enrique ober Pring Beinrich von Portugal (geb. 1394, † 1460), der allerdings zunächst, um das Christentum in Afrika zu ver breiten, dann aber auch zu missenschaftlichen 3weden, seit 1434 die Rüsten des dunkeln Erdteils befahren ließ. Dinig Dias entdeckte 1445 das grüne Borgebirge, Diego Gomes 1460 beffen Infeln. Beinrichs Reffe, König Uffonjo V., jette seine Bestrebungen fort. Im Jahre 1471 tamen die Portugieien bis zur Goldkufte und entdeckte Fernao do Bo Die Infel dieses Namens. João II. nannte sich Herr von Guinea. Unter ihm erreichten Diego Cao und der Kosmograph Martin Behaim aus Rürnberg 1485 den Kongo und Cap Regro, 1486 Bartolomeu Dias das Sturmtap, das der König in "Kay der guten Hoffnung" umtaufte. Nachdem Papft Alexander VI. 1494 Die zu entdeckenden Länder zwischen Spanien und Portugal durch eine Meri-Dianlinie geteilt, sandte König Manuel 1497 ben Basco ba Bama mit drei Schiffen aus, die zum ersten Male seit Nechos Zeit (oben C. 209) die Gudipite Afrikas umjegelten. Gine Meuterei ber Mann= ichaft drohte die Fahrt nach Indien zu vereiteln, sie wurde aber unter= brückt; weitere Gefahren drohten von Seite der Mohammedaner an ber Ditkufte; aber am 20. Mai 1498 landete Gama in Kalikut an ber Kuste Malabar. Gama starb 1524 in Kotichin. Es entstand in Borderindien ein portugiesisches Vicefonigreich, bessen Hauptstadt das 1510 eroberte Goa wurde, wo man natürlich baldigst die Inquisition einführte, beifen Schickfale aber ber politischen Beschichte angehören. Die fühnen Seefahrer strebten jedoch weiter. Sie nahmen 1511 unter dem Generalstatthalter Affonso d' Albuquerque Malatta in Hinterindien ein. Die Gewürzinseln oder Molutten wurden 1511, vollständiger 1518 und 1521 aufgefunden. Fernao Perez d'Andrada drang 1516 bis Kotschintsina und 1517 nach dem Reiche der Mitte: endlich 1542 kamen die Portugiesen auch nach Japan.

Dieje fühnen Unternehmungen haben den einzigen bedeutenden

<sup>\*)</sup> Ruge, Dr. Sophus, Geichichte des Zeitalters der Entdedungen. Berlin 1881. S. 51 ff.

Dichter Portugals vor dem 19. Jahrhundert zu dem größten Tichterwerke dieses Volkes begeistert. Es ist Luis de Camões (geb. 1525,

† um 1580), der in Marokko und seit 1553 in Indien dem Vaterlande diente, von hier aber wegen einer Satire auf die schlechte Verwaltung nach Makao in Tsina verbannt wurde, wo er in seinem Meisterwerte "Os Lusiadas" (die Lusitanier, d. h. Portugiesen) die Fahrt Vasco da Gamas besang. Zurückgerusen, aber in Goa eingekerkert, kam er arm und elend in der Heimat an. Der Held des Werkes ist das portugiesische Volk; die Idee ist mit großartiger Schönheit der Sprache und Lebendigkeit der Darskellung durchgeführt.

### 2. Die Bahn nach Beften.

Indien in der Richtung nach Often zu erreichen, lag auf der Sand. Weit fühner war der Gedanke, dem Bunderlande von Diten her, also durch unbekannte Meere und auf einem Wege von unbekannter Länge zu nahen. Diesen Gedanken faßte zuerst der Arzt und Aftronom Baolo Toscanelli aus Florenz (geb. 1397, + 1482). Bur That machte ihn aber der davon hörende Christoforo Colombo (lat. Co= lumbus, span. Colon) aus Genua (geb. um 1456-58). Er trug feinen Plan Portugal an, fand aber kein Gehör (da man hier mit ber Fahrt nach Often beschäftigt war), und wandte sich dann nach Spanien. Sein Hauptziel war weniger die Entdeckungsfahrt an fich, als die Bekehrung der Heiden und die Gewinnung der Mittel zu einem neuen Kreuzzuge. Erst nachdem Granada den Mauren abgenommen war (1492), führten die Unterhandlungen, denen sich die Königin Ifabella freundlich gegenüberstellte, zu einem Biele. Es wurden ihm drei Schiffe bewilligt, mit denen er am 3. August abfuhr. der Ungeduld und den Aweifeln seiner Mannschaft kämpfend, erreichte er am 12. Oftober die westindische Insel Guanahani, später Cuba und Saiti. Seine drei weiteren Fahrten führten zur Renntnis der kleinen Antillen und der Rusten von Gud= und Mittelamerika; wie er mit Undank belohnt und schmählich behandelt wurde, ist bekannt. Ein gebrochener Mann, ftarb er 21. Mai 1506 in Balladolid — in dem Wahne befangen, den äußersten Often Indiens erreicht zu haben. Er wurde bald vergessen, und der von ihm entdeckte Erdteil erhielt seinen Namen nicht nach ihm, sondern nach dem Florentiner Amerigo Bejpucci (1451-1512), der Berichte über Reisen dahin veröffent= lichte und als Entdecker galt; Diesen Ramen "Amerika" brachte ein Lothringer, Martin Waltemüller, durch seine Kosmographie in Nebung.

Die Fahrten nach der Neuen Welt häuften sich und mit ihnen die schauderhafte Mißhandlung der Eingeborenen, die in Westindien wöllig ausgerottet wurden (f. oben S. 480). Zufällig fand der Pors

tugiese Pebro Cabral auf einer Reise nach Oftindien 1500 bie Kufte Brailliens.

Ein Spanier, Basco Runez Balboa, jah als Erfter am 25. September 1513 am Golf von Darien ben Großen Ocean; er wurde als angeblicher Verräter enthauptet. Gonzalez de Avila ent= bectte und eroberte 1521 Nicaragua. Vonce de Leon fand 1513 Florida. Juan de Grijalva umfuhr 1518 Pukatan, wo man schon ein Jahr vorher die merkwürdigen Bauten der Manas (oben S. 76 f.) entdeckt hatte. Hierdurch wurden die Spanier auf das Land Mejiko ausmerksam, das zu gewinnen der Statthalter von Cuba, Diego Belas= quez, der erst die ganze Insel unterworfen hatte, den Fernando Cortes (geb. 1485), aussandte. Die kecke Eroberung des mertwürdigen Reiches von Anahuak (oben S. 77 ff.) wurde unter den romanhaftesten Abenteuern 1523 vollendet. Als Statthalter von "Neuspanien" suchte Cortes umsonst nach einer in den westlichen Ocean führenden Meerenge, gewann aber für Spanien Guatemala und Honduras. Unter den gewohnten Anschuldigungen, obschon in Spanien glanzend empfangen, von der Statthalterschaft entfernt, erforschte er, als Dberbefehlshaber, die Bestfüste Mejitos, murde aber wieder mit Undank belohnt und starb 1547 bei Sevilla. Er war kuhn und flug, energisch und doch milder als die meisten Conquistadoren. Den 216= schaum unter diesen vertritt der Eroberer des Reiches der Inkas (1532, j. oben S. 81 ff.), Francisco Pigarro (von niedrigster Ber= funft, geb. 1478). Dem Lohne seiner Schandthaten gegen die arglosen Beruaner entging er nicht. Gein befferer Gefährte Diego be Ulmagro (1475—1538), der 1535—37 Chile erobert hatte, endete nämlich im Kampfe mit der feindlichen Partei Bizarros durch Hinrichtung. Der Rache seiner Freunde fiel der blutige Eroberer 1541 in Lima zum Opfer, ebenso sein Bruder Gonzalo durch Hinrichtung 1548. Die späteren Kämpfe in Chile gegen die wilden Araukaner bejang der einzige spanische Epiker von Bedeutung, Alonzo de Ercilla p Buniga, in seiner Araucana (1590) mit ausdrücklichem Gegensage zu Ariosto, also mit Vermeidung aller Romantik, in schön gebauten, aber nüchtern gehaltenen Stangen, die indeffen von edler Gefinnung zeugen.

Mit der Entdeckung des Marañon (Amazonenstromes) durch Francisco de Orellana 1541 schloß vorläufig die Erforschung der Neuen Welt ab.

Der Erste, der den Gedanken anregte, von Amerika weiter westlich nach Asien zu dringen, war der Namengeber der Neuen Welt, Amerigo Bespucci. Aber erst die Entdeckung des Großen Oceans durch Balboa dot Anlaß, den Gedanken ernstlich in Angriff zu nehmen. Juan Dias de Solis gelangte 1515 bis zum La Plata-Strom, kam aber durch Indianer um. Der Portugiese Fernão de Magalhães (geb. um 1470), der in Oftindien gedient hatte, trat, mit Undank belohnt, 1517 in spanische Dienste und erhielt im nächsten Jahre ben Auftrag, um den Süden Amerikas herum nach den Molutten zu fegeln, beren Statthalter er werden follte. Portugal, das diese Inseln felbst ansprach, suchte die Ausführung des Planes zu verhindern; aber König Rarl befahl 1519 die Abfahrt mit fünf Schiffen. Auch Magalhaes. ber am 20. Sept. Die Reise antrat, hatte im außerften Guden Amerifas mit Meuterei zu fampfen, deren Häupter hingerichtet wurden; er durchfuhr die nach ihm benannte Strafe, beren beide Seiten die Namen Batagonien und Feuerland erhielten, und dann den Großen Ocean, den er den Stillen (pacifico) nannte. Ohne deffen Infelgruppen zu berühren, gelangte er über die Ladronen zu den Phi= lippinen, wo er in einem Kampfe mit den Eingeborenen 27. April 1521 ben Tod fand. Mit nur noch zwei Schiffen fuhr Sebastian bel Cano weiter, durchquerte den Indischen Ocean und vollendete mit nur einem Fahrzeuge am 6. September 1522 die erfte Erd= umseaeluna.

Das war ein benkwürdiges Ereignis. Jest war das Abendland nicht mehr nur europäisches Gebiet, sondern wurde zur Herrin der Erdoberfläche. Dauerten auch, wie wir gesehen haben, veraltete Sitten, Bräuche und Meinungen, die dieses Titels spotteten, noch eine Zeitlang, ja einzelne noch Jahrhunderte fort, so war doch der Grund gelegt zu einer vom Abendlande aus über den ganzen Planeten siegenden und herrschenden Kultur; die morgen-, mittel- und abendländischen Sondersgruppen menschlicher Gesittung und Bildung, auch wenn sie für sich noch weiterhin vegetieren mögen, sind seitdem im ganzen und großen

überwunden. —

# Fünftes Buch.

# Die erdumfassende Kultur.

Erster Abschnitt.

# Die Begründung der neuen Aufturperiode.

### I. Die neue Weltanschauung.

1. Das Weltall.

Das Wahrzeichen der neuen Aulturperiode ist die freie Forschung. Unerichrocken trat fie ihren Weg an, unbefümmert darum, daß neben ihr der Aberglaube, die Hexenprozesse, die Inquisition, die Berrschaft des Buchstabens in Religion und Rechtspflege, die Unterdrückung des jog. gemeinen Boltes u. j. w. noch fortbauerten und ihre Bahn zu sperren, ihren Fortschritt zu hemmen suchten. Es war daher auch nichts Wunderbares, sondern die Folgerichtigkeit des in der Entwickelung der menschlichen Kultur waltenden göttlichen Geistes, daß der durch die erfte Erdumjegelung endlich bewirften Kenntnis des Umfangs unferer Erde die Erfenntnis der wahren Stellung unjeres Planeten im un= ermeglichen Weltall auf dem Fuße nachfolgte. Der Entdecker dieser Wahrheit, der größere Nachfolger des Columbus und Magalhaes, war Nitolaus Copernicus (eigentlich Kopernit, geb. in Thorn 1473, † als Domherr in Frauenburg 1543). In seinem Werte "de revolutionibus" (Bon den Umwälzungen), das erst furz nach seinem Tode erschien, lehrte er, was schon Platon und Aristarchos (oben S. 273) geahnt hatten, die tägliche Bewegung der Erde um ihre Are, die jähr= liche um die Sonne und die nämliche Bewegung sämtlicher Planeten\*). Er bewies dies auch, und wenn ihm aus Mangel an Hilfsmitteln die

<sup>7)</sup> Bolf, Rudolf, Geichichte ber Aitronomie. München 1877. G. 221 ff.

Vollendung seiner Lehre nicht möglich war, so hat fie fich in der Folge boch unzweifelhaft bewährt. Damals wurde sie von der Menge mit Sohn und Spott und im besten Falle als Sypothese aufgenommen. Die Kirche war ihr anfangs nicht entgegen (das Werk war dem Papste Paul III. gewidmet); mahrscheinlich bedachte fie aber beren Konsequenzen nicht; denn noch vor dem Ende des 16. Jahrhunderts eiferten alle Orthodoxen, katholische und protestantische, gegen sie, weil sie, wie man meinte, der Bibel widerspreche, und nannten ihre Anhänger Reger. Dies befam benn auch ihr erfter Befenner von Bedeutung zu fühlen, Galileo Galilei aus Bisa (geb. 1564, + 1642). Er entdeckte die Fallgesetze, richtete das Fernrohr als erster auf den himmel und fand burch dieses die Jupitermonde, bemerkte zuerst die Ringe des Saturn, die Lichtphasen der Benus und des Merkur und die Berge des Mondes. Alls er aber so unvorsichtig war, nach Rom zu kommen, verdammte 1616 Paul V. seine Lehre, und die Kongregation des Inder verbot fein Buch. Er mußte 1633 vor der Inquisition erscheinen, wurde zum Kerter verurteilt und nur nach Abschwörung seiner Neberzeugung freigelassen, blieb aber bis an sein Ende in seinem Hause eingegrenzt und überwacht, obschon er erblindete! Noch im Tode wurden ihm die gebührenden Ehren verweigert. Erst im Jahre 1821 hat die päpstliche Kirche seine Lehre durch Aufhebung ihres Verbotes ans erfannt.

Die Entdeckungen im Beltall gingen raftlos weiter. Johannes Fabricius entdectte 1610 die Sonnenflecken, Johannes Bevel begründete seit 1642 die Topographie des Mondes. Umsonst versuchte der Däne Tycho de Brahe (1546—1601), dessen König ihm das Sternwartenschloß, Uranienborg auf der Insel Hren im Sund, baute, zwischen dem alten und neuen System eine Bermittelung beliebt zu machen, nach welcher zwar die Planeten außer der Erde fich um die Sonne, diese aber und der Mond um die Erde bewegen follten. Er wurde verleumdet, verbannt, und seine Burg zerfiel. Größer war als Sternkundiger der Deutsche Johannes Kepler (geb. zu Beiler= ftadt in Schwaben 1571, + 1630), der sich zwar, von protestantischer wie katholischer Unduldsamkeit umhergetrieben und für feine Dienste als Nachfolger Brahes an Raifer Rudolfs II. Hofe in Brag nicht bezahlt, mit der Aftrologie ernähren mußte, aber ein entschiedener An= hänger Koperniks war und blieb und seine großartigen Weltgesetze fand, nach deren befanntesten die Planetenbahnen elliptisch, nicht kreis-förmig sind. Er entdeckte auch das Gesetz der Regenbogensarben und vervollkommnete das Teleskop weiter. Litterarisch war er thätig durch Die rudolfinischen Sterntaseln, sein bedeutendes Wert "Harmonia mundi" und mehrere andere.

Die Entdeckungen am gestirnten Himmel führten einerseits zu Fortschritten in der Mathematik und anderseits zur Vervollkomm=

nung der Uhren. Nachdem man früher nur Sonnen-, Wasser- und Sanduhren gekannt und erst um 1500 Peter Hele in Nürnberg die Taichenuhren ersunden, gab es schon seit dem 14. Jahrhundert aftronomische Uhren, die den Sonnen- und Mondkauf anzeigten, aber erst
im 16. Jahrhundert von Bedeutung wurden. Den größten Ruf erkangte die zu Straßburg 1547—74 von dem Schweizer Konrad
Daippodius verserigte. Dessen Landsmann und Zeitgenosse Konrad
Daippodius verserigte. Tessen Landsmann und Zeitgenosse Fost
Bürgi (1552—1632) diente als ersinderischer Instrumentenmacher
dem Ustronomie treibenden Landgrasen Wilhelm II. von Hessen-Kassel
und dem Kaiser Rudolf II. und ersand die Logarithmen vor dem Engländer Neper, machte sie aber erst später (1620) bekannt.

#### 2. Die Erdoberfläche.

Schon der Umstand, daß Columbus in dem Glauben lebte und ftarb, Indien erreicht zu haben, zeigt, wie unvollständig damals die Kenntnis des Erdumfangs mar, und diese Unkenntnis ließ auch den Streit um die Molutten (Gewürzinseln), welche die Spanier von Often und die Portugiesen von Westen her erreicht hatten, unentschieden. spornte aber zu genauen Meffungen an \*). Vorerst waren die Spanier eifrig darauf bedacht, die Bestfuste des neu entdeckten Erdteils kennen zu lernen und ben Großen Dcean zu erforschen. Guevara gelangte von der Magalhaes-Straße nach Tehuantevet in Meijto: Loania, del Cano und Salazar wurden Opfer der weiten Fahrt burch die Sudfee, während Saavebra 1527, von Cortes entsendet, die Fahrt von Mejiko nach den Philippinen überstand. Diese Fahrten wurden forts gesetzt und führten zur Entdeckung Neu-Guineas und mehrerer Inselgruppen. Die hart umstrittenen Gewürzinseln wurden zwar 1529 gegen 350 000 Dukaten Portugal überlassen, kamen aber ichon zu Anfang des 17. Jahrhunderts in den Befitz einer neuen Macht, der von Spanien befreiten Niederlande. Nach der Mitte bes 16. Jahr= hunderts nahmen die Spanier die Philippinen in Besit und gaben ihnen den Namen ihres Königs. Von Peru aus suchten fie nach einem unbekannten großen Südlande und entdeckten dabei 1568 Die Salomons= inseln; aber erft 1595 fanden fie die erfte der eigentlichen Gudiee= Injelgruppen, die Marquejas de Mendoza genannt murde; die Salomonsinfeln wurden aber umjonst wieder gesucht und erft im 18. Jahr= hundert neu entdeckt. Im Jahre 1605 fand Quis Baeg de Torres Tahiti und die nach ihm benannte Strafe zwischen Reu-Buinea und Australien, was aber bis in das 18. Jahrhundert geheim blieb.

Es kann nicht bezweifelt werden, daß ohne das Hauptziel, das die Spanier und Portugiesen auf ihren Fahrten leitete, die Bekehrung

<sup>\*)</sup> Ruge a. a. D. S. 483 ff.

der heidnischen Bölker, die Errungenschaften dieser kühnen Unternehmungen wohl nicht erreicht worden wären. Nur mit diesem Ziel im Auge trotten sie Sturm und Wellen und den Giftpfeilen und Wursspießen der Eingeborenen, opferten Mengen von Schiffen und zahls sofe Menschenleben. Und dennoch, was war ihr Gewinn? Er verschwindet gegenüber den Opfern völlig. Die schließlichen Gewinner waren ja nicht sie, sondern die protestantischen Holländer und Engländer. Diese erst waren es, welche im 17. und 18. Jahrhundert den Australskontinent entdeckten und damit die Kenntnis der fünf Erdteile in der

Sauptfache vollendeten.

Diesen germanischen Völkern war denn auch die weitere Fortsetzung der Entdeckungsreisen vorbehalten, die den wahren Zusammenshang der fünf Erdteile enthüllte. Schon zur Zeit des Columbus und Gama, 1497, ermächtigte Heinrich VII. von England den dort lebenden Genussen Giovanni Ca botto (John Cabot), einen nord we stlich en Weg nach Tsina zu suchen. Er entdeckte das seit den Wisingern (oben S. 390) vergessene Nordamerika (in Labrador). Auf dieser Grundslage beruhten die Ansprüche Englands auf Nordamerika, wenn auch dessen Dikküste seit 1502 von Portugiesen, Franzosen und Italienern befahren wurde. Unter ihnen ragt Jacques Cartier aus St. Malo hervor, der 1534 Neufundland und den Lorenzstrom erforschte und damit den Grund zu den französischen Besitzungen in Kanada legte, die aber erst im 17. Jahrhundert durch Champlain besiedelt wurden. Seit 1576 versuchten die englischen Seefahrer Martin Frodisher, John Davis, Harry Hudson, William Bassin u. a., deren Namen dort versewigt sind, einen Nordwestweg nach Assen zu sinden, scheiterten aber am ewigen Sise, in dem Hudson durch Meuterei seiner Leute 1611 den Untergang sand.

Ebenso erfolglos in dem angestrebten Ziele, aber ebenso gewinnsreich für die geographischen Kenntnisse wie der Versuch einer Nordweste, war dersenige einer Nordoste Durchfahrt nach Assen. Die erste Anregung dazu gab Sebastian Cabot, Johns Sohn. Standinavier und Russen waren hier vorangegangen. Cabot gründete 1553 eine Hantlick die der Hante vorangegangen. Cabot gründete 1553 eine Kandelsgesellschaft, die der Hanse entgegenarbeiten sollte. In ihrem Austrage suhr Sir Hugh Willough du, erlag aber jenseits des Nordkaps dem arktischen Winter. Nur einer seiner Kapitäne, Nichard Chancellor, erreichte die Gegend von Archangel, besuchte von dort aus Moskau und kam nach England zurück. Die Gesellschaft nannte sich nun die Moskowitische. Sine zweite Fahrt Chancellors 1556 kostete auch ihm das Leben. Stephan Vurrough gelangte 1557 dis zur Waigatsch-Insel. Indessen hatten auch die Holländer den Gedanken einer Nordost-Durchsahrt ersäßt, ließen sich 1565 auf der Halbinsel Kola nieder und knüpsten Verbindungen mit Moskau an. Die Generalstaaten nahmen sich der Sache an, und 1594 suhren

Willem Barendszoon und Cornelis Nay in das Narische Meer und nach Nowaja Semlja. Cornelis Rijp und Jasob Heemsterck entdeckten 1596 die Bäreninsel und Spizbergen. Barendszoon aber kam auf Nowaja Semlja um. Weiteren Fahrten jeste das Eismeer Schranken, und sie wurden vorläufig aufgegeben, aber nicht nur des Eises wegen, sondern weil die von Cornelis Hout man begründeten Fahrten um das Kap der guten Hossinung nach Indien mehr Erfolg versprachen. Die Seemacht Spaniens und Portugals war im Sinken begriffen, und es entstand 1602 die holländischenssische Gesellschaft, welche die blüchenden Kolonien der Sundaszuseln gründete. Zwar verzuchten die Holländer an der Wende des 16. und 17. Jahrhunderts die Nordost-Durchfahrt noch einmal, aber ohne Erfolg. Nach hartem Kampse einigten sie sich mit den Engländern 1627 über die Fischereisrechte in der Umgebung von Spizbergen.

#### 3. Die organische Belt.

Der durch die erweiterte Kenntnis der Welt und der Erde ge= weckte Trieb nach Wahrheit fäumte nicht, sich auf die Erforschung der auf unserm Planeten lebenden Einzelwesen auszudehnen. Nachdem in ber Zeit der Renaiffance (oben S. 499) Brunfels u. a. die neuere Botanif durch ihre Kräuterbücher begründet hatten, wuchs die Bahl ber bekannten Pflanzen raich an\*). Von 500 bei Leonhard Fuchs (1542), der zuerst eine botanische Nomenklatur versuchte, stieg sie bei Kajpar Bauhin (1623) bereits auf 6000. Es entstanden die ersten botanischen Gärten; in Italien machte Badua 1545 ben Anfang, im Morden der Alpen Leiden 1577, in Deutschland Beidelberg 1593. Konrad Gesner in Zürich (1516-65) begann, die Blüten und Früchte der Pflanzen näher zu betrachten, Bauhin in Basel (1550-1624) Die Gattungen durch Namen und die Spezies überdies durch Diagnofen zu unterscheiden. Die Klassisifikation richtete sich noch nach rein äußer= lichen Merkmalen. Den Grund zu einer höhern Entwickelung der Wiffenichaft legte ber Italiener Undreas Cafalpinus aus Arezzo (1519—1603), Professor in Vija und papstlicher Leibarzt. In seinem Werke "de plantis" (1583) bearbeitete er, auf seine Beobachtungen geftutt, Die Botanit philosophisch; er ichrieb ben Pflanzen eine Seele zu, ohne ihr einen bestimmten Gis anzuweisen. Auf seiner Lehre baute weiter Joachim Jungius aus Lübeck (1587—1657), ein Zeitgenoffe Galileis und Keplers, ber erste Deutsche, ber "philosophisch geschultes Denken mit genauerer Beobachtung ber Pflanzen zu verbinden wußte". Nach ihm ist die Pflanze ein lebender, aber nicht empfindender Körper.

<sup>&</sup>quot;) Sachs, Dr. Julius, Geschichte ber Botanif. München 1875. S. 18ff.

Dieses wissenschaftliche Streben gab sich auch auf bem Gebiete ber Tierfunde zu erkennen\*). Das erfte instematische Wert über diesen Zweig der Wiffenschaft schrieb der Engländer Edward Wotton (1492-1555); es heißt: de differentiis animalium (von den Berschiedenheiten der Tiere), es erschien 1552 in Paris und ging, gleich den oben erwähnten botanischen Werken, von Aristoteles aus. Neue Wege bahnte der Zoologie der schon als Botanifer erwähnte Konrad Gesner, ein Polyhiftor seiner Zeit, der daher die Zoologie im Berhältnis zu den anderen Wiffenschaften zu erfaffen wußte. Seine "Ge= schichte der Tiere" (zuerst lateinisch 1551) blieb unvollendet. Sie enthält die ersteren besseren Abbildungen von Tieren. Die Nachfolger Gesners sind von wenig Bedeutung, namentlich da sich ein Teil der= felben auf die "biblische Zoologie" beschränkt und diese mit moralisch= religiösen Lehren verbindet. Förderlicher war der Wissenschaft die Bereicherung, die sie durch die nähere Kenntnis der neu entdeckten Länder und ihrer Fauna erhielt.

Mls Reformator der Seilfunde kann in der hier besprochenen Beit betrachtet werden Theophraftus Bombaft aus Hohenheim in Schwaben, genannt Paracelfus (geb. in Ginfiedeln 1493, † 1541 in Salzburg), von 1526 an Professor und Stadtarzt in Basel, sonst ruhelos wandernd, ein seltsames Gemisch von Phantast und Forscher, allem Wahnglauben seiner Zeit ergeben (worin der Rabbalist und Magier Agrippa von Nettesheim aus Köln, 1486—1535, sein Vorgänger war) und tropdem nach des Hippokrates Vorbild ein Schöpfer neuer Ideen und gefürchteter Feind damaliger ärztlicher und pharmazeutischer Unwiffenheit und Schwindelei. Sein Naturheilverfahren erfreute sich großer Erfolge \*\*). Zahlreich waren seine (beutschen und lateinischen) Schriften.

Höhern wissenschaftlichen Wert haben die Forschungen der späteren Merzte des 16. und 17. Jahrhunderts. Der Anatomie brach zuerst Undre Befal aus Bruffel (1514-64) Bahn. Leibarzt Rarls V. und Philipps II., fiel er ber spanischen Inquisition in die Sande, die ihn zum Tode verurteilte, aber zu einer Pilgerfahrt nach Jerusalem begnadigte, auf der er starb. Sein Schüler Gabriel Fallopio aus Modena (1523-62), deffen Schüler Fabricius von Aguapendente (1537-1619) und ihr Zeitgenoffe Bartolomeo Euftachio aus Un= cona, Arzt in Rom († 1574) machten wichtige anatomische Entdeckungen am menschlichen Körper. Noch bedeutender aber ist der Schöpfer der Physiologie, der Engländer William Barven (1578-1657), Leibargt Rarls I., der Entdecker des großen Blutkreislaufes in Menichen

<sup>\*)</sup> Carus, J. Victor, Geschichte der Zoologie. München 1872. G. 259 ff. \*\*) Baracelfus. Bortrag zu Chren Theophrafts von Sohenheim, von Georg Kahlbaum. Bajel 1894.

und Tieren, den er 1628 bekannt machte, und Urheber des Gesetzes, daß jedes Tier aus einem Ei entstehe, was er 1651 zu beweisen verssuchte — eine Aufgabe, die er freilich noch nicht löste.

### II. Die neue Geiftesblüte.

#### 1. Die neue Philojophie.

Es war gewiß kein Zufall, daß in verhältnismäßig kurzer Zeit auf die Erkenntnis des Erdumfangs, des Sonneninstems und der Beschaffenheit bes menschlichen (und tierischen) Körpers die Befreiung der Philosophie aus der Dienstbarkeit unter der Theologie (oben S. 438) folgte. Es war eben, trot der Gegenreformation und der Inquifition, eine Zeit der Befreiung von geistigem Druck und geistlichem Zwang, wenigstens für die höher gebildete Welt des Abendlandes. Es war daher nur folgerichtig, daß die Opposition gegen die der Theologie ergebene Scholastik mit der Bekampfung des von dieser als Autorität gefeierten Aristoteles Sand in Sand ging. Gine von dem lettern unabhängige Logif wollte der (1572 in der Bluthochzeit ermordete) Pierre de la Ramée (Petrus Ramus) schaffen. Tiefer auf den Grund ber Dinge ging der Deutsche Nitolaus Dechslein (Taurellus, 1547—1606), Professor in Altorf bei Nürnberg; er verlangte, daß man in der Religion von den Konfessionen zum Urchristentum und in ber Philosophie von den Schulhäuptern zur Vernunft zurückgehe, d. h. nicht nach Autoritäten, sondern nach Gründen urteile\*). Nach der Bergangenheit schauten Diese zurud, andere wandten sich ber Zukunft 3u. Boran ging diesen ber Argt Bieronnmus Cardanus aus Mailand (1501-76), der zwar in Tämonenglauben befangen war, aber die Wahrheit über alles jette und das Dasein einer Weltseele lehrte. Ihn verduntelte der edle Märtyrer Giordano Bruno (geb. 1548 in Nola), erst Dominikaner, dann flüchtig und in halb Europa umber= irrend, endlich hinterliftig nach Benedig gelockt, von dort dem Bapfte ausgeliesert und von bessen Inquisition nach 7 Jahren des Kerters und der Folter am 17. Februar 1600 lebendig den Flammen über= geben \*\*). In mehreren italienischen und lateinischen Werten lehrte der phantasiereiche und leidenschaftliche Mann einen dichterisch gehobenen monistischen Pantheismus und ging in seiner Weltbetrachtung über den

\*) Faldenberg, Dr. Richard, Geichichte der neueren Philosophie, 3. Aufl. Leipzig 1898. S. 26 ff.

Leipzig 1836. C. 20 fl.

\*\*\*) Bruno, Der Märthrer der neuen Weltanschauung. Von Rud.
Landsed (Vorrede von Ludw. Kuhlenbeck. Leipzig 1890 und spätere Aufslagen. — Heinr. v. Stein, Giordano Bruno. Gedanken über seine Lehre und sein Leben. Leipzig und Berlin 1900. — Giordano Bruno. Seine Weltsanschauung und Lebensauffassung. Von Gustav Louis. Verlin 1900.

in unserm Sonnensystem stehen bleibenden Kopernikus hinaus, indem er eine Vielheit von Belten, d. h. Sonnensystemen, ohne einen materiellen Mittelpunkt versocht. Die Organismen dachte er sich aus Monaden zusammengesetzt, die ewig und ein Spiegel des Alls seien. Nicht den Mut Brunos bewies dessen Landsmann, Ordensbruder

Nicht den Mut Brunos bewies dessen Landsmann, Ordensbruder und in manchen Punkten Gesinnungsgenosse Tommaso Campanella (1568—1639), der aber nach 27 Jahren des Kerkers in Neapel, als angeblicher Verschwörer, gebrochen, sich dem päpstlichen Stuhle unterwarf.

Die neuere Rechtsphilosophie begründete der Niederländer Hugo de Groot (Grotius, 1583—1645) aus Delft, Verfasser des berühmten Werkes "Vom Rechte des Kriegs und Friedens" (1625). Die Philosophie des Zweisels (den Skeptizismus) hatte ihren ersten Vekenner neuerer Zeit in dem Franzosen Michel de Montaigne (1533—1592), in dessen leichtgeschriebenen "Essans" eine neue Art eleganter, auf tieser Menschenkenntnis beruhender Schriftstellerei ihren Ansang nahm. Eine Erneuerung der Mystik (oben S. 442 f.) im Sinne der neuen Zeit bahnten im 16. Jahrhundert mehrere Deutsche an, deren bedeutendster der tiessinnige Schuhmacher Jakob Vöhme in Görlig (1575—1624) wurde, der in mehreren Schriften dem Ursprunge des Bösen nachsorschte und es als notwendig, ja sogar von Gott kommend darzulegen suchte.

Einen scharfen Gegensatz gegen diese grübelnde Mystik bietet die Philosophie der Erfahrung dar, welche der englische Staatsmann Francis Bacon (1561—1626) begründete. In seinem umfangreichen Werke "Erneuerung der Wissenschaften" faßte er alle Zweige des Wissens, aber in ungleichartiger und mangelhafter Weise zusammen. Er war der Ansicht, daß unbefangene Naturerkenntnis zu jeder wissenschaftslichen Leistung genügend sei; Verstand und Erfahrung müssen sich verbinden; nur durch diese "Ehe" werde die Wissenschaft gefördert; die Lehre leidet aber an Anklarheit.

Bacon gegenüber stellte sein Landsmann Thomas Hobbes (1588—1679) den Grundsatz auf, daß die Wirkungen aus den Urssachen und umgekehrt zu erkennen seien. Am bekanntesten ist Hobbes Rechtss und Staatslehre, in der er die Allmacht des Staates und die absolute Gewalt des Fürsten über Leben, Gigentum und Glauben der Unterthanen versocht!

Noch gründlicher als diese Empiriker, räumten die Rationa = listen mit den Resten der Scholastik auf. Ihr Erster, René Descartes (Cartesius, 1596—1650), der meist in Holland lebte, ging von dem Grundsatze aus: "Ich denke, also din ich." Das Dasein des Denkenden war ihm das einzig Gewisse, von dem alles Andere abzuleiten sei, was mathematisch bewiesen werden müsse. Aus der Art, wie Körper und Geist gedacht werden, schloß er auf die gründs

liche Verschiedenheit beider; er war der entschiedenste Dualist aller Zeiten. Wenn auch von ihm ausgehend, entsernte sich von ihm diametral der Monismus des Baruch, später Benedikt Spinoza (1632—1677), eines aus Portugal stammenden, aber in Holland geborenen und lebenden Juden, der diese Religion als wegen Reherei von der Synagoge Ausgestoßener ausgab, ohne Christ zu werden. Die Philosophie des edeln, arm gebliedenen und troh allen Versolgungen ungebeugten Weisen ist ein konsequenter Pantheismus, der in allem Sein Gott sindet, und dieser ist bei ihm, entgegen den beiden Substanzen des Cartesius, die einzige Substanz, der Wesenskern aller Tinge, die aus der notwendigen Natur Gottes solgen, ja es giebt, sehrte er in seinem Hauptwerke, der Ethik, nichts außer Gott!

#### 2. Die neue Litteratur.

Einen Riesenschritt machte in jener vielbewegten Zeit der Mitte des 16. Jahrhunderts, wie zu erwarten war, auch die Dichtung, den Schritt nämlich von der Befangenheit in alten Borbildern und aus der Abhängigkeit von vielsach bearbeiteten Stoffen zur genialen Reusschöpfung großer und weltumfassender Ideen. Boran gingen in diesem Wagnis die westlichen Völker Europas, die Engländer und Spanier. Erst zwei Jahrhunderte darauf solgten ihnen die Deutschen, die übrigen Nationen noch weit später nach.

Bon den beiden genannten Litteraturen ift die fpanische vor= aus zu berücksichtigen, weil sie (mit einer Ausnahme) nicht jene Höhe der allgemein menschlichen Bedeutung erstiegen hat wie die englische, sondern beinahe ganz in nationalen und konfessionellen Intereffen aufging, wenn fie diese auch mit neuen Gedanken zu ichmuden verstand, daher im gangen mit ihren Leiftungen hinter der englischen Dichtung zurückblieb. Die frühere spanische Dichtung ift durchweg eine ritterlich-höfische, entsprechend den Bestrebungen diejes Bolfes, fein Baterland und feinen Glauben gegen deren Erbfeinde gu verteidigen und zum Siege zu bringen. Alls fich diefer Sieg im eigenen Lande durch die Länderentdeckungen und seroberungen im Uebers gang vom 15. zum 16. Jahrhundert zu einem Triumphe über den gangen Erdfreis erweiterte, ging Sand in Sand damit ein großartiges Aufblühen der spanischen Litteratur. Es entwickelte sich, wie überall, aus einer Nachahmung, indem nämlich durch italienische Vermittelung das altrömische Schrifttum als Vorbild gewählt wurde. Juan Boscan be Almogaver (um 1490-1540) führte den italienischen Geschmack in die Lyrif ein. Garcilaso de la Vega (1503-1536) folgte ihm hierin nach und begründete die Schäfergedichte, worin ihn Jorge de Monte= manor (um 1520-1561) überragte. Ginen weit tüchtigeren Charafter tragen die Schöpfungen bes Kriegers, Geschichtschreibers und Staats=

mannes Diego Hurtado de Mendoza (1503-1575), der, mehr als durch seine Gedichte, als Schöpfer bes ben Spaniern eigentümlichen, durchaus neuen "Schelmenromans" (Estilo picaresco) hervorragte, beffen Erftling fein "Lazarillo" ift. Rittertum und Schäferei waren damit überwunden. Mateo Aleman (unter Philipp II.) folgte ihm darin nach. Alls Obendichter zeichneten sich Quis Bonce de Leon (1527—1591) und Fernando de Herrera († 1597) aus, als Epifer Ercilla (S. 520). Die höhere Blüte der spanischen Dichtung konnte der schenkliche Despotismus Philipps II. nicht verhindern; ja fie über= lebte ihn um ein Jahrhundert. Ihren ersten glänzenden Bertreter, ja den einzigen vom Hispanismus freien Spanier verehrt die gebildete Welt in Miguel de Cervantes Saavedra (geb. 1547 in Alcala, † arm 1616), der als Krieger im glorreichen Seesiege bei Levanto über die Türken focht. Alle seine andern (lyrischen und dramatischen) Werke überstrahlt sein unsterblicher und universeller Roman: "Leben und Thaten des sinnreichen Junkers Don Quijote de la Mancha" (in zwei Teilen 1604 und 1613), über den hier jedes Wort über= flüssig wäre.

Von Cervantes abgesehen, erstiegen die Spanier ihre höchste litterarische Stufe im Drama, beffen Hauptgattungen die Komodie (hier nicht nur Luftspiel, fondern Sittenbild) und das einen religiösen Charafter tragende Auto waren. Nur zwei Bertreter der spanischen Bühne jener Zeit können hier Erwähnung finden: Lope de Bega und Calderon. Des Lope Felix de Bega Carpio (geb. in Madrid 1562, † 1635) Erfolge waren ebenso großartig, wie es seine Fruchtbarkeit ift; ungefähr 2000 Stude foll er verfaßt haben. Bon bem rein humanen Standpunkte des Cervantes nicht angezogen, gab er fich ganz der echt spanischen, ritterlich = katholischen Richtung hin. Um Königtum und Kirche dreht sich hier alles; tropdem glänzt Lope de Bega durch hohen Flug der Phantafie, tiefe Menschenkenntnis, Ehrung der Frauen und treffenden Wit, leidet aber auch, außer jener Richtung, an geschraubtem Stile und Phrasenhaftigfeit. — Bedro Calberon de la Barca, sein jüngerer Ruhmesgenosse (geb. 1600 in Madrid, + 1681), im Alter geistlich geworden, huldigte durchaus derfelben Richtung, wenn sich auch die Anzahl seiner Stücke auf einige Hundert beschränkt, überragte aber seinen Vorgänger an Pracht und Glut der Sprache und an Begeisterung für seine Ideale. Einige Stücke aller= bings, wie "Das laute Geheimnis", "Das Leben ein Traum", "Die Tochter der Lust", "Der Richter von Zalamea" u. a. sind frei von spanischem Fanatismus. Rach seinen noch bedeutenden Nachfolgern Rojas und Moreto hat die spanische Litteratur alle Anzeichen des Berfalls an fich.

England verdantte ben Aufschwung seiner Litteratur bem späten Eindringen des humanismus, ber baber nicht, wie in Deutschland,

von der Resormation unterbrochen wurde. Die Antike diente auch hier, durch Vermittelung der Ftaliener, zum Vorbilde, dem die englischen Tichter, vorab die dramatischen, nacheiserten. Nachahmungen des Plautus und Terenz, leider auch des Seneca begannen, von versichiedenen nicht hervorragenden Tichtern bearbeitet, die primitive englische Bühne zu beleben und die mittelalterlichen Mysterien und Moralitäten zu verdrängen. Zugleich fanden aber auch andere Dichtungs-

arten ihre Pflege im Inselreiche\*).

Die lyrische Poesie begründete Petrarcas Verehrer Thomas Wyatt (1503—1542). Chaucers (oben S. 500) Art juchte Thomas Sacke ville (1559) wieder geltend zu machen. Vertreter des Schäferromans war Sir Philipp Sidney. Vedeutender ist Edmund Spenser en ser (1552—1599), dem Elisabeth, die Gönnerin dieser dichterischen Periode, Güter in Frland schenkte, die er aber durch einen Ausstand verlor. Er verzichtete auf alle fremden Muster und schuf aus sich selbst sein Hauptwerf "Die Feenkönigin" (Faerie Queene), das im Sagenkreise des Königs Artus spielt und durch hohen Reiz der Phantasie und des Humors glänzt, aber unvollendet blieb.

Aus dem lächerlichen Phrasenschwall des sogenannten Cuphuismus erhob sich das englische Drama zuerst in einem maßlosen "Sturm und Drang", beffen Bertreter George Beele, Robert Greene, befonders aber Christopher Marlowe waren, von deffen Stücken "Die tragische Geschichte des Dr. Faust" für uns das meiste Interesse hat. Sie alle waren Vorgänger bes größten englischen Dichters, William Shakeipeare (geb. in Stratford 1564, & dajelbit 1616), im Leben Schauspieler und Theaterdirektor in London. Unter seinen 37 Stücken find die großartigsten die fünf Tragodien Romeo und Julia, Othello, König Lear, Macbeth und Hamlet. Unter den historischen Stücken wird dem Julius Cajar und in dem Cuklus aus der englischen Geschichte Richard III., unter ben Schau= und Lustipielen dem "Kaufmann von Benedig", "Was ihr wollt" und "Wie es euch ge= fällt" ber Borzug gegeben; Die romantischen Stücke "Sturm", "Bintermärchen" und "Sommernachtstraum" entzücken alle Welt. Huch Shakeipeares Sonette enthalten koftbare Berlen ber Poefie. Weiter von diesem Heros der Litteratur zu sprechen, wäre in der hier gebotenen Rurge eitles Bemuhen (f. bes Berfaffers Allgem. Rulturgeschichte IV, S. 492 ff.). Daß man seine Stücke bem trockenen und poesielosen Francis Bacon (oben S. 529) zuschreiben wollte, ist ein Blatt aus der Geschichte menschlicher Thorheiten \*\*). Tramatische Zeitgenoffen und Nachfolger Shatespeares waren Benjamin Johnson, John Fletcher, Francis Beaumont, Philipp

<sup>\*)</sup> Willer, Rich., Geichichte ber engl. Litteratur. Leipzig 1899. S. 193 ff. \*\*) William Shateipeare. Gin Handblichlein von Eb. Engel. Leipzig 1897.

Massinger und John Webster. Wäre auch nicht nach diesen Bühnendichtern das englische Theater ohnehin gesunken, so wurde es 1642 durch die Puritaner unterdrückt. Ein ganz anderer Geist besherrschte unter der Nevolution die englische Litteratur, ein Geist des republikanischen und biblischen Terrorismus, der aber nicht verhinderte, daß selbst unter seinen Unhängern der zweite große Dichter Englands erstand, John Milton (geb. 1608, † 1674). Es ist allerdings nur ein Werk, das seinen Ruhm begründet, aber eines der großartigsten sein Werk, das "Verlorene Paradies", dessen 12 Gesänge trotz der herrschenden Richtung einen freien Geist atmen und sich nicht scheuen, selbst den Satan als einen zwar frevelhaften, aber titanischen Geist erscheinen zu lassen") und dem "Sündensall" der ersten Eltern einen verschnenden Schluß zu geben.

Eine Karikatur auf Miltons Werk und auf die Puritaner leiftete sich nach der Restauration Samuel Butler (1612—80) mit seinem komischen Gedichte "Hudibras". Ein streng religiöses Dichtwerk dagegen schuf John Bunhan (1618—88) in "Des Pilgers Wanderschaft",

das zu seiner Zeit sehr geschätzt war.

#### 3. Die neue Runft.

Wie bereits (S. 512) angedeutet, emanzipierten sich an der Wende des 16. und 17. Jahrhunderts die italienischen Maler von der ausschließlichen Behandlung religiöser (und nebendei teilweise mytholosgischer) Stoffe und begannen sich realistischer Darstellung aus dem wirklichen Leben zuzuwenden. Die Schule des italienisierten Spaniers Giuseppe de Ribera (Spagnoletto, 1588—1656) machte damit den Ansang. Der erste entschiedene Träger der neuen Richtung war Salvatore Rosa (1615—73), der sich hauptsächlich Schlachtensund Räuberscenen hingab und auch in der Landschaft Bedeutendes leistete. Jene Borliebe hegte auch der römische Maler Michelangelo Cerquozzi (1602—60)\*\*).

Es war nur im Einklange mit den Verhältnissen und Zuständen Spaniens, daß dessen Maler in derselben Zeit, wenn auch dem Realismus huldigend, doch den religiösen Stoffen mehr oder weniger treu blieben. Am meisten ist dies bei Francisco Zurbaran (1598 bis 1662) der Fall. Diego Rodriguez de Silva Velasquez (1599 bis 1660), Hofmaler Philipps IV., wandte sich entschiedener dem wirklichen Leben zu, nur daß er z. B. die Trinfer als des Bacchus, die Schmiede als des Bulkan Gesellen malte. Dabei aber schuf er Vortreffliches

<sup>\*)</sup> Darin ging freislich der holländische Dichter Joost van den Bondel (1587—1679) in seinem "Queifer" Milton voran.

\*\*) Käh a. a. D. S. 652 ff.

in der Porträtmalerei vom König dis zum Bettler, ebenso Genres, historische und tiefgefühlte religiöse Bilder. Sein würdiger Genosse war Cstedan Murillo (1617—1682); wohl malte er meist religiöse Werke in wunderbarer Farbenpracht, aber auch kecke Genrebilder aus dem Leben des Bolkes.

Schüler der Italiener waren die französischen Maler Simon Bouet (1590—1659) und Eustache Le Sueur (1616—1655). Neue Wege aber schlugen ein die einzig dastehenden, weil nur aus der Phantasie schöpfenden Landschafter Nicolas Poussin (1594—1665), der aber auch die Historie und Religion pflegte, und Claude Gelle, genannt Lorrain (1600—1682).

Tie Malerei des 17. Jahrhunderts feierte aber ihre eigenartigsten Triumphe in den Niederlanden. Her unterscheiden sich indessen scharf die Flamänder und die Holländer. An der Spize jener steht Peter Paul Rubens (1577—1640) aus Antwerpen. Von der italienischen Kunst ausgehend, wandte er sich entschiedenem Naturalis=mus zu; seine Stoffe sind vorwiegend religiöß, gehören aber auch der Mythologie, der Geschichte, dem Porträt und Genre an. Das Vildnis war die Hauptstärfe seines Schülers Anton van Tyck (1599—1647); aber auch in religiösen Stoffen waltete bei ihm Naturtreue.

Den Übergang zu den holländischen Malern bilden die Lütticher, unter denen David Teniers (1610-90) und seine Familie, sowie Adrian Brouwer (1606-38) hervorragen; fie widmeten fich beinahe ausichließlich dem Genre, und zwar mit Vorliebe Zecherscenen. An ber Spike ber Hollander und ber Schule in Amsterdam im Besondern fteht der unvergleichliche Rembrandt van Rijn (1606-69), der größte nordeuropäische Maler. Seine berühmtesten Werke find feine und feiner Gattin Selbstbildniffe, die Anatomie, die fog. Nachtwache (eigentlich Schützenzug) und die Vorsteher der Tuchhalle. Sein eigenartiges Helldunkel verklärt seinen Realismus. Die Schule von Haarlem ver= treten Frang Sals (1580-1666), ausgezeichnet im Sittenbilde, Philipp Wouverman, der Pferdemaler, Adrian van Sftade, der Bauern= maler, Jafob van Ruisdael, der aus der Wirklichkeit schöpfende Landichafter. In Utrecht wog Nachahmung Italiens vor, in Leiden pflog Gerard Don das Sittenbild ber burgerlichen, Jan Steen das ber niederen Stände. Mehr die vornehmeren Kreise behandelte Gerard Terborch (1617-81), den überdies fein Bild des westfälischen Friedenskongresses verewigt.

Die Zahl der niederländischen Maler ist Legion, und diese Erscheinung geht Hand in Hand mit dem politischen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Aufschwunge dieses merkwürdigen kleinen Landes.

# III. Die neue Entwickelung im Staats= und Volksleben.

1. Staatliche Wandlungen.

Die großen Schöpfungen auf dem Gebiete der Wissenschaft, Dichtung und bildenden Kunst im Übergange vom 16. zum 17. Jahrshundert haben wohl in viesen Beziehungen, wenn auch meist ohne Absicht, bestreich und läuternd auf den dumpfen Geist eingewirkt, der sich in der Mitte des 16. Jahrhunderts in den Lagern beider Konssessionen gestend machte; aber ihn untergraben konnten und dursten sie nicht, — das war nicht ihr Beruf. Andere Erscheinungen konnten und mußten dieses thun; es waren: der Aufstand der Niederlande, die Regierung Essisabeths von England und diesenige Heinrichs IV. von Frankreich, die den unduldsamen Gewalten der Gegenresormation die empfindlichsten Schläge versetzt haben, von denen sich diese nicht wieder erholen konnten.

Die Befreiung der niederlande von der fpanischen Berrichaft ist eines der glorreichsten Ereignisse, wenn nicht die glorreichste unter den politischen Thaten der Weltgeschichte. Denn es war dies der erste Schritt zum Siege des frifchen und thatfraftigen Germanentums über das faul und morsch gewordene Romanentum. Dieses, d. h. vorläufig einer seiner Zweige, das Spaniertum, hat den Schlag, der es in den Riederlanden traf, selbst herbeigeführt durch die Inquisition, die Philipp II. in jenem freiheitliebenden Lande einführte und durch den fanatischen Inquisitor Titelman in graufamster Beise mit Kerker, Schwert und Feuer handhaben ließ\*). Dem Treiben des herzlosen Erzbischofs Granvella war aber nur ein so antiker Charakter wie Wilhelm von Naffau, Fürst von Dranien (Drange) gewachsen, den dafür (1584) der meuchlerische Schuß eines Fanatikers traf. Aber auch Wilhelm hätte das Ziel der Befreiung nicht ohne den Beistand seines wackeren Volkes erreicht. Das Ergebnis des Rampfes war, daß die befreiten Nordprovinzen eine blühende, meerbeherrschende Republik wurden, die durch Albas brandige und blutige Schreckensherrschaft niedergeworfenen Südprovinzen (Belgien) aber ihren vor der spanischen Beit großartigen Handel und Gewerbefleiß auf Jahrhunderte einbugten. Und jene Blüte Hollands litt fogar nicht durch die häßlichen reli= giösen und politischen Parteiungen, die einem Oldenbarneveldt (1619) das Leben und einem Hugo Grotius (oben S. 529) die Freiheit und das Baterland tofteten.

Außer der bereits erwähnten Höhe der Malerei glänzten die befreiten Niederlande auch durch wiffenschaftliche Tüchtigkeit, die ihre

<sup>\*)</sup> Bengelburger, K. Th., Geschichte ber Niederlande, II. Band. Gotha 1879. S. 36 ff. 52 ff.

jungen Universitäten Leiden, Francker, Groningen und Utrecht mit Glanz pflegten und Gelehrte wie Justus Scaliger († 1609), Claudius Salmasius († 1653), Dichter und Geschichtschreiber wie Cornelis Horvorbrachten. Leider ist der größere Poet Joost van den Vondel (oben S. 533\*) vom Vaterlande abgefallen.

Dem Schlage, ber Spanien von den Riederlanden aus traf, fteht berjenige zur Seite, ben ihm England unter ber Regierung Elija = beths, der "jungfräulichen Königin" (oben S. 509), versette. Aller= bings gebührt ber Ruhm ihres Zeitalters mehr ihren tüchtigen Mini= ftern wie Lord Burghlen (vorher Gir William Cecil, † 1598) und Sir Francis Balfingham († 1590), als ber ichwankenden, unguverlässigen und ränkesüchtigen Herrscherin, deren Launen Maria Stuart und ihr eigener Liebling Robert Devereux, Graf von Effex († 1601), jum Opier fielen, — und ihrem charafterlosen Gunftling Robert Dudlen. Earl von Leicester (geb. 1532, † 1588)\*). Sie hinderte jene Staatsmänner mehr, als fie fie forderte, mar aber tropbem, nament= lich infolge ihrer protestantischen Politik, der Abgott ihres Volkes. Und auf sie fiel daher dem Namen nach die Ehre der Rejultate ihrer wirtschaftlich so gunftigen Regierung, auf sie daher auch der Ruhm des Untergangs der "unbesiegbaren Armada" Philipps II. (1588); erlag jie auch mehr den Stürmen als dem tapferen englischen Seehelden Sir Francis Drake († 1596), so haben der spanische König und damit das spanische System sich von diesem Unglück niemals wieder erholt \*\*). Ihm folgten die völlige Befreiung Hollands burch Wilhelms des Draniers tapferen Sohn Moriz und das Ende des französischen Religionskriegs (oben S. 509), das Heinrich IV. von Navarra, wenn auch durch "eine Messe", doch noch wirksamer (1598) durch das Edift von Rantes herbeiführte, das den Huguenoten eine (etwas beschränkte) Religionsfreiheit gewährte. War er auch hierin nicht konjequent, jo kehrten doch unter ihm Ruhe, Ordnung und Wohlstand in Frankreich ein, und seine Ermordung (1610) war ein un= berechenbares Unheil für das Reich. Auch für die Wiffenschaften endete eine Zeit, in der ein humanistischer Gelehrter wie Gaat Casaubon aus Genf († 1614), ein Hiftorifer wie Agrippa d'Aubigné († 1630) und ein Staatsmann wie Maximilian Herzog von Sully († 1641) geglänzt hatten, auf traurige Weise.

Nach Heinrichs IV. Tobe trat Frankreich auf furze Zeit vom Kampse um die Vormacht in Europa zurück, und Deutschland wurde zum Schauplage des Ringens zwischen Mächten, die bisher nicht hervorgetreten waren. In dem aus dem neu ausbrechenden Kampse zwischen den katholischen und protestantischen Interessen, der

\*\*) Ebenda S. 326 ff.

<sup>\*)</sup> Philippjon, Besteuropa, E. 218 ff.

30 entsetzliche Jahre (1618-48) wüten sollte, waren es zwei außer= ordentliche Beifter, die diesem verheerenden Ariege einen andern, nicht mehr bloß tonfessionellen, sondern weltbeherrichenden Charatter gaben. Es follte sich darum handeln, ob füdlicher oder nordischer Geift im "römischen Reiche" die Oberhand gewinnen muffe. Der damonische 28 allenftein trug fich, gegen des in engen Vorstellungen befangenen Kaisers Ferdinand II. Willen, mit dem Plane, das Reich wieder an Die Spiße Europas zu stellen, seine Spige erblich zu machen, die Rurfürsten wieder in die Stellung von Bafallen guruckzuweisen und mit vereinten chriftlichen Kräften die Türken aus Europa zu ver= treiben\*). Ein solcher Mann war dem Kaiser gefährlich und wurde daher abgesett (1630). Der andere große Plan trat nun auf dem Schauplat; es war derjenige Buftab Abolfs, Königs von Schweden (geb. 1594, reg. 1611, + 1632), und hatte die Herrschaft über die Ditice und zugleich die Schuthoheit über die protestantischen Fürsten und Städte zum Inhalte \*\*). Aber Guftav Adolf fiel bei Lügen, Wallensten ließ die herrschende Klique am Raiserhofe in Eger ermorden (25. Februar 1634), der Weist entschwand aus dem Kriege, und dieser wurde zu einer Reihe von Mord, Raub und Brand, die Teutschland zur von Wölfen durchheulten Bufte machte, ihm den größten Teil feiner Einwohner und feines Wohlstandes, dazu Elfaß und Bommern toftete, Acterbau, Gewerbe, Sandel, Sitten, Runfte und Wiffenschaften auf lange Zeit hinaus vernichtete \*\*\*).

## 2. Volkswirtschaftliche Wandlungen.

In volkswirtschaftlicher Beziehung ist die hier geschilderte Zeit (von der Mitte des 16. bis zu der des 17. Jahrhunderts) durch die Ansicht beherricht, daß die Edelmetalle, Gold und Gilber, den Reich= tum eines Landes ausmachen. Entstanden ist dieser Wahn durch die Mengen jener Metalle, die bei Entdeckung und Eroberung der Neuen Welt dort vorgefunden und nach Auffindung und beginnender Aus= beutung der peruanischen und meitkanischen Minen (1545 und 1558) maffenhaft nach Europa ausgeführt wurden †). Durch dieses verhängnis= volle Ereignis trat an die Stelle der bis dahin Europa beherrichenden Natural= oder Grund= und Bodenwirtschaft die sogenannte Merkantil= oder Geldwirtschaft. Damit wurden die Regierungen gu Geig= hälfen, die ängstlich alles bei ihnen eingeführte Edelmetall wie Drachen

<sup>\*)</sup> Binter, Dr. Georg, Geschichte des dreißigjährigen Krieges. Berlin 1893. S. 310 ff. \*\*) Ebenda S. 339 ff. 397. 416. \*\*\*) Ebenda S. 613 ff.

<sup>†)</sup> Geiger, Dr. Ludwig, Folgen der Entdeckung Amerikas, in Hell= walds Kulturgeschichte, 4. Aufl., Bd. IV, S. 70 ff.

ber Sage hüteten und feine Husfuhr verboten. Raifer Rarl V. ftand an der Spite Diefes Beginnens. Go fam mehr Gold und Gilber in Die Länder Europas als diese bedurften; es fiel demzufolge im Werte, während die Preise aller eigentlichen Waren und damit auch ihrer Verarbeitung in die Höhe schnellten. Im Laufe des oben genannten Jahrhunderts wurden alle Güter zwei und ein halbmal so teuer wie früher. Es war eine Nemesis für die Inquisition und die Grausam= feiten der Conquistaoren, daß Spanien, das mit jenem Frrtum den Anfang machte, durch andere rührigere Nationen, namentlich die von seinem Joche befreiten Niederlander, überflügelt wurde und verarmte. Sand in Sand mit dem Merkantil= ging dann bas Kolonialinftem, bas die Rolonien zu gunften des Mutterlandes ausbeutete und ben Sandel mit ihnen zum Monopol machte, wodurch die Hollander und Engländer neue Handelswege eröffnen und sich bereichern konnten, während Spanien und Portugal fich bagu unfähig zeigten. Go fammelte fich überall, wo man den Zug der Zeit zu benugen verstand, Kavital an. und dies führte zu einem Rampf um den Besitz und damit um die Macht, zu einer herz= und gewissenlosen Konkurrenz. Es thaten sich Geldmächte auf, die, wie die Fugger in Augsburg, zu Gläubigern ber Fürsten murben, die, wie Karl V., Frang I. u. a. zu ihren end= losen Kriegen stets Geld nötig hatten. In 10 Jahren verzehnsachten die Fugger ihren Mammon; aber noch vor dem Ende des genannten Jahrhunderts hatten fie am Hause Habsburg einen Berluft von 8 Mil= lionen Gulben zu verzeichnen.

Mit ihnen konkurrierten die Bankiers von Benedig, Genua und Florenz; sie alle verloren viel an dem viel brauchenden und nichts erzeugenden Spanien! Aus Italien verbreiteten sich, zur Vermittelung der Handelsgeschäfte, die Banken und Börsen über Europa; die Börsen zu Lyon und Antwerpen wurden die bedeutendsten; die zu London entstand 1576. Frankreich und Spanien machten infolge ihrer Kriege und Mißgriffe 1557 Staatsbankerott und Spanien noch einmal 1575. Trop seiner Zerrissenheit stand Deutschland günstiger bis zum

dreißigiährigen Kriege, der auch hier alles Glück zerbrach.

Ju dieser Zeit zerfiel auch die Hanse. England und Hielten sich dagegen aufrecht. Doch griff dort auch ein spekulativer Schwindel Plat, der zu Handelskrisen führte. Sine solche bestand Holland infolge der einreißenden Manie für Tulpen, die in den Jahren 1634—38 einen künstlichen Wert erhielten, auf den alle Welt spekulierte, so daß diese Blumen fabelhafte Preise erhielten, ja Versmögen iowohl gründeten als vernichteten. Der Schwindel fand auch in Paris und London Gingang. Endlich aber wurde er zum Gegenstande des Spottes und der Satire.

Vielen Ginfluß auf die Sitten Europas haben die aus der Neuen Welt eingeführten Produkte ausgeübt. Vor der Entdeckung Amerikas

konnte alles leben, ohne den übelriechenden Rauch des Tabaks einzuatmen; seither verbreitete sich langsam die gegenteilige Ansicht, so sehr auch mehrere Regierungen gegen diese unnütze Gewohnheit eiserten und sie sogar mit schweren Strasen belegten. Nach England brachte Sir Walter Raleigh den Tabak, dieser Seeheld unter Elisabeth, der zu Ehren er die Kolonie Virginien gegründet hat. Es ist merkwürdig, daß gerade der grimmigste Tabakseind, Jakob I., Sohn der Maria Stuart, ihn wegen eines Gesechtes mit Spaniern, das er gegen den Willen des Königs wagte, 1618 hinrichten ließ. Erst zu Ansang des dreißigjährigen Krieges fand der Tabak in Deutschland Eingang. Von irgend einer wohlthätigen Wirkung dieses Krautes auf die Kultur ist nichts bekannt.

Dagegen ist es offenbare Thatsache, daß der arabische Kaffee und der tsinesische Thee, die im 17. Jahrhundert in Europa Einsgang fanden, unschähder viel zur Abnahme des Genusses berauschender Getränke beigetragen haben. Seit der englischen Revolution wurden die Kaffeehäuser zu Versammlungsorten der verschiedenen Stände und Parteien und zu Stätten politischer Intriguen. In derselben Zeit fand auch die Schokolade aus Mejiko in Europa Eingang und versbreitete sich der Zucker von Brasilien aus in den Kolonien.

# Zweiter Abschnitt.

# Das Zeitalter der Gallomanie.

## I. Ludwig XIV. und fein Reidy.

## 1. Die Borgeschichte.

Dem Aufschwunge auf allen Gebieten der Kultur im Nebergange vom 16. zum 17. Jahrhundert folgte eine Erscheinung, die alle jene großen Errungenschaften in Frage zu stellen drohte und daher später, wieder auf allen Kulturgebieten, befämpft und überwunden werden mußte. Diese Erscheinung besteht in der eigenartigen Entwickelung Frankreichs während der größten Teile des 17. und 18. Jahrshunderts und in ihrer verhängnisvollen Einwirkung auf die politische und gestige Kultur aller Nachbarländer. Es ist bereits im letzen Abschnitte gesagt, daß nach der Ermordung Heinrichs IV. das Gute, was seine Regierung gestistet, rasch verschwand. Wie schon früher die nominelle Herrschaft jedes schwachen oder minderjährigen Königs, so rief auch diesenige des unbedeutenden Ludwig XIII. eine Erhebung des

Albels gegen die Krone hervor. Diesen ohnmächtigen Berfuch bandigte (seit 1624) der Minister-Cardinal Armand du Plessis, Herzog von Richelieu (geb. 1585, † 1642)\*). Zwei Ziele waren es, denen er und jeine Nachfolger raftlos zustrebten: bas absolute Königtum und Die Hegemonie Frankreichs in Europa. Zu diesem Zwecke verband er fich mit Schweden gegen Desterreich, deffen Ruin ja die frangösischen Herricher, ohne Wahl der Mittel, stets als ihre Hauptaufgabe betrachteten. Im Innern aber scheute er keine Blutthat, selbst gegen die höchsten Stände, und fogar die Königin-Witwe Maria von Medici mußte ihm weichen und im Elend sterben. Auch die Religion war dem Kardinal gleichgültig; die auswärtigen Protestanten waren seine Bundes= genoffen; aber die Huguenoten im eigenen Lande zwang er unter seinen Willen. Um das linke Rheinufer zu gewinnen, beteiligte er sich am breifigjährigen Kriege und gewann wenigstens bas Elfaß. Spanien warf er vollends nieder und verband sich mit der englischen Revolu= tion. Aber der Haß des Abels hatte nie aufgehört, und noch furz por Richelieus Tode folgten Cing-Mars und de Thou den bereits geopferten Standesgenoffen auf das Schaffott. Das Königtum war gerettet; aber das unterdruckte Bolt fluchte dem Undenken bes Staats= mannes. Und das war der Charafter der ganzen Periode, die wir hier ichildern. Was lag am Bolte? Gin absolutes Königtum mit vorgeschriebener Schablone in politischen und geistigen Dingen, das jeden eigenartigen und fortschrittlichen Gedanken niederhielt und sich durch seinen äußerlichen Glanz dem gesamten Europa aufdrängte das war das Zeitalter der Gallomanie!

Tiese Ziele Richelieus fortzuseßen war das Streben seines Zög- lings und Nachsolgers, des Kardinals Mazarin (Giulio Mazarini, aus sicilischer Familie, geb. 1602, † 1661), der seit 1643 für den 1638 geborenen Ludwig XIV. das Staatsruder zu führen hatte, im Einverständnis mit der Königin-Mutter Anna von Desterreich (eigentslich Spanien), aber in hartem Kampse mit Volk und Adel (der Fronde), deren er jedoch trotz Revolution und Bürgerkrieg Meister wurde. Mazarin verdand sich mit Cliver Cromwell, diesem Manne von Eisen, ja dem einzigen Manne an der Spize Englands im 17. Jahrshundert, dem der schwache Despot Karl I. durch das Henferbeil hatte den Platz räumen müssen. Er scharte die südwestlichen Fürsten des zerrissenen und durch den westsälischen Frieden notdürstig gestlickten deutschen Reiches durch einen "Rheinbund" um Frankreich. Auch die freien Niederlande und Schweden waren dessen Verbündete, ja beinahe Vassallen; das niedergeworsene Spanien war ihm ergeben.

So war alles darauf vorbereitet, daß nach dem Tode des Kardinals,

Ahilippion, Dr. Martin, Das Zeitalter Ludwigs XIV. Berlin 1879. G. 7 ff.

ber sich schamlos bereichert hatte, der schon längst nach der Herrichaft begierige Ludwig XIV. seinen verblüfften Ministern erklären konnte, er werde von nun an selbst regieren.

Und er that es auch! Der zwar seingebildete, aber sittenlose und durch Unterschlagungen reich gewordene Minister Nicolas Fouquet, der sich auf die Nachsolge der Kardinäle Hoffnung gemacht, büßte im Kerker bis an seinen Tod (1680).

#### 2. Der Sonnenkönig.

Ludwig XIV. war vor allem bedacht, die durch die Unruhen und Kricge unter den beiden Kardinalen eingeriffenen Uebelftande zu be= seitigen. Mit genguer Zeiteinteilung arbeitete sich der von Jugend auf ungebildete Monarch in alle Zweige der Staatsverwaltung hinein. Er buldete keinen mächtigen Minister; wohl aber verschaffte er sich zu= verläffige und erfahrene Diener: einen Finanzmann und Bauberständigen, wie den arbeitsamen Jean Baptist Colbert, einen gewiegten Diplomaten wie Hugo von Lyonne, einen Bolizeimann und Kriegsverwalter wie Michel Le Tellier und deffen ihm nachfolgenden Sohn, ben Marquis von Louvois; so brutal und gewissenlos dieser person= lich war - die Staatsverwaltung wurde vom König und seinen Ministern ohne alle Rücksichten peinlich genau geführt, und alle ihre Zweige unterlagen durchgreifenden Reformen, allerdings nur zum Beften der absoluten Königsmacht. Gleiche und weit verletendere Rücksichts= lofigkeit wurde nach außen geübt. Portugal wurde gegen Spanien unterstütt und dieses geschwächte Reich unter dem Daumen gehalten. Der nach Cromwells Tod (1660) zurückgerufene, verlogene und lüder= liche Rarl II. von England bemütigte fich, allen Erwartungen ent= gegen, bor bem Sonnenkönig und wurde geradezu fein Bafall. Go fromm sich Ludwig zeigte, behandelte er doch den Bapft wie einen Untergebenen und biktierte ihm Bertrage, Die den Statthalter Chrifti bem "ältesten Sohn der Kirche" gegenüber wehrlos machten, Schweden gewann er um Geld zum Verbündeten gegen Holland. Von ihm hingen Polens Königswahlen ab. Dem durch ben dreißigjährigen Krieg verwüsteten, verarmten und verrohten Deutschland gegenüber spielte er je nachdem den Gebieter, Beschützer oder Schiederichter, sandte Truppen in das Reich zugunften seiner Rheinbundler, sogar eine Hilfsichar gegen Die Türken, während er sich mit dem Sultan gegen Desterreich ver= band. Und bennoch hat sich dieses verstümmelte Deutschland gegen Franzosen und Türken gehalten, soviel unverdorbene Kraft besaß es noch. Der Erste, der durch seine Thaten bessere Zeiten in Aussicht stellte, war der "Große Kurfürst" Frie drich Wilhelm von Brandenburg (geb. 1620, reg. 1640, † 1688), der das französisch gesinnte Schweden 1675 bei Fehrbellin schlug.

Ludwig XIV. war personlich liebenswürdig, aber auch stets bedacht, die Majestät seiner Person geltend zu machen, die zu mahren. er die Berücke einführte, die durch ihn zur Mode in ganz Europa wurde. Er war gefühllos, wie gegen sein Bolt, so jelbst gegen seine Familie. Gine peinliche Etitette beherrichte den Sof. So höflich er fich gegen die Frauen, selbst die niedrigsten, verhielt, so glaubte er boch Die ihm gefielen, nur fur feine Berfon geschaffen. Seinen Maitreffen gemährte er den größten Einfluß am Hofe, beileibe aber nicht im Staate. Die schüchterne, hingebende, fromme Louise de La Vallière mußte 1674 der fecken und üppigen Frangoise de Montespan weichen, nachdem sie noch neben dieser und der armen Königin (Maria Tereja von Spanien) öffentlich erschienen war ("die drei Köni= ginnen" spottete das Bolt). Gegen die Borftellungen der Beiftlichen blieb der König taub. Namenlose Pracht entfaltete der sonst so hab= gierige Monarch, um die Launen der Montespan zu befriedigen. Der Herzog von Montausier, dessen Frau sie ihm gekuppelt hatte, wurde Erzieher des Dauphin, neben dem und seinen Geschwistern die Kinder ber Maitressen ungeschent am Hofe lebten und von der Königin sogar geehrt werden mußten.

Tiese Verhältnisse pasten in eine Zeit, in welcher Luxus und Unsittlichseit verbunden herrschten. Nach dem Beispiele des Königs galt Anstand als spießbürgerlich und Frechheit als elegant und genial. Hof und Abel wetteiserten in Berachtung aller ehelichen und Familienbande und in Aufsuchung aller unsauberen Vergnügungen und Verbindungen. Prinzen und Herzoge solgten des Königs Beispiel, und ihren Maitressen huldigten Staatsmänner und Dichter. Seit 1672 hatte die Giftmischerin Marquise von Brinvilliers fast ihre ganze Familie mit "Erbschaftspulvern" beseitigt, und seit 1679 sahen sich hohe Herren und Tamen in den Prozes der Kartenlegerin und Fruchtabtreiberin Monvoisin verwickelt; beide Weiber wurden hingerichtet. Alle diese

Leute waren fleißige Kirchengänger.

Ludwig kannte seine Verhaßtheit bei seinem Volke so gut, daß er stets in Furcht vor Verschwörungen und Attentaten schwebte und seine Person bei seder Bewegung ängstlich bewachen ließ. Den Abel hielt er ferne von der Regierung und umgab sich nur mit bewährten Leuten von gewöhnlicher Herfunst, auf die er sich verlassen konnte. Ja, er ging geradezu darauf aus, die adeligen Häuser durch hohes Spiel, wie durch Feste zugrunde zu richten, und erreichte dies auch vielsach.

Aus Haß gegen das Volk mied der König den Aufenthalt in Paris, dieser lebhaften Industriestadt, und hauste nur auf seinen Schlössern. Mit St. Germain nicht zufrieden, schuf er eine neue Welt des Glanzes in Versailles, bei dessen Bau (1678 ff.), der 180 Millionen Livres verschlang, Tausende von Arbeitern durch die Sumpfsluft ausgerieben wurden. Außerdem erstanden die Prachtbauten von

Trianon, Marly, Meudon u. a. Aber die schmucklose, geradlinige Architektur Mansards, dessen Name nur in Tachstubenfenstern fortslebt, und die Gartenanlagen des Hofgärtners Le Notre mit ihren beschnittenen Bäumen und vertünstelten Tempeln und Statuen (die alte Götter mit dem Ausdrucke von Hössingen und Maitressen vorstellten) waren über alle Begriffe geschmacklos und langweilig. Alles diente nur dazu, den Sonnenkönig zu verherrlichen, und dies wollte er auch! Paris entschädigte Cosbert durch den Ausdau des Louvre und der Tuilerien. Hingegen wurden die Wälle der gesährlichen Stadt abgetragen!

## 3. Das Ende der Berrlichteit.

Bis zum Frieden von Nymwegen (1678 und 79) hatte Ludwig XIV. wohl eine gewaltherrische und hochfahrende Rolle gespielt; nach jener Beit aber fehrte er völlig den gewiffenlofen und vor feiner Schandthat Burückschreckenden Unterdrücker aller Rechte des Besites und Gewissens hervor. Er war nach Niederwerfung der gegen ihn gebildeten Roalition der unbestrittene Herrscher Europas. Aber der Größenwahn trieb ihn weiter in ber Gestalt seines Rriesministers Louvois. Dieser stellte die Ansicht auf, daß außer den im Münsterschen und Nym= wegenschen Frieden an Frankreich abgetretenen Gebieten auch alle jene zu annektieren seien, die jemals mit diesen zusammenhingen. jogenannten Reunionstammern in Met hatten dies zu unter= juchen und entschieden natürlich, wie der König wollte. Infolgedeffen wurde alles, was in Lothringen, Elfaß und Umgebung noch nicht frangöfisch war, biesem zugesprochen und einfach weggenommen. Straßburg wurde 1681 mitten im Frieden überfallen und bejett. Dag dies möglich wurde, verdankte Ludwig den Türken, die, von ihm beftochen, den Kaiser beschäftigten\*). Aber des allerchriftlichsten Königs Berrat an der Christenheit hatte noch ernstere Folgen. Seine Bundes= genoffen, die Türken, belagerten 1683 zum zweiten Male (wie schon 1529) Wien, und Europa drohte ein lleberfluten durch den Halbmond, als fich die Sache wendete und beutsche, wie polnische Silfe nicht nur die Belagerer vertrieb, sondern auch Ungarn von ihnen befreite. Das war der erste Schlag gegen das "Glück" Ludwigs XIV. Er war nicht mehr der Herr Europas. Rur noch gegen die Kleinen spielte seine Gewaltthätigkeit. Im Innern Frankreichs aber verjette er der Kultur einen ebenfolchen Schlag, wie ihn die türkische Freundschaft versucht hatte. Nachdem er schon längst die Huguenoten benachteiligt und

<sup>\*)</sup> Philippson, Ludwig XIV., S. 241 ff. — Erdmannsbörffer, Dr. Bernhard, Deutsche Geschichte vom westsäl. Frieden bis zum Regierungs= antritt Friedrichs d. Gr. Berlin 1892. I. Bd. S. 653 ff.

zurückgesett, wurde gegen diese ber Todesftoß geführt. Wie die Montespan die La Ballière, so verdrängte Frau Scarron, die unwürdige Enfelin Agrippas d'Aubigné (oben S. 536), die Ludwig zur Marquije von Maintenon erhoben hatte, die Montespan als Maitresse (seit 1680), wurde nach dem Tode der Königin Ludwigs Gemahlin (1685) und verband sich mit Louvois und den Fanatikern zur völligen Unterdrückung der Glaubensgenoffen ihres Großvaters, der treuesten, gebildetsten, fleißigsten und reichsten Unterthanen ihres Gatten. Ihre Kinder wurden ihnen entriffen und "betehrt", ihre Kirchen zerftört, ihre Häupter hingerichtet, Massen von ihnen niedergemetelt. Die Geiftlichkeit, besonders die Sesuiten, halfen nach Rräften bazu; das übrige besorgten Amangseinguartierungen (Dragonnaden genannt). End= lich erließ Ludwig (22. Oktober 1685) das Geset, durch welches das Edift von Nantes (oben S. 536) aufgehoben wurde. Der Brotestantismus wurde verboten; Foltern und Mighandlungen, selbst Schanbungen follten die "Bekehrung" vollenden. Biele Taufende zwar gaben bem Zwange nach; aber zweihundert Taufenden gelang die Flucht, obichon dafür der Tod angedroht war, nach der Schweiz, Deutschland, Holland und England, wo sie freudig aufgenommen wurden. Frankreich hatte durch mahnwikigen Despotismus die besten Elemente seiner Bevölkerung verloren, die Nachbarlander gewannen tüchtige und treue Ungehörige. Auch gegen die Baldenser in den Alpen Biemonts wurden von Frankreich und beffen Basall Savoien die namenlosesten Greuel verübt. - Die Nemesis folgte, Ludwig XIV. wurde der Gegenstand des Abscheus von halb Europa, bessen katholische Sälfte ja ihm ohnedies feind war. Zuerst fiel England von ihm ab, indem es das Saus Stuart vertrieb, weil der elende Jakob II. Ludwigs Beispiel nachaughmen versucht hatte. Die bedeutendsten deutschen Fürsten folgten nach und verbanden sich gegen ihn; auch Schweden und Spanien gingen mit. Ludwig und Louvois antworteten durch neue Grenel, den Einfall in Deutschland und die Verwüstung der Bfalz (1688). Aber trot einigen Erfolgen ging es mit dem Sonnenkönig nun abwärts. Er jah Sohn und Entel sterben und wurde stets bigotter. Auch die Thronbesteigung feines zweiten Enfels in Spanien brachte ihm keinen Borteil, fondern nur den blutigen Erbfolgefrieg, in bessen Berlauf er eine Reihe von Niederlagen zu beklagen hatte. Frankreich verarmte und verrohte; es hatte in Ludwigs Kriegen 1 200 000 Mann und 1500 Millionen Livres eingebüßt. Der gesunkene Monarch ftarb in dem Bahne, sein System befestigt zu haben, am 1. September 1715. Alles Bolf jubelte über diesen Tod, mit dem das Snitem zusammenbrach, und verfluchte sein Andenten. Ihm folgte fein minderjähriger Urentel, der nachher fo verächtliche Ludwig XV. unter der Regentschaft des sittlich verworfenen Bergogs Philipp von Orleans, ber aber des Toten heftigfter Feind war und seine Schöpfungen untergrub.

# II. Das geistige Leben unter Ludwig XIV.

1. Religion und Rirche.

War es im 16. Jahrhundert der Streit der Katholiken und Protestanten gewesen, der der Kirche spottete und die Welt erregte, so folgte im 17. ein weniger weite Kreise ergreifender, aber namentlich Frankreich aufregender Geisteskampf. In den Niederlanden, wo die Lehre Calvins (ursprünglich aber Augustins) von der Gnadenwahl die herrschende war, aber auch viel Opposition fand, trat Cornelius Jansen (geb. 1585, + als Bischof von Mpern 1638) als Verfechter jener Lehre auf, die dann durch seinen Freund Jean Duvergier de Hauranne, Albt von St. Chran, in Frankreich Gingang fand. Beide blieben zwar katholisch, gerieten aber mit den Jesuiten, deren Lehre jener schnurstracks zuwiderlief, in heftigen Kampf, und die römische Inquisition verbot Jansens Buch "Augustinus". Dagegen wurde die Lehre der Sanfenisten die herrschende in dem nach Baris verlegten Ronnenkloster Port Royal, dessen Beichtvater Duvergier wurde. Auf Betrieb ber Zesuiten und auf Befehl Richelieus wurde er verhaftet und ftarb nach fünfjährigem Kerker 1643. Aber zwölf seiner Freunde ließen sich in dem früheren Port Ronal auf dem Lande nieder, lebten gleich den Nonnen asketisch und vermehrten sich durch neue Anhänger. Bu ihnen gesellte sich u. a. (1654) der schwärmerische Mathematiker und Physiker Blaise Pascal (geb. 1623, † 1662), der bis dahin ein flottes Leben geführt hatte, und ergab sich frommen Uebungen, unterbrach sie aber, nachdem Innocenz X. die Lehre Jansens verdammt hatte, wobei sich die Jansenisten höchst feige benahmen, durch seine pseudonyme, elegant geschriebene, witige und teilweise feurige Streitschrift zu ihren Gunften und gegen die Jesuiten (Lettres à un provincial, auch: Lettres provinciales, 1656), in der er die Moralisten dieses Ordens durch ihre eigenen Lehren an den Pranger stellte\*).

Das Buch rief ein Aufsehen hervor wie kein anderes seines Jahrshunderts und fand namentlich bei der antijesuitischen niedern Geistlichskeit großen Beisall. Sein Bersasser jedoch, der Port Rohal keck versleugnete, sant zu kindischem Treiben herab und verteidigte ein sogenanntes Wunder, das die Jansenisten einem angeblichen Dorn aus der Dornenskrone Jesu zuschrieben, und seinen gegen die Ungläubigen gerichteten "Pensées". Aber es nützte ihnen nichts; der Papst Alexander VII. beschloß die Auslösung ihrer Alöster, und die "Männer" fügten sich, während die Nonnen mit Pascals Schwester Jaqueline tapfer aussharrten, bis man sie vertrieb. Ludwig XIV. ließ die Provinzialbriefe

<sup>\*)</sup> Pascal, sein Leben und seine Kämpse. Bon Dr. Joh. Georg Dren= borff. Leipzig 1870.

Benne = am Rhnn, Sandbuch ber Rulturgeschichte.

1660 durch den Henker verbrennen, 1667 durch ein besonderes Gericht die Jansenisten versolgen und vertreiben und 1710 Port-Royal niederzeißen und die dort bestatteten Leichen ausgraben. Selbst die von den Jansenisten besorgten Bibelübersetzungen wurden als "aufrührerisch und gotteslästerlich" vom Papste Clemens XI. verdammt. Aber da nach dem Tode Ludwigs XIV. der Einsluß der Jesuiten am Hofe aufhörte, anerkannte Frankreich die Bulle "Unigenitus" erst nach anfängslichem Widerstreben, und nun suchten die Jansenisten abermals durch Wunder zu wirken, indem sie an dem Grabe des zu ihnen gehörenden Diakons Paris angebliche Heilungen von Kranken und Vissonen in Scene setzten. Die Regierung unterdrückte aber diese "Konvulssionäre". Trots alledem gab es Jansenisten, die allerlei tolles Zeug trieben, dis

zur frangösischen Revolution.

Das zeitweilige Ansehen des Jansenismus, das Mitgefühl mit feinem Schicffale und ber weit verbreitete Bag gegen die Jefuiten hatten indeffen auch auf die allgemeinen Berhältniffe der Kirche in Frankreich eingewirft. Die Sorbonne (theologische Fakultät von Paris) erklärte sich offen gegen die papstliche Unsehlbarkeit, und Ludwig XIV. billigte es (1665). Ja es fam in den Streitigkeiten zwischen König und Bapit dazu, daß mit Ludwigs Zustimmung eine Versammlung der "aallifanischen Kirche" 1682 auf Antrag Boffuets vier Gate annahm, welche die Einmischung des Papstes in weltliche Dinge verwarfen und ihn einem Konzil unterordneten. Jacques Benigne Boffuet, Bischof von Meaux (geb. 1627, † 1704), ber im Beifte bes in Staat und Kirche herrschenden Despotismus eine Weltgeschichte schrieb, war einer ber bedeutendsten Kanzelredner seiner Zeit. Neben und nach ihm glanzten in diefer Beziehung ber Jesuit Louis Bourdaloue (1632 bis 1704) und Jean Baptiste Massillon (1663-1742), die dem König, wenn auch in bescheidener Form, über sein Leben und seine Kriege manches mahre Wort sagten — besonders aber der berühmte Fénélon. François de Salignac de la Motte Fénélon (geb. 1651, + 1715), der zwischen Jansenisten und Jesuiten mitten inne, aber den Huguenoten feindlich gegenüber ftand, ift mit Unrecht wegen feiner Milbe und Menschenfreundlichkeit gepriesen worden; denn er beteiligte fich an der Berfolgung der Protestanten und insbesondere an der ge= waltsamen Befehrung ihrer Kinder in heftigfter Weise\*). Seine Talente hoben ihn zum Erzieher des Herzogs von Burgund (des Entels Lud= migs) und zum Erzbischof von Cambrai. Da er sich aber ber musti= ichen Richtung bes Quietismus zuwandte, die eine Berfentung der Seele in Gott an Wert über die außere Kirchlichkeit setzte und damals in den fatholischen Ländern start verbreitet war, und mit der dieser Sette angehörenden Madame Jeanne Marie de la Motte=

<sup>\*)</sup> Philippson, Ludwig XIV. S. 331 ff.

Guhon in Berbindung trat, der Papst aber den Tuietismus 1687 verdammte, ließ der von den Jesuiten, der Maintenon und Bossuck beeinsssussig 1697 die Guhon verhaften, verbannte Fénéson vom Hose und zwang ihn zur Unterwerfung — der Duietismus war vernichtet. Um befanntesten wurde Fénéson indessen durch den für seinen Zögling geschriebenen pädagogischen Koman "Les Aventures de Télémaque, fils d'Ulysse", in dem er den Fürsten gute Lehren gab, was damals allersbings ein großes Wagnis war.

#### 2. Wiffenichaft und Runft.

Wenn auch unter Ludwig XIV. die forschende Wissenschaft weder Pflege von oben fand, noch hervorragende Röpfe zu Jüngern hatte, jo fand doch ein das herrschende System unangefochten laffender Sammelfleiß Bunft und Anerkennung. Charles Dufresne Sieur bu Cange bearbeitete die mittelalterliche Geschichte, soweit sie frangofische Thaten betrifft, Baluge sammelte die Rapitularien der frangofischen Könige, Mabillon begründete die Diplomatik oder Urkundenlehre. Die Benediktiner-Ronaregation von St. Maur mar höchst rührig in hiftorischen Arbeiten. Unbedingt ergebene Gelehrte erhielten mäßige Penfionen, selbst ausländische, wenn sie nichts Beniales, also Befährliches schrieben. Wie Ludwig der Staat war ("l'état c'est moi"), so war er auch die Wissenschaft und Kunst. Er übernahm 1672 die Protektion ber von Richelieu 1635 gestifteten Akademie und fügte ihr die Aka= bemien der Inschriften, der Sciences (d. h. Naturwissenschaften und Mathematik), der Malerei, der Baukunst und der Musik bei. Er gründete ober vergrößerte die Sternwarte, den botanischen Garten (Jardin des plantes), die Rationalbibliothek, fandte Rünftler nach Rom zur Ausbildung und Gelehrte in die Archive und Bibliotheken des Auslandes.

War die Religion im Zeitalter Ludwigs XIV. (und der beiden ihm vorangehenden Kardinäle) entweder fanatisch, wie die herrschende, oder doch einseitig orthodox, wie die verschiedenen oppositionellen, so muß die Kunst und Poesie jener Periode als unecht, gefühlsarm und schablonenhaft bezeichnet werden. In beiden Gebieten war eine königsliche Akademie die gesetzgebende Autorität. Charles Lebrun (1619 bis 1690) war als Maler der Verherrlicher des "Sonnenkönigs" im Versailler Schlosse. Antoine Watteau (1684—1721) verlieh dem Rosoko-Geschmack in Schäferzemälden seinen eigenartigen Stempel, eine Richtung, die in François Voucher (1703—1770) ihren Versall zu verzeichnen hat. Von ihnen sticht Jean Simson Chardin (1699 bis 1779) durch volkstümliche Varstellungen ab.

In der Dichtkunst machte Frankreich von der Renaissance (oben S. 500 f.) den Rückschritt zum pomphaften Geknatter der sogenannten Pleiade, als deren Haupt Vierre Ronsard (1525—85) den Ueber-

gang zur Pjeudoflaffizität des 17. Jahrhunderts bilbete. Die Form gab dieser Richtung François de Malherbe (1555-1628) in dem geschraubten Alexandrinervers. Alles mußte nun fünstlich gedrechselt jein; Phantafie und Gedanken waren überflüssig, wenn nicht geradezu verpont. Mufter waren die romischen Dichter und die nachklaffischen Italiener und Spanier. Bas ichon war, betretierte bie Academie frangaise. Freilich fehlte es nicht an Talenten, wie Mathurin Regnier (1573 bis 1613) als Satirifer eines war. Den Schäferroman führte (nach Montemanor, S. 530) Honoré d'Urfé (1568-1625) ein. Einen wesentlichen Ginfluß auf den Zeitgeschmack übte die im Salon der Marquise von Rambouillet fich versammelnde und den Ton feiner Lebensart, eleganter Dichtung und wikiger Sprechweise angebende Schule der Préciouses, deren Haupt Louis de Balzac (1597-1654) war. Die Spite einer gelehrt sein wollenden, aber poesielosen Dichterei bezeichnet Nicolas Boileau = Despréaux (1636-1711), der iflavische Rach= ahmer des Horaz; er gab der falschen Klassif metrische Gesetze in seiner "Art poétique" und wollte in dem fomischen Heldengedicht "le lutrin" ein Epifer fein. — Sufliche Romane Schrieb Madeleine de Scubern († 1701), bessere die Gräfin Lafanette († 1699), fomische Paul Scarron (1610 bis 1660), der erfte Gemahl der Maintenon; ben ipanischen Schelmenroman führte nicht ohne Erfolg Alain René Lefage (1668-1747) in seinem "Gil Blas" und "diable boiteux" ein, die treffliche Sittenbilder darstellen. Das selbsterfundene Märchen begründete Charles Berrault (1628-1703). Alls Inrischer Dichter (aber ohne Wärme) suchte Jean Baptiste Rouffe au (1670-1741) zu glänzen. Glücklicher mar Jean Lafontaine (1621-95) in seinen Contes und Fabeln, dann auch Jean Baptiste Louis Greffet (1709-77) in seinem komischen Epos "Vert-Vert" (Geschichte eines Papageis), das ihn aus der Gesellschaft Jesu trieb.

Von nicht romanhaften Prosawerken der Zeit sind zu erwähnen: die durch Sittenschilderung und Stil ausgezeichneten Briese der Madame Marie de Sevigné (1626—96), dann die antijesuitischen Schriften von Charles de Saint-Evremond (1613—1703), die im Geiste Montaignes und Pascals gehaltenen "Maximes" des Herzogs François de La Roche foucault (1614—80), die treffenden Charafterschilderungen (Caractères) von Fean de La Bruyere (1644—96) und die kühnen, gegen Priestertrug gerichteten philosophischen und historischen Werke von Bernard le Bovier de Fontenelle (1657—1757). — Alle diese Männer waren mutige Opponenten gegen das herrschende System. —

### 3. Drama und Theater.

Keine Dichtungsart kann sich im Zeitalter Ludwigs XIV. an Bebeutung mit der dramatischen messen. Es war besonders die

Tragödie, die dem herrschenden Geiste huldigte. Ihr hohles Pathos, ihre abgemessen sich endlos hinschleppenden, paarweise reimenden Alexandriner, die immer mehr für unsehlbar gehaltene Einheit der Zeit, des Ortes und der Handlung können troh der schönen Sprache, die sie auszeichnet, nicht für sie erwärmen. Der Stoff wurde beinahe immer aus der antiken Mythologie und Geschichte, disweilen auch aus dem Orient bezogen. Wo er aber auch herkam, so wurde stets in der Tracht der Zeit, in Perücken, Reifröcken und Jabots und mit dem Galanteriedegen an der Seite gespielt.

Das Jahrhundert des Sonnenkönigs kannte nur zwei Tragiker von Bedeutung. Der ältere, Pierre Corneille (geb. 1606, † 1684), schrieb dreißig Stücke, und bezeichnender Weise ist gerade das erste, das ihm Geltung verschaffte, und das einzige, das außerhalb der Antike und des Drients spielt, sich auch nicht streng an alle drei Einheiten hält, "le Cid" (1636), das beste und selbst in Frankreich geseiertste, obschones eigentlich (was man aber nicht wußte) nur aus dem Spanischen, und zwar mit Weglassung der schönsten Stellen, entnommen ist. Es fällt noch in die Zeit Richelieus. Später unter Mazarins und des Königs Regierung, huldigte Corneille völlig dem pseudoklassischen Geschmack in den Horatiern, Sinna, Polyeucte u. s. w. Auch Lustspiele schrieb er, die dem Spanischen nachgeahmt sind. Es ist indessen zuzugeben, daß es ihm stellenweise nicht an wahrem Gesühl, schönen Bildern und Kraft der Sprache sehlt. Sonst aber ist alles unwahr und unnatürlich.

Der jüngere Tragifer, Jean Nacine (geb. 1649, † 1699), ein Jögling von Port-Royal, wo man seine poetischen Erstlinge ins Feuer warf, ahmte zuerst Corneille nach, den er an Erhabenheit nicht erreichte, an Anmut und Bärme aber übertraß. Sein letztes und gelungenstes Stück war wieder sein klassischen siehert, sondern die aus der jüdischen Geschichte entlehnte "Athalie". Die übrigen zehn Stücke, worunter Andromache und Britannicus am besten gesielen, stecken durchaus in der pseudosklassischen Zwangszacke. Persönlich aber verhielt Racine sich so redlich und freimütig, daß er unter der Maintenon am Hose in Ungnade siel.

Ein dritter Tragifer, Prosper Crebillon der Aeltere, wühlte nur im Gräßlichen.

Weit origineller als die Tragödie und dazu volkstümlich, was diese nie wurde, war in der hier behandelten Zeit in Frankreich die Komödie, die ihren Stoff dem wirklichen Leben entnahm, aber nur einen bedeutenden Vertreter hatte: Jean Baptiste Poquelin, mit dem Schauspieler- und Schriftstellernamen Molidre (geb. 1622, † 1673 unmittelbar nach einer Vorstellung). Boileau hatte einen lichten Augen-blich, als er dem König den "Possenreißer" als den größten Geist des Jahrhunderts bezeichnete. Seine 32 Stücke sind teils bloße Possen; zum

bessern Teile geißeln sie Schwächen und Laster der Zeit, wie "Tartusse" die religiöse Heuchelei, deren Vertreter sich auch empsindlich getrossen fühlten, dann "der eingebildete Kranke" die ärztliche Pfuscherei; weiter ragen hervor: der Geizhals, der Menschenseind, der Bürger als Edelmann u. s. w. Ersinderisch war Molière nicht (er ahmte den Plautus und Terenz, die Italiener und Spanier nach), auch mußte er der vorgeschriebenen Nichtung huldigen, um dei Hose beliedt zu sein; aber er war doch so keck, der Aristofratie und dem Klerus unter der Maske der Komik die Wahrheit zu sagen, und verstand es, lebende Charaftere zu schaffen. Er wirkte daher mehr auf die Nachwelt als die Tragifer seiner Zeit.

# III. Die Gallomanie im Auslande.

#### 1. Die Sofe.

Die Sucht, Frankreich nachzuahmen oder die Gallomanie beginnt nicht erst mit der Regierung Ludwigs XIV., sondern schon mit dersjenigen der beiden Kardinäle; aber sie erstieg mit dem Ruse des Glanzes und mit der Bewunderung der Ersolge des Sonnenkönigs die höchste Stuse. In keinem Kreise aber war jene Reigung so groß, wie an den Hösen; natürlich, denn da in Frankreich der Hof alles war, so höste jeder, sowohl größere als kleinere Fürst, in seinem Lande oder Ländchen alles und ebenso eine Sonne zu sein oder wenigstens eine Sonne vorzustellen wie der gewaltherrische und umschmeichelte Monarch an der Seine!

Der erste und eifrigste Affe Ludwigs XIV. war der restaurierte Sohn des hingerichteten Karl I., Karl II. von England und Schottsland. An Stelle des eisernen Mannes Eromwell war in ihm ein weibischer Wüstling und Schwachkopf getreten. Um die Regierung sich nicht im mindesten bekümmernd, lebte er dem Vergnügen, und der statt seiner regierende Eduard Hyde, Earl von Clarendon ahmte, unterstützt durch die Staatslehre des Thomas Hobbes (oben S. 529), den Absolutismus des französischen Herrichers nach, dis er seiner Abeneigung gegen das lüderliche Hosseben zum Opfer siel und durch das weit schlimmere sünstöpfige Cabal-Ministerium ersetzt wurde\*), dessen Wirfen in Korruption und Begünstigung aller Laster bestand.

— Karl II. hatte erst 10 Jahre regiert, als er, durch eine von Ludwig ihm gesandte Waitresse gewonnen, sein Land und Volk an Frankreich verriet und heimlich fatholisch wurde, was sein Bruder, der spätere Jakob II., bereits war. Das nähere dieser Schmach gehört

<sup>\*)</sup> Der Name ist gebildet aus den Ansangsbuchstaben der Mitglieder: Clifford, Arlington, Buctingham, Ashlen und Lauderdale. Nach Macaulay, Geschichte von England.

in die politische Geschichte. Karl II. starb fünf Tage nach einer Orgie mit seinen drei Maitressen, einer Engländerin, Französin und Italienerin, 6. Februar 1685. Ihm folgte Jakob II., der die zweite englische Revolution verschuldete.

Leider hat in Deutschland, wo es so viele Fürsten gab, die Nachahmung, selbst Nachäffung Ludwigs XIV. den weitesten Umfang angenommen. Seit dem dreißigjährigen Kriege herrschte hier das Suftem der sogenannten Staatsraison, das alles Wohl und Weh des Landes dem Interesse des Staates, d. h. unter absolutistischen Berhält= niffen dem Fürsten unterordnete und je nach Bedürfnis aufopferte\*). Wie fehr ein Teil der deutschen Fürsten ihrem Borbilde ergeben war, ift bereits (S. 541) gefagt. Der Rurfürst-Erzbischof von Köln war ber Hauptvafall Frankreichs und des Kaifers Minister, Fürst Lobkowit, Ludwigs besoldeter Agent. Diesen verräterischen Verbindungen verdankte das Reich jenes entsekliche Nachspiel des dreißigjährigen Krieges, die Berwüftung der Bfalz und Berftorung ihrer Städte durch die Mordbanden des Louvois. Wie Ludwig XIV., fo vertrieb auch deffen poli= tischer Begner Leopold I. die Protestanten, Die noch in seinen Staaten lebten, und ließ deren 110 Rirchen in Schlesien den Ratholiten übergeben. Wie in Paris, so erluftigte sich in Wien der Hof mitten unter einem hungernden Volke. In Menge gründete der Kaiser religiöse Bruderschaften, während die Professoren der Universitäten darbten.

Wie hehr steht diesem Vilde gegenüber das des Großen Kurssürsten von Brandenburg (oben S. 541), der in seinem verwahrsloften Landen Straßen und Kanäle baute, Landwirtschaft, Gewerbe und Handel pflegte, Kolonisten in die entvölkerten Gegenden herbeisrief, die Universität Franksurt a. D. wieder hob, Verlin, bisher ein Städtchen, durch Schlüters Bauten zur stattlichen Residenz umsbildete und sogar eine Flotte schuf, die seine Flagge in Ufrika wehen ließ. Auch den ersten regelmäßigen deutschen Postdienst richtete erzwischen Meniel und Rhein ein. Es ist endlich unvergessen, daß Brandenburg-Preußen der einzige damalige Staat war, der von dem üblichen Glaubenszwang gegen die Unterthanen keinen Gebrauch machte.

Eine Nachahmung des französischen Prunkes trat erst unter dem nächsten Kurfürsten ein, der allerdings nach damaliger Unsicht etwas thun mußte, um die Königskrone von Preußen, die er 1701 erwarb, mit Glanz zu umgeben. Die Krönung in Königsberg war mit märchenshafter Pracht umgeben. Etikette und Luxus nach Pariser Muster erfüllten Berlin. Es macht aber lächeln, daß der sittenreine König Friedrich I. (geb. 1657, reg. 1688, † 1713), um die herrschende Wode mitzusmachen, eine "Maitresse" von niederer Herkunft, mit der zu spazieren

<sup>\*)</sup> Des Verf. Kulturgeschichte des deutschen Volkes, II. Bb. S. 177 ff.

er sich jedoch begnügte, zur Grafin erhob, was die edle und hochge=

bildete Königin Sophie Charlotte mit humor duldete.

Weniger harmlos war die Französelei am sächsisch-polnischen Hofe Augusts II. (geb. 1670, reg. 1694, † 1733), des Starken, in Tresden, der nicht nur seinen Glauben an eine fremde Krone (1697) tauschte, sondern Millionen wegwarf und zahllose Maitressen (nicht nur zum Scheine) hielt. Allerdings gestaltete sich unter ihm seine Hauptstadt zu einem Kunsttempel, mit dessen Errichtung nur leider der Name eines gewissenlosen Günstlings, des Grasen Brühl, verknüpft ist. Augusts Tod in Warschau besreite das sächsische Volk von einer unerträglichen Last.

Aehnlich ging es an den kleineren und selbst kleinsten deutschen

Höfen zu.

#### 2. Die Sitten.

Bur Ginführung und Berbreitung frangösischer ober diesen nach= geahmter Sitten und Gewohnheiten in Deutschland trug am meisten ber Abel bei, ber in dem feiner gebildeten und zugleich bei Qud= wig XIV. allein etwas geltenden (wenn auch machtlosen) französischen Abel sein Vorbild sah und ihn, nicht immer mit Glück, nachzuahmen juchte. Es gehörte zum guten Tone, Paris und Versailles zu besuchen und von dort einen oberflächlichen Schliff in die Beimat zurudzu= bringen. Da der Sonnenkönig in allem kopiert wurde, umgaben sich auch die deutschen Fürsten ausschließlich mit dem Adel; denn als nun= mehr absolute Herren hatten sie seit der Mitte des 17. Jahrhunderts nach und nach die Landstände (oben S. 445) nicht mehr versammelt; diese hatten ihre Zeit gehabt und verschwanden von der Bildfläche. Die Folge war, daß wer immer mit seinen Mitteln es vermochte, sich bazu drängte, den Abel zu erlangen. Sah auch der alte Abel ver= ächtlich auf die neugeadelten Kaufleute herab, die man als "Pfefferfacte" und "Beringenasen" verspottete, jo spielten seine eigenen ver= armten Glieder als "Arippenreiter" teine beffere Rolle.

Die Hofs und Abelskreise waren nach dem Muster von Versailles sehr erfinderisch in pomphaften Festen und Vergnügungen. Doch scheuten sie die Lebenss und Leibesgefahr der Turniere und ersetzten sie durch die ungefährlichen Ringelrennen und Karussels und die buntbelebten Roßballette. Un Jagden, Tanzbelustigungen, Feuerwerken u. s. w.

fehlte es nicht.

Zu solchen und ähnlichen Belustigungen lieserten einen nicht geringen Beitrag die Hofnarren, die feiner bestimmten Zeit und feinem abgeschlossenen Stande angehörten, sondern sich unter verschiedenen Gestalten vom 14. bis zum 18. Jahrhundert erhielten und zu denen bisweilen auch Frauen, ja sogar Adelige und Gelehrte gehörten.

Seit dem 16. Jahrhundert gesellten sich ihnen auch Hofzwerge und Hofzwerginnen bei. Die Einfälle beider Gruppen füllen ganze Bücher.

Ein stilleres Leben sührten die bürgerlichen und ein sast ganz totes die bäuerlichen Areise, die sich von den Schrecknissen und Greueln des dreißigjährigen Arieges noch lange nicht erholten. An die Stelle des tostbaren Schmuckes, mit dem das hoch ausgebildete Aunstzgewerbe der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts die Wohnungen und den Hausrat der Städter umgeben hatte, die aber jest meist zersstört waren, trat notgedrungen ein kahles, nüchternes und schmuckloses Innere der Häuser.

Nach und nach aber besserten sich die Verhältnisse. Die Stadtbeleuchtungen wurden, wo sie bereits bestanden, erweitert, wo nicht, neu eingeführt, freilich an manchen Orten erst im 18. Jahrhundert. Ebenso war es mit dem Feuerlöschwesen, mit der Straßenreinigung, mit der Armens und Krankenpslege u. s. w. Daneben ging aber arge, oft sächerliche Rangs und Titelsucht und ängstliche, dabei verlegende Absichließung in Klassen, (3. B. Ratsherren, Gelehrte, Kanisente, Hands

werfer und Dienstboten) einher.

In den Universitätsstädten waren die Studenten um so maßgebender, als sie seit dem großen Kriege, in dem sie oft abwechselnd Soldaten gewesen, im Gegensatz zu dem frühern zopfigen Charakter jener Anftalten, ein halbkriegerisches, rohes und rauflustiges Treiben zur Geltung brachten, sich in Mißhandlung der Neulinge, danals Pennale, in Saufen und anderen Ausschweifungen, namentlich Duellen gesielen und das Studieren vernachlässigten.

Noch im 17. Jahrhundert blühte der Handel wieder auf. In Deutschland wurde damals Leipzig ein Hauptplat desselben und zusgleich eine belebte Industriestadt mit Seidens, Golds und Silberwarensfabriken. In Meißen wurde 1709 durch den Alchemisten Johann Friedrich Böttcher die Vereitung des weißen Porzellans ersunden; eine zweite Fabrik dieser Art sah 1718 Wien entstehen.

Am meisten hatten die Bauern und hatte die Landwirtschaft durch den dreißigjährigen Krieg gelitten; das Land war verwüstet, das Bieh geschlachtet, die Bauern waren Soldaten oder Räuber geworden.

Nach dem Frieden wurden sie aufs neue in das alte Joch gezwungen, das mit der Junahme des Absolutismus und des Abels immer drückender wurde. Die Begriffe "Leibeigener" und "Bauer" sielen beinahe zusammen. Sie wurden hierdurch roher und unwissender als vorher. Kein Fürst aber that soviel zur Besserung ihres Loses wie der Große Kurfürst, der sich auch der sonst überall hart versfolgten Juden annahm, ebenso sein Sohn, der erste König von Preußen.

Seit dem westfälischen Frieden nahm die Nachahmung der Franzosen in Deutschland und das Eindringen ihrer Sprache in die deutsche, in der Richtung von Westen nach Dsten reißend zu. Die Pariser Mode beherrschte immer mehr die Tracht; "à la mode" wurde das Losungs= wort. Die malerische Kleidung des großen Krieges wich einer gezierten, weichlichen; der Bart verschwand dis auf ein Minimum oder anch ganz; die Perücke nahm nach dem Beispiele Ludwigs XIV. über= hand. Die Frauen umgaben sich mit dem ungeheuerlichen Reisrocke und kürmten auf dem Kopse Haarberge empor. Die Gesichter wurden durch Schönpslästerchen entstellt. Selbst Männer trugen einen Muff.

Das Kunstgewerbe hob sich zwar wieder, aber in dem steisen und kalten Stile von Versailles, dem zur Zeit der Regentschaft das überzierliche, weichliche Rokoko folgte, das beinahe das ganze 18. Jahr

hundert hindurch herrichte.

In Desterreich wog der italienische Geschmack vor, dis der große Feldherr Prinz Eugen von Savoien auch dort dem französischen Bahn brach und in den Park- und Gartenanlagen (oben S. 543) durchaus maßgebend blieb. In der Baukunst wurde der Barocksil des Venetianers Palladio, der mit seinen farbigen Stuckverzierungen das 17. Jahr- hundert beherrichte, an dessen Ende durch den französischen Geschmack verdrängt, der die Gebäude niederdrückte und in die Länge zog. In der Plastik und Malerei traten keine großen Meister mit genialen Schöpfungen mehr auf. Der Holzschnitt versiel; dagegen hob sich der Kupferstich, doch mehr technisch, als künstlerisch.

Als Bertehrsmittel tamen feit 1660 die Rutsch en in zunehmen=

ben Gebrauch.

In die deutsche Sprache schlichen sich so viel französische Wörter ein, daß sie kaum mehr zu erkennen war, und dies führt uns auf die französischen Einflüsse in der Litteratur der übrigen Völker Europas.

#### 3. Die Litteratur.

Im 17. Jahrhundert waren es in Deutschland vorzugsweise die mit Frankreich verdundenen protestantischen Höse, die dessen Sprache annahmen; erst seit dem Beginne des 18. Jahrhunderts solgten die katholischen Höse, die die dahin das Italienische und Spanische vorzgezogen hatten, ihrem Beispiele nach. Die zurückgesetzte deutsche Sprache wurde härter und rauher und häufte unnötige Konsonanten auseinander (erst seit dieser Zeit sanden dt und th Eingang, und überdies liebte man cf und sis anzuwenden). Freilich bildeten sich Gesellschaften, um den fremden Moden entgegenzuwirken, waren aber dieser Aufgabe nicht gewachsen und legten mehr Gewicht auf allerlei Schrullen und Sonderbarkeiten. Die älteste, die "Fruchtbringende Gesellschaft" oder der Palmenorden (1617 in Weimar gestistet) verbreitete sich stark, leistete aber wenig und überdauerte das Jahrhundert nicht. Andere solgten mit nicht mehr Glück nach, so der das süßliche Schäferwesen

pflegende Hirten- und Blumenorden in Rürnberg (1644). Ernstern Charatters waren die "beutschen Gesellschaften" (zuerst 1697 in Leipzig); fie erlagen aber bem Eindringen ber Nachahmung Frankreichs. Wohl traten viele Dichter auf, die unsere Sprache von fremden Elementen rein halten wollten, aber es fehlte ihnen an Talent und an Zusammen= hang mit dem Bolke. Gleich den frangofischen Dichtern kam es ihnen mehr auf glatten Bersbau als auf Wefühl und Phantafie an, ja auf Diese meift gar nicht. Der bevorzugte Bers war auch hier der Alexanbriner, und in der Manier wurden eben wieder die Romer, dann die Italiener und Franzosen nachgeahmt. Den Anfang damit machte Georg Rudolf Weckherlin (1584—1653) aus Schwaben. In ein Spftem aber brachte die Nachahmung fremder Muster Martin Opiy (1597 bis 1639) aus Schlesien; obschon kein Dichter (und auch kein Charafter), begründete er die neuere deutsche Berskunft. Seine Nachfolger werden als "Schlesische Schule" bezeichnet. Bedeutender als Opit ift unter ihnen Paul Fleming (1609—1640) aus Sachsen; er war ein Dichter und Charafter, starb aber zu früh. Der gemütliche Simon Dach (1605—59) aus Königsberg ist bekannt durch sein reizendes "Aennchen von Tharau". Der Schlesier Andreas Gryphius (1616 bis 64), als Mensch hochstehend, hing in seinen Dichtungen trüben Stimmungen nach; er schuf das deutsche Runftdrama: aber seine Stude find ermüdend breit und ohne Handlung. Die Luftspiele find beffer und voll Witz und treffender Satire. Die Jesuiten Jakob Balde (1604—68) und Friedrich Spee (1592—1635, s. oben S. 472) zeichneten sich als gefühlvolle Lyrifer (jener lateinisch, dieser deutsch) aus. Johannes Scheffler (1624—77), genannt Angelus Silefius aus Breslau, der vom protestantischen Arzt zum katholischen Mönch wurde, schrieb völlig pantheistische Gedichte. Religiöse Dichtungen von ftreng lutherischem Charafter verfaßte Baul Gerhardt (1606-76) aus Gräfenhainichen, Prediger in Berlin; folche von reformierter Rich= tung Joachim Reander (1640-80) aus Bremen, mahrend Quirin Ruhlmann (geb. 1651) im Sinne einer bon ihm erfundenen Sette dichtete, aber, als Apostel reisend, 1689 in Mostau verbrannt wurde! Den Schäferroman verpflanzte nach Deutschland ber tomische Sprach= reiniger Philipp von Zefen (1619-89), aber ohne Nachfolge.

Nach italienischen und spanischen Vorbildern schuf die "zweite schlesische Schule" ihre von hochtrabendem und naturwidrigem Schwusst wimmelnden Gedichte und dickleibigen Romane; ihre Häupter waren Christian Hoffmann von Soffmannswaldau (1618—79), Daniel Kaspar von Lohenstein (1635—83) und Anselm von Ziegler und Kliphausen (1653—97). Den spanischen Schelmenroman (oben S. 530 f.) ahmte, aber mit originellen Satiren auf seine Zeit gemischt, der Elsässer Michael Moscherosich (1601—69) nach, und demselben Muster entstammt das tüchtige und treue Sittengemälde aus dem großen

Kriege "Simplizissimus" bes Hessen Christoph von Grimmelshausen (1625—76). Ein echt deutscher Gegner der fremden Nachahmungen war der wackere Spruchdichter Friedrich von Logau (1604—55). Unter den späteren Tichtern des 17. Jahrhunderts ragt als poetisches Talent der leider früh verkommene Christian Günther aus Striegau (1695? bis 1723) hervor.

Die dramatische Dichtung verzweigte sich nach Gryphius in die pomphafte Oper und in plumpe und rohe Nachahmungen der französsischen und englischen Dramatiker, besonders durch den ersten deutschen Theaterdirektor Hans Velten in Leipzig und Dresden, der später die ungeheuerlichen "Hauptaktionen" einführte, die, mit viel Gepränge und ohne Geift, sich am Anfange des 18. Jahrhunderts zu den "Hauptzund Staatsaktionen" aufbauschten.

Wenn schon nicht zur Tichtung gehörend, haben mit den Büchern Moscheroschs und Grimmelshausens die Predigten des Wiener Mönches Ulrich Megerle, genannt Pater Abraham a Sta. Clara (1644—1709) durch ihre Verbheit Berührung. Tiese Eigenschaft sehlt auch nicht den Briesen der an den Herzog Philipp I. von Orleans verheirateten pfälzischen Prinzeß Elisabeth Charlotte (Liselotte), einer deutschen Ausnahme am verdorbenen Hofe Ludwigs XIV. und ihres Sohnes,

des Regenten (geb. 1652, † 1721).

Die Gallomanie bei den außerdeutschen Völkern ist mit wenig Worten zu berühren. In Holland brang sie noch tieser als in Teutschland; Vondel (oben S. 533\*) und andere ahmten Corneille und Racine nach. Ebenso in England, wo unter der französelnden Regierung Karls II. der Erneuerer des Theaters nach der Restauzration, Sir William Davenant, statt Shafespeare zu erwecken, Corneille nachzuchmen vorzog und der formgewandte aber charafterlose Ticker John Tryden (1631—1700) nach mißlungenen Dramen mit Vermengung aller möglichen Stile sich an Volkeau auschloß und damit den Geschmack seiner Zeitgenossen beherrschte. Mit dem Verstande, nicht mit dem Gemüt dichtete der elegante Lehrdichter Alexander Pope (1688—1744), von dem aber das fomische Epos "Rape of the lock" größen Beisall fand.

Spanien und Italien hatten sowohl Vorbilder als Nachahmer ber französischen Dichter des 17. Jahrhunderts aufzuweisen. Sie sind aber nicht ber Erwähnung wert.

Die Periode der Gallomanie ichwand überall dahin, ohne daß ihr eine Thräne nachgeweint wurde.

# Dritter Abschnitt.

# Das Zeitalter der Aufklärung.

# I. Die Aufklärung in Religion und Wiffenschaft.

1. Die religiöse Opposition.

Unter "Auftlärung" verstehen wir keineswegs eine seichte Opposition gegen alles, was für positiv gehalten wird, sondern in ernstester Auffassung alles das, was den Menschen eine Sache von Bedeutung klar macht. Dies kann Selbstzweck sein, cs kann die idealen Güter, wie Religion und Wissenschaft, um ihrer selbst willen befördern (Kap. I); es kann aber auch mit dem Zwecke verbunden sein, die Menschen von irgend einem Wahne (Kap. II) oder von dem Zwange veralteter Einsrichtungen (Kap. III) zu befreien.

Das Zeitalter der Auftlärung fann im allgemeinen von etwas nach der Mitte des 17. dis zwei oder drei Jahrzehnte nach derjenigen des 18. Jahrhunderts angenommen werden. In diese Periode fällt nun allerdings manches, das eigentlich nicht zur Austlärung gehört, weil es in manchen oder den meisten Beziehungen mehr dunkel läßt als klar macht; aber einerseits hängt es mit den austlärenden Bestrebungen zusammen, und anderseits steht es in entschiedener Opposition zu einem für unsehlbar gehaltenen Glaubenssystem, das den Menschen ausgedrängt werden sollte. Dahin gehören die Erscheinungen

der angegebenen Zeit auf dem religiöfen Gebiete.

Ihre Burgel haben diese Bestrebungen in der puritanischen Rirche Schottlands, die, fo fanatisch sie an sich war (wie der Calvinismus, aus dem sie hervorging, oben S. 510), doch in ihrer Er= hebung gegen die gewaltherrische, halb römische und den Ratholizismus begünstigende englische Sochkirche einen freiheitlichen Charafter trug. Diesen verleugnete sie freilich in ihrer stlavischen Ergebenheit gegen das Allte Testament, das sie dem Neuen vorzog, und in ihrer wilden Feind= schaft gegen Runst und Wissenschaft und gegen alle Vergnügungen. Die Verfolgung der Buritaner gebar die englische Revolution, in der fie siegten, in der aber dann eine noch hartere Bartei, die der Inde= pendenten unter Cromwell, die Oberhand gewann und despotischer verfuhr als die Hochkirche. Diese aber erhielt ihre frühere Herrschaft durch die Restauration Karls II. (oben S. 541) zurück und verschärfte fie in empfindlichem Grade. Der puritanische Haß gegen alle Bergnügungen wich dem Extrem der äraften Ausschweifungen. Die neuer= bings verfolgten Puritaner wurden die Bäter der Rolonien Nord= amerikas, wo sich unter ihnen durch Roger Williams († 1683) mit

ber Zeit ein duldsamerer Geift ausbildete als im Mutterlande. Sier hatte fich neben ihnen eine neue Sette, die der Quater ichon 1624 burch Georg For) aufgethan, die jo weise war, tein Glaubensbekennt= nis aufzustellen, auch Prieftertum, Gid und Krieg verwarf, leider aber Runft und Wiffenschaft verachtete; überdies spielte der Quaker William Benn, ber Gründer von Bennsulvanien, eine zweideutige Rolle unter dem despotischen Jakob II., dessen Vertrauter er war. Die mehrfache Seuchelei und Robeit der Quater wich im 18. Jahrhundert einer gebildeteren Richtung. Sundert Jahre nach ihrem Unfange stiftete John Besley die Cette ber Methodiften, die feit 1735 vorzüglich in Amerika Verbreitung fand und trot ihrem frommelnden Geschwätz im Kampfe gegen alle Laster manches Verdienst erworben hat.

In Deutschland erhob sich gegen den Glaubenshochmut und Glaubenszwang der orthodox protestantischen Fürsten und Kirchen 1674 unter dem Elfäffer Philipp Jatob Spener (1635-1705) in Frant= furt am Main die Richtung des Pietismus. Ihr Charafter liegt in der Auflehnung gegen aufgedrungene Dogmen und in freier For= ichung, freilich in den Schranken der Bibel. Spener felbst billigte ihre ipatere Absonderung von der Kirche nicht. Sein Unhänger Gottfried Arnold aus Annaberg (1666-1714) schrieb eine "Kirchen= und Regerhistorie", worin er freimutig für alle von der Kirche verfolgten Reger Partei ergriff. Später freilich verfielen die Bietisten in vergudte Schwarmerei, frankliche Sentimentalität, puritanische Ginseitigkeit und mancherlei Verirrungen. Diesen gegenüber stehen die vielfach verdienstlichen und großartig ausgebildeten Armen-, Baifen- und Schulanstalten des Professors August Hermann Francke (1663-1727)

Eine bemerkenswerte Abzweigung erhielt ber Pietismus in ber von dem Grafen Nikolaus Bingenborf (1700-1760) gestifteten Brudergemeine, die fich mit den "mährischen Brudern", ben harmlos gewordenen Nachkommen der Husiten, verband. Zingendorf gründete in Berrnhut einen religiofen Mittelpunft feiner Gemeinde und reiste als ihr Apostel bis nach Westindien und Nordamerika; jelbst in Grönland fand fie Eingang. Der Graf war ein edler Schwärmer, für humanität und Tolerang glühend und ohne Standesvorurteile. Seine Anhänger freilich verloren sich immer mehr in füßliche Begeisterung für "Chrifti Blut und Bunden". Immerhin aber hatten alle diese Erscheinungen einen guten Kern, nämlich den bes Strebens nach Freiheit bon religiöfer Berfolgungssucht.

## 2. Die Beisheit des Zeitalters.

Die Philosophie, d. h. die Erforschung bes Wesens ber Dinge, teilte sich in der jogenannten neuen Zeit, deren Beginn auf diesem

Gebiete mit der Erweiterung der abendländischen zur erdumfaffenden Rultur zusammenfällt, in zwei Richtungen. Die eine, die mit Giordano Bruno (oben S. 528 f.) beginnt und fich in Descartes und Spinoza fortsett, leitet die Erkenntnis der Dinge aus der Bernunft (Rationa= lismus), die andere, die von Bacon und Hobbes begründet wurde, aus der Erfahrung ab (Empirismus)\*). Zur völligen Ausbildung brachte die lettere Richtung der eigentliche Borläufer der Auftlärung, deren Auflehnung aber gegen die herrschenden Anschauungen ihm noch ferne lag: John Locke (geb. 1632, † 1704). In seinem Haupt-werke "Untersuchung über den menschlichen Berstand" (erschienen 1689 f.) wies er nach, daß der Stoff für die Thätigkeit des Berftandes aus der Bahrnehmung geschöpft werde, d. h. durch die Sinne vermittelt werde; sein System ift Senfualismus. Es verwirft die Annahme angeborener Ideen oder Grundfage. "Alle Erkenntnis ftammt aus der Erfahrung", und zwar entweder durch die äußeren Sinne oder burch den inneren Ginn, durch Sensation oder Reflexion. Das übrige ift eine weitere Ausführung der Grundideen. In der Moral verfocht Locke die Freiheit des Geiftes, dem Willen, wenn auch diefer an fich nicht frei ist, die Richtung zu geben — ohne welche Freiheit die Handlungen nicht zuzunehmen wären. In der Politik war er der entschiedene Antipode seines Landsmannes Hobbes (oben S. 529); er bekämpfte den Absolutismus und war der Wortführer der zweiten englischen Revolution, die die Stuarts für immer vertrieb.

Wie das nüchterne, realistische England das Vaterland des Empirismus war, so gedieh in dem idealistischen Deutschland mehr der Rationalismus, doch nicht mit Ausschließung des Prinzips der Erfahrung. Sein Begründer ift hier Gottfried Wilhelm Leibnig (geb. 1646 in Leipzig, † 1716 in Hannover). Locke gegenüber war er Rationalist, Spinoza und feinem Pantheismus gegenüber aber Individualift. Auf allen Gebieten suchte er die Gegensätze zu versöhnen. Er dachte an Bereinigung der Konfessionen, ohne einer davon ergeben zu sein; dazu war er zu sehr Mann der Wissenschaften, in deren Gesammtgebiet er fich heimisch fühlte. Er bewirkte Die Stiftung ber königlichen Akademie in Berlin (1700) und war an allen Höfen Europas angesehen. Deutschland liebte er so sehr, daß er (1672) nach Paris reiste, um Ludwig XIV. auf Aegypten hinzuweisen und damit von seinem Bater= lande abzulenken. Seine Lehre, daß die Welt aus Monaden und ihren Vorstellungen bestehe, kann hier nicht näher erörtert werden, chensowenig, wie er in seiner schwachen "Theodicee" zu seiner Ansicht von der Nebereinstimmung des Glaubens und des Wiffens gelangte. Bon ihm ift die deutsche Auftlärung ausgegangen, wie von Locke die

<sup>\*)</sup> Faldenberg, Geschichte ber neuern Philosophie. Leipzig 1898.

englische, er selbst hat sie nicht angestrebt. Er war auch zu ängstlich, zu versöhnlich, um ihr Vorläuser zu sein. Dies war vielmehr der entschiedene Samuel Pufendorf (geb. 1632 bei Chemniß, † 1694 in Verlin), der Erste, der praktisch an eine Reform des deutschen Reiches dachte und, wenn er auch lateinisch schreb, dessen Gigenschaft als Fortsetzung des römischen Reiches bestritt. Vitter, aber geistvoll geißelte er die damaligen Zustände; er verlangte einen Bundesrat des Reiches, ein Bundesheer, gleiches Recht für alle Glaubenssormen, Ausschenz der Reichseinheit. Denn er faste den Staat historisch als Menschenzwerf auf und verwarf jede hierarchische Einrichtung desselben. Im Gegensaße zu Hobbes wollte er, als Geistesverwandter von Grotius und Locke, den Frieden, nicht den Krieg als normalen Zustand anerkennen.

War Locke der Vorläufer der englischen und Leibniz die Vorausssetzung der deutschen Aufklärung, so hatte die französische ihren Vorboten in Pierre Bayle (1647—1706), der erst Schüler der Jesuiten, dann als Prosessor der reformierten Akademie in Sedan ihr Gegner war und später durch die Aushebung des Ediktes von Nantes vertrieben, in Rotterdam lehrte, dis ihn auch hier die Engherzigkeit stürzte. Stets ein wackerer Kämpe für Glaubensfreiheit, ordnete er sich in dem Diotionnaire historique et critique, seinem Hauptwerke, keiner, weder religiösen, noch philosophischen Orthodoxie unter und bekannte sich als Skeptiker zu

ber Neberzeugung, "daß wir nichts wiffen können".

Wie die eigentliche Philosophie und die des Nechtes und Staates, so bildete auch die Erziehung ein Augenmerk der Aufklärung. Auf diesem Gebiete war ihr Vorläuser der Deutschmähre Amos Comenius (Komenski, geb. 1592, † 1670). Durch den dreißigjährigen Krieg ins Elend getrieben, schrieb er in Polen und England seine (lateinischen) Werke, die der Pädagogik einen neuen Grund gaben, und wirkte in ihrem Geiste in Schweden und Holland. Er ging davon aus, daß der Mensch von Natur gut und bildsam sei, bekämpste die dis dahin herrschende einseitig philosogische Vildung, so sehr er die antike Kultur schätzte, empsahl den Anschauungsunterricht und verlangte eine konsequente Erziehung von der Geburt an dis zu der Universität. Ja, er ging noch weiter und predigte allgemeine Duldsamkeit und Menschenliebe. Diese war auch die Grundlage, auf der die Auststang ruhte.

## 3. Die Beltkenntnis des Zeitalters.

An der Spitse der Wissenschaft des Zeitalters der Aufklärung steht, wie an derjenigen des Wissens der erdumfassenden Kultur, ein großer Ustronom. Was Kopernikus dem Sonnensystem, das wurde dem Weltspissem überhaupt Faak Newton (geb. 1643 zu Woolsthorpe in England, † 1727 in Kensington). Im Jahre 1665 entdeckte Newton

das Gesetz der Gravitation oder Anziehungstraft der Weltkörper; er legte seine Entdeckung 1687 in seinem lateinischen Hauptwerke "Mathematische Pringipien ber Naturwiffenschaft" ber königlichen Societät ber Wiffenschaften in London vor. Es war, ungeachtet des Glaubens= bruckes und der Sittenlosigkeit nach der englischen Restauration, eine Zeit allgemeiner Teilnahme an den Fortschritten der Naturwissenschaften, wozu allerdings Länder des Kontinentes den Anlaß gegeben hatten. Denn schon borber wirkten die bedeutenden Mathematiker und Stern= fundigen Johann Sevel (1611-1688) in Danzig, Giovanni Dome= nico Caffini (1625-1712) in Bologna und Paris, Christian Sungens (1629-95), als Protestant aus Frankreich vertrieben, im Saag, - dann in England felbst: Eduard Sallen (1656-1742), ber den füdlichen Himmel auf St. Belena beobachtete, James Bradlen (1692-1762), der das Schwanken der Erdachse entdeckte, endlich nach Newton der große, in England wirkende Deutsche Friedrich Wilhelm Berichel (1738-1822), der 1781 als ersten außer den sechs alten Planeten den Uranus ertdeckte. In Frankreich war Newtons bedeutendster Nachfolger Vierre Louis de Maupertuis (1699-1759), unter Friedrich dem Großen Bräsident der Berliner Akademie und bemerkenswert durch seine freisinnigen Folgerungen aus der Ordnung des Weltalls auf Religion und Moral, aber auch durch seine Eitelkeit. Gleich ihm wirkte in Berlin, nach des Königs Tod aber in Frankreich Joseph Louis Lagrange (1736-1813). 213 Mathematiker zeich= neten fich mehrere Mitglieder der Baseler Familien Bernouilli und Euler im 17. und 18. Jahrhundert aus.

Als Phhiter fand Hungens die Gesetze der Pendelschwingungen und der Entstehung des Lichtes und der Farben. Der Magdeburger Bürgermeister Otto von Guericke (1602—86) ersand die Luftpumpe, die Elektrisiermaschine u. a. Ernst Friedrich Chladni aus Wittenberg (1756—1827) ersorschte die Gesetze des Schalles. Alois Galvani in Bologna (1737—98) und Alessandro Volta aus Como (1745 die 1827) begründeten die Lehre von der Elektrizität, der als Sektierer nach Amerika vertriebene John Priestlen (1733—1804) und Laurent Lavoisier (geb. 1743, guillotiniert 1794) die moderne Chemie. Gottlob Werner (1750—1817) reformierte die Geologie und Mineralogie.

Eine wirklich wissenschaftliche Behandlung der Botanik begründete der Schwede Karl Linns (geb. 1707, † 1778) durch sein später aufgegebenes künstliches System, dem der Dichter und Arzt Albrecht von Haller aus Bern (1708—78) ein natürliches folgen zu lassen suchte, was aber erst Laurent de Jussie und Lyon (1748—1836) gelang. Als großer Joolog galt seiner Zeit der mehr schöngeistige Graf Georges Louis de Buffon (1707—88). Die neuere Anthropologie und Ethnologie begründete 1775 Johann Friedrich Blumenbach (1752 bis 1840), Professor in Göttingen, die Statistik 1748 Gottsried Ach en =

wall und 1754 Friedrich Büsching. Eine wissenschaftliche Landwirtschaftslehre schuf Albrecht Thaer (1752—1828), eine Forstwissenschaft Hans Karl von Carlowitz, eine wissenschaftliche Heilfunde auf physiologischer Grundlage Hermann Boerhave (1668—1738), dessen Schüler Albrecht Haller sein Werk fortsetzte.

Aus einer Menge technischer Erfindungen, die sich in jener Zeit anhäuften, für die wir aber hier keinen Raum haben, erwähnen wir diejenigen des Luftballons durch die Brüder Montgolfter 1783 und die der brauchbaren Dampfmaschine durch James Batt 1775.

Auch die Reiselust und der Trieb zu Entdeckungen erwachten mächtig. Den großen Decan durchforschten seit 1765 Bousgainville, der die Samoa-Inseln entdeckte, und seit 1769 James Cook (1728 geb.), der 1772 die beiden deutschen Forster, Vater und Sohn mitnahm, 1773 das südliche Gismeer erreichte, aber 1779 auf den von ihm entdeckten Hawaii-Inseln von den Eingeborenen erschlagen wurde. Graf Jean François Lapehrouse (geb. 1741) verschwand 1785 spurlos in jenen weiten Wasserstächen. Engelbert Kämpfer (1651—1716) erforschte Japan, Karsten Niebuhr (1733—1815) Urabien, Simon Pallas (1741—1811) Sibirien, Undreas Sparremann (Schwede) seit 1766 Tsina und seit 1772 Südafrika, dies auch Le Vaillant seit 1781. Horace Saussure aus Genf (1740 dis 1799) bestieg als erster 1787 Europas höchsten Verg, den Monteblanc.

Die neuere Geschichtschung haben die Deutschen begründet. Samuel Pusendorf, der als Politiker lateinisch schrieb, war der erste, der (1682) ein deutsches Geschichtswerk "Europäische Staatengeschichte", versaßte, in der er pragmatisch, statt chronistisch versuhr. Aber erst im 18. Jahrhundert wurde ihm nachgeeisert. Johann Jaak Wascow (1689—1761) in Leipzig behandelte als erster die Geschichte um ihrer selbst willen. Reichhaltig aber wirste erst später in Göttingen Stephan Pütter (1725—1807), Christoph Gatterer (1727—99), August Ludwig Schlözer (1735—1809) und Ludwig Timotheus Spittler (1752—1810) im Sinne einer unabhängigen, fritischen und gründlichen Geschichtschreibung mit Berücksichtigung und sogar Hervorhebung der Kulturgeschichte. Eine fünstlerische Gestaltung diese Faches begründete erst Johannes Müller aus Schaffhausen (1752—1809) durch seine "Geschichten schweizerischer Eidgenossenschaft" (seit 1786).

## II. Die aufgeklärte Litteratur und Kunft.

### 1. Die englische Aufflärung.

Die Aufklärung in England ist in erster Linie der Enttäuschung zu verdanken, in die sich das Land unter der elenden Regierung des

von ihm zurückgerufenen landesverräterischen Marl II. (oben S. 550) versetzt sah. Das meiste trug dazu der Katholizismus des Thronfolgers, des späteren Jakob II. bei. Das englische Bolk teilte fich in zwei Parteien, in die Tories, die ihn anerkennen, und die Whigs, Die ihn von der Thronfolge ausschließen wollten. Aus den letteren find die späteren Auftlärer hervorgegangen. Ihre Absicht wurde ver= eitelt, und Jatob II. bestieg 1685 den Thron. Seine despotische Regierung, seine klerikale Richtung, sein unsittliches Leben, seine Sinterlift und Tücke, seine Kriecherei gegenüber Ludwig XIV., die Grausamkeit feines Oberrichters Gir George Jeffrens und die Besetzung aller Alemter mit Ratholiken emporten das englische Bolk berart, daß beide Parteien sich verbanden, des Königs Schwiegersohn, Wilhelm III. von Dranien, in das Land zu rufen. Er hatte Erfolg, und Jakob floh nach Frankreich (1688). Es fehlte zwar nicht an weiteren Reibungen und Unruhen; im ganzen aber hob fich Englands Wohlstand und mit ihm die Bildung. Die Unfittlichkeit der stuartistischen Zeit wurde ver= pont, ohne daß die übermäßige Strenge der Buritaner wiederkehrte. John Locke war der wahre Vertreter der neuen Richtung; auf ihn und Newton ftutten fich die nun auftretenden Aufflarer, Freidenter oder Deiften, schritten aber über beide hinaus. John Toland (1670-1722) und Anthony Collins (1676-1729) traten offen gegen jede Orthodoxie auf und bekannten fich trot geiftlichen Ber= folgungen zu einem Glauben, der keiner Dogmen bedurfte, fich nur auf das reine Christentum und dessen Sittenlehre berief und das Recht der freien Forschung und der Kritik aller Offenbarung in Anspruch Von ihnen unterschied sich Anthony Ashley Cooper, Graf von Shaftesbury (1670-1713) durch eine Lehre, die das Haupt= gewicht auf die Begründung der Tugend legte, ohne die der Glaube wertlos sei, worauf ihm gegenüber Bernard de Mandeville (von französischer Abstammung, † 1733) die Notwendigkeit des Lasters behauptete. Den Gottesglauben im Deismus betonte, mäßiger als Collins und Toland, Matthew Tindal (1656-1733), der das Chriftentum unhistorisch als so alt wie die Schöpfung darzustellen suchte. Ein Handwerker, Thomas Chubb (1679-1747) tehrte zu dem entschie= benern Deismus zurück.

Den Freibenkern sind verwandt, aber von weit gemäßigterer, lediglich auf einen mit Moralität und Menschenliebe verbundenen Gottsglauben hinaußgehender Richtung, die Freimaurer. Ihre erste Berseinigung entstand 1717 in London durch die Verbindung von vier Logen der Bauleute, in denen längst schon Nichthandwerker (Geistliche, Gelehrte u. a.) überwogen, als "Großloge von England". Die von ihr weiter gestisteten Logen verbreiteten sich rasch über England und seit etwa 1730 auch nach dem Kontinent, und Hand in Hand mit dieser Verbreitung ging die Ausbildung eines eeremoniellen Wesens

und das Emporkommen der Abeligen und Reichen in den Logen\*). Die Folge davon war, daß schon seit 1740 Fabeln ausgeheckt wurden, die den Ursprung des Bundes auf die Tempelritter zurücksführten.

Den Freibenkern erwuchsen Gegner in den seit 1709—1715 von Richard Steele (1675—1729) und dem Dichter Josef Abdison (1672—1719) herausgegebenen Wochenschriften, die nacheinander Tatler (Plauderer), Spectator (Zuschauer) und Guardian (Wächter) hießen, treffliche Sittenschilderungen, Aufsätze über Litteratur, Kunst u. s. w. enthielten und auf das Volksleden einen günstigen Einfluß ausübten. Sbenso heftig besehdete die Deisten der Minister Volingbroke († 1751), der ganz ihrer Ansicht war, aber deren Verbreitung unter das Volk aus politischen Gründen mißbilligte. Den gleichen Standspunkt vertrat der leichtsertige Lebemann Philipp Stanhope, Garl von Chestersield (1694—1773), dessen Vriese an seinen außereheslichen Sohn sich zwar belehrend über alle möglichen Gegenstände versbreiten, aber in moralischer Beziehung recht locker sind.

Dem Grafen Shaftesbury folgten die schottischen Moralisten Francis Hutche son (1694—1747), Abam Ferguson (1724—1816) und David Hume (1711—1776), der die Philosophie Lockes ausbaute und die Wirklichkeit aller allgemeinen Begriffe bestritt, überhaupt an allem zweifelte. Ihn bekämpste u. a. der irische Bischof Georg Berstelen (1684—1755), der alles Materielle leugnete und nur Geister

und deren Vorstellungen als wirklich vorhanden anerkannte.

Der lette ber englischen Moralphilosophen mar Abam Smith (1723-1790), Humes Freund, der zwei Arten von Sittlichkeit auf= ftellte, "die bloße Schicklichkeit des Betragens und die wirkliche Ber-Dienstlichkeit des Handelns", was er geistwoll weiter ausspann. Weit bekannter ift Abam Smith als Nationalökonom, in welcher Eigen= schaft er in seinem Werke "über den Reichtum der Nationen" (1776) ben Grundsatz aufstellte, daß die Quelle aller ökonomischen Guter in der Arbeit liege und jede Arbeit nüglich sei, wenn sie auf Bermeh= rung des Gesamtvermögens ziele; er unterschied produktive Rlaffen (Landwirte, Gewerbetreibende und Kaufleute) und improduktive (Hof= leute und Soldaten, aber irrtumlich auch Gelehrte, Runftler, Beamte und Dienstboten). Sein "Industriesnstem" war daher immer noch ein einseitiges. Ebenso war auch hume in einem andern Fache bebeutender, nämlich als Hiftoriker. Seine "Geschichte von England" ift, wenn auch unfritisch und einseitig, doch das erste Beispiel eines hiftorischen Stils und durchaus von den Grundfaten der Auftlarung

<sup>\*)</sup> Findel, J. G., Geschichte der Freimaurerei. Leipzig, wiederholt neu aufgelegt. — Boos, Heinr., Geschichte der Freimaurerei. Narau 1894. S. 107 ff. — Des Verf. mehrerwähntes "Buch der Mysterien". S. 215 ff.

getragen. Die nämlichen Borguge und Mängel haben bes Predigers William Robertson (1721—93) Geschichte Karls V., Schottlands Beide aber übertraf an Geift Edward Gibbon und Amerikas. (1737-1794) in feiner "Geschichte des Niedergangs und Falls des römischen Reiches" (1776-88). Er zeigte sich darin als einseitiger Keind des Chriftentums und Bewunderer des aufgeflärten Despotismus.

Bur Entstehung des englischen Romans hatten die erwähnten Wochenschriften durch ihre vortrefflichen Novellen den ersten Unstoß ge= geben. Bu feinem Ausbau trug am meiften das Intereffe bei, das Die damaligen Seefahrten nach fernen Ruften erweckten. Dies zeigte sich zuerst in dem Lieblingsbuche der Jugend zweier Jahrhunderte, dem "Robinson Crusoe" von Daniel Defoe (1661-1731), einem edeln Rämpfer und Dulder für Glaubensfreiheit. Das Buch fand be= kanntlich zahllose Nachahmungen. Denselben Zug, aber einen ganz andern Zweck haben die "Reisen Gullivers" von dem Geiftlichen Fonathan Swift (1667-1745), der, ein durchaus zerriffenes Gemüt und haltloser Charakter, darin die englischen Zustände unter der Maste erdichteter Länder bitter geißelte, ja die Menscheit überhaupt verhöhnte, wie er in seinem "Märchen von der Tonne" die hauptsächlichen Kon= fessionen lächerlich machte.

Eine ganz andere Gattung des Romans, den des Familien= und gefelligen Lebens, begründete, unabhängig von allen fremden Muftern, Samuel Richardson (1689-1761) in bandereichen, thränenseligen Werken. Im folgten: Henry Fielding (1707—54) mit dem farskaftischsehumoristischen "Tom Jones, der Findling", Tobias Smollet (1721-71), mit dem derben Sittenbilde "Beregrin Bickle", Oliver Goldsmith (1728-74), auch Historiter mit dem meisterhaften und weltbekannten "Vicar of Wakefield", und Lawrence Sterne (1713 bis 1768) mit der "durch Thränen lächelnden" "Empfindsamen Reise

Dorifs".

Unter den Dichtern in Bersen sind aus dieser Periode zu nennen: der naturbegeisterte Schilderer der "Jahreszeiten", James Thomfon (1700-48) und der melancholische Sänger der "Nachtgedanken", Edward Doung (1681-1765); James Macpherson († 1796) gab eigene Machwerke, die aber gang Europa rührten, für Gefänge des gälischen Barben Difian aus. Echten Boltston schlug dagegen ber schottische Volksdichter Robert Burns (1759-96) an.

Das Theater hatte auch in dieser Zeit keinen Shakespeare auf= zuweisen. Abbisons "Cato" ift trockene Deklamation, und Samuel Johnsohn (1709-84) gab wohl (1765) den großen Dramatiker heraus, schrieb aber nichts von Bedeutung. Alls Luftspieldichter da= gegen hatte Richard Sheridan (1751—1816) mit seiner wißigen "school for scandal" großen Erfolg.

Das Bild ber englischen Aufklärung wäre unvollständig, wenn ihm der geniale William Hogarth (1697—1764) als Zeichner erschütternder Sittenbilder fehlte, die eine wenn auch meist geschmacklose Kritik jener Zeit liefern.

#### 2. Die französische Auftlärung.

Eine Auftlärung konnte in Fankreich erft erwachen, nachdem die alles geistige Leben (soweit es nicht in Unterthänigkeit und Schmeichelei erstarb) lähmende Regierung Ludwigs XIV. ihr Ende erreicht hatte. Die ihr folgenden Regierungen waren, wenn auch womöglich noch fittenloser, doch nicht mehr so brückend; zwar blieb der Versuch dazu nicht aus; aber er wollte nicht mehr gelingen; die Energie der Krone war dahin. Es kam feit diefer Zeit mehr auf elende Ranke und fitt= liche Verworfenheit als auf Unterdrückung der persönlichen Freiheit an. Der Hof des Regenten, des Herzogs von Orleans, war ein Bfuhl aller Laster, in beren Ausübung der Regent mit seinem Erzieher und Staatsrat Abbe Dubois wetteiferte, dem infamften Schurfen, der fich benken läßt und der tropdem Fénélons Nachfolger, Cardinal und Minister wurde. Herren und Damen folgten naturlich dem Beispiele ber beiden Mächtigen. Die Finanzwirtschaft unter Dieser Regierung brachte Frankreich dem Ruin nahe. Es war unter ihr, daß der aus Schottland entflohene John Law (1716) die erfte Bank in Paris und die westindische Gesellschaft gründete, mit deren Aftien er so frechen Schwindel trieb, daß er, obschon seit 1720 Generalkontroleur ber Finangen, noch im felben Jahre bor dem Fluche bes Bolfes fliehen mußte. Nachdem der Regent und Dubois tot waren, regierte für den noch minderjährigen Qubwig XV. Dubois' murdiger Nachfolger, der ebenjo verworfene Kardinal Fleury, der den jungen König erzogen hatte und ihn später sostematisch demoralisierte, um ihn nicht zum Selbst= herricher werden zu laffen. Die Folgen find befannt: in endlofer Reihe löfte, zum Schmerze der Königin, eine Maitreffe die andere ab; Die bekannteste, die Boisson, später Marquise von Bompadour, re= gierte Frankreich wie eine Herrscherin, und als sie nicht mehr schön war, richtete fie dem König den berüchtigten Sirschpark ein, deffen gabl= Toje Opfer ebenso viele Millionen kosteten. Nach ihrem Tode (1764) schloß Die Baubernier, fpater Grafin Du Barry die ehrlose Reihe und über= lebte den ganz verkommenen König († 1774), bis sie in der Revolution unter die Buillotine fam.

Wichtiger als diese Standale ist für uns das geistige Leben. War Frankreich unter Ludwig XIV. das Musterland von Europa gewesen, so wurde es seit der Regentschaft ein Schülerland des Staates, der ihm in der Macht nachfolgte, Englands. An die Stelle der Gallomanie trat die Anglomanie. Die elenden Zustände im eigenen

Lande, die fortdauernde Verfolgung der Protestanten, das Unwesen der Censur, geheime Polizei und Kabinettsjustiz ließen die Schriftsteller sehnsüchtig nach England blicken und zwangen sie, die Gunst von Ministern, Censoren und sogar Maitressen zu erwerben und durch ihnen gewogene ausländische Herrscher auf den französischen Hof einzuwirken, der sie schließlich mehr oder weniger gewähren ließ; denn er hatte in Versailles "anderes" zu thun, das ihm wichtiger war.

Die Einbürgerung englischer Auftlärung wurde in Baris von einer Art litterarischen Hofes an die Hand genommen, der sich in den Salons geiftvoller Frauen, wie der Damen Tencin, Geoffrin, du Deffant, l'Espinasse u. a. versammelte. Dem Nationalcharafter gemäß wurde aber die Auftlärung, der die Engländer immer eine Schranke gesett hatten, die fie vor Extremen und Ginseitigkeiten bewahrte, in Frant= reich, wo Selbstbeherrschung unbekannt ist, etwas ganz Anderes. Philosoph, der dem englischen Geiste noch am treuesten geblieben, qu= gleich der älteste des 18. Jahrhunderts in Frankreich, war Charles Baron von Montesquien (geb. 1689 auf Schloß Brede bei Borbeaux, † 1755). Sein erstes Werk "Lettres persanes" (versische Briefe. 1721) ließ einen nach Paris kommenden Verser die dortigen politischen, sozialen und religiösen Bustande bitter geißeln; es war der Weckruf ber französischen Aufklärung. Dagegen nahm ber große Gelehrte in seinem von Locke ausgehenden "Esprit des lois" (Beist der Gesetze, 1748) einen positiven Standpunkt ein, indem er die verschiedenen Staatsformen einer Kritik unterwarf und die Schloffolgerung zog, daß die aristokratische Monarchie Englands die beste Verfassung sei. war eine Demonstration gegen den frangösischen Absolutismus: für Frankreich aber paßte die englische Verfassung niemals.

Von England ganz absehend, formte der eigentliche Vater der französischen Aufklärung, François Marie Arouet, genannt Voltaire (geb. 1694 in Paris, † 1778), die aus England bezogenen Ideen vollständig zum frangösischen Geifteserzeugnis um. Bon den Jesuiten erzogen, frühzeitig zugleich satirischer Dichter, lockerer Lebemann und frivoler Freigeist geworden, auch mehrmals eingesperrt, wurde er trot feiner Bosheit ein Gunftling Friedrichs des Großen, mit dem er fich aber überwarf. Nach unstetem Leben setzte er sich in Fernen bei Genf fest. Seine bezeichnenoften Werke find die fatirifchen religions- und moralphilosophischen Romane: Candide, Zadig, Mifromegas und l'Ingénu (der Naturmensch). Ernster sind die historischen Bücher, in denen er bie Rultur= und Sittengeschichte begrunden half. Gin philosophisches Suftem schuf er nicht; seine Religion bestand in einem untlaren Bottglauben; das Chriftentum lehnte er ftets ab, machte aber beffen Ge= bräuche mit, wenn es ihm vorteilhaft schien. Dagegen hat er sich sehr humane Verdienste erworben durch die Chrenrettung der Familie des 1762 in Toulouse unschuldig hingerichteten Jean Calas und

anderer Justizopser. Auch in Privatwohlthätigkeit war er keines= wegs karg\*).

Nach Voltaire ging die französische Aufklärung stufenweise und

unaufhaltsam immer mehr ber vollständigsten Regation entgegen.

Lockes Lehre vereinfachte bessen Anhänger Etienne Bonnot du Condillac (1715-80) dahin, daß er ausschließlich die Ginnen= empfindung als Quelle der Erkenntnis gelten ließ. Sein Schüler Jean George Cabanis (1757-1808) erflärte Beift und Rörper als eins und dasselbe. Deffen Schüler Claude Graf Destutt de Trach (1754-1836) ordnete den Menschen unter die Tiere ein. Es tamen Die Enchklopädisten, die einem durch Ideale verklärten Materia= lismus und Atheismus huldigten. Die bedeutendsten Mitarbeiter ber feit 1751 erscheinenden riesenhaften, von Voltaire protegierten "Encyclopédie", die in schärfster Weise alle Religion angriff und damit auf schärfsten Widerstand der Frommen stieß, waren Denis Diderot (1713 bis 1784), ein persönlich vorzüglicher Mensch, der zuerst auf die Pflege ber Blinden und Taubstummen hinwies, Schützling ber Kaiferin Katharing II. von Rukland, und Rean le Rond d'Alembert (1717-83). ein weniger fester Charafter, aber ehrenhaft. Den nachten Materia= lismus ohne Beschönigung predigte Julien Offran de la Mettrie (1709-51), der den Menschen als Maschine erklärte; doch ehrte ihn Friedrich der Große. Dieselbe Richtung versocht der eitle und schwache. aber redliche Claude Adrien Selvetius (1715-71) in den unbebeutenden, aber start gelesenen und angefochtenen Büchern de l'Esprit und de l'Homme. Mehr Geist, aber auch mehr Rücksichtslosigkeit zeigte das radifalverfahrende Buch "Système de la Nature" (1770), des frangösierten deutschen Barons Dietrich von Solbach (1723-89).

Der ganzen Reihe französischer Aufklärer von Voltaire bis Holdach trat als Opponent Jean Jacques Rousse au aus Genf (geb. 1712, † 1778) entgegen. Gegen den äbenden Verstand erhob sich in ihm das überquellende Gesühl. Sein Leben war ein unstetes, von Mißzgriffen erfülltes und von Unglück versolgtes, und das war es wohl, was ihn schon 1753 bewog, die gesamte Kultur als eine der Menscheit verderbliche Erscheinung zu brandmarken\*\*). Er verlangte die Rücksehr zur Natur und ist hierdurch der Urheber der neuern Naturschwärmerei geworden. Mit Unwendung auf das praktische Leben sah er die Aussührung seiner Idee in einer naturgemäßen Erziehung und in einem naturgemäßen Staate. Zene zeichnete er, nachdem sein sentzemental-ervtischer Koman "la nouvelle Héloise" vorangegangen, in seinem Verte "Emile ou de l'Education", diesen (den Staat nach seinem

<sup>\*)</sup> Voltaire. Sechs Borträge von D. F. Strauß. Leipzig 1870.

3. J. Rouffeau. Sein Leben und seine Werfe. Bon F. Brocker=
hoff. 3 Bde. Leipzig 1863—74.

System) im "Contrat social", dem Codex der französischen Revolution. Sie zogen ihm heftige Berfolgungen zu, ja der Emile wurde in Paris und Genf durch den Henker verbrannt! In seinen letzen Jahren beschrieb Rouffeau allzu aufrichtig sein Leben unter dem Titel: "Confessions".

Von der Dichtung der französischen Auftsärungszeit ist wenig zu sagen. An ihrer Spize stand Voltaire, dessen Gedichte wohlgesetzt und gedankenvoll, aber ohne Poesie sind, dessen Epos la Henriade nicht einmal einen Lucanus (oben S. 309) erreicht, dessen "Pucelle d'Orléans" ein unsäglich rohes und gemeines Machwerk ist, dessen Tragödien (Mahomet u. a.) noch hinter Corneille und Nacine zurückleiben, wenn sie auch die Auftsärung kühn vertreten. Die übrigen damaligen Dichter sind nicht der Rede wert.

#### 3. Die beutsche Aufklärung.

Bon der englischen und französischen Aufklärung unterscheibet sich die deutsche besonders dadurch, daß hier keine Gewaltherrschaft wie die der letten Stuarts, und feine Migwirtschaft wie die der Bourbonen zu Anfang des 18. Jahrhunderts den Anstoß zu einer systematischen Opposition geboten hat, ohne welche die Auftlärung wohl nicht über irgend eine Urt weltverbeffernder Schriftstellerei hinausgekommen ware. Wir haben gesehen, daß die Art und Weise des Auftretens der Auf= flärung teils von dem auf dem Bolfe lastenden Drucke, teils vom Nationalcharakter bestimmt wurde. Ein so unerträglicher Druck, wie der Jakobs II. und Ludwigs XIV. lag auf Deutschland niemals; im Charafter ähneln aber die Deutschen mehr den stammverwandten Engländern als den Franzosen. Von diesen beiden Ländern her wirkte wohl das Beispiel der aufgeklärten Schriftstellerei auf Deutschland, er= hielt hier aber einen von der frangofischen Frivolität und dem frango= fischen Radikalismus verschiedenen, dem englischen Ernste näher stehenden Charafter. Es läßt sich übrigens nicht genau bestimmen, auf welche Erscheinungen der deutschen Aufklärung diese und jene der ausländischen Einfluß ausgeübt haben. Ihre Anfänge, die fich schon in dem vor= sichtigen Leibnig, noch mehr aber in dem fühnen Pufendorf erkennen laffen, tragen einen echt beutschen, an nichts Ausländisches anknüpfenden Charakter. Wir finden ihren ersten deutlichen Ausdruck in dem Auftreten des erft in Leipzig, dann, nach seiner Vertreibung in Salle wirkenden Professors Chriftian Thomasius (geb. 1655, † 1728), eines würdigen Schülers Bufendorfs. Er war (feit 1688) der erste deutsche Hochschullehrer, der es wagte, in seiner Muttersprache vor= zutragen. Er trat auch gegen die Ansicht auf, daß alle Obrigkeit un= mittelbar von Gott komme und gegen die Verhinderung gemischter Chen, was ihn stürzte. In Halle an der neuen Hochschule thätig, er=

hob er sich seit 1697 gegen die Ketzerversolgung, die Sexenprozesse und die Folter und trug das meiste zur späteren Abschaffung dieser Greucl bei. In seinem Wirken wie in seinem Schicksal hatte Thomasius einen Nachfolger in dem Philosophen Christian Wolff (geb. 1679 in Breslau, † 1754). Er baute die Lehre von Leibniz systematisch aus und trat als Prosessor in Halle seit 1712 für die Unabhängigkeit der Philosophie und Moral von der Theologie auf, was deren Jünger gegen ihn in Harnisch brachte und seine Entsetzung herbeiführte; sein sich auch im Auslande verbreitender Ruhm aber veranlaßte seine Kücksberufung.

Der Kampf zwischen Orthodoxie und Aufklärung wurde indessen heftiger; Deismus und Freimauerei drangen in Deutschland ein, ein Freidenker, Johann Christoph Edelmann (1698-1767) 30g als Apostel des Urchristentums, später der Lehre Spinozas durch die Lande, schrieb mehrere Bucher in diesem Sinne und erlitt viele Verfolgungen. Die Thronbesteigung Friedrichs des Großen leiftete indeffen der Auftlärung starten Vorschub; leider aber wandte fich der hellsinnige Monarch der französischen Aufklärung zn, deren Zunge seine geistige Muttersprache war, und ignorierte die deutschen Bestrebungen; seine Schützlinge waren Voltaire und nach dem Bruche mit diesem der windige Lamettrie. Dessenungeachtet behielt unter den besonneneren Deutschen ber gemäßigte Rationalismus die Dberhand. Deffen hauptführer war Hermann Samuel Reimarus aus Hamburg (1694-1768). ber an der Stelle der sogenannten Offenbarung eine Natur= oder Ber= nunftreligion aufzustellen suchte, die in den von Leffing, der seine Lehre vertiefte, herausgegebenen "Wolfenbüttler Fragmenten" Ausdruck fand. Seine Kritit ber Bibel mar für jene Zeit eine einschneibenbe. Ihm folgte, wenn auch als Theolog vorsichtiger, der Professor in Salle Johann Salomo Semler (1725-91), der die Moral als letten Zweck der Religion erflärte, jeden Dogmenzwang verwarf und die Bibel wie jedes andere Buch behandelte. Es traten nun allerdings auch Leute auf, die durch ihr Verhalten der Aufklärung schadeten, so der lüderliche Abenteurer und Brediger, Doktor Karl Friedrich Bahrdt (1741-92), der megen Stiftung einer auftlärerischen geheimen Gesell= schaft (Deutsche Union) und anstößiger Schriften verfolgt wurde und als Schenkwirt endete. Es thaten sich weiter sogenannte Bopular= philosophen im Sinne einer unklaren Aufklärung bervor, wie der phili= sterioje Buchhändler Christoph Friedrich Nicolai (1733-1811), der fich baneben als frommer Chrift, und ber schwärmerische Schriftsteller Mojes Mendelsjohn (1729-86), der sich als orthodorer Jude zu geben liebte, beides ichwankende Charaktere und oberflächliche Köpfe. Doch muß Mendelssohn das Verdienst zugesprochen werden, die da= mals fehr verkommenen Juden der deutschen Kultur näher gebracht zu haben.

Eine eigenartige Stellung nimmt unter ben beutschen Aufklärern der originelle Pädagog Johann Bernhard Based om (geb. 1723, † 1790) ein. Durch eine Anzahl Schriften, besonders sein illustriertes, alle Gegenstände der Erziehung oft recht naiv behandelndes "Clementar» wert" (1768—74) eine pädagogische Autorität geworden, gründete er 1774 in Dessau seine "Philanthropin" genannte Erziehungsanstalt und 1776 die Zeitschrift "Philanthropisches Archiv". Die Anstalt, nicht frei von Schwindel und Sonderbarkeiten, erzielte durch fleißige Reklame große Ersolge, hatte Schüler aus allen Ländern Europas, litt aber durch ihres Gründers Streitsucht und andere bedenkliche Fehler. Doch wurde sie vielsach nachgeahmt und gab mehrsachen Anstoß zu einer natürlichern und freiern Erziehungsmethode. Basedow hatte auch tüchtigere Nachsolger in Johann Heinrich Campe in Hamburg, Gottshiss Salzmann in Schnepfenthal u. a.

Mit der deutschen Auftlärung ging Sand in Sand die Befreiung der beutschen Litteratur von fremden Ginflüffen. Den Anfang machten, feit 1721, zwei Schweizer aus Zürich, Johann Jakob Bodmer (1698-1785) und Johann Jakob Breitinger (1701-76) durch ihren 1740 ausbrechenden Kampf gegen den Leipziger Professor Johann Christoph Gottsched (1700-66), der, wenn auch aufgeklärt, die französische Litteratur als Vorbild der deutschen festzuhalten suchte, weil beren Eigenschaften, Korrektheit ohne Phantafie, fein Ideal waren, womit er allzuvielen Anhang in Deutschland fand, den er aber nach und nach verlor. Es erschienen Zeitschriften nach englischem Vorbilde (S. 564); man zog, im Sinne der Züricher, immer mehr die griechischen, englischen und endlich auch die altdeutschen Rlassifer den französischen vor. Man begann felbständige Schöpfungen in Schilderungen ber Natur und des Seelenlebens zu schäten. Dazu trug der Arzt Albrecht bon Haller (oben S. 561) durch feine tiefgefühlten Dichtungen, namentlich seine "Alpen" (1728) viel bei. Die deutsche Sprache wurde reiner, sie vermied fremde und geschmacklose Ausdrücke. Friedrich v. Sageborn aus Samburg (1708-54) brachte die lebensfreudige Dichtung in der Art Anakreons und Horazens in Aufnahme, Friedrich Wilhelm 3 ach ariä (1726-77) das fomische Epos ("Der Renommist"), Gottlieb Wilhelm Rabener (1714-70), Die Satire, Chriftian Fürchtegott Gellert, Professor in Leipzig (1715-69), die moralische Fabel, Wilhelm Ludwig Gleim (1719-1803) die Kriegslieder zu Ehren Friedrichs des Großen, Christian Ewald Rleift, preußischer Offizier (geb. 1715, gefallen 1759), in seinem "Frühling" die dichterische Naturichilderung.

Kein deutscher Dichter aber errang damals solchen Ersolg, wie Friedrich Gottlieb Klopstock (geb. 1724 in Duedlindurg, † 1803 in Hamburg), besonders durch seinen in Heyametern (die er in Deutsch= land eingeführt) gedichteten "Messias", der, so begeistert er ausgenommen

wurde, jest vergessen ist — eine mißlungene Nachahmung Tantes und "Miltons". Klopstock hat niemals einen Reim geschrieben; seine teilsweise herrlichen, meist aber geschraubten Sben waren nur für enge Kreise genießbar; seine dramatischen Bersuche sind verunglückt. Zu spät vertauschte er den christlichen mit einem übel verstandenen altdeutschen Standpunkte, für den freilich einige Zeit alles schwärmte und den alles nachahmte. Bon diesem Geschmacke wandte sich Christoph Martin Wieland (1733—1813), ein Bewunderer der französischen Aufklärung, ab und wurde in seinen romantischen Epen, besonders im "Oberon", ein Erneuerer der Art Ariostos. Salomon Gesiner aus Zürich (1730 bis 1787) besang ein nie dagewesenes Hirtenleben in seinen "Johllen", denen seine ihnen entsprechenden Radierungen vorzuziehen sind. Kaum zur Dichtung gehört die gemeine Parodie der Aeneis von dem aus=getretenen Zesuiten Allois Blumauer (1755—98).

Vollendet hat die Befreiung der deutschen Litteratur von fremden Banden derjenige, in dem zugleich die deutsche Aufklärung ihren reinsten Ausdruck fand: Gotthold Ephraim Leffing (geb. 1729 in Ramenz, † 1781 in Braunschweig). Erst befreite er sich selbst von französischer Nachahmung und stritt dann seit 1750 wie ein Held für einen reinern und echt deutschen Geschmack in der Dichtung. Die Beispiele dazu gab er in seinen dramatischen Werken (Miß Sara Sampson, Philotas, Minna von Barnhelm, Emilia Galotti und Nathan der Weise)\*). Das beutsche Theater wies er auf sich selbst in seiner "Hamburgischen Dra= maturgie" (1767-69). Für die Aufflärung kämpfte er gegen den Pastor Goeze in Hamburg und die Orthodoxie überhaupt (der in der Absicht edle, in der Handlung aber versehlte "Rathan" ift die Frucht davon). Für einen reinen Kunstgeschmack trat er in seinem "Laokoon" (1766) ein. Hierin ergänzte er in männlicher Weise das Werk des weichlich angelegten, aber fein fühlenden und die neuere Kenntnis der antifen Runft begründenden Joh. Joachim Windelmann (geb. in Stendal 1717, in Triest ermordet 1768), ber, obichon aufgeklärt, fatholisch wurde, um Rom zu erreichen, und dessen "Geschichte der Kunft des Altertums" (1762) bahnbrechend wirkte. Schon früher hatte Professor Alexander Gottlieb Baumgarten (1714-62) Die Alesthetik begründet und ihr diesen Ramen gegeben. In der Zeit der Auftlärung begann auch die deutsche Malerei sich wieder zu erheben. Ihre Pioniere waren der Böhme Unton Rafael Mengs (1729-79), die Schweizerin Angelika Raufmann (1742-1808), Asmus Carftens aus Schleswig (1754-98) und der treffliche Kupferstecher Nikolaus Chodowiecki (1726-1801), beffen Bilber die Rultur ber Beit lebendig vor Augen führen. In noch höherem Grade gilt dies von

<sup>&</sup>quot;) Leffing. Von Karl Borinsfi. 2 Bbe. Berlin 1900. — G. E. Leffing. Ein Lebensbild. Nach James Sime's "Leifing". Frei bearb. von Abolf Strodtmann. Berlin 1878.

ber Tonkunft. Die bier geschilberte Zeit ift biejenige eines Gebaftian Bach (1685-1750), eines Georg Friedrich Sandel (1685-1759), eines Willibald Gluck (1714-87) und eines Franz Joseph Sandn (1732-1809), womit in wenigen Worten Gewaltiges gesagt ift. Bachs Stärke lag in der Rirchenmufik, Sändels im Dratorium, Glucks in der Oper, Sandns in der Pflege der Inftrumentalmufit \*).

### III. Die politische Aufklärung.

#### 1. Die jozialpolitische Richtung.

Staatliche Einrichtungen, die nicht bloß Machterweiterung, sondern das geistige und leibliche Wohl der Bevölkerung, also die Kultur im wahren Sinne des Wortes zum Zwecke haben, gab es in wirklich fruchtbringender Beise nicht früher als im Zeitalter der Auftlärung. Bereinzelt und einseitig find Bestrebungen dieser Art bereits unter dem Bergog von Sully, dem Minister Beinrichs IV., in Frankreich gu= tage getreten; weiter führte fie Colbert (oben S. 541), dem in Bezug auf die Kultur im wesentlichen zu verdanken ift, was den Namen seines Königs, Ludwig XIV. trägt. In Mitteleuropa ruhten solche Rulturthaten zur Zeit der blutigen Kriege am Ende des 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts, fanden aber einen Boden in dem bis babin zum barbarischen Afien gerechneten Rugland, bas feit ber mongolischen Eroberung (oben S. 332) diese Zuteilung rechtfertigte \*\*), bis am Ende des 17. Jahrhunderts Bar Beter Mexiewitsch, der Große genannt (geb. 1672), 1682, selbst aber 1698 die Regierung antrat. Dieser Herrscher, in dem sich der grausame und barbarische Despot und der Freund der Aufklärung feltsam mischten, hat das ruffische Bolk mit der Anute aus Asien nach Europa getrieben, ohne ihm freilich mehr als einen oberflächlichen Firnig von Civilifation verleihen zu können \*\*\*). Neben einander her liefen die Arbeit an der Kultur des Landes und Die Anstrengungen, gegenüber dem Auslande eine Macht zu schaffen, Die bald ganz Europa staunen und heimlich zittern machte, und man stutte betroffen, als (1721) der Titel eines Kaisers von Rußland er= ichien und daraus der Anspruch hervorleuchtete, das von den Türken zerstörte öftliche Raiserreich wiederherzustellen. Beters Tod (1725) wurde im Westen als eine Erleichterung begrüßt. Sie war es auch;

<sup>\*)</sup> Naumann, Jusifr. Musikgeschichte. II. Bd. S. 627 ff.
\*\*) Brückner, Alexander, Beiträge zur Kulturgeschichte Rußlands im
17. Jahrhundert. Leipzig 1887. S. 215 ff. — Ders., Geschichte Rußlands bis zum Ende des 18. Jahrh. I. Bd. Bis zum Tode Peters des Großen. Gotha 1896. S. 535 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Beter der Große. Bon Dr. Alexander Brückner. Berlin 1879. Bef. S. 484 ff.

benn einen Nachfolger hatte er nicht, der ihn ersehen konnte. Höchst bedeutend waren Peters Reformen im Innern, in wirtschaftlicher (Kanäle, Straßen, Häfen u. s. w.) und in geistiger Beziehung (Schulen, Bibliotheken, Akademien u. s. w.); sie gipfelten in der Gründung Petersburgs, die so viel hieß, als: Wendung von Moskau und Asien weg nach Europa, leider aber konnte er die Bestechlichkeit der Beamten und wollte die Leibeigenschaft der Bauern nicht beseitigen. Er wollte Autokrator werden und bleiben.

Beters treuester Freund war Friedrich Wilhelm I., der zweite König von Breußen (geb. 1688, reg. 1713, † 1740). Dieser Soldatenkönig ift viel verkannt worden. Er hat trop aller feiner Robeit, troß der mit seinem Willen verübten Gewaltthätigkeit in der Soldatenpresse stattlicher Leute, trop dem brutalen Verfahren gegen jeinen Sohn — thatfächlich fein Land groß gemacht, ihm ein Beer geschaffen ohne Stellenhandel und mit allgemeiner Dienstpflicht, eine vortreffliche Finanzverwaltung und ein tüchtiges Beamtentum erzielt. Das noch fleine Preußen erhob sich unter ihm moralisch hoch über das glänzende Frankreich. Dies alles war eine ausgezeichnete Grundlage für das Wirfen feines Cohnes, Friedrich II. des Großen (geb. 1712, reg. 1740, † 1786). Die Fronie des Schickfals wollte, daß ein Fürst ben Grund zu Deutschlands Wiedergeburt legte, der nur frangofisch dachte, sprach und schrieb, sich Wolffs Philosophie in die fremde Sprache übersetzen ließ, sich mit den frivolen Auftlarern des Westens umgab, während unter ihm ein Klovstock und Leising erstanden, ja während er mit Feder und Schwert gegen Frankreichs Politik und Größenwahn fämpste! Als Kronprinz widerlegte er das Buch Macchvinellis (Anti-Machiavell, oben G. 491), ohne es in seinem Kern aufzufaffen; sein Riel war aber ein erhabenes, und er hat es auch als König mit ruhm= voller Ausdauer verfolgt. Das Wohl des Volkes lag ihm ftets vor Augen, er wollte nur "ber erfte Diener bes Staates" fein, und in feinem Reiche konnte "jeder nach feiner Façon felig werden". Für Schlesien ist er thatsächlich der Befreier von mehr als hundert= jähriger Gewaltherrichaft und Migwirtschaft geworden. Tropdem Friedrich die Miggriffe seines Vaters beseitigte, ift er selbst nicht frei von jolchen geblieben, namentlich in seinen letten Jahren, als er franzöfische Zollbeamte anstellte, die die Accise, besonders aber das Tabat= Monopol und das der Kaffeebrennereien in einer das Volk drückenden Weise ausbeuteten. Dagegen hat er für Schulen, Ackerbau, Gerwerbefleiß, Verkehr, öffentliche Gebäude, ja Unterstützung des Baues von Brivathäusern u. a. großartige Summen verwendet, die der Staat durch seine Einnahmen erübrigte \*\*).

<sup>\*)</sup> Onden, Dr. Wilh., Das Zeitalter Friedrichs des Großen. Berlin 1881. I. Bb. S. 221 ff.

\*\*) Onden a. a. D. II. Bb. S. 841 ff.

Zu Friedrichs Zeit haben deutsche Schriftsteller auf staatsrechtlichen Gebiete, auch als Beante in verschiedenen Staaten des Neiches, viel zur Beförderung politischer Ausklärung beigetragen, zu Reformen angeregt und Mißbräuche gegeißelt. Dahin gehören der von Friedrich gegen Unbilden geschützte Schwabe Johann Jakob Moser (1701 bis 1785) und dessen Sohn Karl Friedrich Moser (1723—98). Anderer Art war die Wirksamkeit des osnabrücksschen Beamten Justus Möser (1720—94), der in seinen "patriotischen Beamten Justus Möser (1720—94), der in seinen "patriotischen Phantasien" (1770), aller Ausklärung abgeneigt, doch gerade durch die Verteidigung altehrwürdiger Einrichtungen, indem er für die Rechte der Bauern, die Unabhängigseit der Justiz und gegen die Nachahmung der Franzosen auftrat, unwillfürlich sortschrittlich wirkte. Der schon erwähnte Geschichtschreiber Schlözer eiserte noch kräftiger als beide Woser für Resoumen auf allen Gebieten.

Gleichzeitig wirkte in Italien der Marchese Cesare de Beccaria aus Mailand (1735—93) in seinem Werke von den "Verbrechen und Strasen" (1764), angeregt von Voltaire und den Encyklopädisten, in entschiedenster Weise für Resormen im Strasrechte und Gaetano Filangieri aus Neapel (1752—88), mit Montesquieu wetteisernd, gegen Aberglauben, Folter, Unduldsamkeit, Priesterherrschaft und Feudalswesen\*).

#### 2. Die staatstirchliche Richtung.

Es war nur natürlich, daß in den südeuropäischen Ländern, in denen die katholische Kirche unbedingt herrschte, das die gebildeten Kreise von ganz Europa ergreisende Streben nach Aufklärung sich vor allem gegen die Herrschaft jener Kirche richtete. Bei der Unwissenheit der großen Menge und der Versuckenheit der Aristokratie in genußspüchtiges Treiben ging jene Bewegung von den im Staate an der Spitze stehenden Personen auß. Den Anfang machte Portugal, woseit der Mitte des 18. Jahrhunderts der Marquis von Kombal, ursprünglich Sebastian Josef von Carvalho (geb. 1699, † 1782) als Minister sür den schwachen König Josef I. regierte. Er begann damit, der Inquisition die Autos da se' zu verdieten, verbesserte die Finanzen, vereinfachte den Hosphalt, heilte die durch das surchtbare Erdbeben in Lissadon (1755) geschlagenen Wunden und ließ die zerstörte Stadt neu und schöner ausbauen. Insolge eines Streites mit den Fesuiten, die sich allerdings in Paraguap, wo sie ein Indianerreich beherrschten,

<sup>\*)</sup> Fhre Zeit war überhaupt eine solche des geistigen Erwachens in Italien, wo damals Pietro Metastasio (1698—1782) und Scipione Massei (1675 bis 1755) in der Tragödie, noch mehr aber Carlo Goldoni (1707—93) im bürgerlichen und Graf Carlo Gozzi (1720—1806) im märchenhasten Lustspiel (beide Venetianer) Aussehn erregten, ohne aber nachhaltig zu wirken.

gegen Spanien und Portugal empört hatten, ließ Pombal 1759, und zwar mit der größten Brutalität, alle Jesuiten auß Portugal und bessen Kolonien zu Schiffe nach Rom bringen und sogar einen, den Pater Malagrida, durch die Dominikaner zum Feuertode verurteilen! Dagegen errichtete er zahlreiche Schulen und gründete die Universität Coimbra neu. Er schuf auch, von Spanien tückisch übersallen, ein Heer, machte sich aber durch seine Willkür so verhaßt, daß er, als des Königs Tod bevorstand (1777), vom Umte zurücktrat. Die bigotte Königin Maria I. hob alle seine Kesormen wieder aus.

Das Borgehen gegen die Fesuiten wirkte indessen ansteckend. Schon worher waren in Frankreich Maßregeln gegen den verhaßten Orden ergriffen worden. Ludwig XV. wollte ihn schützen, gab aber dem Einflusse des Ministers Choiseul und — der Pompadour nach, und als das Parlament von Paris die Kollegien der Gesellschaft aufgelöst hatte, hob der König zwar diese Verfügung auf, aber zugleich auch (1764)

ben Orden, soweit er in Frankreich bestand!

Die Minister Karls III. von Spanien (seit 1759) waren Bewunderer Choiseuls und Anhänger der Austlärung. Als nun 1766 ein Ausstand in Madrid gegen den durch seine Willfür verhaßten Minister Squilace (Neapolitaner) diesen vertrieb, gaben der König und die Minister, Aranda an der Spize, den Fesusten die Schuld und ließen sie 1767 aus Spanien und allen seinen Kolonien vertreiben. Dieses Beispiel wurde sosort in Spaniens Sekundogenitur Neapel, wo der Minister Tanucci regierte, und in seiner Tertiogenitur Parmanachgeahmt; in allen drei Staaten gingen ausgeklärte Resormen damit Hand in Hand.

In Deutschland ging die fich auch dahin verbreitende Bewegung gegen die Jesuiten geradezu von der höheren katholischen Geistlichkeit aus. Johann Nikolaus von Sontheim (1701-90), Weihbischof von Trier, schrieb 1765 das Buch "vom gegenwärtigen Buftande der Kirche und von der rechtmäßigen Gewalt des römischen Papites", das für alle, die katholisch und aufgeklärt fein wollten, eine Art Evangelium wurde und auch in Portugal und Spanien als Autorität galt. Die antiromische und antijesuitische Politik gewann in Baiern unter Maximilian Sofef (geb. 1727, reg. 1745, + 1777) und in Desterreich unter Maria Theresia und ihrem Sohn Josef II. (geb. 1741, Raifer 1765, † 1790) die Oberhand. Josef, dem seine fromme Mutter übrigens nicht folgte, soweit sie es verhüten konnte. bewirkte im Bereine mit Choiseul, Aranda und Bombal 1769 die Wahl des Kardinals Lorenzo Ganganelli (Clemens XIV.) zum Papste, und diesen brachten die jesuitenfeindlichen Regierungen durch Drohungen dazu, daß er 1773 den Zesuitenorden aufhob. beschließende Bulle war sehr zurückhaltend; die Hauptvorwürfe gegen ben Orden fehlten darin. Aber der Papit starb schon ein Jahr nach

seiner inhaltschweren That. Diese war indessen von wenig Nuten; ber Jesuitismus als Suftem blieb bestehen; ja ber Orden selbst lebte unter anderen Namen fort. Bald darauf stürzten auch nicht nur Pombal, sondern auch die spanischen Minister. Fosef II. stand allein als Bertreter des aufgeklärten Natholizismus; er war aber, unterftutt von feinem Minifter Fürft Bengel von Raunit = Rietberg, un= ermüdlich in Reformen, soweit er dazu die Macht hatte. Als beutscher Raiser versuchte er den Rechtsgang im Reiche zu verbessern; aber die schwerfälligen Maschinen des Reichshofrates und des Reichskammergerichts spotteten seiner Bemühung. In Desterreich wurde er erst 1780, als feine Mutter ftarb, Alleinherrscher. Sein Bestreben, die Erblande gu einem einheitlichen Reiche zu vereinigen, scheiterte an den religiösen und nationalen Verschiedenheiten; in Belgien und Ungarn fand er ben heftigften Widerstand gegen feine freilich bespotischen Schritte. Auf religiösem Gebiete erließ er zwar sogenannte Toleranggesete, aber mit wesentlicher Beschränkung der Protestanten und noch mehr der Juden; die chriftlichen Sekten wurden garnicht geduldet\*). War dies eine halbe Magregel, so waren die verschiedenen Verfügungen, durch welche Die Rechte Roms beschränkt wurden, und die Aufhebung der meisten Alöster nuplos und wurden später wieder ruckgängig. Sosef lenkte auch wieder ein und wechselte Besuche mit dem Bapfte Bius VI. (1775 bis 1799). Auch unterftütte er die deutschen Kirchenfürsten nicht, als fie (die Erzbischöfe von Mainz, Trier, Köln und Salzburg) 1785 in der "Emfer Bunktation" ihre Unabhängigkeit von Rom in einhei= mischen Dingen erklärten, und der Versuch verlief im Sande, wie Josefs edelgemeinte, aber verfehlte Thätigkeit überhaupt eine Sispphosarbeit war! Sein eigener Bruder Leopold II., der als Großherzog von Toscana in bemselben Geiste gewirkt hatte wie er, aber freilich im Volke auf Widerstand stieß, unternahm, als er ihm in Desterreich und im Reiche folgte, die ersten Schritte gegen Josefs Wert!

#### 3. Die revolutionäre Richtung.

Ehe Revolutionen von unten gemacht wurden, machte man sie von oben. Daß dies eine besondere Neigung des in dieser Periode eine Hauptrolle spielenden "aufgeklärten Absolutismus" war, zeigen die nachfolgenden Thatsachen; namentlich aber zeigt es der Untergang Polens. Seinen Ursprung und seine Phasen zu erzählen, ist Aussgabe der politischen Geschichte. Daß er aber kein unverdientes Schicksal war, zeigen die Zustände Polens vor dessen Teilung und Auslösung. Das Land war außerhalb der Städte öde und unwirtlich, das Volk

<sup>\*)</sup> Wolf, Dr. Nam, Desterreich unter Maria Theresia, Josef II. u. s. w. Berlin 1884. S. 248 ff.

Benne-am Rhyn, Sandbuch ber Rulturgeschichte.

elend, ichen, friecherisch, gerlumpt, ichlecht genährt; die Städte, ur= sprünglich deutsche Gründungen, in benen aber bon den Königen die Deutschen verdrängt und durch Juden ersetzt worden waren, mit Ausnahme der größten, zerfallen und schmutig. Der anarchische, weder nach Gesetzen, noch Ordnungen fragende Abel durfte sich alles erlauben und das Volk niedertreten, obichon seine Glieder selbst Knechte der Juden in materieller und ber Jesuiten in geiftiger Beziehung maren \*). So war es damals, als Rugland, Preußen und Defterreich die Revolution von oben machten und ein Königreich von der Karte Europas wegwischten. Und warum konnten sie es? Weil Bolen keine Regierung hatte, sondern ein Spielball der stets aufrührerischen Schlachzize war, die nach Belieben Könige ein= und absetzten, und weil die Teilermächte festgefügte Monarchien waren. Und die größte, dieser Mächte, Rugland, war dies, obschon sie im ganzen 18. Sahrhundert teine Thronfolgeordnung hatte, sondern die Weiber, die diese Veriode hindurch herrichten, durch Balastrevolutionen zur Herrschaft gelangten, die lette dieser Semiramiden jogar ohne das mindeste Erbrecht. Ratha= rina II., ursprünglich Bringeffin von Anhalt-Berbst (geb. 1729, reg. 1762, † 1796), kam durch einfache Beseitigung ihres freilich ver= worfenen Gatten Peter III. zur Macht, befleckte den Thron durch ihre icham= und zuchtlose Sinnlichkeit und die Frechheit ihre Galane, zierte ihn aber auch durch ihr Interesse für Kunft und Wissenschaft, ihre Liebe zur Aufklärung, ihre Reformen in Verwaltung und Gericht und durch wohlthätige Unftalten. Sie befahl, wie Beter ber Große, den Fortschritt; aber er mar vielfach nur blendender Schein ohne ge= junden Rern \*\*).

Gewaltsam den Fortschritt diktieren zu können, wähnte auch ein allmächtiger Minister eines kleineren Reiches, der frühere Stadtphysikus von Altona, dann Leidarzt des blödsinnigen Christian VII. von Dänemark und Geliebter der Königin, Johann Friedrich Struensee (geb. 1737, † 1772). Von dem Kammerherrn Enevold Brandt und dem Grasen Ranhau, der ihn später verriet, unterstützt, führte er seit 1770 mehrere hundert Resormen durch, worin er sich an die Ansichten Voltaires und der Encyklopädisten hielt und Friedrich den Großen nachahmte, aber seinen und seines Freundes Vorteil nicht vergaß. Der Traum war kurz; die Emporkömmlinge sielen dem gegen den deutschen Minister empörten Dänentum und der lutherischen Orthodoxie zum Opfer und endeten auf dem Blutgerüste\*\*\*).

Mehr Erfolg mußte mit ähnlichen Bestrebungen der König eines Landes selbst haben. Gustav III. von Schweden (geb. 1746, reg.

<sup>\*)</sup> Brüggen, Freiherr Ernst von der, Polens Auflösung. Leipzig 1878.
\*\*) Katharina II. Bon Dr. Alexander Brückner. Berlin 1883.
\*\*\*) Struensee. Bon Prof. Dr. Karl Wittich. Leipzig 1879.

1771, † 1792) faßte ben kühnen Plan, die sich in Parteikämpsen aufreibende Aristokratie zu stürzen und sich auf das Bolk zu stügen. Während Struensee im Nachbarlande siel, löste er mit Truppenmacht den Neichsrat auf und regierte als absoluter Herrscher, der wohl Ordnung stistete, aber mehr für Vergnügungen, als für das Wohl des Landes besorgt war. Schließlich siel er auf einem Maskenballe durch Meuchelmord.

Es nahte aber die Zeit der Revolutionen von unten! Das erfte Vorspiel dazu führte in England seit 1763 der freche Demagog John Wilkes (1727—97) auf, der das Volk von London so zu sagen regierte, dis ihn — die Regierung durch ein Amt auf ihre Seite zog. — In maßvoller, aber scharfer und beißender Weise dagegen wurde das herrschende Regiment durch die geistreichen "Briese des Junius" angegriffen. Ihr Verfasser war Sir Philipp Francis († 1813), Beamter der britisch-ostindischen Kompagnie, später Parlaments=mitglied.

Bur Zeit des Wilkes und der Juniusbriefe brach der Aufstand der nordamerikanischen Kolonien aus, mit dem das Zeitalter der Re= volution von Seite der Bölker wieder begann.

### Vierter Abschnitt.

# Das Zeitalter der Revolution.

### I. Die nordamerikanische Revolution.

#### 1. Entbedung und Befiedelung.

Der Hauptteil Nordamerikas wurde schon seit dem 16. Jahrhundert als eine Domäne Englands betrachtet. Sir Francis Drake war (1577—80) der erste, der die pazisischen Gestade der heutigen Bereinigten Staaten betrat, Sir Walter Raleigh aber derzenige, dem die ersten englischen Ansiedelungen in jenem Erdteile zu verdanken sind (oben S. 539)\*). Aber erst das 17. Jahrhundert sah dauernde Kolonien dort erstehen, und es waren die ersten aus Europa stammenden, deren Grundlage der Ackerbau bildete. Virginien machte (seit 1607) den Ansang, erhob sich aber sehr langsam; es erhielt Selbstverwaltung, aber auch (seit 1620) den Fluch der Negersklaverei;

<sup>\*)</sup> Hopp, Dr. Ernst Otto, Bundesstaat und Bundeskrieg in Nordamerika. Berlin 1886. S. 10 ff.

fogar mit weißen Arbeitern und Kriegsgefangenen wurde in der Mitte

des Jahrhunderts Handel getrieben.

Es folgten Marhland und Neuengland nach; dieses verdankte seinen Andau den slüchtigen Puritanern (s. oben S. 557 f.), die ihren Fleiß, aber auch ihre Unduldsamkeit dorthin brachten. Die wachsende Einwanderung schliff jedoch die religiösen Gegensätze bald ab. Hollander gründeten Neu-Amsterdam, das aber von den Engländern 1664 einzenommen und Neu-York genannt wurde. Um dieselbe Zeit wurde Carolina gegründet und erhielt eine von Locke (oben S. 559) entworfene Verfassung; aber hier gewann die weiße und schwarze Sklaverei ihren Hauptsitz. Durch die Duäker unter William Penn (oben S. 558) entstand seit 1675 Pennfilvanien. Seit 1732 machte Georgia den einstweiligen Veschluß.

Nordamerika war indessen noch lange kein Land der Freiheit. Sogar Hexenprozesse kamen in Massachusetts vor, und das Muttersland raubte jährlich 15 000 Neger in Ufrika und führte sie in seine und infolge des "Ussiento-Vertrags" (1689) mit Spanien in dessen Kolonien ein! England war dis 1776 der größte Sklavenhändler und drängte die Schwarzen den Kolonien gegen deren Willen auf. Damit begann auch die Gewaltherrschaft, die später zum großen Aufstande führte. Die englische Regierung unterdrückte, im Interesse ihres Handels, die Viehzucht und Industrie der Kolonien. Schon zu Ansang des 18. Jahrhunderts regte sich der Geist der Unabhängigkeit, und schon damals trat der Widerwille der nördlichen Kolonien gegen die Sklaverei hervor.

Bereits zu Anfang des 17. Jahrhunderts waren von Frankreich aus feudale und klerikale Kolonien in Ranada gegründet worden, wo sich auch die Jesuiten festsetzten. Die französischen und englischen Ansprüche auf Nordamerika kreuzten sich vielfach. Beide Mächte nahmen Indianerstämme zu Bundesgenossen an, die unter sich auf bem Kriegspfade lebten. Die Huronen und ihre jesuitischen Missionäre fielen der But der Frokesen zum Opfer. Unter den Europäern aber entwickelte und verschärfte sich der Gegensat, daß in die englischen Kolonien alle Unterdrückten und Verfolgten flohen, während Frankreich die seinigen den Protestanten verschloß. Unter den unmenschlichsten Graufamkeiten brach der Krieg zwischen den Frangofen und Engländern mit ihren beiderseitigen rothäutigen Freunden aus. Während beffen entdeckte der Franzose Robert Cavelier, genannt La Salle (1643 bis 1687) die Thäler des Dhio und Mississippi, und im 18. Jahr= hundert erstreckten sich die französischen Besitzungen im Hinterlande ber englischen von der Mündung des St. Lorenz bis zu der des Miffiffippi und erhielten, außer Kanada, nach bem Sonnenkönig ben Namen Louisiana - alles in furchtbaren Rämpfen mit den Gin= geborenen. Ein französisch-englischer Arieg löste den andern ab, und

im vierten berselben vernahm man zum ersten Male (1753) ben Namen des auf englischer Seite als Offizier und Botschafter dienenden (1722 geborenen) George Bashington.

#### 2. Erhebung und Befreiung.

Im Jahre 1760, ein Jahr nach der Schlacht bei Quebet, war Canada von den Franzosen den siegenden Engländern abgetreten worden. Diesen Gewinn sollte, allzubald für Albion, ein ebenso großer und mit ber Zeit weit größerer Berluft wettmachen. Denn Die älteren englischen Kolonien, die an der Rufte des Atlantischen Oceans, hatten an Bevölkerung und Wohlftand fo fehr zugenommen, daß sie dem sogenannten Mutterlande, das ihnen alle möglichen Beschränkungen auferlegte und ihren Sandel zu unterbinden suchte, immer abgeneigter wurden. Dazu trugen besonders die vielen Fremden bei. die eingewandert waren und für England nichts fühlen konnten\*). Unter den "Amerikanern" aber machte bereits ein Mann von sich reden, ben man den Vater der amerikanischen Breffe und Freiheit nennen barf, der 1706 in Boston geborene, nun in Philadelphia wirkende Buchdrucker Benjamin Franklin, der Erfinder des Blitableiters († 1790). Die Bewohner der dreizehn Kolonien wichen bereits in Sitten, Anschauungen und Mundart fo fehr von den Engländern ab. daß sie sich als besondere Nation zu betrachten begannen, die in inneren Angelegenheiten sich selbst regierte. Um so unerträglicher wurden die Fesseln, die England dem Handel und den Gewerben der Rolonien auferlegte, und schon 1754 stand Franklin an der Spite einer Bewegung, die einen Bund der Rolonien unter britischer Oberhoheit zum Biele hatte, der aber noch der Sondergeift der einzelnen Landschaften im Wege ftand. Franklin wies auch bereits auf das Land im Weften der Alleghanies hin und sah dort die kunftige Entwickelung Amerikas zu ungeahnter Größe. Er reifte schon 1757 als Agent der die Be= wegung leitenden Kolonie Pennfilvanien nach England, für die Rechte der Heimat zu wirken. Rein Schwärmer, sondern ein Mann der That, lernte er in London die Regierung kennen, die unter Georgs III. Ministern alles darauf anzulegen schien, die Amerikaner von sich zu ftoken. Geheime Agenten Dieser Regierung durchzogen die Rolonien. Zollbeamte schnüffelten in den Warenlagern der Rolonisten herum. Das Mutterland bereitete sich sogar vor, die Hochkirche in Amerika zur alleinherrschenden zu erheben. Die tiefste Erbitterung aber riefen Die gegen die Rolonien gerichteten Boll- und Stempelfteuergesetze und der ihnen auferlegte Unterhalt der Truppen hervor.

<sup>\*)</sup> Bericht des schwed. Reisenden Peter Kalm (Mitte des 18. Jahrh.) bei Hopp a. a. D. S. 155.

Im Angesichte bessen lenkte das britische Parlament ein: aber es war zu spät; die Amerikaner weigerten sich, englische Waren einführen zu laffen, es tam zu Konflitten, und der Theeaufstand in Bofton am 28. Dezember 1773 entschied ben Bruch. Ein Generalkongreß trat 1774 in Philadelphia zusammen, erließ einen Aufruf an die Bölker von Amerika und England, verbot die Ginfuhr englischer Waren und den Stlaven= handel, und der Krieg zwischen dem ameritanischen Bolts- und bem englischen Soldnerheer brach aus. George Bashington wurde Dber= befehlshaber. Der 4. Juli 1776 war der weltgeschichtliche Tag, an dem die "Bereinigten Staaten" nach Thomas Jeffersons Fassung ihre Unabhängigkeit erklärten. Am 15. November 1777 nahmen sie ihre Bundesverfassung an. Der deutsche Baron Steuben organisierte bas Beer: Frankreich sandte eine Flotte zur Silfe; Solland schloß mit Amerika die "Union der zwanzig Staaten". Aber beide Parteien und Die Bundesgenoffen ermüdeten, und am 3. September 1783 murde in Paris der Frieden geschlossen, durch den England die Bereinigten Staaten anerkannte. Die Lage nach dem Kriege mar noch einige Zeit eine traurige. Parteien zerriffen den jungen Bund, und erst im Sahre 1789 gelang die Annahme einer neuen, die Union wirklich schaffenden Verfassung, beren erfter Präsident Bafbington (bis 1797, † 1799), der Cincinnatus der neuen Welt, wurde.

# II. Deutschlands vorklaffische Beit.

#### 1. Sofe und Sitten.

In dem mißlungenen Versuche, die Freiheit der nordamerikanischen Rolonien zu unterdrücken, hat sich England durch deutsche Soldaten unterstützen lassen, die der dortigen Regierung zu verkaufen ihre "Landesväter" die Schmach auf sich luden. Beffen = Raffel ging in Diesem Menschenhandel voran, ihm folgten Walded, Braunschweig, Unsbach-Baireuth und Anhalt-Berbft nach. Georg III., d. h. fein Ministerium gahlte für jeden Soldaten und für jeden Gefallenen bis auf 511/2 Thaler und für jeden Verwundeten 10 Kronen. Im ganzen find beinahe 30 000 beutsche Soldaten verkauft worden und nicht viel über die Sälfte zurückgekehrt. Das waren die Folgen der Alein= staaterei, die Friedrich der Große in seinem "Anti-Macchiavel" so bitter gegeißelt und zu deren Disfreditierung er durch seine Thaten das meiste beigetragen hat. Dessenungeachtet trieb sie noch ihre un= gesunden Blüten weiter. In der hier geschilderten Zeit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts war es besonders Württemberg, wo das unselige Rleindesvotentum sein Befen trieb. Bergog Rarl Eugen bezog Summen von Frankreich, um Truppen zu beffen Berfügung zu halten, verschleuderte aber das Geld für Vergnügungen der unedelsten Art

nach dem Borbilde seines Brotherrn Ludwigs XV. Zur Erfüllung seiner Verpflichtung angehalten, ließ er seine Unterthanen mit Gewalt zu Soldaten pressen und alle einsperren, die ihm darin hinderlich waren oder Ausreißer aufnahmen\*). Das Treiben Karl Eugens wurde erst etwas erträglicher, seit seine Maitresse (später Gattin), Franziska von Hohenheim, ihren wohlthätigen Einsluß geltend machte.

Die Deutschen waren viel zu langmütig und geduldig, um bas auf ihnen laftende Soch mit Thaten ber Bewalt zu befämpfen. Gie fühlten es aber tief und flüchteten fich vor ihm in ideale Gebiete. Wie unsere zwei nächsten Baragraphen zeigen werden, waren solche Gebiete bas Geheimbunds= und fonstige Geheimniswesen und die Dichtkunft. Ein brittes Gebiet. das feiner Natur nach weitere Kreife beschäftigte, als die beiden anderen, ift das der Empfindsamkeit in der Liebe gur Natur, in der geschlechtlichen Liebe und in der Freundschaft. Naturschwärmerei geht auf J. J. Rouffeau (oben S. 568 f.) zurud, der auf die Frangosen nur mit seinen ercentrischen Launen und Schriften. auf die Deutschen aber nur mit seinen harmloseren Bestrebungen ein= wirkte. Diese Einwirkung äußerte sich auf mannigfaltige Beise, in ber Dichtung zum Preise der Naturschönheiten, in der Aufnahme des natur= lichen englischen an Stelle des fteifen frangofischen Garten- und Bartftils (fünftliche Seen, Berge, Grotten, Bafferfälle u. f. w. wurden beliebt; Wörlit, Wilhelmshöhe, Schwetzingen sind Beispiele), in feier= lichen Freundesbünden mit Schwüren und Umarmungen, in schwärmerischen Liebesscenen mit Seufzern und Thränen, in rührseligen Tage= bucherguffen, in Ergriffenheit durch Mondschein, Gewitter, Berbstlandschaften, in Reisen nach den Gebirgen der Schweiz und Tirols und nach den Ruften des Meeres, im Besuche der Graber u. f. w. Nicht alles war echt, vieles bloß Mode, sogar Berechnung. Es war eine weibisch-weichliche Richtung, die zu den rasierten Gesichtern der Männer, zu der angeblich griechischen Tracht der Frauen paßte. Ein Vorteil war, daß die Böpfe, die die Perücken verdrängt hatten, und der Puder im Haare außer Gebrauch kamen. Das war nun freilich nur bei fraftigeren Naturen der Fall. Es gab aber, allerdings nur unter dem ungebildeten Volke, noch energischere Bethätigungen, die vor der Berbindung zu Räuberbanden nicht zurückschreckten und noch bis in bas 19. Jahrhundert hinein die Lande in Schrecken setten, so daß die öffentliche Sicherheit sogar in den Städten (wo Einbrüche häufig waren), aber namentlich in Balbern und Gebirgen gar viel zu munichen übrig ließ, und häufige Sinrichtungen der Berbrecher (Schinderhannes, bai= rischer Hiesel u. a.) einen scharfen Kontrast zu der herrschenden Empfindelei abaaben.

<sup>\*)</sup> Onden, Dr. Wilh., Das Zeitalter Friedrichs bes Großen. II. Bb. S. 700 ff.

#### 2. Schwärmer und Schwindler.

Mit der Schwärmerei aus Empfindsamkeit ging hand in hand bie Schwärmerei aus Sinneigung gum Bunderbaren, Ratfelhaften und Beheimnisvollen, und diese war besonders, anders als jene, bazu ge= eignet, von Abenteurern, Schwindlern und angeblichen Bunderthätern mißbraucht und ausgebeutet zu werden. — Diese mustische Richtung wurde namentlich durch die Abneigung gegen den flachen und hölzernen Rationalismus der meiften damaligen Beiftlichen genährt, die est liebten, über die alltäglichsten Dinge zu predigen, statt zum Berzen zu sprechen und das Gemüt zu ergreifen. An der Spike einer gegenteiligen Richtung ftand der Prediger und Schriftsteller Johann Raspar Lavater aus Zürich (geb. 1741, † 1801). Obschon durchaus mustisch angelegt, war er sehr tolerant und sowohl mit Aufgeklärten, als mit Katholiken und Juden befreundet. Gein Ansehen war ein großes durch gang Deutschland, das er wiederholt bereifte. Als Schriftsteller murde er berühmt durch sein jett vergessenes Werk in vier Banden "Phy= siognomische Fragmente zur Beförderung der Menschenkenntnis und Menschenliebe" (1775-78), womit er die zweifelhafte Wiffenschaft, ben Charafter Des Menschen aus beffen Gefichtszügen zu erkennen, zu begründen suchte. Es regnete über dieses Buch sowohl Lob, als Spott und Hohn, worin sich besonders der gefürchtete Satiriter Georg Christoph Lichten berg, Professor in Göttingen (1742-99) hervorthat.

Lavater stand indessen nicht allein in der Ersindung neuer Disciplinen. Gleichzeitig mit ihm begründete Franz Joseph Gall (1758 bis 1828) die Kraniologie, die den Charakter aus den Buckeln des Schädels herausdeutete und später vorübergehend als "Phrenologie" wieder Aussehenten erregte, — und Franz Anton Mesmer (1734 bis 1815) den sogenannten "tierischen Magnetismus", der durch Berüherungen Krankheiten heilen sollte und in dem neuerlich erwachten Heilen follte und in dem neuerlich erwachten Heilen zeit sehr geseiert, besonders in Paris und von der sogenannten seiner Belt. Ein Prophet für die sogenannte gemeine Welt stand damals in dem als Teuselsbeschwörer herumreisenden rohen und unwissenden Vorarlberger Pfarrer Joseph Gaßner (1727—79) auf, gegen den aber die höhere Geistlichkeit maßregelnd einschritt.

Die an problematischen Existenzen so reiche Zeit erzeugte auch eine Reihe von Geistersehern und Alchemisten, die, wie die angeblichen Grafen St. Germain (unbekannter Herkunft, † 1780) und Cag= liostro (eigentlich Giuseppe Balsamo auß Sicilien, † 1795) ungezählte Leichtgläubige verblendeten\*). Ein ehrlicher und vielseitig ge-

<sup>\*)</sup> Sierfe, Eugen, Schwärmer und Schwindler zu Ende des 18. Jahrhunderts. Leipzig 1874.

bildeter Geifterseher oder vielmehr Bisionär lebte dagegen damals in dem schwedischen Theologen Emanuel von Swedenborg (1688 bis

1773), nach dem sich eine mustische Sette benannte.

Es ware äußerst erstaunlich, wenn die mustische Zeitrichtung nicht auch in die angeblich geheimnisvolle Freimaurerei eingedrungen ware und zu dem bereits (oben S. 563 f.) erwähnten Ordensmahn weitere Berirrungen gezeitigt hatte. Unter anderen Schwindlern, die einen (immerhin kleinen) Teil der Logen zu bethören wußten, machte fich besonders der Leipziger Kaffeewirt Johann Georg Schrepfer aus Mürnberg bemerkbar, der in seiner Kneipe und anderswo fogenannte Geister erscheinen ließ und, entlarbt, sich 1774 im Rosenthal erschoß. Aber die Richtung, der er anzugehören behauptete, die der "Gold= und Rosenkreuzer", die einen offen fatholisierenden Charatter hatte und sich daneben besonders mit Alchemie beschäftigte, gelangte unter dem haltlofen König Friedrich Wilhelm II., dem Nachfolger des Alten Fris, mit dem General b. Bifchofswerder und dem Minister Wöllner an die Spite Preugens und schuf das berüchtigte, die Glaubensfreiheit aufhebende "Religionseditt" (1788), dem aber der nächste Thronwechsel ein Ende machte\*).

Diesen und anderen dunklen Bestrebungen, die übrigens mit dem Freimaurerbunde als solchem nichts zu thun hatten, sondern ihn nur mißbrauchten, stand diametral eine andere gegenüber, von der das Nämliche gilt; sie sand ihren Ausdruck in dem ausgeklärten Orden der Flum in aten, den 1776 nach dem Muster seines Gegenpoles, des Jesuitenordens, der Prosessor Abam Beishaupt in Ingolstadt stiftete, der aber unter dem bigotten Kurfürsten Karl Theodor von Psalz-Baiern im Jahre 1784 nebst dem Freimaurerbunde untersbrückt wurde und dann, weil dort seine Hauptstärke lag, auch anderswo erlosch. Karl Theodors Beispiel ahmte dann in Desterreich Kaiser Franz II. (regierte 1792—1825, seit 1804 der I. genannt) nach, indem er 1794 die Freimaurerlogen in seinen Staaten zur Auflösung zwang.

Wie es umsonst gewesen war, daß seit der Mitte des 18. Jahrshunderts zahlreiche Bücher gegen Aberglauben und Geisterwahn erschienen, so dermochte auch das Auftreten des größten Philosophen aller Zeiten, Immanuel Kant, der bereits in eine neue Zeit voraußeblicke, nicht zu verhindern, daß zu seiner Zeit der orthodoxelutherische, aber tropdem haltlose Johann Georg Hann auß Königsberg (1730 bis 1788), der Magus im Norden genannt, und später Friedrich Heinrich Jacobi auß Düsseldorf (1743—1819) das Rad des geistigen

Fortschritts rudwärts zu drehen versuchten.

Zum Schlusse sei noch eines Abenteurers gedacht, der keiner

<sup>\*)</sup> Näheres in des Berf. Buch der Mufterien, 3. Aufl. S. 245 ff.

Mystit bedurfte, die Welt zu beschwindeln, sondern dazu Spiel, Wolschuft und Ueppigkeit hinreichend fand, wozu freilich später noch Kabbala und Alchemie kamen, nämlich der Europa in den 70er und 80er Jahren durchreisende venetianische Polizeispion Giacomo Casanova (1724 bis 1803), genannt Herr von Seingalt, Verkasser berüchtigter Denkswürdigkeiten.

# 3. Stürmer und Dränger.

Ganz andere Leute als die weichjeeligen Schwärmer und die schwftigen Schwindler im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts waren die in derselben Periode, aber etwas später auftretenden und jene auch überdauernden "kraftgenialischen" Dichter, deren Wesen die Litteraturzgeschichte nach einem gegen die Mitte jener Periode, im Jahre der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung erschienenen, freilich rohen und sormlosen Drama Maximilian Klingers, als "Sturm und Drang" bezeichnet hat. Der Freiheitskampf jenseits des Deeans hat von seinem Anfang an auf die kräftigeren Naturen jener empfindsamen Zeit bezgeisternd eingewirkt und sie zu einer litterarischen Richtung geführt, in der das persönliche Fühlen als Hauptmotiv des Schaffens dem Ringen nach Schönheit vorangesetzt wurde. Außerdem hat Rousseau mächtigen Einsluß auf sie ausgeübt.

Den "Stürmern und Drängern" voran zu nennen ist ein ruhigerer Charafter, der aber innerlich mit ihnen Verwandtschaft zeigt. Dies war Johann Gottfried Her der aus Mohrungen in Ostpreußen (1744 bis 1803). Von dem dumpfen Einflusse Hamanns und Jakobis wandte er sich dem hellen Lessings zu und wurde zuletzt in Weimar (seit 1776) ein Mitwirkender Goethes und Schillers, verbindet also drei Epochen des deutschen Schrifttums miteinander. Herders Verdienst ist ein zweisach großes. Er begründete das Interesse der Deutschen an wertwollen Dichtungen fremder Völker verschiedener Rassen ("Stimmen der Völker in Liedern", 1778 si.) und die philosophische Vernschung der Geschichte ("Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menscheit", 1784 si.). Die Richtung des "Sturms und Drangs" in ihrer maßlosen

Die Richtung des "Sturms und Drangs" in ihrer maßlosen Weise begann mit Heinrich Wilhelm von Gerstenberg (1737 bis 1823), dessen dem Stoffe nach aus Dantes Hölle entnommenes Trauerspiel "Ugolino" (1767) im Gräßlichen wühlt. Ebenso wild sind die Dichtungen des Schwaben Friedrich Schubart (1739—91). Eine besondere Gruppe, teilweise von milberem Charakter, bildeten die Glieder des 1772 in Göttingen gestisteten "Hainbundes", die für Klopstock schwarmten und Wieland grimmig haßten: der empfindsame Christoph Hölty (1748—76), der leidenschaftliche Gottfried August Bürger (1748—94), der Schöpfer der deutschen Ballade (mit Lenore 1774), die wankelmütigen Grafenbrüder Friedrich und Christian von Stols

berg, die nach Tyrannenblut dürsteten und später sehr zahm wurden, der fernhaste und derbe Verdeutscher Homers, Johann Heinrich Voß (1751—1826), dessen Johlen allerdings sehr nüchtern sind, endlich der an sich undedeutende Martin Miller aus Ulm, dessen rührseliger Alosterroman "Siegwart" damals einen underdienten Erfolg errang. Mit den Hainbündlern verkehrte der frömmlerische Holsteiner Matthias Claudius (1740—1815). An Talent übertraf sie Anton Leise wiß in seinem Drama "Julius von Tarent". Eine wirklich hirtenmäßige Johlse begründete erst der Maler Friedrich Müller aus Kreuznach († 1825 in Rom). In die Renaissance zurück versetzte den Sturm und Drang der in lüsternen Scenen schwelgende Wilhelm Seinse (1749—1803) in seinem "Ardinghello".

Die "Sturm= und Drangzeit" wäre lückenhaft, wenn nicht darauf hingewiesen würde, daß in sie auch die Erstlingswerke der zwei größten beutschen Dichter, Goethe und Schiller, gehören. Ja nicht nur daß: Goethes Göt und Werther dienten sogar andern Dichtern jener bunten Periode als Vorbilder. Da wir aber den Grundsatz befolgen, die Werke eines Dichters nicht von einander zu trennen, so müssen soch genannte Werke Goethes, als die Jugendbramen Schillers auf die Periode verschoben werden, in der die beiden Dioskuren Größeres

schufen.

Die bloßen Nachahmer und unbedeutenden Zeitgenoffen der Sturm= und Drangperiode übergehen wir natürlich.

### III. Die frangöfische Revolution.

### 1. Die Revolution des Bürgertums.

Die Regierungen Ludwigs XIV. (oben S. 541 ff.) und Ludwigs XV. (oben S. 566) wären allein schon Grund genug zu einer französischen Revolution gewesen. Daß eine solche gerade unter dem harmlosen Ludwig XVI. (geb. 1754, reg. 1774, † 1793) außbrach, war eine Folge bitterster Hungersnot; daß sie den bekannten blutdürstigen Charakter annahm, lag in dem maßlosen Wesen der Franzosen dez gründet. Vorbereitet war sie schon längst durch die französische Aufeklärung, deren Charakter auf dem Papier ebenso maßlos war, wie diesienige der Revolution auf der Straße.

Alls im Beginne der Regierung Ludwigs XVI. ein eben heimsgekehrter Reisender gefragt wurde, welche Veränderungen er in Paris wahrgenommen habe, antwortete er: "Weiter nichts, als daß man jett, was früher in den Salons gesagt wurde, in den Straßen sagt"\*).

<sup>\*)</sup> Taine, Hippolyte, Les origines de la France contemporaine. L'ancien Régime, 19. édition. Paris 1894. p. 413 ff.

Und dies war einfach die Lehre Rouffeaus ins Populare übersett. Der Contrat social war zum Handbuche, zum Katechismus aller Unzufriedenen geworden, besonders der Juristen, die in der Folge die eigentlichen Revolutionsmacher waren. Gine eigentümliche und verschiedenartige Rolle spielten die beim Ausbruche der Revolution (1789) lebenden Dichter. Der burch feine beiden Figarodramen die Gemüter in heftigfter Beise gegen den Abel aufregende Augustin Caron be Beaumarchais (1732-99) fümmerte fich nicht weiter um die welterschütternden Ereignisse. Von den zwei Brüdern Undre und Joseph Chenier fiel jener als "Aristokrat" unter ber Guillotine, beren Parteigänger dieser mar. Claris de Florian und Bernar= bin be St. Pierre ("Paul et Virginie") lebten in einer Belt un= schuldiger Ideen, als ob die Revolution, deren Kerker doch jenem das Herz brach, nicht vorhanden wäre. Feurig begrüßte die Revolution bagegen Italiens damals größter Dichter der (Voltaire nachahmende) buftere und rauhe Tragifer, Graf Vittorio Alfieri (1749-1803), floh aber aus Baris vor den Greueln des Bolkes, das er von da an glühend haßte. Ein Dantesches Zorngedicht gegen die Franzosen schleuderte der wantelmütige Vincenzo Monti (1754-1828), der sich allen Regierungen, die Italien beherrschten, ergeben zeigte.

Jur Nevolution war Frankreich freilich reif; benn seit mehr als einem Jahrhundert war das Elend der Bevölkerung an der Tagessordnung. Halbwild und ausgehungert war das Vieh, ausgebrannt der Voden, abgezehrt das Volk. Die Steuerpächter nahmen, was die Leute noch hatten\*). Menschen aßen Gras und starben hin; wer Brot hatte, dem nahmen es Stärkere weg oder töteten ihn. Betten und Möbel waren bei den Bauern ein unbekannter Luxus. Die Negersstlaven der Kolonieen hatten es besser. Ausstände aus Not waren das ganze 18. Jahrhundert hindurch nichts Seltenes. Die Not drang sichon in dessen Mitte dis in die Straßen von Paris. Brot wurde ein immer seltenerer Gegenstand. Es wimmelte in der Weltstadt von Bettlern, die die hohen Herrschaften um Brot anschrieen. Jahllos waren die Fälle von Hungertod. Und so in allen Städten, in allen Provinzen! Das Volk verrohte und vertierte; es blieb ihm kein anderer Glaube, als der Aberglaube. Bon irgend welchem Verstand

oder Wissen war nicht die Rede. Dieses Glend erreichte seinen G

Dieses Elend erreichte seinen Gipfel nach einer der schlechtesten Ernten, im Winter von 1788 auf 1789, dem strengsten des Jahrshunderts, es verharrte auf diesem Höhepunkte im folgenden Sommer, und da brach der Sturm los\*\*). Die seit zwei Jahren vorbereiteten Generalstände traten zusammen, und schon von da an besand sich das

\*) Taine a. a. D. p. 429 ff.

<sup>\*\*)</sup> Taine a. a. D. La Révolution. Tome I. p. 3 ff.

ganze Reich in Anarchie, die zu schildern Bände anfüllen würde. Mord und Totschlag, Raub und Brand begleiteten bereits von außen die Beratungen der Nationalversammlung. Die Bäckers und Fleischersläden wurden gestürmt, die Steuerregister zerrissen und verbrannt. Wer noch hoffen konnte, hoffte auf den Tiers-état, den Bürgerstand, mit dem sich die volksfreundlichen Elemente des Abels und Alerus vereinigt hatten. Der Tiers-état regierte dem Namen nach, an seiner Spize die Advokaten. In Wahrheit führten das Regiment, nicht erst seit 1792, sondern schon seit 1789, die in Paris zusammenströmenden Pöbelbanden, nicht etwa außgehungerte und verzweiselnde Bauern, sondern einsach Bagabunden.

#### 2. Die Revolution des Böbels.

Es ist ein abgeschmacktes Märchen, daß mit Beginn der Revolution der "dritte Stand" zur Herrschaft gekommen wäre. Dieser "dritte Stand" zitterte in Wahrheit vor einem, der nicht nur ein vierter, sondern gar kein Stand war. Die Auflösung, das Nichts war es, was allem den Charafter gab. Das hatten die Bourbons feit Ludwig XIV. zustande gebracht durch ihre Mißwirtschaft, und der arme Urenkel mußte es büßen! Das war der geeignete Zeitpunkt für Schwärmer, wie Camille Desmoulins, für Streber, wie Robespierre und Danton und für Canaillen wie Marat, eine Rolle zu spielen, ber Zeitpunkt, in dem die meuterischen Soldaten auf die treugebliebenen Truppen schossen. Da wurde die Einnahme der Bastille, die nur noch einige arme Narren enthielt, als eine That der Besreiung aufgebauscht. Die hochherzigen Entschlüffe und schönen Reden der Nationalver= fammlung, Die glanzenden Leiftungen eines Mirabeau nicht aus= genommen — ohne alles Verständnis für die wirkliche Lage, waren und blieben Phrasen und verdeckten, neben pomphaften Scenen, die Unfähigkeit der "Volksvertreter" mit Not. Es war alles der bitterste Sohn auf eine Bewegung für die "Freiheit". Rein Staat mehr, tein Schutz für Leben und Eigentum, feine Schranke für die wildeften Gelüste! Der Schrecken allein herrschte, der Stärkere schlug den Schwächern nieder. Und die "Berfassung" von 1791? Sie war, kurz gesagt, eine in Artikel gebrachte Ermunterung zur Anarchie, ihr Werk ein Bundesstaat von 40000 souveränen Municipalitäten, die bon den Launen der Wähler abhingen, an der Spite ein Schatten= könig als Angestellter der machtlosen Nationalversammlung\*) Die Folgen bewiesen dies klar. Alles wollte besehlen, niemand gehorchte. Das Papiergeld der Assignaten sank von Monat zu Monat im Preise. Die Wälder wurden verwüstet, das Wild wurde ausgerottet, die Feld=

<sup>\*)</sup> Taine a. a. D. p. 243 ff.

und Forsthüter wurden niedergeschossen, die Zolls und Octroihäuser verbrannt; die Richter mußten die Uebelthäter freisprechen, wenn ihnen ihr Leben lieb war; die Schlösser des Abels und die Häuser der Reichen wurden erstürmt, eingeäschert, ihre Besitzer, wenn sie nicht sliehen konnten, ermordet, selbst wenn sie Anhänger der Revolution oder Wohlthäter des Volkes waren und die Verfassung anerkannten. Die Offiziere vom Abel, meist arm, wurden vertrieben oder massakriert, selbst von ihren Soldaten, die, freilich ohne Sold, außeinandersliefen und Banditen wurden. Der Staatsschap war leer.

Diefer Lage nun bemächtigten fich die Sakobiner, eine Gefell= schaft eingebildeter, hochfahrender, rücksichtsloser, phrasenhafter, herrschfüchtiger Menschen, die alle Tugenden gepachtet zu haben glaubten und nach beren Ansichten ber Zweck alle Mittel heiligte\*). Ihre brei Stadien waren: Anführer des Böbels, Thrannen Frankreichs und Opfer der eigenen Partei. Vor dem Thermidor (1794) war ihre Mitgliedschaft eine Lebensversicherung, nachher das Gegenteil. Ur= fprünglich nur aus Abgeordneten bestehend, erweiterte fich die Gefell= schaft über ganz Frankreich, blieb jedoch unter der Diktatur des Klubs von Paris. Man zählte ber Mitglieder im ganzen höchstens 300 000. und diese herrschten unbedingt über 26 Millionen, eine mahre Dligarchie, wie Taine fagt, ein Despotenregiment, das die afiatischen Berricher hinter sich ließ. Wer ihnen nicht parierte - Ropf ab! Drei Sahre dauerte dieser Zustand. Alle anderen Gesellschaften wurden gewaltsam aufgelöft, ihre Mitglieder mighandelt, ihre Lokale zerftort. Gegner ber Sakobiner waren von allen Wahlen, nicht durch das Gesetz, sondern durch die Gewalt ausgeschlossen, ja wurden oft genug, wenn sie zu ftimmen wagten, getötet. Die "gesetzgebende" Bersammlung war nur das Werkzeug der Jakobiner. Der Konvent war es nicht minder. Der Sturm auf die Tuilerien (10. August 1792), die September= megeleien, ber Königsmord, die Fufilladen und Mitrailladen, die Nonaden, die Permanenz der Guillotine, der Untergang der Girondisten, das find die Großthaten der Jakobiner, die schließlich selbst darin erstickten. -

#### 3. Die Revolution der Armeen.

Mit dem Sturze der Schreckensherrschaft mittels der Guillotine am 9. Thermidor des Jahres II. (27. Juli 1794) waren die Jakobiner noch nicht gestürzt. Nach der Episode des "weißen Schreckens", die sie und zahllose Unschuldige ihren Feinden und den Hinterlassenen ihrer Opser zum Meuchel= und Massenmorde überließ, erhoben sie das Haupt von neuem; nur trat an die Stelle der blutigen die trockene

<sup>\*)</sup> Taine, La Révolution, Tome II, p. 18 ff.

Guillotine, d. h. die Deportation nach Cahenne; sonst blieb das System das gleiche. Hunger, Raub und Mord regierten wie früher\*). Neu war nur, daß jetzt das Hauptinteresse der Franzosen nach außen gerichtet war. Der Krieg spielte jetzt die hervorragendste Rolle, und das hieß soviel, als die Herrschaft des Schreckens auf das Ausland ausdehnen. Es ist wahr, die Soldaten der Republik waren ein besseres Element als die Jakodiner; aber gewaltthätig und rücksichtslos waren sie ebensosehr. Belgien und das linke deutsche Rheinuser wurden zu Frankreich geschlagen, Holland, die Schweiz, Ligurien, die Lomebardei u. s. w. zu abhängigen Republiken umgestaltet und nebenbei außegeplündert und verwüstet, alles unter dem Borwande, ihnen die (so arg mißbrauchte) Freiheit zu bringen!

Damit war dem Civilregiment von vorne herein das Todesurteil gesprochen. Machte es Frieden, so kehrten ungezählte Tausende von Soldaten heim, die man nicht ernähren konnte. Siegreiche Generale fehrten heim, die sich nicht einem Direktorium von Bolitikern unterordnen würden. So wurde der Krieg fortgeführt; unter den nichtigften Borwanden brach man mit dem Auslande. Wohin die siegenden, wenn auch meist zerlumpten und ausgehungerten Republikaner kamen, überall wurde das französische Suftem aufgedrängt, ob es paßte oder nicht, die alten Regierungen gestürzt, die alte Religion unterdrückt, gehorsame Werkzeuge der Franzosen an die Spiße gestellt, die jungen Männer ausgehoben und in die eigenen oder abhängigen Truppen ein= gereiht, und wenn die Unterlegenen sich erhoben gegen den unerträg= lichen Zwang, so belehrten sie französische Rugeln und Brandfackeln eines "beffern". Taine berechnet die Kontributionen im Auslande (ohne die Schweiz) auf 655 Millionen an Geld, 305 an Kostbarfeiten und 351 an Naturalien, die Konfistationen an Gutern der Staaten, Alöster, Städte, Flüchtlinge u. f. w. auf 700 Millionen. Mit dem Staatsschaße von Bern, Zürich, Basel u. f. w. wurde die Expedition nach Aegypten bestritten. Frankreich war ein Raubstaat, vor bem Alaier, Tunis und Tripolis die Flagge ftrichen.

Im Innern Frankreichs aber gähnte eine immer tiefer und breiter werdende Kluft zwischen den Jakobinern und den sich immer entschiedener gegen sie erhebenden gemäßigten Republikanern, denen sich alle der Pöbelherrschaft endlich überdrüssigigen anständigen Leute anschlossen. Die Behörden waren zwischen beiden Parteien geteilt, und die Zustände erwiesen sich immer unhaltbarer. Die Häupter sühlten dies und sahen sich nach "Rettern" des Staates um. Barras wandte sich an den Prätendenten Ludwig XVIII., der ihm alles Schöne versprach; Siehds aber zeigte sich tieser blickend und suchte "die Kraft da, wo sie war," nämlich in der unverdorbenen, disciplinierten,

<sup>\*)</sup> Taine, La Révolution, Tome III. p. 551 ff.

alle Garantien der Drdnung darbietenden Armee. Was die politischen Machthaber hatten verhüten wollen, trat nun dennoch ein; dauerten auch die Kriege fort, trozdem, ja um so mehr, nahte der Augenblick, in dem die fräftige und siegreiche Militärmacht an die Stelle der abgeschwächten und zerrissenen Civilmacht treten sollte und mußte. Freiheit brachte sie freilich nicht; aber die hatten auch die Fakodiner nicht oder nur für sich selbst gewollt; besser war noch Ordnung ohne Freiheit, als keines von beiden. Und darin lag die Notwendigkeit, daß der Staatsstreich am 18. Brumaire des Jahres VIII (9. November 1799) gelingen mußte. Napoleon Bonaparte trat auf die Bühne.

## IV. Deutschlands klaffische Beit.

### 1. Wiffenschaften.

Wie neben ber nordamerikanischen Revolution die Dichterperiode des Sturms und Drangs, die eine neue Zeit im poetischen Schaffen verkündete, einherging, so gelangte neben der französischen Revolution diese neue Zeit selbst zur Erscheinung. Die beiden Perioden lassen sich nicht genau von einander scheiden, so wenig wie die letzten Jahre des Zeitalters der Auftlärung (Lessing) von den ersten des Sturms und Drangs. Dagegen ist es Thatsache, daß im Lause der achtziger Jahre des 18. Jahrhunderts sowohl in den Wissenschaften als in der Dichtung sene neue Zeit, die wir die klassische Zeitele eines unsichen Tastens nach Idealen trat die klare und dewußte Schöpfung von Werken, in denen nicht das persönliche Belieben, sondern die selbstlose Hingade an die als richtig anerkannten Forderungen der Wahrheit und der Schönheit leitend und maßgebend war.

Die wissenschaftliche Thätigkeit dieses Zeitraums eröffnete Jmmanuel Kant in Königsberg (geb. 1724, † 1804), dessen Hauptwerke zwar noch im 18. Jahrhundert erschienen, aber weit mehr auf das 19., und zwar auf das ganze gewirkt haben, ähnlich wie die Haupt-

werke Goethes und Schillers und wie die Musik Mozarts.

Kant, der Zeitgenosse Mendelssohns und Hamanns, die man ihm damals komischer Weise an die Seite stellte, ja die es wagten, mit ihm auf dieselbe Stufe geseth werden zu wollen, hat die Kluft zwischen Empirismus und Rationalismus (oben S. 559) beseitigt, indem er seine Vorgänger als Dogmatiker bezeichnete, denen ihre Philosophie wie ein Glaubenssatz feststand, und ihnen gegenüber den kritischen Standpunkt einnahm, der das menschliche Erkenntnisvermögen einer eingehenden Prüfung unterwirft. Statt zu behaupten wie die Dogmatiker, und zu leugnen wie die Skeptiker, untersuchte er, wie Erkennts

nis zustandekommt, woraus sie sich bildet und wie weit sie reicht\*). Dies unternahm er in seiner "Aritik der reinen Bernunft" (1781). deren Hauptergebnis ift. das Nebersinnliche könne nicht erkannt werden. Dem gegenüber stellte er in seiner "Kritik der praktischen Bernunft" (1787) Die Freiheit des Willens, die Unsterblichkeit der Seele und das Dasein Gottes, wenn sie auch nicht erkannt werden können, als notwendige Erfordernisse der höchsten Tugend und Glückseligkeit hin. Seine weiteren Werke maren: Die "Aritik der Urteilskraft" (Aefthetik, 1790), die "Religion innerhalb der Grenzen der blogen Bernunft" (1793) und "Vom ewigen Frieden" (1795), worin er sich den Ver= irrungen der frangösischen Revolution gegenüberstellte und ein er= habenes politisches Ideal entwarf.

Dieser große Geist (groß, obschon er nur wenig und selten über seine Vaterstadt hinauskam) beschäftigte sich auch mit Astronomie und tam, unabhängig von dem französischen Simmelsforscher Simon Laplace (1749-1827) und 40 bis 50 Jahre vor ihm auf die Sypothese, die diesen berühmt gemacht hat, nämlich auf die Idee, daß Die Planeten durch Verdichtung von Ringen, in die fich die Gasmasse, deren Mittelpunkt die Sonne war, teilte, entstanden seien \*\*). Noch zu Kants Lebzeiten feierte die Sternfunde einen neuen Triumph. Schon seit Repler war die große Entfernung zwischen den Bahnen des Mars und Jupiter, die das mathematische Verhältnis der Planetenbahnen unterbrach, aufgefallen. Zach vermutete zuerst (1785) einen neuen Planeten in jener Lücke, und gerade als das 19. Jahrhundert anbrach, am 1. Januar 1801, fand Biazzi in Balermo dort die winzige Ceres; Gauß berechnete ihre Bahn, und zwei andere Deutsche, Olbers und Harding entdeckten 1802-1807 die Pallas, Juno und Besta \*\*\*), ohne noch zu ahnen, daß diese Planetchen sich im Laufe des Jahrhunderts um das Sundertfache vermehren würden.

Die Zeit der Jahrhundertwende war aber auch auf andern Gebieten eine große und ließ große beutsche Namen als Zierden der Wissenschaft glänzen. In den Jahren 1799 bis 1804 vollführte Alexander von Sumboldt (in Berlin 1769 geb., † 1859) die erste wissen= schaftliche Forschungsreise durch das spanische Amerika, die ungeheures Aufsehen erregte und die Anregung zu weiteren großen Unternehmungen gab, wie wir feben werden.

Bu derfelben Zeit murde Beinrich Bestaloggi aus Burich (geb. 1746, † 1827), ein unpraktischer, aber um fo genialerer Ropf, ber Schöpfer der neuern deutschen Volksschule, ja sein Werk das Vor= bild der pädagogischen Bestrebungen in allen civilisierten Ländern.

<sup>\*)</sup> Faldenberg a. a. D. S. 270 ff. \*\*) Wolf, Geschichte der Aftronomie, S. 498 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Cbenda S. 683 ff.

Nicht Bücher, sondern die Kinderseele selbst bildete die Grundlage des

Baues, der ihm aus dem Herzen emporwuchs.

Ter flassischen Altertumskunde, Mythologie und Litteraturgeschichte verliehen Christian Gottlob Heyne (1729—1812) und Friedrich August Wolf (1759—1824) ein wissenschaftliches Gebräge.

Auch in der fatholischen Kirche schien ein neues, helleres Licht zu leuchten, als Freiherr Heinrich von Wessenberg (1774—1860) dem Klerus des Bistums Konstanz wissenschaftliche Bildung neben wahrer Frömmigkeit einpflanzte.

### 2. Dichtung und Runft.

Das Zeitalter Kants, der durch den "fategorischen Imperativ", d. h. die gebotene Notwendigkeit der Tugend, die subjektive Willkürslichkeit verurteilte, ist auch dasjenige, in dem die gottbegnadeteren Geister, die noch im "Sturm und Trang" herangewachsen, diesen überwanden und, gestützt auf die kritische Arbeit Lessings und Herders, ihre hochstrebende Phantasie mit der klassischen Ruhe der Antike und den Forderungen des modernen Geistes in harmonische Verbindung zu bringen wußten\*).

Dieser erhabenen Geister sind nur zwei, Goethe und Schiller. Daß sie aber echt menschliche Geister waren, zeigt ihre Anpassung an die jeweilige Zeitstimmung, so hoch sie sich auch über diese stellten. In ihrer noch getrennten Wirksamkeit gehören sie dem Sturm und Drang an; in ihrer gemeinsamen Arbeit, in Weimar, stehen sie auf der Höshe der klassischen Vollendung; nach Schillers Tod nähert sich Goethe dem Wesen der weiter unten zu behandelnden romantischen Schule, ohne ihre Verirrungen zu teilen. In jener zweiten Periode

find daher die beiden Diosturen nicht zu trennen.

Johann Wolfgang Goethe (geb. in Frankfurt a. M. 28. August 1749, † in Weimar 22. März 1832) schuf in den Tagen des Hainsbundes (oben S. 586 f.), nach Freiheit glühend, sein erstes Werk "Göt von Berlichingen", dem Herbers Kat und Lessings Vorbild (1773) mehr Maß verliehen, sprang aber in der Angeduld der Jugend, der herrschenden Empfindsamkeit seinen Tribut darbringend, zu dem Extrem des in schwärmerischer Liebe untergehenden "Werther" (1774) über. Beide Stücke wirkten mächtig; zwischen Kittertum und Weltschmerz teilten sich des Zeitalters Gefühle. Entscheidend wurde für das übersprudelnde Genie der Ruf nach Weimar (1775) zu dem sür Vaterland und Kunst begeisterten Herzog Karl August, zugleich mit Herder. Tort fand sich ein Kreis genialer Köpfe zusammen, deren gärender Wein

<sup>\*)</sup> Leigner, Otto v., Geschichte ber deutschen Litteratur. 5. Aufl. Leipzig 1899. S. 615 ff.

sich aber nach und nach läuterte. Eine harmonische Ausgestaltung gewann Goethes Geist (1786—88) durch die Reise nach Italien, wenn auch seine frühere Periode nicht ohne Einfluß auf das erste Werk

der zweiten, "Egmont", blieb.

Eine ganz ähnliche Wandlung machte der jungere der beiden großen Dichter durch, Friedrich Schiller (geb. 10. Nov. 1759, in Marbach, † 10. Mai 1805 in Weimar). Auf der hohen Karlsschule in Ludwigs= burg, später Stuttgart, unter Bergog Rarl Gugen (oben S. 582 f.) schrieb er seine kraftgenialen "Räuber" (1781), die ihn zur Flucht zwangen. "Fiesco" verriet Shakespeares, "Rabale und Liebe" Leffings Gin= wirkung auf den Dichter. Wie Goethes Erstlingswerk, so riefen auch diese Aufsehen und Nachahmungen hervor. Gleichzeitig mit Camont entstand Schillers den Revers derselben Ratastrophe darstellende und cbenso den Uebergang zur klaffischen Sohe bildender "Don Carlos". Im Jahre des Ausbruchs der französischen Revolution wurde Schiller Professor der Geschichte in Jena, wo er die Geschichten des dreißig= jährigen Krieges und des Abfalls der Riederlande von Spanien in fünstlerischer Weise schrieb. Indessen erstieg Goethe die klassische Blüte= zeit in "Sphigenia", die im Altertum, und in "Taffo", der in der Renaissance wurzelt, welchen Dramen dann der den klassischen Beist mit dem deutschen Volksgenius verbindende unerreichbare "Faust", das größte deutsche Dichterwerk, folgte.

Im Jahre 1794 traten Goethe und Schiller in nähere Verbindung, die fich zu inniger Freundschaft ausbildete. Gemeinsam gaben fie den Musenalmanach heraus und ließen die satirischen Xenien 103. In diefer Zeit entstanden, von Schiller angeregt, burch Goethes Meifter= hand der prächtige Künftlerroman "Wilhelm Meisters Lehrjahre", auf deffen zweite Sälfte das Geheimbundwesen der Zeit einwirkte, und das herrliche Gedicht "Hermann und Dorothea". Unsterbliche Früchte ihres Busammenwirkens sind die Balladen und Romangen; bemerkens= wert ift, daß diejenigen Goethes unter dämonischen Wesen, Diejenigen Schillers aber unter Menschen, besonders des Mittelalters, aber auch bes Altertums spielen, wie sein "Lied von der Glocke" das deutsche Leben in allen Stadien verherrlicht. Goethe seinerseits reformierte bas deutsche Theater im Geifte der Antike, Shakespeares und Leffings, und seitdem entstanden Schillers erhabene Tragobien: sein edelftes Werk, das Doppeldrama mit Vorspiel "Wallenstein", dann die drei "Frauendramen", die schon etwas an die Romantik (wenn auch nur im Stoffe) anklingen: "Maria Stuart", "die Jungfrau von Orleans" und "die Braut von Messina", endlich sein Schwanengesang, der in die Schweiz verlegte deutsche Freiheitsruf "Wilhelm Tell". Nach Schillers allzufrühem Tode fühlte sich Goethe sehr ver=

Nach Schillers allzufrühem Tode fühlte sich Goethe sehr verseinsamt und ließ sich, von der Romantik beeinflußt, immer mehr in myftische Bahnen gleiten. Nahmen diese in dem 1808 vollendeten

ersten Teile des Faust schon viel Plat ein, so entwickelten sie sich noch bunter in "Wilhelm Meisters Wanderjahren", dieser fragmentarisch gebliebenen, dunklen und utopischen Fortsetzung der helleren "Lehrjahre", aus der sich die, wenn schon klassisch vollendeten, doch mystisch beeinsslußten "Wahlverwandtschaften" ablösten. Goethes Schwanengesang war der zweite Teil des Faust, in dem sich Antike und Deutschtum (Helena und Faust) in tief ergreisender Weise vermählen, aber die oft übermenschlichserhabene, freilich vielsach zerrissen Handlung in geradezu mittelalterlichskirchlichem Ausklang ihren Abschluß findet.

Unter den dichterischen Zeitgenossen Goethes und Schillers haben sich, wenn auch nicht mit ihnen zu vergleichen, mehrere einen ehrensvollen Namen erworden, den freilich die Nachwelt nicht bei allen mehr schätt. Maximilian Klinger (1752—1831) überwand den Sturm und Drang, dem er den Namen gab (oben S. 586) durch seine (in Rußland geschriebenen) tiefsinnigen Romane mit erhaben moralischer Tendenz. Für die teils humoristischen, teils phantastischen Seelengemälde Johann Paul Friedrich Richters (Jean Paul, 1763 bis 1825) schwärmte seine Zeit, was die Gegenwart nicht mehr versteht. Ein titanischer Geist erlosch früh in Friedrich Hölderlin (1770—1843). Die humorvollen Erzählungen Heinrich Zschriftes (1760—1826) echt vollstümliche alemannische Gedichte ersteuen noch jett vielsach.

Die Welt der Töne erklomm eine bis dahin unbekannte Höhe in dem Desterreicher Wolfgang Amadeus Mozart (geb. 1756, † 1791), dessen Don Juan, Zauberslöte u. a. sowie das erschütternde Requiem unsterblich wurden. Einen würdigen Nachfolger hatte der allzu früh Hingeschiedene in dem ebenso hoch geseierten Ludwig van Beethoven aus Bonn (1770—1827), dem tiesen Tonseher der herrlichen Sym-

phonien und der einzigen Oper "Fidelio".

Auf dem Gebiete der bildenden Kunst wirkten im klasssischen Geiste jener großen Zeit die Bildhauer Danne der (1758—1841, Schillers büste, Ariadne u. a.), Gottsried Schadow (1764—1850, Victoria des Brandenburger Thors) und Christian Rauch (1777—1857, Denkmal der Königin Luise, Reiterbild Friedrichs des Großen und preußischer Helden), und der Baumeister Karl Friedrich Schinkel (1781—1841), der klassische Verschönerer Verlins.

## Fünfter Abschnitt.

# Das Zeitalter der Restauration.

## I. Mapoleon und feine Beit.

1. Die politischen und fozialen Buftande.

Wenn unter "Restauration" die Wiederherstellung der durch die französische Revolution in ihrer Entwickelung unterbrochenen Zustände und Berhältnisse verstanden wird (und es wird im Grunde nichts anderes darunter verstanden), so muß der Beginn des mit diesem Ausdrucke bezeichneten Zeitraums auf die Erhebung Napoleon Bonapartes zum Ersten Konsul in Frankreich verlegt werden. Denn durch ihn und durch seine Regierung wurde sowohl Ruhe und Ordnung, als der Absolutismus auf staatlichem und die Herrschaft der kathos

lischen Kirche auf religiösem Gebiete wiederhergestellt.

Napoleon war ein aus einer italienischen Condottierenfamilie stammender italienischer Condottiere im vollen Sinne des Wortes, der durchaus nichts vom Franzosen hatte. Der an sich unbedeutende Um= stand, daß die Insel Korsika (wo er am 15. August 1769 in Ajaccio geboren war) in seinem Geburtsjahre französisch wurde, hat der Ge= ichichte Europas von 1797 bis 1815 eine Gestalt gegeben, die sie ohne Diesen Umstand wahrscheinlich nicht erhalten hatte. Gin Sohn bes Landes der Blutrache, haßte er die Franzosen und lernte ihre Sprache niemals rein: während der Revolution ergriff er feine Bartei, verachtete König, Konvent und Volk, das er zusammenschoß. Brutal, ungebildet und rücksichtslos, kannte er stets nur sein persönliches Interesse und opferte Diesem Länder, Heere und Bölker. Es ist berechnet, daß 1700000 Franzosen und eiwa 2 Millionen Ausländer durch ihn das Leben verloren. In seinem Streben unterftütte ihn fein phanomenales Gedächtnis, sein riefiger Fleiß, seine erstaunliche Einsicht in alle Ber= hältniffe, bis ihm zulett der ausbrechende Cafarenwahnfinn und der Haß der unterdrückten Bölfer den Untergang brachten\*).

Durch seinen Staatsstreich (oben S. 592) machte sich Napoleon zum unumschränkten Herrn. Zwei weitere Konsuln, ihm beigegeben, waren nichts als Figuren, die nichts zu sagen hatten. Dem mußte auch die gesetzgebende Versammlung entsprechen. Um aus dieser sowohl Jakobiner als Royalisten sernzuhalten, sand Sien die, Napoleons Versassungerat, das Mittel, den Staat von oben nach unten zu konstruieren. Aus einer zwar vom Volke ausgehenden, aber dreisach

<sup>\*)</sup> Taine a. a. O., Le régime moderne, t. I.

bestillierten Kandidatenliste wählte die Regierung die ihr zuverlässig scheinenden Leute zu Abgeordneten und besoldete fie derart, daß fie mit ihr einig gingen. So wurde ein solides Gebäude geschaffen, aller= dings ohne Freiheit, aber geeignet, Napoleons Blane zu unterstüten, die auf ein dem römischen Reiche an Macht möglichst ähnliches französisches Reich hinausliefen. Es war die Wiederherftellung des Gedankens Riche= lieus und Ludwigs XIV. in neuer Form. Dazu war vor allem ber Friede im Innern notwendig. Durch seine tüchtige Armee warf Navoleon alle Empörungen im Lande, ronalistische und demokratische, in kurzer Beit nieder. Es gab bald teine Räuber- und Plündererbanden mehr; Die Stragen wurden sicher, Die Posten verfehrten unbehindert, Der Bürger und Bauer hatte feine Brandichatung und Ausbeutung mehr zu fürchten und konnte sich auf den Schutz von seite der Behörde verlaffen. Die Revolution war für ein und allemal beendet. Die Emigrierten aller Parteien konnten, nicht sofort, aber nach und nach infolge besonderer Beschlüsse, heimkehren, ohne die ihnen angedrohten Strafen zu erleiden; doch mußten sie fich der neuen Ordnung fügen. Ausgeschlossen blieben immerhin die Anführer der gegen Frankreich kämpfen= ben Emigrierten. Alle Frangosen waren an Rechten gleich, b. h. gleich arm.

Für den Mangel an Freiheit, die übrigens während der Revolution nur für die Jakobiner vorhanden war, wurde das französische Bolk unter dem Konsulat und Kaisertum reichlich entschädigt durch den wieder aufkommenden Bohlstand. Bor der Revolution hatte der Bauer dem Gutsherrn und der Kirche je 14, dem Staate 53 Prozent seines Einkommens bezahlt, und die Einkünste des Staates hatten 475 Millionen betragen. Während der Revolution wurden sast keine Steuern bezogen, sondern nur Kapitalien geraubt und Schulden gemacht, die man nie bezahlte; seit 1800 zahlte der Bauer dem Gutsherrn und der Kirche nichts, sondern nur 21 Prozent dem Staate, dessen Einnahmen auf 750 bis 800 Millionen stiegen\*). Infolgedessen hatten die Leute wieder Brot, und es gab keine Hungersnot mehr, außer den allgemeinen von 1812 und 1817.

Dagegen verlangte jett der Staat eine Steuer, die nicht weniger drückend war, als die an Geld, ja meist noch drückender, die Blutsfteuer, d. h. den Militärdienst. Vor der Revolution war dieser freiwillig, ausgenommen eine nur wenige Tage des Jahres dienende Miliz; während der Revolution führten die Kriege mit dem Auslande zuerst zur Aushebung von Freiwilligen, die ansangs mit Begeisterung entsprachen, aber nicht ausdauerten, dann zur Konstription, deren Betrossen "Freiwillige" hießen, aber es nicht waren. Und diese behielt Napoleon bei, nur daß er der Aushebung mehr Regelmäßigkeit gab. Seine Kriege sorgten für die Fortdauer dieser Blutsteuer.

<sup>\*)</sup> Taine a. a. D. p. 267. 282.

#### 2. Das geiftige Leben.

Vor der Revolution hatte es in Frankreichs 37 000 Gemeinden 20= bis 25 000 sogenannte "kleine Schulen" gegeben, die meift von religiösen Orden unterhalten wurden, und 500 bis 600 Mittelschulen, die ihre eigenen Fonds hatten. Die Revolution hob diese "klerikalen" und "aristofratischen" Austalten auf, zog ihr Bermögen ein und ver= trieb die Lehrer; fie bedurfte der Bildung nicht und begnügte fich, in jedem der 83 Departements eine Zentralschule aufzustellen, die aber meist auf dem Papier blieb. Die unteren Schulen, von verkommenen Jakobinern gehalten, fanden kein Zutrauen unter dem Volke. Napoleon führte ein neues System ein. Seine Idee mar, durch ein stramm zentralisiertes Lehrpersonal die politischen und moralischen Meinungen der Bevölkerung zu lenken. Von den unter dem Konfulat maffenhaft wieder auferstehenden Brivatschulen wollte er nichts miffen. Seine Regierung war in dieser Hinsicht ein Kampf gegen die Unterrichts= freiheit zugunften der "Universität", wie das koloffale Gebäude des Reichsschulwesens hieß, das einen "Großmeifter" an der Spige hatte. Den Gipfel der Schulen bildeten natürlich die Kriegsschulen, in die Napoleon nach seiner Auswahl die Söhne der angesehensten Familien Frankreichs und seiner Basallenländer schickte\*). Aller Unterricht zielte auf die Bedürfnisse des Staats- und des Kriegsdienstes, wie Napoleon fie beide brauchte, um unumschränkter Herrscher zu sein. Als solchen zeigte er sich auch gegenüber dem Institut de France, auf dessen Mitgliedschaft er ftolz war\*\*). Es wurde ein Werkzeug seiner Politik; die Regierung schrieb ihm seine Einrichtungen vor und besoldete seine Mitglieder, beren Aufnahme ber Bestätigung burch den Ersten Ronful, später Raijer unterlag. Ja er maßregelte sie auch im Brivatleben um ihrer Mei= nungen und Schriften willen, felbst wegen Neußerungen im Amte. Und das waren Männer wie die Aftronomen Laplace, Lagrange, Lalande, Caffini, die Physiker und Mathematiker Monge, Carnot, Arago, die Chemiker Berthollet und Gan-Quisac, die Botaniker Juffieu und Lamarck, die Zoologen Cuvier und Geoffron Saint-Filaire, die Drientalisten Silvestre de Sach und Langles, der Kunftverständige Quatremère de Quincy, die Schriftsteller Volney, Chateaubriand und viele andere. Freilich, wenn sie "brav" waren, wurden sie Großmeister, Senatoren, Minister, Barone, Grafen, Herzoge u. f. w. Die Klasse der moralischen und politischen Wissenschaften erschien dem Gewaltigen gefährlich; er löste sie auf und verteilte sie auf andere Klassen. Napo= leon verponte die neuere Geschichte und namentlich, was er "Ideologie"

<sup>\*)</sup> Taine a. a. D., Le régime moderne t. I, p. 213 ff. II, p. 156 ff. \*\*) Taine a. a. D. t. II, p. 214 ff.

nannte, d. h. die Philosophie, soweit sie unabhängig forscht. Seine Censur verhinderte jede Veröffentlichung, die ihm für seine 3wecke Gefahr zu bieten ichien. Auch die Statiftit gehörte bagu. Der Buchhandel wurde eine Staatsanftalt, seine Träger waren beeidigte Beamte, die Cenfur prufte jedes Buch auf beffen Gefinnungstüchtigkeit und änderte was erforderlich, strich was bedenklich, fügte bei, was wünschbar war. Der Polizeiminister konnte noch mehr thun, Manu= ffripte den Verfassern abfordern, Eremplare konfiszieren, Werke vernichten, was z. B. dem Buche über Deutschland von Madame de Staël. der Tochter des Ministers Necker, die der Machthaber mit besonderer But verfolgte, geschah. Auch das Theater unterlag der Censur, die felbst Corneille und Racine verstümmelte. Natürlich war die periobische Presse noch schlimmer daran. Bei Beginn des Konsulates wurden von 73 politischen Zeitungen gleich 60 unterdrückt und 1811 diese Blätter auf 4 beschränkt, deren Eigentum konfisziert, an die Polizei, die die Redakteure wählte, und an Höflinge vergeben. Lob= hudeleien des herrschenden Systems waren natürlich nicht nur erlaubt, sondern begunftigt. Ganz Frankreich froch in Ergebenheit bor dem forsischen Emportömmling, der sich gern den Nachfolger Rarls des Großen nannte, und der seine Thaten durch denselben Maler Jacques Louis David (1748-1825) verherrlichen ließ, der früher diejenigen seiner Genossen, der Terroristen, verherrlicht hatte.

Napoleon wollte endlich auch Berr in der Rirche sein, soweit fie in seinen Staaten vertreten war. Er fühlte, daß er die in un= geheurer Mehrheit katholischen Franzosen am leichtesten durch ihre Religion beherrschen könne. Er stellte daher durch bas am 15. Juli 1801 mit dem ein Jahr vorher gewählten Papfte Bius VII. ge= schlossene Konkordat die durch die Revolution unterdrückte katholische Kirche wieder her. Aber er behielt sie in seiner Sand. Die Wahl der Erzbischöfe und Bischöfe geschah durch ihn, nur ihre Weihe durch den Papst, beides mit Ausschluß jener, die der Republik den Eid verweigert hatten. Die Bischöfe und Geistlichen aber nußten der Regierung Treue schwören und wurden vom Staate besoldet. Es war aber nicht die römische, sondern die gallikanische Rirche (oben S. 546), die wiederhergestellt wurde. Rein Erlaß der papstlichen Kurie konnte ohne Genehmigung der Regierung befannt gemacht werben, feine firchliche Versammlung ohne dies Erfordernis stattfinden. Dasselbe Berhältnis wurde auch auf die Protestanten und Juden ausgedehnt.

In der Folge ift der Kaiser noch weiter gegangen. Der Kate= chismus von 1806 stellte ihn geradezu an die Seite Gottes. Den Papst, bessen Rom er 1809 mit Frankreich vereinigt hatte, ließ er gefangen nach Frankreich bringen und mißhandeln. So verstand der

"Nebermensch" seine Macht, bis sie schließlich zusammenbrach.

#### 3. Das Ausland.

Kein Land Europas hat durch Napoleon's Despotismus, sowohl physisch als moralisch, so viel zu leiden gehabt wie Deutschland. Das linke Rheinufer hatte es bereits an die frangösische Republik ver= loren. Run überschritt Rapoleon, soeben Kaiser geworden, auch den Rhein, warf nacheinander Desterreich und Preußen nieder, ersetzte das altgewordene römisch=deutsche Reich 1806 durch einen Rheinbund (wie schon zwei Sahrhunderte früher seine Borganger, oben S. 540), womit fogar der Rame Deutschland erlosch, errichtete innerhalb desselben ein Großberzogtum Berg und ein Königreich Best falen zugunsten feiner Familie und glanzte 1808 in Erfurt, vor einem "Barterre von Königen", die er neu geschaffen hatte, als Oberherr Europas. Die Rheinbundsstaaten wurden Abklatsche Frankreichs und beugten sich vor dem neuen Raifer mehr als jemals vor den alten. Die Justiz= morde an dem Buchhändler Balm in Nürnberg und dem Tiroler Boltsführer Andreas Sofer zeigten des neuen Cafars Berglofigkeit. Aber noch nicht genug der Schmach! Um feinen Erbfeind England zu schädigen, verordnete er gegen beffen Sandel die Rontinental= fperre und ließ englische Waren in Masse verbrennen. Und um diese Magregel besser durchzuführen, vereinigte er nicht nur Holland, sondern die deutsche Rordseefüste nebst den Hansestädten wider alles Recht mit Frankreich und ließ sie durch seine Generale knebeln.

Dieses Regiment bewirtte aber das Gegenteil seiner Absichten. Während die Fürsten und Söflinge dem Gewaltigen huldigten, garte es im deutschen Volke allerorten. In Berlin hielt Fichte 1807—8 in Unwesenheit französischer Truppen seine feurigen "Reden an die deutsche Nation". Die Jugend widmete sich unter Friedrich Lud= wig Jahn dem fräftigenden Turnen. Das bei Jena gedemütigte Preußen, deffen Königin, der edeln Quife, das Berg brach, erhob fich unter dem Freiherrn Friedrich Karl vom Stein (1757—1831), hob Die Leibeigenschaft und den Zunftzwang auf, schuf die Städteordnung, Diefes Palladium burgerlicher Freiheit, und die Ständeversammlungen der Provinzen, erneuerte unter Scharnhorft und Gneifenau auf Grund allgemeiner Dienstpflicht sein Beer, grundete die Universitäten Berlin und Breslau. Bardenberg feste das Wert des leider dem Weltherrscher geopferten Stein fort. Rühne Scharen beutscher Kämpfer erhoben sich unter Ratt, Dörnberg, Schill und Bergog Friedrich Wilhelm von Braunschweig, und wenn sie auch nicht Erfolg hatten, so bereiteten fie doch die glückliche Erhebung vor, die die nächsten Jahre sahen. Co ift es Deutschland gewesen, das ichließlich den Untergang des größen= wahnsinnigen, von Ruglands Winter gebeugten Korsen herbeiführte.

Napoleon, der nach einem neuen römischen Weltreiche trachtete, gab sich, ob schon in Kunstsachen ein Barbar, gern den Anschein,

klaffische Kunft zu pflegen. Er bethätigte dies vorzüglich nach dem Muster der alten Römer (j. oben S. 296) durch den Raub von Runftwerken aus besiegten Städten (Benedig, Rom, Berlin u. a.). Er huldigte aber damit nur einem Buge ber Zeit, ber in ber Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert dem klaffischen Altertum zugeneigt war, freilich auf seine Beise. Es war ja das Zeitalter unserer Dichterheroen, Musikfürsten und großen Künstler (oben S. 594 ff.), die indessen auch in andern Ländern bervorragten, namentlich in dem ewia jungen Kunftgarten Italiens. Dort blühte der Benetianer Antonio Canova (1757-1822, Grazien u. a.); dort wirfte auch der ausgezeichnete banische Bildner Bertel Thormalbfen (1770-1844, Jason, Benus, Amor und Pinche, Alexanderzug, Nacht und Tag, Löwe von Luzern u. a.). Noch ehe aber die ruhig-harmonische Erneuerung des klassischen Geschmackes erlosch, die vielmehr noch lange lebte, erhob fich, durch die wilden Zeitereignisse begünftigt, eine anders geartete neue Auflage des Sturms und Drangs, die man ungenau die Romantik nennt, und die mit den nun folgenden Ereignissen zusammenhängt. -

#### II. Romantik und Reaktion.

#### Vorbemerkung.

3wei Bewegungen, von denen die eine ichon am Ende des 18., die andere aber erst im zweiten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts beginnt, entsprechen einander in ihren letten Zielen beinahe genau: eine litterarische, die Romantik, und eine politische, die Reaktion (durch welchen Namen wir sie von der mit Napoleons Emporsteigen beginnenden Restauration unterscheiden). Allerdings beginnt die Romantik andert= halb Jahrzent früher als die Reaktion; aber beide haben diefelben Antipathien und Kampfobjekte; diese sind: die französische Revolution und die von ihnen als deren Fortsetzung angesehene navoleonische Restauration. Die Romantik geht sowohl neben dieser, als neben der ihr folgenden Reaktion einher, die von ihr vorbereitet und ersehnt wird, wenn auch nicht von allen zu ihr gehörenden Gruppen. Die gemeinsame Berrichaft beider Richtungen bauert von Rapoleons Sturg (1815) bis etwa zum Jahre 1830, die der Reaktion aber länger, man darf annehmen bis 1847. Die Romantif ift daber, als die ältere und früher erlöschende, zuerst zu betrachten.

#### 1. Die beutsche Romantik.

"Romantif" ist ein Schlagwort wie andere auch, mit dem nichts Sicheres und Gründliches gesagt ist. Der Name stammt von Rom und bezieht sich zunächst auf das Mittelalter, während dessen Kom die

geistige Berrschaft in Europa oder genauer im Abendlande führte (s. oben S. 355), und speziell noch auf die als "Romane" bezeich= neten abenteuerreichen Seldengedichte jener Zeit. Der eigentliche Cha= rafter ber Romantit besteht also in einer gewissen Vorliebe fur bas Mittelalter, freilich nicht das wirkliche, sondern wie man es sich vor= ftellte, und nur für die extremften Romantifer in einer völligen Sin= neigung zur römischen Kirche. Poetische Stimmung indeffen faßte ben Namen etwas weiter und bezeichnete damit die Allusion, als ob fich eine folche Stimmung mit der Birklichkeit deckte, also eine dichterische Selbstverblendung, deren Inhalt man, da es so etwas wohl etwa in der Landschaftsscenerie, nicht aber in der Geschichte der Gegenwart gibt, in eine geträumte Vergangenheit verlegte. Die Romantik erwachte durch die Folgen der frangosischen Revolution, von deren Greueln man fich abgeftogen fühlte, und zwar zu allererft in Deutschland, bas von den Einfällen der Revolutionsheere (schon lange vor denen der navoleonischen) mehr als jedes andere Land zu leiden hatte. Und hier ist sie eine Erneuerung der Flucht vor der Wirklichkeit, wie sie gur Beit bes Sturms und Drangs erfolgte, jedoch mit bem Unter= Schiede, daß dieser eine Revolution (von deren Charafter er freilich noch feine Ahnung hatte) berbeisehnte, die Romantik aber auf eine Revolution, die man nur zu gut kannte, mit Abscheu zurückblickte. Wohl hatten auch unfere großen Rlassiker, Goethe und Schiller, die Erzesse der Repolution entschieden verurteilt; aber die selbstlose Singabe an Die Gesetze der Schönheit, welche jene Beroen übten, ift nicht jedem gegeben, und daher nahm, wie beim Sturm und Drang, fo auch bei der Romantik, das perfönliche Fürgutfinden und Fürschönfinden die Stelle eines Gefetes ein.

Die deutsche Romantik, d. h. also im weitesten Sinne die revolutionsfeindliche und mittelasterfreundliche Richtung nahm verschiedene Gestalten an; sie äußerte sich auf wissenschaftlichem, dichterischem und künstlerischen Gebiete. Eine Tendenz hatte sie nur auf dem zweiten,

wenn auch nicht bei allen ihren Füngern dieselbe.

Die wissenschaftliche Thätigkeit zur Zeit der Romantik hat am wenigsten vom Geiste dieser Bewegung an sich, wenn sie auch in Wechselwirkung mit diesem Geiste stand. Als eigentliche Wurzel der Bewegung betrachtet man die Philosophie Johann Gottlieb Fichtes (geb. 1762, † 1814), der sich zu ihr etwa so verhält, wie Kant zur klassischen Richtung. Von Kant ausgehend, in dessen Geist er seine "Kritik aller Offenbarung" (1792) schrieb, schuf er als Prosessor in Jena 1794 seine "Wissenschaftlehre" und weitere Schriften, in denen er, für die Freiheit des Willens begeistert, ein "absolutes Ich" sehrte, das die ganze geistige Welt in sich saßt. Dies wurde nun so derstanden, als ob das einzelne, konkrete Ich ebenfalls nach Willkürschaffen und im Schaffen zerktören könne — die Fronie der Romans

tifer. Weitere Nahrung bot dieser Richtung die Philosophie von Friedrich Wilhelm Schelling (geb. 1775, † 1854), der dem absoluten Ich die Natur als Nicht-Ich entgegenstellte, aber mit ihm in der "Weltseele" vereinigte, die indessen ihre Vollendung nicht im sittlichen Wollen (wie Fichte lehrte), sondern im äfthetischen Empfinden erhalte. Die an der Spite der Schule stehenden Romantifer lebten gang nach dieser Lehre; Moral war ihnen nichts, kunftlerisches Gestalten nach Willfür alles. Schelling felbst verirrte sich immer mehr in die boden= loseste Mustit; seine Freunde aber, die Brüder Schlegel, August Wilhelm (1767-1845) und Friedrich (1772-1829), wurden am Ende des 18. Sahrhunderts, besonders durch Friedrichs verächtliches Romanfragment "Lucinde" (1799), die Gründer der romantischen Schule, erwarben sich aber nebenbei das Verdienst, daß sie die ersten Deutschen waren, welche die indische Litteratur studierten. Als Dichter waren beide ohne Talent; die Burde eines erften Poeten der Romantit ge= bührt Ludwig Tieck (1773-1853), der den Don Quijote trefflich übersette, wie A. B. Schlegel Die ersten auten Uebertragungen Shake= ipeares und Calderons lieferte. Tiecks eigene Dichtungen, deren Form ihm die Hauptsache mar, bestehen in dramatisierten Bolksbüchern, ichauervollen Märchen und viel Schönes enthaltenden Novellen. Diesen Schriftstellern nahe stand der als unbeilbar Kranker früh hingeschiedene talentvolle Anriter Friedrich von Sardenberg, genannt Novalis (1772-97), der die Sehnsucht nach dem Mittelalter in seinem un= vollendeten Roman "Heinrich von Ofterdingen" und anderen Schriften äußerte. Auch der berühmte Vermittelungs-Theolog Friedrich Daniel Schleiermacher (1768-1834) war ihnen gunftig. Gine völlige Umkehr zur Kirche vollführte der als Novellist nicht unbegabte, aber "verwilderte" Clemens Brentano (1778-1842); er gab mit Achim von Arnim (1781—1831), dem Verfasser mustischer und dämonischer Bücher, die ichone Liedersammlung "Des Anaben Wunderhorn" heraus. Brentanos Schwester und Arnims Gattin Bettina (1785-1859) war, nach einer Angahl, gum Teil jüdischer Berliner Damen, eine der Sibyllen der Romantit und schwärmte frühzeitig für Goethe. Gine eigene Gruppe bildeten die Dichter schauerlicher und abergläubiger Schickfalsbramen: Zacharias Werner (1768-1823), der zulett Monch wurde, Adolf Müllner ("die Schuld") und Ernft v. Sou = wald. Allein fteht der Berliner Ernst Theodor Soffmann (1776 bis 1822), der von fulturgeschichtlichen Novellen ("Serapionsbrüder") zu entjeklichen Sputgeschichten überging, bor benen ihm selbst graute. Die ritterliche Seite der deutschen Romantik vertritt der aus Frankreich stammende Friedrich de la Motte-Fouqué (1777-1843, nordische Heldengedichte und das reizende Marchen "Undine"). 2013 romantischer Epiter versuchte sich nicht ohne Glück Ernft Schulze (1789-1817, "Cacilie" und die liebliche "Bezauberte Rose"). Neben

mehreren unbedeutenden Dichterinnen ragt als bedeutende und edle Romantikerin ohne Tendenz Annette von Drosteshülshoff (1797 bis 1848), besonders durch ihre Balladen und Romanzen hervor.

Endlich hat noch die Malerei der katholisierenden Romantik ihren Tribut entrichtet. Nur kurz erwähnen können wir hier, daß dies von der Schule der Nazarener gilt, die sich, begünstigt durch den Kronprinzen, spätern König Ludwig (I.) von Baiern, um 1814 in Kom bildete und zum Grundsaße die Wiederbelebung einer rein christlichen und keuschen Kunst hatte. Ihre bedeutendsten Angehörigen waren: Friedrich Overbeck (1789—1869), Joseph Führich, Wilhelm Schadow, Philipp Beit und besonders Peter Cornelius (1787 bis 1869), der am wenigsten im Mönchtum besangene unter ihnen, der Gründer der Münchener Schule. Uls König wandte sich indessen Ludwig I. (reg. 1825—48, † 1868) der altgriechischen Kunst zu, in deren Geist die Baumeister Gärtner und v. Klenze, die Maler Wilshelm v. Kaulbach und Karl Rottmann, der Vildhauer Ludwig Schwanthaler u. a. sein München schmückten.

Sehr verschieden von den Dichtern sowohl als Malern der romantischen Richtung, die ihr Seil im Lapsttum (die Dichter teilweise in phantastischen Utopien) suchten, stellen sich und die patriotisch= beutichen Sanger dar, die nur deshalb zur Romantik gehören, weil fie ihr Ideal ebenfalls im Mittelalter, aber nicht im Papft=, sondern im Raisertum erblickten, in ihrer Zeit jedoch sich an einer berechtigten Bolfsbewegung beteiligten oder sie feierten. Roch bevor diese Bewegung ins Leben trat, ging an seiner Hoffnungslosigkeit der hoch= begabte Heinrich v. Kleist (1776-1811) zu Grunde, der Dichter des "Räthehen von Heilbronn", der "Bermannsichlacht", des "Bringen von Homburg" u. a. Im Befreiungstampfe felbst fiel (26. August 1813) ber 1791 geborene Theodor Körner, der Sohn von Schillers Freund und Nachahmer seiner Dramen, als Kriegsfänger aber von hoher Begeisterung. Unter den die Bewegung leberlebenden ist Ernst Morik Arndt (1769-1860) der älteste (Bas ift des Deutschen Baterland?). Max Schenken dorf (1783-1817) verband die patriotische Dichtung mit religiöser und Joseph von Gichendorff (1788-1857) mit tief empfundener Feier der Natur. Als größter und unabhängiafter Dichter ber Romantik ist Ludwig Uhland (1787-1862) anzuerkennen, bessen so sehr sangbare Lieder im Volkstone unsterblich sind. Ihm eiferte sein engerer Landsmann Gustav Schwab (1792-1850) nach, ohne ihn zu erreichen. Ein höchst liebenswürdiger Schwabendichter war der zu früh geschiedene Wilhelm Sauff (1802-27), der bereits über die Romantik, teils mit realistischer Alder ("Lichtenstein"), teils mit satirischer Begabung hinausreicht.

Den patriotischen Dichtern nahe stehen die musikalischen Ros mantiker, von denen wir Franz Schubert (1797—1828) als reich

begabten Liedersänger, und Karl Maria von Weber (1786—1826) als geseierten Tonsetzer der Kriegslieder Körners, der "Preciosa", des "Freischütz", der "Euryanthe" und des "Oberon" nennen.

# 2. Die politische und firchliche Reaftion.

Der napoleonischen Restauration des Absolutismns folgte nach bem Sturge des Imperators die legitimiftische ber gegen ihn Berbundeten; wir nennen fie eine Reaktion, weil fie nicht eine neue Gewalt, sondern Dieselben Mächte wieder aufstellte, Die durch die Revolution in Frant= reich, durch Napoleon anderwärts beseitigt worden waren und weil fie überdies zu demselben Snitem zurückfehrte, bas bor diesen Um= wälzungen geherrscht hatte. Die legitimistische Restauration war daher viel rücksichtsloser als die napoleonische; ihr fehlte der bestechende Glanz. mit dem sich der Korse umgab, das antike Geprage, das er seiner Schöpfung verlieh, der volkstümliche Bug, den er zu gewinnen mußte. Sie hatte einen trodenen, nüchternen Charafter; fie befahl einfach: "Alles sei wieder wie vorher", und nahm auf die Bölter keinerlei Rücksicht, betrog fie vielmehr um ihre Hoffnungen auf die schamloseste Beife. Die glorreichen Kampfe, die das Bolt für einen Freiheitskrieg gehalten, hatten nur neue Bedrücker gebracht, die, wie der bezopfte "Kurfürst" von Sessen, alles abichafften, mas nach Freiheit nur aus= fah und sich dem ränkevollen, gewissenlosen Metternich willenlos unterordneten, beffen Suftem durch den vielschwagenden und fich eifrig beluftigenden Wiener Kongreß das herrschende in Deutschland murde. Die Romantiter, die patriotischen Sänger ausgenommen, wurden servile Höflinge. Die gange Mifere bes alten Reiches erwachte im fogenannten Deutschen Bunde, der nur weniger Fürsten gablte als jenes. In Defter= reich und den meisten übrigen Staaten wurden alle Interessen den Steuern und dem Militärdienft untergeordnet; Bolizeiwillfur und Censurzwang unterdrückte jede, auch die unschuldigste freiere Regung. Ein abgelebter Büftling Friedrich Gent (1764-1832), Freund ber Romantifer, war der einflugreichste Politiker und führte die Brotokolle der alle Bölkerfreiheit niedertretenden Kongresse von Wien, Paris, Machen, Karlsbad, Troppau, Laibach und Berona. Der Konvertit Rarl Ludwig Saller aus Bern (1768-1854), Entel bes großen Haller, brachte die Staatslehre ber Reftauration in ein Suftem, bas nur den jeweiligen Machthabern Rechte einräumte. Aehnlich, nur mit mehr geistlichem Anstrich, wirkte als Metternichs Werkzeug der Konsvertit Adam Müller aus Berlin. In Frankreich vertraten dieselbe volksseindliche Richtung der Vicomte Gabriel de Bonald (1753 bis 1840) in staatswissenschaftlichen Schriften und sein Freund, ber Savoiarde Joseph de Maistre (1754—1821) durch Verherrlichung des Papsttums, der Inquisition, des Krieges und des Aberglaubens.

Am freiesten regte sich der deutsche Geist im Südwesten (Baden und Würtemberg) und in Thüringen, wo 1815 in Jena die Burschensch aft entstand und die nach freieren Zuständen dürstenden Studenten aller Universitäten 1818 vereinigte. Die Machthaber fürchteten sie und nahmen das harmlose Wartburgsest (1817) zum Vorwande für Verfolgungen, die, als der russische Spion und Komödienschmierer Kope bue (1819) in Mannheim von dem exaltierten Karl Sand ermordet wurde, zur wütenden "Demagogenhehe" auswuchsen, infolge deren durchaus loyale, aber der Unterdrückung feindliche Männer in Kerter und Verdannung schmachten mußten. Die Burschenschaft und die Turnerei wurden unterdrückt. Dieses häßliche System dauerte bis 1848!

Es war durchaus natürlich, daß auf kirchlich er Seite ähnlich vorgegangen wurde. Kaum in Kom wieder eingezogen, stellte Papst Pius VII. den Fesuitenorden und die Fnquisition wieder her und verdammte den Freimaurerbund und die Bibelgesellschaften. Die Restauration der patrizischen und klerikalen Regierungen in der Schweiz begünstigte die Auflösung des Vistums Konstanz, das unter Wessenders (oben S. 594) der römischen Kurie ein Dorn im Auge war. In Desterreich wurden die Protestanten kaum geduldet und in Batern zurückgesetzt. Die Klöster vermehrten sich und verstärkten die Jahl der Mönche und Konnen. Auf protestantischer Seite wurde die starrste Orthodoxie begünstigt und jede Abweichung von ihr unbarmherzig gesmaßregelt oder unterdrückt.

Nicht besser sah es in Frankreich unter den wiederhergestellten Bourbons aus. Ein fanatischer Pöbel tauchte plöglich auf, verjagte die beeidigten Priester und warf sich mordend auf Protestanten, Kaiserliche und Nepublikaner und auf ihre Familien. Ausgetretene Geistliche wurden mißhandelt und eingekerkert. Die Schulen wurden dem wieder eingesetzten vorrevolutionären Klerus überlassen.

In Spanien wurde die Inquisition wiederhergestellt. Un Staatssordnung lag nichts mehr; Spanien, Portugal und Italien wimmelten von Käubern, deren sich die neapolitanische Regierung als Werkzeuge bediente.

Selbst im freien England herrschten ber Prinzregent (spätere Georg IV.) und seine Minister wie Despoten.

#### 3. Die muftische Reaktion.

In einer solchen dumpfen Zeit, wie es die der sog. legitimistischen Restauration oder vielmehr Reaktion war, wagten sich auch alle Mächte der Dunkelheit wieder an das Tageslicht. An die Spize dieser Bewegung stellten sich die plöglich lebhaft gewordenen Pietisten. Hatten sie ja einen großen Protektor in dem schismatischen Kaiser aller Reußen, Alexander I. (geb. 1777, reg. 1801, † 1825), dem schwärmerischen Gründer des "heiligen Bundes", dem alle europäischen Monarchen,

mit Ausnahme bes Papftes und bes Sultans beitraten. Dieje feine Stellungnahme hatte zur Folge, daß die Deutschruffin Frau Juliane von Krübener, geb. von Bietinghoff (1766-1824), als Prophetin in Deutschland und ber Schweiz, von zweifelhaften Leuten begleitet, herumzog und vielen Unhang bei verzückten Seelen fand, aber von der nüchternen Polizei viel beläftigt wurde. Auf ähnliche Beise trat im Kanton Zürich ein Landmädchen Margareta Beter auf, die fich 1823 aus religiosem Wahnsinn von ihren verrückten Jungern freuzigen ließ. Derartige Greuel jowohl, als harmlofere Schwärmereien, fanden auch in Desterreich und Preußen statt.

Bahlreiche Bücher erschienen, welche aus der Offenbarung des Johannes bodenlose Phantasien schöpften, den Teufelsglauben berteidigten, Hölle und Fegfeuer zu beweisen suchten, den tierischen Magne= tismus, die Wünschelrute und andern Aberglauben empfahlen. Auf Diese Seite wandte sich auch der geistvolle, einst freisinnige, ja revolutionare Joseph Görres (1775-1848) aus Kobleng, ber 1822 ultramontan und 1827 als Professor in München Mystiker wurde. Seine freilich erft 1836-42, als niemand mehr baran glaubte, in 5 Bänden erschienene "chriftliche Mustif" stellte die Welt der Bunder als die normale und die wirkliche als eine Abirrung dar, nahm alle Wundergeschichten von Heiligen früherer Zeiten als bare Münze, Teufel und Heren als thatsächlich vorhanden an und tadelte selbst die

Bäpfte, die der Mustik nicht grün waren.

Gleichzeitig blühte auch die Geisterseherei (oben S. 584 f.) wieder auf. Schon im Jahre 1808 hatte Goethes Freund Beinrich Jung, genannnt Stilling (1740-1817) seine "Theorie der Geisterkunde" erscheinen laffen, in der er ein eigenes Snftem des Beiftersputs aufstellte und jede berartige Erzählung alter Beiber verschiedener Art ohne Kritik für richtig hielt. In seine Fußtapfen trat Uhlands Freund, der als Mensch und Dichter hochachtbare und liebenswürdige, aber melancholisch angelegte Urzt Juftinus Rerner in Beingberg (1786 bis 1862), doch mit Erweiterung seiner Lehre durch den von dem Frangofen Dupotet entdecten Somnambulismus. Gein 1829 er= schienenes abergläubiges Buch "Die Seherin von Prevorst" erzählte alle Träume und Halluzinationen der von ihm behandelten "Bell= seherin" Frau Hauffe als Thatsachen und rief eine Menge weiterer Somnambulengeschichten hervor, beren Belbinnen im Beifte auf ber Sonne, dem Monde und anderen Gestirnen gewesen sein wollten und eigene Sprachen erfanden. Selbst hochgelehrte Mystifer und Theofophen, wie Baader, Eichenmager und Ennemoser, Schüler Schellings, verteidigten diese Kundgebungen von der "Nachtseite des menschlichen Beisteslebens". Ja ein Philolog, wie Professor Friedrich Creuzer in Beidelberg (1771-1858) machte fich eine mustische Auffassung der Menthologie zurecht, die er aus einer von göttlicher Offenbarung herstammenden Priesterweisheit herleitete, durch alle Völker verfolgte und in 4 Bänden (1810—12) bearbeitete. Das Werk wurde vom alten Voß (oben S. 587) und den Philologen Hermann und Lobest durchaus widerlegt.

Diese Richtung sebte in unserer Zeit als Spiritismus, Otkultismus und Theosophie wieder auf. Wir verweisen jedoch bezüglich dessen auf unsere Bücher "Das Jenseits" (Leipzig 1881), Allgem. Kultursgeschichte, VI. Band, S. 179 ff. und Kulturgeschichte der jüngsten Zeit, S. 302 ff.

### 4. Die außerdeutsche Romantit.

Da die Romantik ihrem Wesen nach kosmopolitisch ift, weil der Drang, Die individuelle Willfür geltend zu machen, die Sympathie für Sprache und Geschichte des eigenen Boltes zuruddrängt, so erklart es fich hieraus, daß die Romantik von Deutschland aus, wo fie am Ende bes 18. Sahrhunderts entstand, einen Eroberungszug nach den übrigen Ländern Europas antrat. Den Anfang machte hierin Frankreich, wo man unter Romantik meift den Gegensatz zur Litteratur des 18. Jahrhunderts verstand\*). Ihr Urheber und erster Vertreter war hier der Bicomte François Auguste de Chateaubriand (geb. 1768, † 1848). Strengem Ratholizismus huldigte er in seinem "Génie du Christianisme" (1801) und in dem Profa-Epos "les Martyrs", ging aber nach der Restauration der Bourbons zu lieblichen, aus der Wildnis Amerikas geschöpften Naturbildern (Atala, les Natchez), über und schloß mit dem trefflichen, den Untergang der Mauren Spaniens schildernden Roman "le dernier des Abencerrages". Graf Lavier be Maistre, Bruder Josephs (oben S. 606), teilte zwar deffen Standpuntt, ichrieb aber, ohne diefen zu betonen, hubsche Lebensbilder (Voyage autour de ma chambre) und ansprechende Novellen. jüngerer Dichter, der von derselben Richtung ausging, war Alphonse be Lamartine (1790—1869). Seinen harmlosen religiösen Dich= tungen (méditations u. a.) folgten größere evisch = Inrisch = didaktische (Jocelyn 1836 und la chûte d'un ange) und autobiographische Romane (Graziella u. a.), bis er endlich, nach 1840, von der Berherrlichung des Christentums zu jener der Revolution übersprang. She es so weit tam, bildete sich, im Rampfe mit einer wieder erwachenden angeblich flaffischen Richtung, die aber nichts Bedeutendes leistete, eine fog. neuromantische Schule, die sich von der älteren durch ihre Abwendung vom Klerikalismus unterschied und fehr verschiedene Elemente umfaßte. Einen wirklich künstlerischen Jünger hatte sie an Graf Alfred de Vigny (1799-1863), der von seiner lebhaften Phantasie einen edeln Gebrauch machte; als sein bestes Werk gilt der historische

<sup>\*)</sup> Emile Faguet, Histoire de la litt. française depuis le 17. siècle jusqu'à nos jours. 2. édit. Paris 1900. p. 322 ff.

Benne=am Rhun, Sandbuch ber Rulturgeschichte.

Noman "Cinq-Mars". Neben ihm wirkte aber eine wahre Proteusnatur in Victor Hugo (1802—1885), den sein großes Talent so
gut zu erhabenen Dichtungen begeisterte, wie zu gemeinen, sogar ekelhaften Machwerken verleitete. Sein verhältnismäßig bestes Werk war
der kulturhistorische Roman "Notre-Dame de Paris". In seinen übrigen
Nomanen und in seinen Tramen machen sich Verbrechen und Greuel
breit, während seine freilich überlangen lyrischen Gedichte viele Schönheiten enthalten. Als letzten Neuromantiker kann man Alfred de Musset (1810—1857) betrachten, der sein in Romanen, Tramen und Lyrik
bethätigtes schönes Talent im Trunke zugrunde richtete.

Tie italienische Romantik ist ohne selbständige Bedeutung. Sie beginnt mit Ugo Foscolo (1777—1827), der in den "Briesen des Jacopo Ortis" (1802) Goethes Werther nicht ohne tieses Gesühl nachahmte. Die späteren dortigen Romantiker sind charakteristisch durch Berbindung katholischer Gläubigkeit mit patriotischem Haß gegen die Italien bedrückende Fremde und Gewaltherrschaft. Fornige Töne entlockte dieses Gesühl der Leier Giacomo Leoparbis (1798—1837), der indessen kein Komantiker war. Dagegen gehört diesen Graf Alessandro Manzoni (1785—1873) an, dessen gehört diesen Koman "i promessi sposi" (die Berlobten) zurücksteht. Als Dramatiker ragte Giovanni Battista Niccolini (1786—1861), Arnaldo di Brescia u. a. hervor; der vielgeprüfte politische Märthyrer Silvio Pellico (1788 dis 1854) schuf außer seiner ergreisenden Kerkergeschichte "Francesca da Rimini" u. andere Tragöbien.

Die größten romantischen Dichter erzeugte ohne Frage England. An ihrer Spiße steht ein Dreigestirn, das in jener Zeit seinesgleichen sucht und dessen Glieder merkwürdigerweise aus den drei britischen Reichen stammen. Der Frländer Thomas Moore (1779—1852) ist bedeutend durch seine tief erschütternden "Irish melodies", die Erins ganzes großes Leid klagen, und sein in Indien spielendes, an oriens

talischer Pracht reiches Epos "Lalla Rookh".

Weit genialer erwies sich der größte englische Dichter seit Shakespeare und Milton, der aus Schottland stammende, wenn auch in London (1788) geborene George Gordon Lord Byron, der das tolle Leben eines übersprudelnden Genies sührte und es, für die Freiheit der Neugriechen eintretend, 1824 in Missolunghi schloß. Reisen in ganz Südeuropa schusen sein Hauptwerf "Childe Harolds pilgrimage", sein durch Anfeindungen genährter bitterer Menschenhaß das große, aber unvollendete satirische Goos "Don Juan". Zahlreiche kleinere epische Gedichte, mit Vorliebe orientalische Stosse behandelnd, sind würdig gehalten und mit tieser Menschenkenntnis, wie begeisterter Poesie begabt. Schwierige Mätzelfragen des Menschengeistes behandeln seine nicht für die Bühne bestimmten Tramen, unter denen "Manfred", eine Art Faust, obenan

steht. Byrons Freund, Percy Byfffe Shellen (1792—1822), war gleich ihm ein glänzendes Meteor, das aber noch früher erlosch.

Der größte Dichter Schottlands, Walter Scott (1771—1832), ift weniger durch seine lyrische Dichtung, als durch seine zahlreichen, seines Baterlandes Geschichte verherrlichenden Romane bekannt geworden. In unserer Zeit saft vergessen ist die romantische "Seeschule" (Lakers), die aus Wordsworth, Coleridge und Southen bestand.

Dänische Dichter der romantischen Zeit waren die nicht nur von Deutschland beeinflußten, sondern zum Teil auch deutsch schreibensten: Jens Baggesen (1764—1826), als Erzähler, und Adam Dehlenschläger (1779—1850), weit mehr als Dramatiker hervorzagend. Gleich ihm verpflanzten die Schweden Gustav Geizer (1782—1847) und Gaias Tegnér (1782—1846), der herrliche Dichter der Frithjossfgaga (1825), die Romantik auf den altnordischen Boden des Wikingertums.

Byrons Feuergeift beseelte auf slawischem Boden den großen und heißpatriotischen polnischen Dichter Adam Mickiewicz (1798 bis 1855), dessen Epos "Konrad Wallenrod" (1828) Polen und die Kirche verherrlicht, während "Herr Thaddauß" (1834) realistisch und humanistisch die Kämpse der neueren Zeit schilbert. Im äußersten Osten lehnten sich an Byron die beiden Chorsührer der russischen Dichtung: Alexander Puschstin (1799 geb., im Duell gefallen 1837), dessen satirischer Bersroman "Eugen Dnägin" sein genialstes Werkist, und Michail Lermontow (1811—1841), der das nämliche tragische Ende wie jener fand.

# III. Kämpfe gegen Romantik und Reaktion.

#### 1. Der Kampf gegen die Romantik.

Die Romantik konnte die Gemüter nicht auf die Dauer befriedigen; sie hat überhaupt nie auf weitere Kreise Einfluß ausgeübt. Die volkstümlichen Dichter waren ihr entweder von Ansang an fremd oder wandten sich von ihr ab. Zu diesen gehört der geborene Franzose Adalbert von Chamisso (1781—1838), der aber zum echt deutschen Dichter wurde, den sein satirisches Märchen Peter Schlemihl und seine ergreisenden Gedichte, besonders sein "Salas y Gomez" zum Liebling der Nation machten. Der mit einem Schicksalsdrama ("Die Ahnfrau") in der Romantik wurzelnde Wiener Franz Grissparer (1791 bis 1872) verließ die Schule bald und ging mit "Sappho", "Medea", "Hero und Leander" u. a. großartigen Dramen zur klassischen Tragik über, die ihn unsterblich machte. Geradezu ein zermalmender Feind der Romantik wurde der über vollendeter Sprachtunst die Poesie des Gemütes vergessende, daher unpopuläre Graf August von Platen

(1796—1835). Jene Eigenschaften verband in sympathischer Weise Friedrich Rückert (1788—1866), der den Deutschen, für deren Sache er glühte, die arabische, persische und indische Dichtung vermittelt hat.

Der schwere Druck, den die reaktionären Regierungen, besonders in ber Zeit von 1815-1830, auf die Bolfer ausubten, brangte nach und nach alle frei benkenden Beifter von jenem Snitem und ber mit ihm verbundenen klerikalen Romantik ab. Die beutsch-patriotischen Dichter waren die ersten gewesen. Ihnen folgten die Gelehrten, die fich in die Sallen ihrer Biffenschaft zurudzogen. Die prächtigen Brüder Grimm: Jakob Ludwig (1785—1863), und Wilhelm (1786 bis 1859) bauten die deutsche Grammatik, Mathe und Rechtsalter= tümer auf feste Grundlagen und belebten die altdeutsche Dichtung wieder. Georg b. Raumer (1781-1873) und Chriftoph Schloffer (1776-1861) verliehen der Geschichtschreibung neues Leben. Wilhelm von humboldt, Alexanders Bruder (1767-1835), der als Staatsmann umfonst Breugen auf freiere Bege zu lenken suchte, begründete die vergleichende Sprachwissenschaft und belebte die äfthetische Kritik. Karl Ritter (1779—1859) schuf in einem Riesenwerke die wissenschaftliche Erdfunde. Keiner aber hat wider Willen, auf weite Areise einen so mächtigen Ginfluß ausgeübt, wie der lette sustematische Philosoph, Georg Bilh. Friedr. Segel (geb. 1770 in Stuttgart, † 1831 in Berlin), den die Fronie der Geschichte zugleich zum preußi= ichen Staatsphilosophen und zum Later aller späteren, dem herrichenben Spftem in Staat und Kirche feindlichen Richtungen machte. Aus seinen schwer verständlichen Werken, die stets von einem Grundsate zum Gegensate und von diesem zur Vermittelnng übergingen und im ganzen einen erstaunlichen Bau bilden, hat eine rechte Seite für die starre Orthoborie, eine mittlere für die Berquickung der Gegenfaße und eine linke für die vollständige Regation alles Glaubens Kavital zu schlagen gewußt.

Die Blüte der Hegelschen Philosophie im Uebergange von den zwanziger zu den dreißiger Jahren des 19. Jahrh. war denn auch die Zeit, in welcher ein dritter Sturm und Drang auf die Bühne des Schrifttums trat, edenso unreif und unklar wie der erste und die Romantik. Seine Richtung war aber eine radikale, gegen alles Bestehende gerichtete. Seine Begründer sind zwei getauste Juden, der Franksurter Ludwig Börne (eig. Löb Baruch, 1786—1837) und der Düsseldverer Heinrich Heine (1799—1856), die beide hauptsächlich von Paris aus polemisch und zersehend die deutschen Zustände kritisserten, aber mit den Regierungen auch Land und Volk verhöhnten und mehr französisch als deutsch fühlten. Dem Prosaiker Börne gegenzüber glänzte Heine als hochbegabter Lyriker, der sein und tief empfand, soweit ihn nicht seine satirische Ader verleitete, sich selbst zu verspotten, wodurch er später geradezu in Gemeinheit versank. Doch versöhnte sein ungläckliches Ende die Welt mit ihm. Mit Heine hat viel Bes

rührungsvunkte ber weit makvollere Karl Immermann (1796 bis 1840), in dessen zerfahrenen satirischen Roman "Münchhausen" die reizvolle westfälische Ibulle vom Oberhof eingefügt ift. Den Gipfel ber Maklosigfeit aber erstieg der sich nicht wie Heine verspottende, sondern verzehrende, himmelstürmende, aber verlotterte Dramatiker Christian Dietrich Grabbe aus Detmold (1801-1836). Gine besondere Gruppe von Schriftstellern bildet das seit 1830 auftretende, fittlich, religiös und politisch raditale "Junge Deutschland", das aber nur einen mirklichen Dichter gablte: Karl Guttow (1811-1878), deffen Jugendwerke (Wally, Maha Guru, Nero u. a.) neben Ueber= treibungen zündende Freiheitsgedanken enthalten. Mehr Erfolg hatten später seine Dramen ("Uriel Acosta", "Zopf und Schwert" u. a.) und seine großen Zeitromane ("Die Ritter vom Geifte" und "Der Zauberer von Rom"). Der Dramatifer Heinrich Laube (1806-1884) war nur bühnengewandt. Große philosophische "Faust"=Probleme magte Julius Mojen (1805-1867) in "Ritter Bahn" und "Ahasver". Die freireligiöse Richtung pflegten Leopold Schefer (1784-1862) im "Laienbrevier" und Friedrich von Sallet (1812-1843) im "Laienevangelium". Gine tiefvoetische und freiheitdurstige Seele ging unter in dem Ungarn Rifolaus Riembsch, genannt Len au (1802 bis 1850), der in seinen "Albigensern" und "Savonarola" lebende Ge= malbe aus der Geschichte der Gedankenfreiheit darstellte. verschwistert sich eine versvätete Romantik mit der Revolution, und jene endete mit ihm, ohne mit der schwächlichen "Umgranth" Osfars von Redwik (1823-1891) wieder aufleben zu können. Auch der 1840 die Regierung in Preugen antretende Friedrich Bilhelm IV., so viele und große Erwartungen er anregte, vermochte mit seinen ver= lebten romantischen Ideen die Revolution nicht aufzuhalten, die seit jenem Jahre in der Luft lag, aber thatsächlich schon vorher in ver= schiedenen Ländern von Zeit zu Zeit die Welt erschüttert hatte.

### 2. Der Rampf gegen die Reaftion.

Regierungen, gegen welche sich Revolutionen erheben, sind immer schlecht. Als ganz besonders verwerslich muß aber das seit 1815 in Europa herrschende System bezeichnet werden, weil gegen kein anderes eine solche Menge von Erhebungen stattgesunden hat. Den Ansang machten die spanischen Kolonien in Mittel= und Südamerisa, von Mejiso dis Chile. Ihr Ausstand war um so begründeter, als er gerade von den Anhängern der Bourbons ausging, die sich gegen die napoleonische Herrschaft im Mutterlande erhoben hatten. Freilich erwies sich die Republik nicht als heilsam für Areolen, Mischlinge und Indianer; sast beständige Bürgerkriege nach der Befreiung bewiesen es; ein Simon Bolivarwar eben kein Washington, sondern nur der schwache

Bersuch zu einem Napoleon. Beit ruhiger entwickelte fich Brafilien als Sekundogenitur Portugals, die aber ichließlich (1889) auch gefallen ift. Beide Mutterländer blieben indeffen von der Revolution (1820) ebensowenig verschont; doch ist sie in beiden von absolutistischer und klerikaler Reaktion niedergeworfen worden und machte einem blutigen Willfürregiment Ferdinands VII., Miguels und ber Inquifition Plat. Richt beffer ging es in Stalien, wo der Geheimbund ber Carbonari, ursprünglich gegen Murat gerichtet, fich gegen die Bourbons Neapels mandte, aber nach vorübergehendem Erfolge durch Berrat, foniglichen Wortbruch und Schreckensherrschaft tragisch unter-Dagegen gelang es dem damals von der Sympathie aller zivilifierten Bölfer begrüßten (in Deutschland von Wilhelm Müller besungenen) Aufstande der Neugriechen gegen die bom beiligen Bunde, namentlich von Metternich unterstütte türkische Schmachherrichaft, geleitet von dem thätigen Geheimbunde der Hetarie, wenn auch unter heftigen inneren Wirren des jo lange gefnechteten Volles, trot dem offiziellen Europa, eine freilich arg beschnittene Unabhängigkeit zu erringen.

Sogar in Rußland gärte es (in dem gefnebelten Polen selbstverständlich). Nachdem der fromme Alexander I. alle geheimen Gesellschaften verboten, deren gefährlichste aber fortbestanden, an deren Spize Offiziere des kaiserlichen Heeres standen, wurde des Kaisers Tod zum Zeichen des Ausbruchs der Empörung, die aber Nikolaus I.

(Dezember 1825) niederwarf.

Alles das verhinderte nicht die durch beharrliche Verschwörungen in Frankreich vorbereitete Julirevolution von 1830, die den verstienten Sturz der Bourbons bewirkte, den der "Klassiker" Casimir Delavigne (1794—1846) besang, weit mehr aber der köstliche Volksdichter Pierre Jean Veranger (1780—1857) herbeiführen half, wobei er aber den Fehler beging, den Napoleonismus zu versherrlichen und damit dessen Wiedererhebung vorzubereiten.

Die Erhebung von 1830 haben in Frankreich die goldgierigen Orleans, in Belgien die Klerikalen, in Polen die Russen ausgebeutet und unwirksam gemacht. In Deutschland gelang nur die Vertreibung des elenden Karl von Braunschweig, in der Schweiz aber der Sturz der Patrizier. Dagegen folgten sich hier endlose "Putsche" und "Freischarenzüge", dis der "Sonderbund" der Jesuitenfreunde (1847)

niedergeworfen wurde.

Der seit 1830 aufgekommene politische Liberalismus war zu schwankend und unklar, um weitere Kreise zu bestiedigen; der ihm seit 1840 solgende Radikalismus schadete sich durch seine Maßelosigkeit. In Wissenschaft, Litteratur und Religion aber waren nach Freiheit zielende Bestrebungen in den Verhältnissen begründet und nicht zu vermeiben. Dem harmlos gebliebenen "Jungen Deutschland" solgte — ein wahrer Keulenschlag gegen die Orthodoxie — (1835)

bas "Leben Jesu" von David Friedrich Strauß aus Ludwigsburg (1808-1874); Bruno Bauers Kritik ber Evangelien fam nach und Ludwig Feuerbach (1804—1872) zog die letten Konsequenzen der von den Hallischen (Deutschen) Jahrbüchern unter Arnold Ruge verfochtenen linken Segelichen Seite, indem er (1841) im "Bejen bes Christentums" nachwies, daß, was die Religionen bisher unter Gott verstanden, im Grunde der Mensch sei, was aber die Naturvölker betrifft (im "Besen der Religion", 1845), die Natur. Unsinnige leber= treibungen dieser Tendenzen blieben nicht aus; Rees von Efenbeck wollte 1841 den Menschen als das Absolute und Voraussetzungslose geltend machen; die praktische Folgerung zog 1845 Raspar Schmidt, genannt Max Stirner (1806-1856, "Der Ginzige und sein Eigentum"), indem er den Ginzelnen von allen Gesetzen ablösen und nur Macht ftatt Recht anerkennen wollte. Solchen Phantaftereien gegenüber forderte die Wirklichkeit ihr Recht, und es baumte fich alles, was frei dachte, gegen die Ausstellung des "heiligen Rockes" in Trier auf, woran sich die Bewegung des Deutschfatholizismus (Joh. Ronge) ber Lichtfreunde (Leberecht Uhlich) und der freien Gemeinden (Dr. Rupp, Abolf Wislicenus u. a.) schloß, aber wenig dauernden Erfolg hatte. Bu gleicher Zeit stellten sich neue politische Dichter auf den Boden der Thatsachen, besangen der Reaktion gegenüber das Ideal der Freiheit und wurden zu Vorboten des "Bölkerfrühlings" von 1848. Zu ihnen gehörten: der Desterreicher Anastafins Grün (Graf Anton Auersperg, 1806-1876), der Schmabe Georg Hermegh (1817-1875), der Niedersachse Soffmann von Fallersleben (1798-1874), der Deutsch= böhme Alfred Meißner (1822—1885), der Rheinländer Gottfried Kinkel (1815—1882), der Westfale Ferdinand Freiligrath (1810-1876) u. a. Doch zeigen Grüns "letter Ritter", Meigners "Zista", Kinkels "Otto ber Schüt," und Freiligraths exotische Bilder, daß diese Dichter nicht gang in der Politik aufgingen.

## Sechster Abschnitt.

# Das Zeitalter des Fortschritts.

### I. Das Streben nad Emanzipation.

### 1. Die Aufhebung der Stlaverei und der Leibeigenichaft.

Das 19. Jahrhundert kennzeichnet sich durch ein beständiges, von keiner Reaktion zurückzudrängendes und nach jeder solchen wieder neu erwachendes Ringen nach Freiheit, von jedem Zwang, auf politischem,

fozialem, religiösem und litterarischem Gebiete. In feinem Sahr= hundert häufen und drängen sich folche Bestrebungen wie in diesem. Was in früheren dieser Zeiträume nicht oder nicht völlig gelang, murde im 19. Jahrh. vollendet oder neu aufgenommen. Go zieht fich durch feinen gangen Verlauf der Kampf gegen die Stlaverei der Reger, deren Beginn (S. 480) und Höhepunft (S. 580) ermähnt wurden. England durfte darin den Anfang machen, weil es früher Die größten Gunden in Diefer Sache auf fich geladen hatte. 3. 1807 hob es den Stlavenhandel und 1833 die Stlaverei felbft auf. Der große Staatsmann George Canning (1770-1827), ber überall stand, wo es Freiheit zu verfechten galt, hatte letteres vor= bereitet, wie ihm auch die Befreiung Mittel= und Gudamerikas und Griechenlands und die Gleichberechtigung der englischen Ratholiken gu verdanken war. Endlich bewirkte (1841) England noch, daß alle Großmächte einander das Recht einräumten, die des Stlavenhandels verdächtigen Schiffe zu untersuchen. Frankreich hatte schon 1791 die Sklaverei aufgehoben, Napoleon aber sie wieder hergestellt, und erft 1848 erfolgte die endliche Aufhebung. Das übrige Europa folgte bald nach.

Die hartesten Kampfe erforderte die Beseitigung ber Sklaverei in ben Bereinigten Staaten Nordamerifas. Die Baumwollenkultur war die Stupe dieser Einrichtung, für die die Südstaaten, besonders Subfarolina, von foldem fanatischen Gifer erfüllt waren, daß fie alles anwandten, sie weiter zu verbreiten, die Auslieferung flüchtiger Stlaven burchjetten, der Aufhebung des Stlavenhandels miderstrebten, folange es möglich war, ja ihn heimlich fortbetrieben und die Gegner der Stlaverei jo terrorifierten, daß endlich (feit etwa 1850) in den Nordstaaten die Abolitionisten sich organisierten und das Buch der Mrs. Harriet Beecher=Stowe "Ontel Toms Butte" einen außer= ordentlichen Erfolg errang\*). Rachdem die Stlavenhalter feit Jahr= zehnten in der Union geherricht, gab 1861 die Wahl Abraham Lincolns das Zeichen zur Trennung des Bundes. Die Nordstaaten fiegten im vierjährigen Bürgerfriege, die Stlaverei wurde abgeschafft; aber nach Lincolns Ermordung (1865) verwickelte Andrew John fons zweideutige Haltung die Union in neue Schwierigkeiten, indem einer= feits abolitionistische Fanatiker und Neger in den früheren Stlavenstaaten eine Schreckensherrschaft übten und andererseits die Gegner eine Mordbande, Ku-flux-flan bildeten, die neue Greuel verübte. Erft in den siebenziger Jahren erloschen diese blutigen Unruhen.

Den Schluß mit Aushebung der Sklaverei machten 1886 Spanien auf Cuba und 1888 Brasilien. Noch besteht sie im mohammedanischen

<sup>\*)</sup> Kapp, Friedr., Gesch. der Sflaverei in den Ver. Staaten von Amerifa. Hamburg 1861.

Drient, aber in milber Form. Der ihr sehr ähnliche Aulihandel, d. h. die Verbringung tsinesischer, indischer und polynesischer Arbeiter nach den oftindischen Inseln, Auftralien und Amerika steht unter ge=

setzlichen Schranken.

Leichteres Spiel als die Freiheit in Amerika hatte der Tespotismus in Rußland. Im Laufe der Jahrhunderte war dort der vom Abel abhängige Bauernstand zu einer Klasse von Leibeigenen geworden. Nach mehreren vergeblichen Berjuchen, den Uebelständen dieser Sinrichtung abzuhelsen, gelang es dem edeln Zaren Alexander II. am 28. Jan. 1861 die Leibeigenschaft aufzuheben. Freilich hatte diese wohlgemeinte Maßregel dis jetzt infolge der Trunksucht und Faulheit der russischen Muschiks noch nicht die gehofften wohlthätigen Wirkungen. Uebrigens war das Los der nach Sibirien (oft genug willkürlich, ohne gerichtliches Urteil) Verbannten dis vor kurzem noch ein solches, mit dem verglichen der Stand der Leibeigenen beneidensewert erscheinen mußte\*).

### 2. Die Arbeiterfrage und der Sozialismus.

Wie die Befreiung der Unfreien, so hat das 19. Jahrh. auch die Frage zu lösen unternommen, ob den Menschen, die für andere arbeiten, nicht ein menschenwürdiges Dasein gebühre; sie hat fich aber bereits dahin zugespitt, daß gefragt murde, ob nicht allen Menschen dasselbe Los beschieden, mit anderen Worten, ob nicht alle ohne Unterschied Handarbeiter sein follen, mas gleichbedeutend mare mit einer Rückfehr zu barbarischen Zuständen einer Urzeit. Die Grund= lage dieser Fragen bildet nicht nur die Thatsache der Armut, sondern auch das Bewußtsein einer elenden Lage. Dieses Bewußtsein erwachte nach langen Sahrhunderten des Eingeschlafenseins zum ersten Male wieder durch die Ereignisse der französischen Revolution, in welcher Die Proletarier, wie wir (oben S. 588 f.) saben, ja die Hauptrolle spielten und die Schreckensherrichaft erft möglich machten \*\*). Nach ihrem Ende wagte den ersten Versuch der Gleichmacherei 1796 Babeuf, der fich den Bornamen "Gracchus" (oben G. 299) gab, und ging dabei unter; weitere Bersuche unter dem Julikonigtum scheiterten ebenfalls. Parallel mit diesen Thaten gingen sozialistische Träumereien und Phantasien, wie die des Grafen Henri de St. Simon (1760—1825) und seiner mustisch-religiösen nach ihm von Bazard und Enfantin geleiteten Gesellschaft, Die 1832 unterdrückt wurde. Gleich ihr vergeffen ift der Träumer Charles Fourier (1772 bis 1837), der die Menschheit in "Bhalansterien" abpferchen wollte und

<sup>\*)</sup> Kennan, George, Sibirien. 3 Bde. Berlin 1890—1892. \*\*) Stein, Lorenz, Der Sozialismus und Kommunismus des heutigen Frankreichs. Leipzig 1842.

von seiner Lehre eine Verbesserung der Natur erwartete! Der Abbé Robert de Lamennais (1782—1854) suchte das soziale Heil in einem ausgeklärten Katholizismus, Pierre Leroux (1798—1871) in der Bereinigung aller Menschen zu einer einzigen Gemeinschaft, der Kommunist Etienne Cabet (1788—1856) in einem schlaraffensartigen Staate Ikarien, der Nationalökonom Pierre Joseph Proudhon (1809—1865), der das Eigentum als Diebstahl und jede Regierung als reaktionär erklärte, in der Anarchie, endlich Louis Blanc in der Organisation der Arbeit, die aber 1848 in seinen nuplosen "Nationalswersstätten" scheiterte, deren Ausschung den furchtbaren Arbeitersausstand vom Juni zur Folge hatte.

Die praktischen Engländer hatten zwar auch einen sozialen Träumer in Robert Dwen (1771—1858) aufzuweisen, wandten sich aber dem wirklichen Leben zu und hoben ihre schon vorhandenen Gewerkvereine (Trades' Unions), besonders seit der Mitte des Jahrshunderts, zu ganz bedeutenden und zukunftreichen Faktoren einer Bers

besserung der sozialen Zustände empor.

In Deutschland gründete feit 1850 ber fpatere Rreisrichter Hermann Schulze aus Delitich (1808-1883) feine Kranken= und Sterbefaffen, Borichuß-, Rohftoff-, Kredit- und Konfumbereine. Diefe Anftalten fur die gang Mittellosen nuglos find, murde es dem Agitator Ferdinand Lassalle 1863 leicht, den allgemein deutschen Arbeiterverein ins Leben zu rufen; er fiel jedoch 1864 im Duell, und an die Stelle seiner immer noch nationalen Idee trat die zu London von Abgeordneten verschiedener Länder gestiftete "Internationale Arbeiter-Affogiation". Gie zerfiel jedoch nach 1872 in zwei Barteien: Die der Sozialisten nach der (gleich Laffalle) aus Begels Suftem bervorgegangenen Lehre von Karl Marx (1818-1883) und die der Unarchiften, an beren Spike hauptfächlich ruffische Agitatoren, wie Michail Bakunin (1814-1876) und "Fürft" Beter Rrapotkin (geb. 1842) standen, durch die sie, was Rugland betrifft, mit dem bortigen, bekanntlich bis jum Kaifermord an dem "Zar-Befreier" (1881) vorgeschrittenen Rihilismus zusammenfielen. Die weitere Entwidelung der in Deutschland ihren beachtenswertesten Zweig befigenden Sozialbemokratie ist bekannt. Ebenjo find es die (ungenugen= ben, wenn auch wohlgemeinten) Versuche der Abhilfe fozialer Mißstände von staatlicher und firchlicher Seite. Auch wird es nicht notwendig sein, an die scheußlichen Verbrechen der Anarchisten in verschiedenen Ländern speziell zu erinnern. —

### 3. Die Frauenfrage.

Die natürliche Bestimmung der Frau ist, Frau zu sein. Daß andere Bestimmungen für das weibliche Geschlecht behauptet und

gefunden werden konnten, ift eine Folge der fozialen Buftande, welche Die Ehe vielfach erschweren, wozu noch in manchen Ländern ein Ueberschuß in der Bahl der weiblichen über die der männlichen Personen (in Deutschland etwa von einer Million) kommt. Infolgedeffen hat in der zweiten Sälfte des 19. Jahrh. sowohl die Bahl der in Kabrifen beschäftigten Frauen und Mädchen, als diejenige der mannigfachen anderen, sonst nur von Männern betriebenen Berufsarten sich widmenden weiblichen Personen stark zugenommen. Auch die wissen= schaftlichen Berufsarten gehören hierher. Die Bahl der Lehrerinnen nähert sich mehr und mehr derjenigen der Lehrer; in England und Nordamerita übersteigt sie diese sogar um mehr als das Doppelte. Dem Studium der Hochschulfächer begannen sich Damen 1864 an der Universität Zürich zu widmen (meist der Heilkunde), wurden 1871 in der Schweiz zur Staatsprüfung zugelassen und überstiegen 1894 die Bahl von 300. Diesem Beisviele folgten nach und nach alle europäischen Staaten, ausgenommen Deutschland und Desterreich, Die das Frauenftudium nur unter Beichränkungen zulaffen. Dagegen besteht schon seit 1868 ein Frauenlyceum in Berlin, welchem ähnliche Unftalten (Madchengymnafien) in anderen beutschen Städten folgten. Die Zahl weiblicher Aerzte nahm seit 1880 bedeutend zu; in Amerika wirken Frauen längst auch als Geistliche (!), Juristen, Journa= listen u. s. w

Das Streben emanzipationslustiger Damen nach politischen Rechten, wobei sie nur vergessen zu sagen, welche Pflichten sie das gegen übernehmen wollen, hat noch wenig Erfolg gehabt, und wo solcher eintrat, sich nicht recht bewährt, in Schuls und Armensachen ausgenommen.

Weit dringender erscheint allen Denkenden der sittliche Schut des weiblichen Geschlechtes. Es sind merkwürdiger Weise Aerzte als Verteidiger des Bordellwesens aufgetreten, dessen Vräger doch nur schlechte Subjekte sein können, das ersahrungsgemäß die Uebersliftung und Vergewaltigung unschuldiger Mädchen und den Verkauf solcher nach allen Erdreilen begünstigt, ja sogar notwendig im Gesolge hat, eine vereinzelte Prostitution noch nie und nirgends verhindern konnte, und wo es bereits besteht (in Frankreich und Belgien) in aufstallendem Ubnehmen begriffen ist. Nur drakonische Unterdrückung dieses Handels kann dem schwächeren Geschlechte den ersorderlichen Schutz gewähren.

## 4. Die Freiheitsbeftrebungen in Staat und Rirche.

Die Mitte des 19. Jahrh. war noch nicht erschienen, als Europa eine Revolution ausbrechen sah, der an Bedeutung wenige, an räumlicher Ausbehnung keine anderen gleichkommen. Sie hatte aber

feinen Zusammenhang, seine Organisation, keinen gemeinsamen Charakter. Sie war zersahren und wäre von vornherein erstickt worden, wenn nicht die reaktionären Regierungen, deren Frucht sie war, lendenlahm gewesen wären. In jedem Lande, in dem sie ausdrach, sah sie nicht über dessen Und vorgebliche Bedürsnisse hinaus und wurde doch für eine allgemein freiheitliche gehalten. Ihr Ziel war in Frankreich sozialistisch, in Norddeutschland konstitutionell, in Süddeutschsland republikanisch, in Italien national-unitarisch, in Ungarn magharischschaubinistisch, so daß sie hier die Südslawen der Reaktion in die Arme jagte. Im Bolke hatte sie nirgends Boden. Idealistische Schwärmer standen an ihrer Spize, die nicht verhindern konnten, daß ihr begeisterter Unhang mit schlechten Elementen vermengt wurde, in denen die niedrigsten Instinkte ihr Wesen trieben und zu greuelhaften Scenen (in Frankfurt, Wien und Pest) führten.

Dieje Berfahrenheit und Schwäche ber Revolution machte es ber Reaktion, jo ichwach diese jelbst mar, verhältnismäßig leicht, qu siegen. Die Bölter waren eben, joviel auch das Gegenteil behauptet wurde, nicht solidarisch — die Regierungen waren es aus Furcht aeworden. Die Reaktion zeigte wohl in den ersten Jahren, später aber nicht mehr, die Barte und Brutalität des Zeitraumes bon 1815 bis 1830; fie zog nach und nach milbere Seiten auf; benn fie bedurfte ber Bölker zu den Kämpfen um den Borrang in Europa, der fo verschiedene Gestalten annahm (westmächtlich=russissisch, französisch=öfter= reichisch, preußisch-österreichisch, deutsch-französisch, ruisisch-türkisch u. f. m.). Und erfreulich ist es dabei, daß den Hauptnuten die Bölfer zogen. Rufland murde an einer Ausbreitung des Panflawismus, ber Mitteleuropa bedrohte, verhindert; Italien erreichte (1860) seine lange umsonst ersehnte Einheit; es erstand (1871) ein startes und wirtichaftlich fich tüchtig entwickelndes Deutsches Reich, für das einstweilen die Befreiung bon dem schwerfälligen Wiener Suftem wichtiger ist, als der Verlust der Deutsch-Desterreicher; die nördlichen Balkanvölker erlangten (1878) ihre Unabhängigkeit. Freilich bleibt noch sehr viel zu wünschen übrig; aber vollkommen wird die Welt ja doch nie!

Auf dem Gebiete der Religion ist die Entwickelung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrh. nicht nach dem Herzen der Freunde des Fortschritts. Aber diese unterschätzten von jeher die gewaltige Macht der Kirche über die zahllosen Gemüter, die in ihr die Vermittlerin zwischen dem Diese und dem Jenseits verehren. Papst Pius IX., für den 1848 ganz Italien schwärmte, dis er die Franzosen gegen das aufständische Kom zu Hilfe rief, konnte am 8. Dez. 1854 den Glauben an die bis dahin streitige "Unbesleckte Empfängnis Marias", worunter sich niemand etwas Klares denkt, allen Katholiken vorschreiben und den Unglauben daran mit Strasen bedrohen, ohne

ben minbesten Wiberspruch zu ersahren. Er konnte am 8. Dez. 1864 in dem sog. Syllabus 80 Sätze verdammen, die niemals ausgesprochen worden sind und nur dazu dienen, wie es im 80. Satze heißt, dem Fortschritte, dem Liberalismus und der modernen Civilsztion den Fehdehandschuh hinzuwersen. Er konnte endlich am 8. Dez. 1869 im Vatikan ein Konzil versammeln, das ungeachtet des starken Widerspruchs, den sein Zweck auf katholisch-geistlicher Seite ersuhr, die dis dahin ebenfalls streitige Unsehlbarkeit des Papstes zum Dogma erhob, dem sich schließlich die widerstrebenden Vischsse unterwarsen und dem nur das kleine Häuschen der "Altkatholiken" sich entgegenzusetzen wagte und noch wagt. Indessen hat Pius' IX. Nachfolger (seit 1878), Leo XIII. durch seine Klugheit und Mäßigung der katholischen Kirche neues und höheres Ansehen zu verschaffen verstanden.

Und so hat auch auf protestantischer Seite die Unsehlbarkeit des Bibelbuch stabens, ungeachtet aller an ihm geübten wissenschaft- lichen Kritik, die große Menge der Gläubigen in der Gewalt behalten und der freien Forschung nur kleine Fähnlein unabhängiger Christen übrig gelassen. Daß es aber so bleibe, wird die sich rastlos weiter entwickelnde wissenschaftliche Arbeit immer unwahrscheinlicher machen.

Ueber den sich im Gegensatze zu Freiheit sowohl als christlicher Liebe breit machenden, zeitweise aber wieder zurückweichenden Judenshaß oder Antisemitismus verlieren wir hier kein Wort.

# II. Die Entwickelung der Dichtung und Runft \*).

# 1. Die romanischen Bölker.

Die Litteratur der zweiten Hälfte des 19. Jahrh. (was nicht etwa genau chronologisch zu nehmen ist) unterscheidet sich von jeder früheren durch ihre Abwendung von dem Lobe der Bergangenheit (Romantit) und von der Parteitendenz (Junges Deutschland) und durch ihre eisrige Rücksichtnahme auf die Bedürsnisse der Gegenwart, die Schilderung ihrer Zustände und die Hedurg ihrer Leiden. Die Ausenahmen bestätigen, wie die beliebte Redensart lautet, die Regel. Es ist mit einem Worte die moderne Litteratur, von der wir sprechen, und als solche begann sie ihre Lausdahn in Frankreich. Das Zeichen zu ihrem Austreten gab, schon vor der Mitte des Jahrhunderts, eine Frau, die unter dem Namen Georges Sand schreibende geschiedene Marquise Auvore Dudevant (geb. 1804, † 1876). Ihr wirkliches und schriftsellerisches Leben war ein Kamps für die Rechte der Frau. Ihn eröffnete sie in ihrem ersten erfolgreichen Roman

<sup>\*)</sup> Die bildende und musische Kunst können wir hier nur anläßlich ans deuten; eine vollständige Uebersicht gestattet die Kürze des Buches nicht.

"Indiana", dem zahlreiche weitere folgten. Unter ihren Zeit= und Fachgenossen hat sich zwar Alexandre Tumas der Bater in seinen meisten Romanen teils in Utopien verirrt (le comte de Monte-Christo n. a.), teils mit Geschick in die Vergangenheit vertiest (les trois mousquetaires u. a.); desto moderner Ziele versolgten die Begründer der realistischen Schule, der schlecht schreibende, aber gut schildernde Henri Beyle, genannt Stendhal (1776—1844) und mit weit mehr Tichtergabe Honoré Valzac (1799—1850), der erste jener psychoslogischen Secierer, die unserer Zeit eigentümlich sind. Mehr auf die Seite der berechnenden Sensation wandte sich Eugène Sue (1804 bis 1857), der in seinen aftuellen "Mystères de Paris" und im phantastischen "Juif errant" (der ewige Jude) das moderne Babylon drastisch schilberte.

Unter dem zweiten Kaiserreiche that die französische Muse einen tiefen Fall. Es traten Verseschmiede auf, Die ihr teilweise schönes Talent mißbrauchten, im Schmute zu wühlen oder unverständlich zu fallen, wie die Berlaine, Baudelaire, Richepin, Rollinat, und Roman= ichreiber, die wie Hunsmans ("a rebours") das Laster verherrlichten. Das Theater wurde von zwar geschickten Machern gepachtet, die aber wie Alexandre Dumas der Sohn, Victorien Sardou, Emile Augier u. a. den Chebruch als vornehmstes Motiv der Handlung verwendeten. Biele Romandichter aber brachten nach Sedan den Ruf der franz. Litteratur wieder auf eine höhere Stufe. Octave Feuillet, Guftave Flaubert, Alphonje Daubet, Paul Bourget u. a. leifteten in der psychologischen Analyse des Menschenherzens Bortreffliches. Eine eigene Bahn beschritt Emile Bola in einer Reihe von Familien= geichichten (les Rougon-Macquart), die vom Waten im Schmutigen und Gräßlichen sich nach und nach zu reineren Söhen erhoben, und benen die geistwolle Trilogie: Lourdes-Rome-Paris mit weitsichtigen Periveftiven folgte. Gine ähnliche Entwickelung machte ber als Dichter höher stehende, aber leider zu früh dem Lichte des Beistes entriffene Buy de Maupaffant durch. Blendende Bilder ferner Zonen ent= rollte Pierre Loti (eig. Julien Viand); ansprechend führte bagegen Georges Dhnet in das Familienleben seines Landes ein. Der belgische Ballone Maurice Maeterlind suchte sich vollständig von der Wirklichkeit abzulösen und in ein unmögliches Traumleben zu ver= jegen. Recht gesunde Lebensbilder schufen bagegen die franz. Schweizer Töpffer, Cherbuliez, Droz, Richard, Rambert u. a.

Die italienische Litteratur unserer Zeit eröffnete Giuseppe Giusti (1809—1850), der geistvolle Zermalmer der Schmachwirtsichaft seines zu seiner Zeit so unglücklichen Landes. Unter den neuen politischen Zuständen ist Giosud Carducci (geb. 1836) der dichterische Chorführer freier Richtung. Sein Jdealismus beseelte freilich viele jüngere Dichter; aber es erhob sich auch eine naturalistische Schule,

die sich den Namen des Verismus beilegte und der Lorenzo Stecchetti (eig. Dlindo Guerrini), der drastisch schildernde Gabriel d'Unnunzion. a. angehören. Der Kulturhistoriker Angelo de Gubernatis ragt als Dramatiker hervor. Ginen edeln Sozialismus besang die junge frühere Lehrerin Ada Regri in ihren Gedichten. Ideale Sitten= und Familienbilder haben Salvatore Farina und Edmondo de Amicis zu Versassern. Sine hervorragende Novellistin mit idealer Kichtung ist Mathilde Serao.

In Spanien war der erste moderne Tichter (auf allen Gebieten) José Zorrilla (1818—1893). Als Dramatiker überragt ihn José Echegaran (geb. 1832), ein klarer, aller Mystik abgeneigter Kopf; als Lyriker steht Gaspar Nuñez de Arce (geb. 1834) voran, als Romandichter Pedro Antonio de Alarcon (1833—1891), dessen Freisinn Armando Palacio Baldes (geb. 1853) folgt, denen aber der Jesuit Luis Coloma (geb. 1851) gegenübersteht. In Portugal ist nur Francisco Gomez de Amorim (1827—1891) als humaner Idealist auf allen poetischen Gebieten zu nennen. Das iberische Amerika hat ebenjalls seine Dichter, aber ohne bedeutende Einwirkung auf den Gang der Kultur.

#### 2. Die Deutschen.

Auf die deutsche Dichtung hat die Reaktion von 1849 um so weniger Einfluß ausgeübt, als schon mehrere Jahre vorher eine der revolutionären Tendenzdichtung ab= und den Idealen der Poefie zu= gewandte dichterische Thätigkeit begonnen hatte, die sich in ihren rein äfthetischen Bestrebungen von den Zeitereignissen nicht irre machen ließ. Man hat sogar mit Bezug auf jene Zeit (d. h. die letten Jahre vor und anderthalb Sahrzehnte nach der Mitte des Sahrhunderts) von einem filbernen Zeitalter (mit Bezug auf das goldene Goethes und Schillers) ber beutschen Dichtung gesprochen \*). Diese Zeit ift frei von Sturm und Drang; ein folcher ift ihr erft fpater nachgefolgt; aber fie ift reich an Talenten und an eifrigen litterarischen Bestrebungen; fie fah die noch heute beliebtesten Zeitschriften für schöne Litteratur entstehen. Alls ihre größten Dichter bezeichnet Bartels wohl mit Recht ben Holfteiner Friedrich Sebbel (1813-1863) und den Thüringer Otto Ludwig (1811-1865). Die Hauptstärke beider liegt im Drama, das bei beiden einen duftern, schmerzlichen Zug hat, wie er und in jener Zeit häufig begegnet, vielleicht nicht ohne Ginwirtung ber refignierenden, peffimiftischen Philosophie Schopenhauers (über Dieje weiter unten). Richt ohne Schwächen, aber gewaltig und er= greifend find Hebbels Tragodien: Judith, Genovefa, Maria Magdalena,

<sup>\*)</sup> Bartel's, Abolf, Die deutsche Dichtung der Gegenwart. 2. Aufl. Leipzig 1899. S. 8ff.

Herobes und Mariamne, Demetrius, die Nibelungen-Trilogie u. a., und Ludwigs "Erbförster", "Makkabäer" u. a. Aber man beachtete bamals mehr die in bescheidenen Berhältniffen spielenden Novellen der Bauerndichter: des fonjervativen Berners Jeremias Gotthelf (Alb. Bigius) und des freisinnigen Berthold Muerbach, in engeren Kreisen auch die malerischen Naturbilder des Desterreichers Abalbert Stifter. Doch, die Zeit war noch reicher. Als Dramatiker ohne tragische Rich= tung glänzte Guftav Frentag (1816-1895); bedeutender find feine Romane "Soll und Haben", "Die verlorene Handichrift" und der große Enflus aus der deutschen Geschichte mehr als eines Jahrtausends, "Die Uhnen". Die plattdeutsche Sprache brachten zur Geltung auch bei Oberdeutschen Frit Reuter (1810-1874) und Klaus Groth (1819-99). Liebenswürdige und vielfach ergreifende Novellendichter waren Wilhelm Raabe (geb. 1831) und Theodor Storm (1817 bis 1888). In der Schweiz erstand ein dichterischer Stern in Gott= fried Keller aus Zurich (1819-1891), beffen Roman "Der grune Beinrich" und die Novellensammlung der "Leute von Seldmyla" Meisterwerke find. Etwas später gesellte fich ihm sein Mitburger Konrad Ferdinand Mener (1825-1898) bei, der in feingearbeiteten Novellen aus der Renaiffance weite Kreise erfreute. Der in seiner Lyrik etwas burichitoje Joi. Viktor (v.) Scheffel (1826—1886) schuf den besten kulturhistorischen Roman unserer Zeit "Ekkehard" und die beliebteste evische Dichtung, den "Trompeter von Sättingen". Wilhelm Jordan, Ditpreuße (geb. 1819), dichtete, nachdem der faustische "Demiurgos" vorausgegangen, die "Nibelungen" frei um und ichrieb im Alter den tiefen Roman "Die Sebalds". Epische und bramatische Dichtungen von Wert schuf der Schlesier Rudolf (von) Gott= ich all (geb. 1823). Köftliche kulturgeschichtliche Novellen find die= jenigen Wilh. Heinr. (von) Riehls (1823-1897). Die bamals beliebten Novellisten Soltei, Schücking, Sackländer, Gerstäcker, Mügge, ben erotischen Schilderer Karl Bostel, genannt Charles Saalsfield, sowie die Theaterdichter Bauernfeld und Benedix können wir hier nur andeuten.

Seit der Mitte der fünfziger Jahre fand sich aus verschiedenen deutschen Gegenden in München eine Schule von Dichtern zusammen, die, ohne Boden im Volke, in höheren Kunstregionen schwebten, gewissermaßen eine Malerschule mit der Feder. Zu ihr gehörten (nach Bartels): Emanuel Geibel (1815—1884), Paul Hense (geb. 1830), Graf Abolf Friedr. v. Schack (1815—1894), Friedr. (von) Vodensstedt (1819—1892), der Dichter des "Mirzaschaffh", Hermann Lingg (geb. 1820), der Sänger der "Bölkerwanderung" u. a.

Nach dem Aufschwung der deutschen Dichtung, den diese Namen bedeuten, ungefähr mit dem Kriege von 1866, der, wie noch mehr jener von 1870/71 alles außer der Politik in den Hintergrund drüngte, trat eine Zeit des Berkalls (der Décadence) ein, die ihren

häßlichen Tiefpunkt in den Jahren des großen Krachs (um 1873) erstebte und von einem Ueberwuchern des Materialismus, des Strebertums, des Byzantinismus, des Chauvinismus, des Gründerschwindels und der Grundsablosigkeit begleitet war. Der vollständige Mangel dieser Zeit an großen dichterischen Ramen, die Beschränkung wahrer Größe auf einen Mann (Kürst Bismarck) rechtsertigt unsere Kürze.

Der allgemeine Charafter bieser Zeit verhindert natürlich nicht bas Auftreten einer Anzahl wackerer und tüchtiger Schriftsteller; allein ihr Können war immerhin ein untergeordnetes. Bessere Vertreter ber Décadence find im Drama Abalbert Brachvogel, im Roman Friedrich Spielhagen, im Epos Robert Hamerling (1830 bis 1889), in der Lyrik die Wienerin Aba Chriften (eig. Chriftine von Breden). Die tiefste Stufe des Verfalls bezeichnen dagegen Leopold von Sacher=Majoch und Emil Mario Bacano. Nach 1871 mar wieder ein Aufschwung zu verzeichnen in dem Dramatiker Martin Greif (eig. Hermann Frey), den vortrefflichen öfterreichischen Volksdichtern Ludwig Angengruber (1839-89) und Beter Rofegger (geb. 1843), der ebenfalls aus dem Volke (aber auch der "höhern" Welt) ichopfenden Marie von Coner = Efchenbach. In der öden Grunder= zeit tauchten die Nachahmer der französischen Bühne (oben S. 622), Paul Lindau, der äßende Kritiker, und Oskar Blumenthal, der "Boffenfabrikant" auf. Bon diefer Atmosphäre hielten fich frei Georg Ebers, der Alegypten (mit weniger Glück das 15. u. 16. Jahrh.), Felix Dahn, der das alte Deutschtum in Romanen, Julius Wolff und Rud. Baumbach, die das Mittelalter in epischen Dichtungen behandelten, fo auch Fr. W. Weber, der dies vom fatholischen Stand= punkte that. Einen bedeutenden Einfluß auf die Zeit übte Richard Bagner (1813-83), der größte Musiker unserer Tage, der schlechtem Text und schwacher Sandlung mächtig ergreifende und berauschende Tone lieh, feine Standpunkte aber zu oft wechselte. - Auf der Buhne fuchten Adolf Wilbrandt, Arthur Fitger, Ernst von Wilben = bruch u. a., im Roman Wilhelm Jensen, mit mehr gutem Willen als Gelingen einem besseren Geschmacke Bahn zu brechen. Umsonft, die Mode verlangte Nachahmung der Franzosen (Zola), Norweger (Ibsen) und Russen (Tolstoi). Wenige hielten sich davon so frei wie der die Mark Brandenburg lebendig malende Theodor Fontane (1819 bis 1899) und Wolfgang Rirchbach (geb. 1857). Neuen nationalen Bielen verliehen eine edle Form die Brüder Bart, Beinrich (geb. 1855) und Julius (geb. 1859). Die große Masse der Schriftsteller aber suchte in einem neuen "Sturm und Drang" die "Moderne" (im Gegensate zur Antike) nach persönlichem Belieben zu geftalten. Der schön begabte Lyrifer Detlev von Liliencron ift ihr haupt; ihn wie die anderen schützte das Talent nicht vor Verirrungen des Geschmacks. Karl Bleibtreu zerfuhr in Neberfruchtbarkeit. Erft galt ber Ratura=

lismus als Leitstern. Der Oftpreuße hermann Subermann (geb. 1857), der in "Frau Sorge" ein im schönsten Sinne naturwahres Buch schrieb, und ber Schlefier Gerhart Sauptmann (geb. 1862), pflegten ihn auf der Bühne in teilweise abstoßenden Stoffen, wie Sudermann in "Ehre", "Sodoms Ende", "Heimat", Hauptmann im "Friedensfest", in den "Webern" u. a. Er wurde aber, nach dem Auftreten des die weitesten Kreise hupnotisierenden Dichterphilosophen Friedrich Diepfche (geb. 1844, feit 1889 geiftestrant), borguglich nach dessen sprachgewandter, aber traum- und nebelhafter und utopischer Phantasie "Also sprach Zarathustra" (1883 ff.), durch den bodenlosen Symbolismus abgelöft. Außer Otto Erich Hartleben, Otto Julius Bierbaum, Richard Dehmel u. a., wandte fich ihm namentlich auch Hauptmann in "Hannele" und der "versunkenen Glocke" zu, während Subermann im "Johannes" neue Wege einschlug. Der Gegenfat zwischen bem Naturalismus und dem Symbolismus ift im Grunde ber alte zwischen Realismus und Idealismus, die fich in jene Extreme verirrt haben. Sie finden sich auch in der deutschen (und anderen) Malerei, in welcher Adolf Menzel (geb. 1815) die realistische und Arnold Böcklin (geb. 1827) die idealistische Richtung vertreten, Sans Makart aber in ideenlosen Naturalismus und Gabriel Max in mustischen Symbolismus abgeirrt find, während die Runft eines Sans Thoma (geb. 1839) und eines Frit von Uhde (geb. 1844) der realistischen Darstellung eine ideale Symbolik eingehaucht hat.

In der Dichtung scheint die Décadence indessen dem Ende zuzueilen, und es erheben sich bereits Dichter und Dichterinnen, die den Stern der Zukunft in einem idealrealistischen Anschluß an die Heimat, wie sie wirklich ist, aber in verklärtem Lichte erblicken. Dazu gehören außer Rosegger: Richard Bredenbrücker, Abolf Bartels, Hermine Villinger, Ise Frapan u. a. Hoffen wir auf ein weiteres Gelingen

dieser schönen Anläufe.

## 3. Die Nordgermanen.

In den Niederlanden wurde die bis dahin herrschende Nachsahmung der Franzosen zuerst durch den patriotischen Neuromantiker Jakob van Lennep (1802—68) gebrochen, der sich an Byron und Scott anschloß. Als lyrisch=didaktischer Dichter wurde Lambert ten Nate (1819—69) geseiert. Als Romandichter ragte seit 1860 der gewesene Kolonialbeamte in Java, Douwes Dekker, genannt Multatuli, durch seine exotischen Schilberungen hervor. Eine jüngste Schule hat den Novellisten Louis Couperus an der Spize. An derzenigen der aufstrebenden belgischen Blamen stand der beliebte Komanschriftsteller Hendrik Conscience (1812—83).

Die jüngere englisch e Dichterschule knüpfte an Shellen (oben S. 611) an und anerkannte ben hellsinnigen, von der Orthodoxie

abgewandten Essaisten und Litteraturhistoriker Thomas Carlyle (1795—1881) als ihren Lehrer, wenn auch seine Berherrlichung großer Männer (Cromwell, Friedrich d. Gr. u. a.) zu weit ging. Der größte Dichter des neuern England war Alfred Tennyson (1810—93), der in allen Dichtungsformen Großartiges schuf (am bekanntesten ist wohl Enoch Arden). Unter seinen zahlreichen Nachfolgern nennen wir Robert Browning (1812—89) und Charles Swinburne (geb. 1837). Des letzteren Symbolismus und Mystik teilten die jog. Brarafaeliten, zugleich Maler und Dichter, Die, Dante Gabriel Rossetti (1828—82) an der Spiße, das Heil im Mittelalter suchten. Ein gelehrter Dichter war Mattew Arnold (1822—88). Edwin Arnold (geb. 1832) besang Buddha im "Light of Asia". Als Dramatifer suchte Sheridan Knowles (1784—1862) Shakespeare nachzueifern.

Keine Dichtgattung ift in den britischen Reichen so fruchtbar wie ber Roman. Er ging natürlich von Walter Scott aus; seine älteren Pfleger von Bedeutung waren Edward Lytton Bulwer (1803-73), Charles Didens (1812-70), William Thaderan (1811—63); ihre Nachfolger und Nachfolgerinnen, deren Zahl Legion, warfen sich seit der Mitte des Jahrhunderts mit Eifer auf die Sensation, aus deren Fregarten nur wenige durch Beift hervor= ragen, wie Marh Ann Evans, genannt George Eliot (1819—80), L. Stevenson (1850—94), H. Riber Haggard (geb. 1856), Marion Crowford (geb. 1854), G. du Maurier (1834—96), der Versasser von "Trisby". Die erste Stelle unter den Versechterinnen der Frauenrechte gebührt Mary Humphry Ward. Rudyard Ripling, der heute gefeiertste Novellist, läßt mit Vorliebe Tiere, Schiffe, Maschinen u. s. w. wie Personen auftreten. Eine besondere religionsgeschichtliche Richtung vertraten Kardinal Wiscman (1802 bis 65) in seiner "Fabiola" und vom entgegengesetzten Standpunkte Charles Kingsley (1819—75) in seiner "Hypatia".
Englands emanzipierte Kolonie Nordamerika hat eine ans

sehnliche Litteratur aufzuweisen. Ihr berühmtester Bertreter in ge= bundener Sprache ist Henry Wadsworth Longfellow (1807-82), Verfasser Springe in Heinig Substitity Durgferten (1809) Berfasser des Indianer-Epos "Hiawatha". Edgar Allan Poe (1809) bis 49) war ein genialer Spätromantifer. Im Roman ragten hervor James Fenimore Cooper (1789—1851), der vielgelesene Schilderer bes "wilden Westens". In weiteren Kreisen bewegte sich der auch als Historiter bedeutende Washington Frving (1783—1859). Heute find die beliebtesten Schilberer der Humorist Mark Twain (eig. Clemens, geb. 1835) und der Kalifornier Bret Harte (geb. 1839), während der formlose Lyrifer Walt Whitman (1819-92) von vielen nicht als zurechnungsfähig erachtet wird.

Die moderne dänische Litteratur beginnt ihr Leben mit dem Dramatiker J. L. Heiberg (1791—1860), dessen romantische Richtung

fich in Henrik Hert (1798—1870) u. a. fortsetzte. Wehr von der beutschen als der nordischen Seele hat H. E. Andersen (1805 bis 1875), dessen Romane und Märchen weltbekannt sind. Ein Nachseiserer Byrons war F. Paludan=Müller (1809—76). Der Romantik setzte die realistische Richtung entgegen der fruchtbare, auch in Deutschland bekannte Kritiker Georg Brandes (geb. 1842). Ihr und den übrigen modernen Neigungen huldigte besonders Holger Drachmann (geb. 1846) mit zahlreichem Gesolge. Nicht ohne Einsluß war daneben die mystisch, polemisch und satirisch schillernde Schriftstellerei des Theologen Sören Kierkegaarb (1813—55).

Norwegens Litteratur ift so gut wie erschöpft, wenn wir die beiden Ramen Ibjen und Björnson nennen. Benrik Ibfen (geb. 1828), der unbestritten große, aber düstere Dramatiker, begann mit Studen aus der nordischen Seldenfage, ging, fein Baterland verlaffend, 1866 zu universal gedachten, den vergeblichen Kampf der Phantafie gegen die rauhe Wirklichkeit schildernden Buchdramen (Brand, Beer Gnnt, Kaiser und Galilaer) über, seit 1877 aber zu seinen buhnen= gewandten, die Schäden und Gebrechen der Gesellschaft geißelnden Be= fellichaftsftücken (Stuten ber Gefellichaft, Nora u. a.), Die aber feit 1881 mit pessimistischer Tendenz in die Geheimnisse der Bererbung eindringen (Gespenster, Wildente, Rosmersholm u. a.), seit 1888 Ideen symbolisch verwenden (Frau vom Meer, Sedda Gabler und Baumeister Solneß) und seit 1894 eine boje Vergangenheit zu fühnen beftrebt sind (Rlein Enolf, J. G. Borkman, "Wenn wir Toten erwachen"). - Björnstjerne Björnson (geb. 1832) ift eine hellere, aber weniger originelle Natur, schildert in Novellen und Dramen das Leben seines Landes realistisch und behandelt im "Handschuh" ein modernes sexuelles Problem. Jonas Die (geb. 1833) geht den nordischen Märchengestalten in den Regungen ber Menschenseele nach. In wüste Regionen des Lebens verirren sich bagegen die jungsten Defadenten Alexander Rjelland und Arne Garbora, während Anut Samsun sich im Rampfe mit dem Leben zum tiefen Seelenforscher emporgearbeitet hat. Das ferne Island hat feinen modern-fatirischen Dichter Geftur Palsfon (1853-91) in die Ferne getrieben!

An der Spiße der modernen Litteratur Schwebens stehen der als Dichter allseitige Almquist (1793—1866) und für Schwedischsfinland der großartige Epiker Joh. Ludwig Runeberg (1804 bis 1877). Fruchtbare Romanschreiberinnen waren Friederike Bremer (1802—66) und Emilie Flygare: Carlén (1807—92). Moderne zerrissene Weltschmerzler und unstete Wanderer begegnen uns in August Strindberg (geb. 1849) und Ola Hansson (geb. 1860), die von ihrer hohen Begabung einen zunehmend übeln Gebrauch machen. Dagegen versteht es Alfred v. Hedenstierna, einsache Vilder mit erschütternder Wirkung zu malen. Charlotte Leffler=

Edgren, später Gräfin Cajanello (1849—92), vertiefte sich in die Frauenfrage. Ein vielversprechendes neues Talent entsaltet die junge frühere Lehrerin Selma Lagerlöf in ihrem Roman "Gösta Berling".

#### 4. Die Dfteuropäer.

Nicht lange vor der Mitte des Jahrhunderts begann in Ruß= Land eine nationale Litteratur, deren Vorläufer der wegen 1825 (oben S. 614) nach Sibirien geschickte und im Raukasus gefallene A. Bestuschem (1795—1837) war. Echte Volkstöne schlug der als Leibeigener geborene Taras Schemtschenko (1814-61) an. Die ruffischen Zuftände zu schildern (die fog. Anklage-Litteratur, Oblitschenie) begann Nifolai Gogol (1809-52) in seinen "Toten Seelen", dem Schauspiel "der Revisor" u. s. w. In dieser Satire der Korruption suhren fort Belinski (1811—48), Alexei Pissemski (1820—81), Nikolai Nekrassow (1822—78), Michail Saltykow (1826-89) u. a. Das Eintreten einer jungen Generation in die Geschicke des Landes begrüßte zuerst Iwan Gontscharow (1813-?), weit großartiger aber Iwan Turgenjew (1818-83), ber in seinem Hauptwerke "Bäter und Söhne" (1861) den Begriff des Nihilismus aufbrachte und zugleich geißelte. In seinem "Rauch" und "Neuland" verzweifelte er an einer Befferung ber Zuftande. Die Sache ber Nihilisten vertrat dagegen Nitolai Tichernnichewsti (geb. 1828). Die ergreifendsten Schilderungen jener Buftande haben Feodor Dofto= jewsti (1821-81) jum Berfasser, ber 12 Jahre in Sibirien ber= bannt war und beffen unschätzbares Sauptwert "Berbrechen und Strafe" den aus frankhaftem Wahn, Not und Schwäche zum Mörder gewor= denen Kaskolnikow zum traurigen Helden hat. Der heute meist besprochene Schriftsteller Rußlands, Graf Leo Tolstoi (geb. 1828), begann mit kurzen, ergreifenden Novellen, schilderte dann in einem umfangreichen Roman den Krieg von 1812 und schritt endlich zu feinen bekanntesten Werken: "Anna Karenina" und "Die Kreuger= sonate", die beide die schlimmen Folgen unglücklicher Ghen erschütternd malen. In letter Zeit hat sich Tolstoi völlig einer mystischen, angeb= lich urchristlichen Richtung ergeben und lebt demonstrativ wie ein Bauer auf feinem Gute Jasnaja Boljana. Tolftois jungere Nachfolger Bobornkin, Potapjenko u. a. sind noch nicht recht geklärt. — Der ge= waltige Beift, der in den genannten ruffischen Dichtern glüht, entfaltet fich auch in dem toloffalen Malergenie Waffili Wereschtschagins (geb. 1842), der in schreckensvollen Kriegsbildern — für den Frieden wirft.

In der hier behandelten Zeit gelten als bedeutendste pol= nische Dichter Sigismund Krasinski (1812—59), Verfasser des Weltgedichtes der "höllischen Komödie", und Janaz Kraszewski (1812—87), dessen Faustwerk (Twardowski) zwar nicht an das Vorsbild reicht, dessen historische Romane aber erhebend auf sein Volk wirkten. Heute ist am beliebtesten Heinrich Sienkiewicz (geb. 1845), der sich aber der klerikalen Richtung ergab, wie sein Romanschklus von 9 Bänden aus der polnischen Geschichte zeigt. Einen anderen Standpunkt nimmt der mit ihm wetteisernde Demokrat Volessaw Prus ein. Elise Drzeszko (geb. 1847) schildert ihr Volk in trefslichen Vildern.

Unter den Tschechen Böhmens hat der Chaudinismus das Auftauchen eines echten Dichters ohne Parteistellung nicht verhindern können. Es ist Jaroslaw Brchlicky (eig. Bohuslaw Frida, geb. 1853), dessen Gedichte und Novellen einem "idealistischen Pessimusmus"

huldigen.

Noch erst in einer Neubildung begriffen und noch ohne große Namen sind die Litteraturen der Südslawen (Serbokroaken), der zwar eine vom Latein stammende Sprache redenden, aber in Unsschauungen und Sitten ofteuropäischen Rumänen und der erst vor

furzer Zeit frei gewordenen Reugriechen.

Außerhalb ber arischen Sprachfamilie stehen die Magharen, die ritterlichen, aber herrschsüchtigen Unterdrücker der Mehrheit von Ungarns Völkern. Ihre Litteratur ist recht bedeutend. Auf die Volksdichter Michael Vörösmarth (1800—55) und den im Kriege 1849 verschwundenen Alexander Petöfh folgten der durch die "Tragödie des Menschen" hervorragende Emerich Madach (1823—64) und die Meister des Komans: Nikolaus Josika (1794—1865), Josef v. Eötvös (1813—71), Sigmund Keménh (1815—75) und Maurus Joka (geb. 1825), der trop übergroßer Fruchtbarkeit und greller Phantastik viel Schönes hervorbrachte. Wie in diesen Schriftsstellern, lebt Ungarns Geist auch in dessen großem Maler Michael Munkachn (geb. 1844).

Auch die Bermandten der Magyaren, die Finnen (oben S. 70 f.),

haben begonnen sich litterarisch zu bethätigen.

# III. Die Entwickelung der Wissenschaften.

#### 1. Die Naturwissenschaften.

Aurze Zeit vor der Mitte des 19. Jahrhunderts begann eine Zeit glänzender Entdeckungen am gestirnten Himmel. Im J. 1845 fand Hencke die Usträa, einen fünften der Asteroiden (oben S. 593), die seitdem bis auf über 400 angewachsen sind. Den bisher fernsten Planeten Neptun (770 Mill. Meilen von der Sonne) fand nach Leverriers Angaben 1846 Galle in Berlin. Der Amerikaner Bond und der Engländer Dawes entdeckten 1850 den dritten King des

Saturn. Asah Hall in Washington enthüllte 1877 die zwei Monde des Mars; Saturn erhielt in unserer Zeit deren acht, Uranus vier und Neptun einen. Auf dem Mars wurden eine Art von Kanälen gesehen, die sich zeitweise verändern. Großartig ist die Zahl der Beodachtungen von und an Kometen, Meteoriten, Doppelsternen, Sternshausen, Sternsebeln u. s. w. Populär bearbeiteten die Astronomie Johann v. Littrow (1781—1840), Heinrich Mädler (1791 bis 1874) u. a. Die Stern warten haben mit ihren wunderdaren Apparaten eine erstaunliche Entwickelung genommen. Kirchhoff und Bunsen, Huggins und Miller begründeten die Spektralanalyse, die uns die chemischen Bestandteile der Weltkörper enthüllt. Alexander von Humboldts (oben S. 593) "Kosmos" saste 1845—62 die damaligen Ergebnisse der physischen Weltbeschreibung in großartiger Darstellung zusammen.

Auf dem Gebiete ber Phyfit entdeckte Robert Mager aus

Heilbronn 1842 das Prinzip der Erhaltung der Kraft.

Die Lehre von der Elektrizität hob auf die Höhe unserer Zeit Hermann von Helmholb (1821—94), und ihm eiserte sein Schüler Heinrich Herb nach. Große Erfindungen unserer Tage sind die Röntgen'schen Strahlen, Edisons Phonograph, Lumidres Kinesmatograph, Marconis Telegraphie ohne Draht und die Photographien der Gestirne, besonders unseres Mondes.

Die Chemie wurde vervollkommnet durch Berzelius (1779 bis 1857), Faraday, Mitscherlich, Wöhler, Justus Liebig (1803—73), Pictet, Dewar u. a. Die beiden letztgenannten gelangten zur Erzeugung flüssiger Luft. Neue Stoffe, wie das Argon, wurden entdeckt.

Die Geologie des 19. Jahrh. pflegten Leopold von Buch, Sir Charles Lyell, Elie de Beaumont, Ferd. von Hochstetter, Hoptins, Hoernes, Mütimeher u. a., die Botanik Phrame de Candolle aus Genf (1778—1841), Karl Schimper (1803—67), Alexander Braun, Matthias Schleiden (1804—81), Theod. Schwann (1810—82), Karl Wilh. Nägeli (1817—91), Simon Schwendener u. a., die Zoologie, nach Leopold von Cuviers (1796—1832) Vorgang, Burmeister, Roßmäßler, Milne-Edwards, Chrenberg, Karl Bogt, Brehm Bater und Sohn, Pechuel-Lösche, August Weismann, Ernst Hädel u. a. Hierher gehört die bekannte Hypothese oder Theorie Charles Dare wins (1809—82), die immer noch sehr bestritten ist.

Die Anthropologie hat ihre bedeutendsten Forscher in Hermann Schaaffhausen (1816—93), Rudolf Virchow (geb. 1821), Joh. Ranke (geb. 1836), Th. Huxleh u. a. Der Besgründer der Physiologie des Menschen war Johannes Müller (1801 bis 59), derzenige der pathologischen Anatomie Rokitanskh in Wien. Die fast unübersehbaren Systeme der Heilkunde sind in

Rurge nicht zu bewältigen.

Das nämliche gilt auch von dem ungeheuern Gebiete der technischen Ersindungen und Verbesserungen des 19. Jahrhunderts, die , wie die Telegraphie, die Photographie, die Dampskraft, die Maschinen aller Art, das Telephon, die elektrische Beleuchtung und Fortbewegung u. s. w. in glücklicher, die Vervollkommnung der Kriegs-wassen in unglücklicher Beise, auf die sozialen Verhältnisse eingewirkt haben, was in Kürze zu bewältigen ein Ding der Unmöglichkeit wäre.

#### 2. Die hiftorischen Wiffenschaften.

Als Grundlage diefer Gruppe muffen wir die Erdfunde betrachten, beren Fortschritte in den Ergebnissen unübersehbarer Reisen und Entdeckungen vorliegen. Gie betrafen im 19. Sahrh. vorzugs= weise das Innere der ungegliederten großen Festländer. Nachdem Mungo Park 1795 den Niger entdeckt, wurde Afrika 1821-25 von Dudney, Denham und Clapperton, 1830 und 31 von den Brüdern Lander, feit 1849 von Richardson, Barth und Overweg, feit 1853 von Ed. Vogel, der dort ermordet wurde, feit 1866 von Rohlfs, Nachtigall und Schweinfurth, Südafrika insbesondere seit 1849 von David Livingstone, den 1871 Benry Stanley auffand, dann bon Diesem erforscht, der 1889 Emin Pascha (Ed. Schnitzer) aus seiner übeln Lage befreite. Seiner Nachfolger ift eine große Bahl. Die mühiame Erforschung Auftraliens erregte weniger Teilnahme — Aufsehen dagegen Nordenstjölds Reise nördlich um Usien herum, und Frithiof Manfens fühne Durchquerung Grönlands, noch mehr fein Vordringen mit Johannsen gegen ben Mordpol.

Auf der Erdfunde beruht zunächst die Bölkerkunde. Begründet haben sie Born St. Vincent und Prichard, weiter ausgebaut Ostar Peschel, Friedr. Müller, Theodor Wait, Georg Gerland, Friedr. Ragel, Richard Andree u. a. Um die vergleichende Sprach= und Religionswissenschaft hat sich keiner so verdient gemacht wie Max

Müller in Oxford.

Die Geichichtforschung und Geschichtschreibung unserer Zeit hat eine große Zahl eifriger Jünger aufzuweisen. Es waren aber nicht immer kritische, bloß der Wahrheit nachgehende Geister. Diesen Mangel verraten besonders die französischen Historierse seit der napoleonischen Zeit. In durchaus chaudinistischem, die Wahrheit keck unterdrückendem Geiste schrieben General Graf Philipp v. Ségur (1780—1873), Norvins und besonders der gewandte Stilist und Geschichtsischen Abolf Thiers (1798—1877), der sich nicht entblödete, Thatsachen zu ersinden, zu verschweigen oder abzuändern. Ohne diese Tendenz, aber mehr künstlerisch als wissenschaftlich, schrieben der Baron de Barante (1782—1866) die Geschichte der Herzoge von Burgund, Augustin Thierry (1795—1856) die der normannischen Eroberung

Englands, Jules Michelet (1798—1874) glänzende Werke über römische und französische Geschichte. Stillos und doktrinär, aber mit aufrichtigem Streben beschrieb der Minister des Bürgerkönigs Franç. Guill. Guizot (1787—1874) die englische Revolution und begann eine Geschichte der Eivilisation. Gewissenhaft stellte Henri Martin die französische Geschichte dar. Nun kamen zwar die tendenziösen "Prosadichter" der französischen Revolution, Louis Blanc (1811 dis 1882) und Lamartine (oden S. 609), die Ereignisse nach ihren Parteisansichten modelnd; aber die neueste Zeit hat in den wackeren Kämpen unbestechlicher Wahrheit Hipolyte Taine (1828—93) und Albert Sorel jene Fabelwerke vernichtet.

Große Geschichtschreiber erzeugte England in Georg Grote (1794—1871), bessen griechische Geschichte, in Thomas Babington Macaulay (1800—59), dessen Geschichte seines Landes am Ende des 17. Jahrh., und in Anthony Froude, dessen englische Geschichte im 16. Jahrh. Meisterwerfe wurden. Anläuse zu einer Bewältigung der Aulturgeschichte wagten der vom Tode darin unterbrochene Henry Thomas Buckle (1820—62) umd der Irländer Will. Lechn. In der Urgeschichte forschten Sir John Lubbock und Edward Tylor, in der ägyptischen Geschichte Wilkinson, in der babylouischen und perssischen Kawlinson. In Amerika schrieb Henry Prescott (1796 bis 1859) die Geschichte Mezikos und Perus, Georg Bancroft (1800 bis 1891) die der Vereinigten Staaten; John W. Draper (1811 bis 82) schlöß sich der Richtung Buckles an.

In Deutschland folgten dem alten Schlosser (oben S. 612): Georg Gottfried Gervinus (1805—71), dessen Einseitung in die (unvollendete) Geschichte des 19. Jahrh. durch ihren weiten Blick Ausselden erregte, Ludwig Häusser (1818—67), Joh. Gustav Dropfen (1808—84) und Friedr. Dahlmann (1785—1860) mit trefslichen Werfen.

Bahnbrechend wirkten Ernst Curtius (1814—96) auf dem Gebiete der griechischen, mit eigentümlicher Richtung der größe Inschriftenforscher Theodor Mommsen (geb. 1817) auf dem der römischen Geschichte. Kom und Athen im Mittelalter schilderte glänzend Ferdinand Gregorovius 1821—91). Ein Deutscher, Grotesend, war es auch, der die Entzisserung der Keilschrift (oben S. 166 u. 170) begründete, worin Eberhard Schrader und Friedrich Delitsich nachfolgten.

Eine neue historische Schule begründete der überaus kritische und objektive, dabei elegant und anziehend schreibende Leopold (von) Ranke (1795—1886), der noch in hohem Alter eine Weltgeschichte begann. In seine Fußtapfen trat, aber mit mehr Rücksicht auf die Bölker, Heinrich von Sybel (1817—95), dessen Revolutionsgeschichte klassische genannt werden dark. Dies gilt auch von Fr. Wilh. v. Giese

brechts (1814—89) Geschichte ber beutschen Kaiserzeit. Sehr ansprechend, aber zu sehr preußisch-tendenziöß schrieb Heinr. v. Treitsche kein neueste beutsche Geschichte. In ultramontanem Geiste verarbeitete der übrigens sehr lesbare Johannes Janssen (1829—91) die Geschichte der Resormation. Wilhelm Onden schussen und Kaiser Wilselms I. Für seine vielen Mitarbeiter und Zeitgenossen sehlt uns der Kaum, ebenso für die zahlreichen Kulturhistoriser unserer Zeit, als deren Muster indessen Jasob Burchardts aus Basel (1818 bis 97) "Kultur der Kenaissance in Italien" (1860) gelten dars, dem in der deutschen Kulturforschung Frentag und Riehl (oben S. 624) zunächst stehen; von verschiedenen Standpunkten ausgehend, schlösen sich an: Karl Biedermann, Johannes Scherr, Friedr. v. Hellwalb u. a.

#### 3. Die philosophischen Wiffenschaften.

Gegenüber den Syftemen Fichtes und Schellings, auf die fich bie Romantit, und Hegels, auf den fich der Kampf gegen sie stütte, gegenüber diesen drei idealistischen Sustemen erhoben sich neue Schulen, Die alle den Anspruch erhoben, der Lehre des alten Kant näher zu stehen, mahrend sie doch alle drei nur gewisse Buntte aus jener Lehre annahmen und ihnen fremde Elemente beimischten\*). Dies that Satob Friedrich Fries (1773-1843) mit Bezug auf Jacobi (oben S. 585); Johann Friedrich Berbart (1776-1841), Kants zweiter Rach= folger in Königsberg, lehnte sich an Leibniz (oben S. 559 f.); Arthur Schopenhauer endlich, der einzige von ihnen, der uns hier näher intereffieren fann, und der eigentliche Philosoph der zweiten Sälfte bes 19. Jahrh., fügte der Lehre Kants Elemente aus dem Brahma= nismus und Buddhismus, sowie aus der englischen und frangösischen Auftlärung bei. Schopenhauer, geb. 1788 in Danzig, † 1860 in Frankfurt a. M., ließ 1819 sein Hauptwerk "die Welt als Wille und Vorstellung" erscheinen, das aber erst in neuer Auflage 1844 weiteren Kreisen befannt wurde und bis auf unsere Zeit herab ungemeinen Einfluß auf die gebildete Welt ausgeübt hat, deren meiften Rreifen indeffen die Cammlung fleinerer Schriften bes Berfaffers "Barerga und Baralipomena" besser vertraut ift. Wir können aber hier nicht mehr fagen, als daß Schopenhauer sowohl die Welt im ganzen, als jedes einzelne Wesen, einen mahrnehmbar gewordenen Willen nennt \*\*). Sein Syftem ift ein hervorragend perfonliches, die Gigenart des Ur= hebers widerspiegelndes, das je nach Laune zwischen ben Extremen bes

<sup>\*)</sup> Faldenberg, Geich. d. neueren Philosophie. S. 416 ff.
\*\*) Faldenberg a. a. D. S. 443 ff. — Möbius, P.J., Ueber Schopenshauer. Leipz. 1899.

Idealismus und Materialismus hin und her schwankt. Nichts aber ift bavon der Welt so geläufig geworden als sein Beffimismus, ber den Weltgrund als unvernünftig, das Leben als ein Leiden, die bestehende Welt als die schlechteste und die Erlösung vom Dasein als das zu erstrebende Ziel bezeichnet. Diesen Standpunkt suchte Eduard bon Sartmann (geb. 1842) mit der Lehre Segels zu verbinden und gab dem Absoluten und seinem danach benannten Hauptwerke den Namen bes Unbewußten ("Bhilof. des Unbew." 1869). Seine späteren Werke beschäftigen sich in anregender Weise mit den bren= nendsten Fragen der Gegenwart, das beste davon mit der Entwickelung der Religion. Von Schopenhauer ging auch Friedrich Nietiche (oben S. 626) aus, vertauschte aber ben Beffimismus mit einem äußersten Optimismus, ber sich freilich auf die bevorzugte Herrenkaste, Die fog. "Uebermenschen" beschränkt und die große Menge nur zur Stlaverei geschaffen glaubt ("Jenseits von Gut und Bose"; "Bur Genealogie der Moral"; "Gögendämmerung" u. a.) \*). Sein Saß gegen die herrschende Moral und besonders gegen das Christentum

übersteigt alles bisher in dieser Richtung Geschriebene.

Inzwischen hatte aber in der gebildeten Welt eine Abneigung gegen die Philosophie platzgegriffen; man war von ihr übersättigt und suchte seine Befriedigung immer mehr in den Naturwiffenschaften. Man fand in diesen Wirklichkeit, in der Philosophie bloß Träume. Aus dieser Stimmung entstand der moderne Materialismus, als deffen Wortführer Jakob Moleschott ("der Kreislauf des Lebens," 1852), Ludwig Büchner ("Kraft und Stoff," 1855, 16. Aufl. 1888), Rarl Bogt und in vornehmerer Beife S. Czolbe (1819-73) auftraten. Den Materialismus begünftigten die großen Fortschritte ber Technik, die Erfolge der Industrie, die Entwickelung der Verkehrs= mittel, der Landwirtschaft, des Bergbaus und das Aufblühen der polytechnischen Hochschulen. Schließlich wandte fich auch der alternde D. Friedr. Strauß (oben S. 615) in feinem Buche "Der alte und ber neue Glaube" (1872) bem Materialismus zu und schlug bor, die Religion durch die Kunst und Wiffenschaft zu ersetzen. Dagegen er= hielt der Idealismus, verbunden mit geläutertem Gottglauben, geist= volle Vertreter in Gustav Theodor Fechner (1801-87), Rudolf Sermann Lope (1817-81); Emil Du Bois=Renmond (1818 bis 96) und Otto Liebmann in Jena (geb. 1840) verhielten fich mehr steptisch; Wilhelm Wundt in Leipzig (geb. 1832) sucht nach Ernst Beinrich Webers und Jechners Vorgang die Philosophie mit ber Naturwiffenschaft in der Pinchophniik zu verbinden \*\*). Die Rätsel der Psinchologie, der schon klarere Supnotismus und die

<sup>\*)</sup> Des Verf. d. B. "Anti=Zarathustra". Altenburg 1899. \*\*) Lipps, Dr. G. F., Grundriß der Psinchophnsit. Leipzig 1899.

noch ganz dunkeln und zweiselhaften Probleme der Telepathie und des Okkultismus erfordern eingehendere Untersuchungen als hier mögslich wären.

Der bedeutendste französische Philosoph des 19. Jahrh. war Auguste Comte (1798—1857), der seine Richtung als Positivismus bezeichnete, d. h. alle Wissenschaft auf Beobachtung gründen wollte. Er begründete die Sociologie, d. h, Gesellschaftslehre, in naturwissenschaftlicher Beise. Diese Richtung versolgten in England John Stuart Will (1806—73) und Herbert Spencer (geb. 1820)\*). Die Lehren der positivistischen Schule wandte in Ftalien Cesare Lombroso (geb. 1832) auf das Strafrecht an und begründete damit die Kriminal-Anthropologie, die den Verdrecher als von Gedurt an abnormen franken Menschen betrachtet, in Teutschland aber von Sanitätsrat A. Baer (1893) zurückgewiesen wurde, ohne daß deshalb, wie er sagt, die Anthropologie auf die Erforschung der Hertunft des Verdrechers verzichten müßte. Unter den Teutschen bearbeitete die Gesellschaftslehre besonders Albert Schäffe (Vau und Leben des sozialen Körpers, 3. Aussel. 1896).

## IV. Die Entwickelung des Weltverkehrs.

Wir schließen dieses Buch, seiner Anordnung gemäß, mit bem Nachweise, daß und wie sich die abendländische Kultur zu einer die gesamte Erdoberfläche umfassenden erweitert hat. Die Grundbedingung Dieser Entwickelung lag in den Entdeckungsreisen des 16. Sahrh.; ihr bedeutendstes Beförderungsmittel aber bildete der handel, der hierdurch zum Welthandel wurde. Ihn pflegten Jahrhunderte hindurch die großen Sandelsgesellschaften, am meisten die britisch- und die nieder= ländisch = o stindische Kompagnie, die sich weite Reiche erwarben, aber fie im 19. Jahrh. an ihre Staaten abtreten mußten. Gefellschaften zur Belggewinnung in Nordamerita haben viel zur Berbreitung ber Civilifation, oder was man so nennt, in jenen Gegenden beige= tragen. Denn die Beförderung der Kultur in ihren Kolonien ber= banden die Europäer stets mit einer wenig an Kultur erinnernden Mißhandlung der Eingeborenen, die in manchen Gegenden durch ge= brannte Waffer, ansteckende Krankheiten oder geradezu Waffengewalt ausgerottet ober der Ausrottung nahe gebracht wurden. Ja, es ist Thatsache, daß in Nordamerika die Weißen sogar das Skalpieren von den Indianern lernten und unter fich, wie gegen fie ausübten. Dagegen haben friedliche Musmanderungen nach überseeischen Ländern, namentlich die der Deutschen, die stets die beften Pioniere

<sup>\*)</sup> Spencer, Gerbert, Einleitung in das Studium der Sociologie. Herausgeg. von Dr. Heinr. v. Marquardien. 2 Teile. Leipzig 1896.

ber Rustur waren, unendlich viel zur Vereinigung aller Erdteile in ein Kulturgebiet beigetragen.

Den Kolonialländern geht fortdauernd der Charakter ihres einstigen Mutterlandes nach. Die Verkommenheit, in welcher Spanien seine Kolonien erhalten zu sollen glaubte, ging auch auf die von ihm losgerissenen sog. Republiken über, von denen nur die der gemäßigten Jone (Chile und Argentinien) durch germanische Einwanderung zu besseren Zuständen kamen, während die einst oder noch jetzt englischen Kolonien zu blühenden Verhältnissen gelangt sind. Störungen sind freilich auch dort nicht ausgeblieden. Golde und Diamantens fund erst und Diamantens schiedes Gesindel zusammengeführt. Im erstgenannten Lande droht auch die Vesteilung der Neger und die Einwanderung von Tsinesen mit bedenklichen Aussichten auf Rassenkämpse, ja mit Verwilderung der Schwarzen. Der Auswanderung von Leuten des übervölkerten Reichs der Mitte nach allen Kichtungen zu steuern, ist eine schwierige, wenn

nicht unmögliche Aufgabe.

Indessen schreitet die europäische Kultur langsam auch nach Ländern uralter Civilifation bor. Im Drient ift jede Ablösung einer Land= schaft ober eines Volkes vom Reiche ber Damanen gleichbedeutend mit wirtschaftlicher und geistiger Ueberflügelung des Reichsrestes. Griechenland und Rumanien sind europäisch geworden; die Türkei bleibt afiatisch. Alle Verkehrsmittel und Industrieanstalten auf ihrem Boden sind von Europäern errichtet. In Bersien beginnt der gleiche Prozeß fich zu vollziehen. Die gebildeten Sindus find in ihren Unschauungen halbe Europäer, und haben unter sich den die Kasten auflösenden, mit driftlichen Ideen versetten Religionsbund des Brahma= Samabich gegründet. Die größte Eroberung der Abendländer aber ift Japan, das feit 1868 fein Mittelalter überwunden, europäifche Einrichtungen, Sitten, Hochschulen und Parlamente eingeführt hat. Hartnäckiger verhält sich Tfina, das aber vor dem kleineren Japan ben kürzeren ziehen mußte und jett durch Festsetzung europäischer Niederlassungen an seinen Rusten einer Aufteilung entgegengeht, Die durch drohende innere Umwälzungen beschleunigt werden kann.

Bereits umgürten auch die Eisenbahnen den Erdfreis, soweit er nicht mit Wasser bedeckt ist. Fünf unionistische, eine kanadische und eine meiskanische Bahn verbinden den atlantischen und pacifischen Ocean; die russische Sahn von der Ostsee dis zum Stillen Meere geht der Vollendung entgegen; die Landenge von Suez ist seit 1869 durchstochen; die von Panama wird es noch werden. Die elektrischen Vahnen erobern sich jährlich neuen Voden. Regelmäßige Dampferlinien durchziehen alle Meere. Eistig ist man beschäftigt, das lenkbare Luftschiff zur Wahrheit zu machen. Die elektrischen Telegraphen umkreisen alle Länder und Meere. Einem schon

1865 gegründeten europäischen Telegraphenverein, der bereits 1868 zum interkontinentalen wurde, folgte 1875 der (durch Heinrich v. Stephan 1870 projektierte) Weltpostverein, dem seit 1897 alle Staaten und Kolonien der Erde angehören. Die Weltaus= stellungen, deren erste London 1851 sah, dem Paris, Wien, Philadelphia, Chicago u. a. folgten, erhielten sich zwar nur in Paris, auf die Dauer, erreichten aber kolossale Ausdehnungen und riesen zahls sose kleinere Nachahmungen ins Leben.

Wie sehr endlich gemeinnüßige und gelehrte Gesellschaften mit jährlichen Kongressen, und wieviel die Organe der sich jährlich kolossal erweiternden Presse, die politischen Zeitungen sowohl als die litterarischen Zeitschriften, ungeachtet ihrer großen Mängel und öfteren argen Ausschreitungen, durch ihre besieren Elemente zum Zusammenschlusse und zur Verbrüderung der Völker aller Erdteile beis

getragen haben, ware überfluffig näher auszuführen.

Unsere Aufgabe ist gelöst, soweit es unsere schwachen Kräfte gestatteten. Die Notwendigkeit, den gesamten Berlauf der Kulturentwicklung auf unserm Planeten leicht faßlich und übersichtlich darzustellen, hatte eine gewisse Kürze zur Folge, die aber, wie wir hoffen, dem orientierenden Ueberblick über das Ganze nur förderlich sein wird. Obschon wir überzeugt sind, alles Bichtige und Wissenswürdige ausgenommen und im ganzen nur spezielle Fachgelehrsamkeit und die für diese alle in interessanten Resultate neuester Ausgrabungen, wie auch alle bloßen Theorien und Hypothesen übergangen zu haben, müssen wir doch zugeben, daß für manches, ja vieles eine eingehendere und ausführlichere Darstellung wünschdar sein wird. Diese aber sinden die freundlichen Leser und hoffentlich auch Leserinnen nach Wunsch in unserer, in sechs Bänden (1877—79) und einem nachträglichen siebenten (1897) erschienenen

"Allgemeinen Kulturgeschichte".

## Regifter.

(Die Personen, von welchen nur ber Rame ermant ift und teine naberen Angaben gemacht finb, wurden im Register weggelassen. Die gahlen weisen auf bie Seiten, bie \* auf bie Roten.)

Machen, Stadt, 615. Aahmes, König von Aegypten, 201. Abälard 440. Albhafiden 341. 352. Abdelmelik, Chalif 345. Abdurrachman I., Emir von Andalufien, – III., Chalif von Andalusien, 403 f. Abendland 11. 354. 355 ff. Aberglaube 60f. 95. 295f. 397. 468f. Abessinier 336. Aplağ 202. Abraham, Patriarch, 168. – a S. Clara, Prediger, 556. Abu Befr, Chalif, 339. Abu Simbel, Felsentempel von, 206. Achäer 228. 233. 268. Uçoka, König von Magadha, 133 f. Adalbert, Bischof von Prag, 392. , Erzbischof von Bremen, 398. Addison, Jos., 564. 565. Mdel 44 f. 359. 361. 366. 368. 370. 463 f. 552. Nedilen 287. 288. Adonis 222 Adrianopel 416. Ufrika 211. 294. 353. 365 f. 632. Agastha, Sänger, 127. Agathofles, Thrann v. Shrafus, 267. Agni, Gott, 113. Agu-kak-rimi, Koffäerkönig, 169. Alegnpten 6. 10. 86. 88. 187-209. 269 ff. 277 f. 343. 353 f. Uhnen 63. 94 f. 101. Ahuro Mazdao, Gott, 183. 184 f. Altbar, Großmogul, 351.

Alffadier 162. 163.

Alfropolis 253.

Allamannen 364.

Alamoderei 554.

Alba, Herzog von, 516. 535. Albertus Magnus 441. Albigenser 410. 473. Alboin, König der Langobarden, 376. Albrecht, Erzbischof von Mainz u. s. w., 492 f. 505. Albrecht V., Herzog von Baiern, 515. Albrecht, Herzog von Preußen, 437. Alchemie 469. Alembert, Jean le Rond d', 568. Alexander der Große 182. 209. 263. 264 f. — Seine Nachfolger 266 ff. Alexander von Epiros 265. Alexander I., Kaifer von Rußland, 607. 614. - II., Kaiser von Rußland, 617. 618. Alexandria in Aegypten 270. Alexandrinische Kultur 271 ff. Alfons X., König von Castilien, 406. Alfieri, Bittorio, 588. Alfred der Große 389. Ali, Chalif, 340. Aliden 341. 353. Alkäos, Dichter, 247. Alkibiades 258. Alfman, Dichter, 247. Alfuin 381. Allah 338. Almago, Diego d', 520. Alphabet 223. 243. 291 f. 327. Alter der Erde und des Menschen 14f. Amasis, König von Aegypten, 209. Amazonenstrom 71\*\*. 520. Ambrofius, Kirchenvater, 321. 325. 326. Umenemhat I., König von Negypten, 198. Amenhotep III., König von Aegypten, 203.Amenhotep IV., König von Neghpten, 203 f.

Alarich, König der Westgoten, 367.

Almerika, Urbevölkerung von, 74 ff. -Entbeckung von, 390. 480. 519 f. 525. — Besiedelung 557 f. 579 ff. — Logreißung von Europa, 581 f. 613 f. Amitabha, Gott, 158. Amorim, Gomez de, 623. Umphiftyonien 240 f. Almphitheater 306. Anahuak, Reich von, 77f. Anakreon, Dichter, 247. Unarchisten 618. Unatomie 527. Alnazagoras 257 f. Alnazimander 243 f. Alnaximenes 244. Andalusien, Reich von, 403 ff. Andersen, H. C., 628. Angelico da Fiesole 496. Ungelsachsen 371 ff. 379. 388 f. Angilbert, Dichter, 381. Angtor=Wat 145. Unglomanie 566 f. Angro Mainjus, Gegengott, 183 f. Annam 152. Anno, Erzbischof von Köln, 398. Unstar, Glaubensbote, 390. Unthropologie und Ethnologie 561.631. Antiochia, Stadt, 268 f. Antiochos III. u. IV., Könige v. Syrien, 275 f. Antigonos der Aeltere 268. — der Jüngere 267. Antipater, mated. Feldherr, 266. Untisemiten 621. Antonius, M., 300. Anzengruber, Ludw., 625. Meoler 228 Apelles, Maler, 274. Apollinaris Sidonius 368. Apollon, Gott, 290. Apollonios von Thana 309 f. Apjaras 119. Apulejus 309. Uraber und Urabien 7. 88. 212. 324 f. 334 17. 343. Arabische Litteratur 335 f. 346 f. — Wissenschaft 348. Aramäer 214. Alranda, jpan. Minister, 576. Arbeiterfrage 617 f. Arbues, Inquisitor, 475.

Archilochos, Elegifer, 246. Archimedes 273.

Urchonten 248. 249.

Aretino, Pietro, 502. 504. Argonauten 235. Urhat 133. Arianer 318. 325 f. 366. 367. Ariot, König von Ur und Larfa, 168. Urion, Sänger, 247. Ariosto 491. 501 f. Arische Bölfer und Sprachen 20. 108f. 109 ff. 112. 114 ff. 176. Uristarchos 273. Uristides 249. Uristippos 272. Aristobulos, jüdischer Schriftsteller, 277f. Aristophanes 257. Uriftoteles 263 f. 440 f. Arius, Presbyter, 318. Urmada 536. Urmenien 174. Urmensteuer 339. 342. Urnim, Achim v., 604. -, Bettina v., 604. Urnold, Kirchenhistorifer, 558. Arnold von Brescia 440. 473. Urnulf, Kaifer, 384. Ariakiden 269. Artagerges I. und II., Könige von Persien, 182. Ufarhaddon, König v. Uffyrien, 174f. 208. Aeschines, Redner, 262. Aeschilos 255. 256. Alien 390. Aiflepios, Gott, 241. Ajpajia 253. Ussaisinen 350. 412 f. Uffiento=Bertrag 580. Affur, Gott, 172. -, Stadt, 164. Uffurbanipal, König von Uffprien, 175. Uffurnaßirpal, König von Uffprien, 172 f. Uffprien und Uffprer 162. 164. 171 ff. Aftarte 222. Usteroiden 593. 630. Aesthetik 572. Ustrologie 140. 469. Uftronomie 140. 273. 499 f. 522 ff. 560 f. 593. 630 f. Ustnages, König von Medien, 180. Atellanen 292. Athalja, israelitische Königin, 217. Athanasius, Bischof, 318. Athen, Stadt, 228 f. 248. 250 f. 253. 262 f. 266 f. 267. 275. Nethioper und Aethiopien 208. 270. Athos, Klöster auf dem, 329. Atman 121.

Netoler 267f. Atomistiker 245 f. Attifa 248 ff. Attila 365. Auerbach, Berthold, 624. Auftlärung 557. 560. 562—579. Angsburg, Stadt, 463. 493. Huguren 291. August I., Kurfürst von Sachsen, 516. — II., König von Polen und Kurfürst von Sachsen, 552. Augustinus, Kirchenvater, 321. Augustus 300. 301. Ausonius, Dichter, 321. Auswanderung 636. Avalokiteçvara, Gott, 158. Averroes 348. Avesta 186. Avicenna 348. Aztefen, Bolf, 78 ff.

**B**aal 200, 213, 217, 222. Babeuf, Kommunist, 617. Babrios, Fabeldichter, 274. Babylon, Stadt, 168 f. 175. Babylonien 161 f. 169 ff. – (Neu=) 175 f. Babylonisch=assyrische Litteratur 166. 170 f. Bach, Sebastian, 573. Bacon, Francis, 529. 532. —, Roger, 442. Bäder 414. 484 f. Bagauden 367. Bagdad 341. 343 f. Baggefen, Jens, 611. Bahrdt, Karl Friedr., 570. Baiern 378. 515. Bakchanalien 295. Balboa, Basco Ruñez, 520. Bali, Infel, 145. Balkanvölker 620. Balzac, Louis de, 548. —, Honoré, 622. Banken 462. 538. Bannrecht 383. Barbaren 229. 310 f. Barden 360. Barendszoon, Willem, 525 f. Bar Kochba, Jude, 315. Barmakiden 341. Barocfftil 554. Barras, Paul, 591. Bart 34. 170. 172. 414. 425. 463. Bartholomäusnacht 509.

Basedow, Joh. Bernh., 571. Bafel, Konzil von, 503 f. Basiliten 320. Bafilios I., byzant. Kaiser, 327 f. — П., buzant. Raifer, 325. Bastian, Adolf, 70. Baftille 451. 589. Bauer, Bruno, 615. Bauern 445. 466 f. 553. Bauernkrieg 506. Banle, Pierre, 560. Beamte in Tsina 105 f. — in Assyrien 173. — in Alegypten 192. — in Hellas 239. 248 f. — in Rom 286 ff. 294. 303. Beaumarchais 588. Beccaria, Cejare de, 575. Beda, angels. Dichter, 372. Beduinen 335. Beecher=Stowe, Mrs., 616. Beethoven, Ludw. van, 596. Behaim, Martin, 518. Behistan, Inschrift von, 181. Beibars, Mamelukensultan, 413. Bel, Gott, 169. Belagerungen 419. Belifar 324. 366. Belfazar 176. Bembo, Kardinal, 491. Benedift von Nursia 395. Benefizium 382 f. Beowulf, Epos, 372. Béranger, Pierre Jean, 614. Berbern 353. 403. 405 f. Berkelen, Georg, 564. Berlin 551. Bernhard v. Clairvaux 396. 409. 442 f. Bernward, Bischof v. Hildesheim, 399. 400.Besa, ägypt. Götze, 202. Bettelorden 401. 441. Bhagavadgita 125. Bharata 116. Bhartrihari 138. Bhavabhuti, Dichter, 137. Bhikschus 119. 132 f. 151. Bhutan, Land, 149. Bilderdienft u. Bilderfturme 326 f. 505 f. Bilderschrift 57 f. Björnson, Björnstjerne, 628. Birma, Buddhismus in, 144. Bischöfe 319. 398 f. Bismarck, Fürst, 625. Blanc, Louis, 618. 633. Bleibtreu, Karl, 625.

Blumauer, Alois, 572. Blumenbach, Joh. Friedr., 561. Blutrache 46. 74. Boccaccio 488 f. Böcklin, Arnold, 626. Bodenstedt, Friedr. v., 624. Bodhisattvas 158. Bodmer, J. J. und Breitinger J. J., 571. Boerhave, Hermann, 562. Boëtius 369. Böhme, Jakob, 529. Böhmen 392, 630. Bojardo, Matteo, 501. Boileau 548. Bokenranf (Bokchoris), König von Alegnpten, 208. Bolingbrote, Henry, Biscount, 564. Bolivar, Simon, 613 f. Bonald, Gabr. de, 606. Bonaventura, Wystiker, 443. Bonifatius (Wynfreth), Erzbischof von Mainz, 379. Bonifaz VIII., Papft, 394. Borgia, Familie, 490. 491. Börne, Ludw., 612. Boro Budur 145. Borromeo, Karl, Kardinal, 516. Börfen 538. Bossuer, Bischof von Meaux, 546. Botanik 499. 526. 561. 631. Bourdaloue, Prediger, 546. Brahe, Theho de, 523. Brahma, Brahman, 114. 121. 122. 141. Brahmanen 116 f. 118 f. Brahmo=Samadich 637. Brandes, Georg, 628. Brant, Sebaftian, 493. 499. Brafilien 519f. 614. Brentano, Clemens, 604. Briefe 498. Brihaspati 116 f. Brinvilliers, Giftmischerin, 542. Britannien 359. 371 ff. Bronzekultur 27 f. Brüder des gemeinsamen Lebens 492. Brühl, Graf, 552. Brunihilde, frankische Königin, 375. Bruno, Giordano, 528 f. Bubastis, Stadt, 207. Buchdruckerfunft 103 f. 491 f. Buchmalerei 400. Budle, Henry Thom., 633. Buddha 128 ff. 158. Buddhabilder 159.

Buddhismus 87 f. 102. 127—135. 143 bis 160. Buffon, Georges Louis de, 561. Bujiden 341. Bulgaren 325. Bunhan, John, 533. Burchardt, Jak., 634. Burgen 422 ff. Bürger 456. 464 f. Bürger, Gottfr. Aug., 586. Bürgi, Jost, 524. Burgunder 373\*. Buridan, Joh., 442. Burns, Rob., 565. Burschenschaft 606 f. Bufpjalmen, sumerische, 166. Butler, Samuel, 533. Byron, Lord, 610 f. Byzantinische Litteratur 329 f. Byzantinisches Reich 11. 322—330. 369 f. 376. 407. 409 f. 416 f.

Cabal-Ministerium 550. Cabet, Etienne, 618. Cabot, John, 525. —, Sebastian, 525. Cabral, Pedro, 519f. Cagliostro 584. Calderon 531. Calvin, Jean, 508. 510. Camões, Luis de, 518 f. Campanella, Tommaso, 529. Canisius, Petrus, 515. Çankaraticharna, Brahmane, 142. Canning, Sir George, 616. Cano, Sebastian del, 521. Canoffa 387. Canova, Ant., 602. Caraffa, Pietro, f. Paul IV., Papft. Caravaggio, Maler, 512. Carbonari 614. Cardanus, Hieron., 528. Carducci, Giosuè, 622. Carlos, Don, Infant von Spanien 514. Carlyle, Thomas, 627. Carolina 483. 484. Carracci, Maler, 512. Carranza, Erzbischof von Toledo 513. Cartefius 529 f. Cafalpinus, Andr., Botanifer, 526. Cajanova, Giacomo, 585 f. Căjar, G. Julius, 294. 297. 300. Cato, M. Porcius, 297. Canenne, Deportation nach, 590 f. Cellini, Benvenuto, 497.

Celfus, Chriftenfeind, 315. Celtes, Konrad, 494. Censoren 287. Cenfur 600. 606. Cervantes 531. Chaldaa 6. 10. 162. 163 ff. Chalifen 11.339-348.351 f. 353 f. 404 f. Chamiffo, Adalb. v., 611. Chammuragas, König von Babylon, 168. Charonea, Schlacht bei, 263. Chasaren 331. Chateaubriand 609. Chaucer, Geoffron, 500. Chemie 561. 631. Chesterfield, Carl v., 564. Chetiter, Bolk, 202. 205. 214; f. auch Hethiter. Chibchas, Reich der, 80 f. Chile 520. Chimu, Reich, 81 f. China, f. Tsina. Chiromantie 469. Chlodowech, König der Franken, 373. Chnemhotep 198. Chodowiecki, Nikol., 572. Choiseul, Et. Frang., Herzog v., 576. Cholula, Stadt, 79. Christen und Christentum 7. 11. 212. 278. 313 ff. 331. 332. 344. 367. 379. 390. 396 ff. Chriftenverfolgungen 315 f. Chriftian I. und II., Kurfürsten von Sachsen, 516. Christlicher Staat 379 f. Cicero 297. 300. Cid, der, 429 f. Cirfus 306. Çiva, Gott, 127. 141 ff. Clarendon, Earl v., 550. Clemens IV., Kapst, 410.

— V., Kapst, 432 f.

— VI., Kapst, 470.

— XIV., Kapst, 576 f. Clermont, Konzil von, 408. Cliff houses 33. Clugnh, Abtei, 396. Coeur, Jacques, 453. Colbert, franz. Minister, 541. 573. Cölibat 398. 505. 506. Collins, Anthony, 563. Columbus 519. Comenius, Amos, 560. Comte, Aug., 636. Condillac 568. Conscience, Hendrif, 626.

Cook, James, 562. Cooper, James J., 627. Copernicus 522 f. Cordova 403 ff. Corneille, Pierre, 549. Corpus juris 329 f. Correggio 497. Cortes, Fernando, 520. Cosimo de'Medici 489. Courtisanen 504. Cramanas 128. Cranach, Lukas, 498. Crannoges 28. Creuzer, Friedr., 608 f. Cromwell, Oliver, 540. 557. Çudra 117 f. Curtius, Ernst, 633. Cuvier, Leop. v., 631. Cyprian, Bischof, 321.

Dahn, Felix, 625. Dalai=Lama 148. Damask 340. 345. Dämonen 63. 68. 94 f. 165. Dampferlinien 637. Dänemark 506. 578. Daniel, Prophet, 277. Dänische Litteratur 611. 627 f. Dante Alighieri 487 f. Dareios I., König von Persien 181. - III., König von Persien, 182. 266. Darwin, Charles, 13 f. 631. David, israelitischer König, 214. David, J. Louis, Maler, 600. Décadence 624 f. Decius, römischer Kaiser, 316. Defoe, Daniel, 565. Deinofrates, Baumeister, 275. Deisten, 563. Dekhan 106 f. Deffer, Douwes, 626. Delavigne, Casimir, 614. Delphi 240 f. 296. Delta in Aegypten 205 ff. Demetrios von Phaleron 267. - Poliorketes 267. Demokratie 248. 249 ff. Demokritos, Philosoph, 245 f. Demosthenes 262f. 265. Deutsche Kultur 392. Deutsche Litteratur: althochdeutsche 385. - mittelhochdeutsche 428 ff. - 1leber=

gang 498 ff. — neuhochdeutsche 507. 517. 554 ff. 570 ff. 586 f. 594 ff.

603 ff. 611 ff. 615, 623 ff. 633.

"Deutiche Theologie" 443. Deutiche Völker 370-379. Deutscher Ritterorden 436 f. Deutsches Reich 385 ff. 444 ff. 620. Deutschland 357. 360. 363. 377 ff. 505 f. 507. 536 f. 551 f. 569 f. 576 f. 582 f. 601, 606 f. 614 f. -, "Junges", 613. Dhammapadam 132. Tharma 130 ff. Diadochen 266 ff. 269 f. Diamanten 637. Dias, Bartolomeu, 518. Djaus, ariicher Gott, 112 f. Diderot, Denis, 568. Dienstadel 366. 368. 370. Diftator 287. Ding (Gericht) 360 f. Diogenes, Annifer, 272. Diokletian, römischer Raifer, 303. 307. 316 Dionysien 271. Dionnsios, Tyrann, 258. Dionnsios, Gott, 235. 255. Dodona 241. Tolmen 30. Dominifaner 441. Donatisten 317 f. Dorer 228. 233. Dörfer 29. Dostojewski, Feodor, 629. Drachmann, Holger, 628. Dragonnaden 544. Drake, Sir Francis, 536. 579. Drafon, Gefetgeber, 248. Draupadi, Heroine, 125 f. Dravida=Bölfer 108. Dreißigjähriger Krieg 536 f. 553. Dresden 552 Drofte-Hülshoff, Unnette v., 605. Druiden 359f. Dryden, John, 556. Dichainas 128. Dichanadeva, Dichter, 138. Dichingischan 149. 350. Dualismus 72 Du Barry, Mad. 566. Dubois, Kardinal, 566. Du Guesclin, Bertrand, 451. Dumas, Alexandre, 622. Dungi, Herrscher, 164. Dunkelmänner, Briefe der, 495. Duns Stotus, Joh. 442. Dürer, Albrecht, 498. Dyd, Anton van, 534.

Cbers, Georg, 625. Ebioniten 315. Ebner-Eichenbach, Marie v., 625. Echegaran, José, 623. Echardt, Meister, 443. Edda 361 f. 391. Edelmann, Joh. Christ., 570. Ebelmetalle 537. 637. Eduard III., König von England, 451. Egbert, König von England, 388 f. Ehe i. Familie. Einhard, Geschichtschreiber, 381. 385. Einsiedler 119, 127 f. 395. Eisenbahnen 637. Eisenkultur 28 f. Elam, Land, 162. 163. Elamiten 168. Eleaten 245. Elegie 246. 308. Eleftrizität 561. 631. Eleusinien 252. Elijabeth, die Beil., von Thuringen 410. Elisabeth, Königin v. England, 509. 536. Elisabeth Charlotte, Herzogin v. Orléans, 556. Empedofles, Philosoph, 245. Emfer Punftation 577. Encyklopädisten 568. Endogamie 40. Engel 276. England 388 f. 414 f. 451 ff. 509. 510. 525. 526. 536. 544. 550 f. 579 f. 581 f. 607. 616. Englische Litteratur 500. 531 ff. 556. 563. 564 ff. 610 f. 626 f. 633. Ennius, römischer Dichter, 296. 297. Entdedungen der Portugiesen 518. 519 f. — der Spanier 519 ff. 524 f. — der Engländer und Holländer 525 f. — verschiedene 562. 632. Ephoren 239. Epigonen 268 f. Epikureer 272 f. Eranier 87. 162. 176 ff. Eranische Heldensage 178 f. Erasmus von Rotterdam 495. Eratosthenes, Geograph, 273. Ercilla, Alonfo de, 520. Erdumsegelung, erste, 520 f. Erfindungen 491 f. 523 f. 562. 631. 632. Erigena, Joh. Stotus, 438 f. Erziehung 93 f. 560. 571. 593 f., f. auch Familie, Kinder und Schulen. Efenbeck, Rees v. 615. Effener 312.

Efther, Buch, 277.
Etrusker 279 ff.
Enbulos, Ithener, 262.
Euemeros 274.
Eugen III., Bapft, 475 f.
Eugen, Prinz von Savoien, 554.
Eutlides 273.
Euphrat und Tigris, Gebiet der Flüffe, 161—187.
Euripides 256.
Europa 3. 6. 355 ff.
Eufebios, Bifchof, 321.
Exogamie 40.
Eyd, van, Brüder, 496.

Chmericus, Inquisitor, 473. Fahrende Leute 482. Fahrende Schüler 493. Faijum in Aegypten 199. Fatire 142 Faliero, Marino, 456. Familie 37 ff. 91. 111 f. 166. 174. 189. 215. 229 f. 240. 284. 424 ff. Fasten 65. Fatimiden 353. Faunus und Faune 289. Faust, Doktor, 469 f. Fehden 361. 388. Femgerichte 449 f. Fénélon 546 f. Ferdinand I., Kaiser, 511. 515. Ferdinand und Isabella, König und Königin v. Spanien, 474. 477 f. 519. Ferrara, Herzoge von, 491. 512. Fefte 160. 252, 290 f. 397. 459. 467. Fetische 61 f. Feudalwesen 50. 155. 193. 198. 382 ff. 417 f. 421 f. Feuerbach, Ludw., 615. Feuerbestattung 120. Feuerdienst 67. 177. Feuererfindung 22 f. Feuertod 473. 484. Feuerwaffen 446 f. Fichte, Joh. Gottl., 603 f. Filangieri, Gaet., 575. Kinnen 69. 70 f. 630. Firdusi 349. Fischart, Joh., 517. Flacius, Schwärmer, 516. Fleming, Paul, 555.

Fleury, Kardinal, 566.

Florenz 454.

Fluten 67.

Foisten 151.

Folter 433. 483 f. Fontane, Theod., 625. Fontenelle, Bernard de, 548. Fortschritt 2 f. Forum 307. Foscolo, Ugo, 610. Fouquet, Ricolas, 541. Fourier, Charles, Sozialist, 617 f. Francke, Aug. Herm., 558. Franken 364. 373 ff. 379 ff. 384 f. Franklin, Benjamin, 581. Frankreich 356 f. 407 f. 450 ff. 507 ff. 511 f. 539—550. 566 ff. 576. 580 f. 597 ff. 607. 614. 616. Franz II. (I.), Raifer, 585. Franz I., König von Frankreich, 508. Franziskaner 441. Französische Litteratur 500 f. 547 ff. 567 ff. 588. 609 f. 614. 621 f. 632 f. Französische Revolution 587—592. Frauen, Stellung der, 39. 91 f. 109. 166. 174. 189. 215. 230. 284. 296. 304. 335. 381. 386. 424 f. 618 f. Frauenhäuser 486. Fredegunde, frank. Königin, 375. Freidenker 563. Freie 382. Freie Forschung 522. Gemeinden 615. Freiligrath, Ferd., 615. Freimaurer 563 f. 585. 607. Frentag, Gustav, 624. 633. Friedrich I., Kaifer, 387. 401. 409. 460. — II., Kaiser, 410. — III., Kaiser, 445 f. Friedrich I., König von Preußen, 551 f. II., der Große, König von Preußen, 570. 574 f. Friedrich der Weise, Kurfürst v. Sachsen, 492. 505. Friedrich Wilhelm, der große Kurfürft, 541. 551. - — I., König von Preußen, 574. 585. 613. —— 1v., Fries, Jak. Friedr., 634." Friesen 377 f. Fruchtbringende Gesellschaft und ahn= liche 554 f. Fugger, Familie, 463. 538. Fußbekleidung 37.

**G**ades 224. Galatien 267. Galilei 523.

Gall, Franz Joj., 584. St. Gallen, Kloster, 379. 395 f. Gallien 294. 367. 373 ff. Gallikanische Kirche 546. 600. Gallomanie 540. 550 ff. 553 f. Gama, Basco de, 518. Gandersheim, Kloster, 396. Gandharvas 119. Ganggräber 30. Gartenkunst 543. 583. Gagner, Jos., Pfarrer, 584. Gastfreundschaft 229. Gasthäuser 462. Gebete 64. Gegenreformation 510-517. Geheime Gesellschaften 45 f. 92. Geißelung 398. 470. Geister f. Dämonen. Geisterseher 584 f. 608. Geistliche Ritterorden 401. 430 ff. Geld 47. 102. 103. 231 f. 281. 459. Geldwirtschaft 537 f. Gelehrte Gesellschaften 494. Gelimer, König der Vandalen, 366. Gelon von Syrakus 249. Gemeinde 46. 106. Genf, Reformation in, 508. Genserich, König der Bandalen, 365 f. Gent, Friedr., 606. Genua 412. 420. 454. Geologie u. Mineralogie 499. 561. 631. Gerbert, Gelehrter (Papit Silvester II.), 400. Gerhardt, Paul, 555. Gerland, Georg, 15. Germanen 7. 11. 302. 322 f. 331. 355 f. 360 ff. 363 ff. Geronten 239. Gerson, Joh., 443. Gerstenberg, S. W., 586. Geschichtschreiber, hellenische, 259 f. 273. 310. — römische 297. 309. — byzan= tinische 329. — abendländische 385. 400 f. 415. 499. 501. — neuere 547. 562. 564 f. 632 f. Geschirre 464. Gesellen 459. Gejetgeber 238. 239. 248. Gesner, Konrad, 526. 527. Gefiner, Sal., 572. Getränke 21. Getreidebau 15. 22. Gibbon, Edward, 565. Giusti, Giuseppe, 622. Glas 465.

Gleim, Wilh. Ludw., 571. Gluck, Willibald, 573. Glückshäfen 465. Unosis 317. Goa in Indien 518. Gogol, Nikol., 629. Gold, f. Edelmetalle. Goldene Bulle 445. Goldsmith, Oliver, 565. Görres, Fos., 608. Goten 364. 370. Goethe 587. 594 ff. Gotischer Bauftil 399 f. 458. 495 f. Götter 63 f. 66 f. 68 f. 112 ff. 141 ff. 165. 169 f. 177 f. 193 ff. 213. 216 f. 222 f. 234 ff. 289 f. 362, 390. Götterbilder 236. Götterdämmerung 390. Gottesbilder 216 f. Gottesfreunde 443. Gottesfriede 388. Gottesurteile 388. Gottesweib in Aegypten 201 f. Gottfried v. Bouillon 409. Gotthelf, Jeremias, 624. Gottichall, Rud., 624. Gottsched, Joh. Christ., 571. Grabbe, Dietr., 613. Gräber 29ff. 190. 281. 319f. Gracchen, die, 299. Grammatiker 273. Granada, Reich von, 406. Gratian, Defret des, 394. Gratian, röm. Kaiser, 325. Graufamfeit 92. 173. Gregor, Bischof von Tours, 375. Gregor I., Papst, 371 f. 376. 381. 393.  $\Pi$ ., —, 327. — VII., —, 334. 394. 398. 407. — IX., —, 410. 471. — XIII., —, 509. 517. Gregorobius, Şerb., 633. Greffet, Louis, 548. Griechen in Italien 489. -, neue, 614. 630. 637. Griechenland 211; i. auch Hellas. Griechisches Feuer 325. Grillparzer, Franz, 611. Grimm, Brüder, 612. Grönland 390. Großbritannien 357. Große Mauer, tsinesische, 100. Großmogule 351. Grote, Georg, 633. Grotius, Hugo, 529. 535.

Grottentempel, indische, 139.
Grubemvohnungen 25.
Grün, Anaftaf., 615.
Gruphius, Andr., 555.
Gubernatis, Angelo de, 623.
Gudda, chald. Herricher, 164.
Gudrum 428.
Guericke, Otto v., 561.
Guizot, F. Guill., 632.
Gustav III., König von Schweden, 578f.
Gustow, Karl, 613.
Gymnasien 242.

Saartracht 34. 170. Hafis 349 f. Hagedorn, Friedr. v., 571. Hainbund 586 f. Hatim, fatimid. Chalif, 354. Hales, Alexander v., 441. Haller, Albr. v., 561. 562. 571. — Rarl Ludw. v., 606. Hallstatt 28. Hamann, Joh. Georg, 585. Hamsun, Knut, 628. Sandel und Sandelsgesellschaften 46 ff. 414. 461 ff. 636. Händel, Friedr., 573. Hannibal 294. Hanse 461 f. Hanffon, Dla, 628. Haoma, Gott und Opfertrant, 178. Hardenberg, Friedr. v., Dichter, 604.
—, Karl Aug., Fürst, Minister, 601. Saremswirtschaft 417. Säretifer 410. 443. 472 ff. Hariri, arab. Dichter, 346. Bart, Brüder, 625. Hartmann, Ed. v., 635. Harun Er Raschid 341. Haruspices 291. Harven, William, 527 f. Satschepfut, Königin von Negypten, 202. Hauff, Wilh., 605. Häuptling 44. Hauptmann, Gerhart, 626. Haupt= und Staatsaktionen 556. Hausurnen 25. Hawai 53. Haydn, Franz Jos., 573. hebbel, Friedrich, 623f. Sebräer 6. 10. 211. 212 ff. Hebräische Litteratur 218 ff. 276 f. Hedenstjerna, Alfr. v., 628. Heemsterk, Jakob, 526.

Segel, G. B. F , 612. Heiberg, J. L., 627 f. Heiliger Rock 615. Beilfunde 197. 260. 527 f. 562. Heimatdichtung 626. Heine, Heinr., 612. Heinrich VI., Kaiser, 409. V., König von England, 452. - VI., - - - 453. - VIII., - - 509. - IV., - Frankreid, 536. - der Seefahrer 518. Heliand 385. Hellas 227 f. 265 f. 294. Bellenen 6f. 10. 227-260. 261 ff. 265 f. 279. Hellenische Dichtung 236 f. 246 ff. 274. Wissenschaft 259 f. 273; s. auch Philosophie. Helmholt, Herm. v., 631. Heloten 239. Helvetius, Adrien, 568. Hengist und Hors, Führer der Angel= sachsen, 371. Henotheismus 64. 112. Hera, Göttin, 235. Heraklitos, Philosoph, 245. Berbart, Joh. Friedr., 634. Ferder, Joh. Gottfr., 586. Hermann, Landgraf v. Thüringen, 429. Herodes, König von Judaa, 312f. 313f. Herodotos 259. Herven, hellenische, 235 f. Herrad v. Landsperg, Nonne, 400. Herrnhut 558. Herschel, Friedr. Wilh., 561. Herzoge 360. 374. 377. 386. 387. Hesiodos 237. Setären 92. 231. Hetärien 251, 614. Hetärismus 38. Hethiter 163. Herenwesen 470 ff. hieronymos, Kirchenvater, 321. Hildebrandslied 385. Himalana 106. 107. Himjaren 336. Hinanana 134. Hinduismus 135 ff. 141 ff. Hindustan 106 ff. 350 f. Siob, Buch, 219. 277. Hipparchos 273. Hippodrom 325. Hippotrates 260. Hirom, König von Tyros, 223 f.

Hitopadeça 138. Hobbes, Thomas, 529. Hochfirche, engl. 509. Hochzeiten 425. 466. Hoffmann, Ernst Theod., 604. Hofnarren 552 f. Hogarth, William, 566. Hohelied, das, 219. Höhlen 23 f. Holbach, Dietr. v., 568. Holbein, hans, der Aeltere u. Jüngere, 497. 498. Höllen 157. Homeros 236 f. Hontheim, Nifol., Weihbischof, 576. Horatius 308. Houtman, Cornelis, 526. Hovas auf Madagaskar 53. Grotsuit, Nonne, 396. Sugo, Victor, 610. Suguenoten 509. 536. 543 f. Huitilopochtli, Göte, 79. humanisten, italienische, 489 f. deutsche, 491 ff. Humboldt, Alex. v., 593. 631. -, Wilh. v., 612. hume, David, 564. Hunnen 364f. Hunnad 416. Hus, Joh., 502 f. Husiten 447. 464. 503. 504. Hutten, Ulrich v., 495. 507. Suffos 200 f. Sypatia 318 f. Hyperides, Athener, 262. 265. Hppnotismus 635.

Jacobi, Friedr. Heinr., 585.
Jacquerie 451.
Jagd 20. 425. 466.
Jahrmärfte 462 f. 465.
Jahrmärfte 462 f. 465.
Jahwe, Gott, 213. 216 f.
Jatob I., König von England u. Schottsland, 539.
— II., König von Großbritannien, 544.
550 f. 563.
Jakobiner 590.
Jakobiner 590.
Jakobiner 590.
Janitscharen 416.
Janitscharen 416.
Janienisten 545 f.
Janisen, Joh., 504. 505. 634.
Janus, Gott, 289.
Japan 154 ff. 637.
Java, Brahmanismus u. Buddhismus in, 145 f.

Iberien 211. Ibsen, Henrik, 628. John, Genger, 247. Jeanne d'Arc 452 f. Fefferson, Thomas, 582. Fefseits 62 ff. 159. 216. 276. 338. Jerobeam, isr. König, 217. Jerusalem, Königreich, 411 f. 435. Jerusalem, Stadt und Tempel, 214f. 315. 345. 409. 410. Jeiniten 512. 514 ff. 545 f. 575 f. 576 f. Jeinitenftil 517. Jeins aus Nazareth 314. Joor, ruff. Großfürst, 331. Muminaten 585. Immermann, Karl, 612f. Independenten 557. Indien 6. 10. 86 f. 88. 106-143. 350 f. 517. 518. 637. Indische Litteratur 110. 112. 123 ff. 135 ff. Individualismus 487. Indra, Gott, 113 f. Inkas, Reich der, 81 ff. Innocenz I., Papft, 393. — III., —, 409, 410. 415. 476. — IV., —, 413. 477. — VIII., —, 471. Şuquijition 410. 433. 473 ff. 477 f. - römische 511. 607. - spanische 474 f. 513 f. 535. 607. Infeln 4. Institut de France 599. Inti, Sonnengott, 84. Johann, König von England, 415. — XXII., Papst, 471. — XXIII., —, 503. — v. Salisbury 440. Johannes der Täufer 313. —, Offenbarung des, 315. Johanniter 432 f. 434 f. Johnson, Andrew, Präsident, 616. —, Samuel, 565. Jofai, Maurus, 630. Jonas, Prophet, 277. Joner 228. 236. Jordan, Wilh., 624. Jordanis, Historifer, 370. Josef II., Kaiser, 576. 577. Jojia, König von Juda, 217 f. Jovian, röm. Kaiser, 325. Frene, byz. Kaiserin, 327. Frische Apostel 371. 379. Frving, Washington, 627. Midor, Bischof von Sevilla, 368. 393 f.

292.

Nis, Göttin, 194. 307. Jelam 212. 324 f. 334-354, 357. 402 ff. Jeland 390. 391. 628. Jerusi 390. 391. 020. Jeraeliten 213 ff. Jftar, Göttin, 169. 170. 171. Jtalien 211. 242. 278 f. 288. 299 f. 356, 369 f. 376 f. 453 ff. 487 ff. 496. 497 f. 512. 533. 614. 620. Italienische Litteratur 487 ff. 501 f. 512. 575\*. 588. 610. 622 f. Juda, Stamm und Reich, 213. 214. Juden 218. 275 ff. 312 f. 315. 344. 367. 375 f. - in Spanien 405 f. 477 f. Judenverfolgungen 475 ff. 553. 621. Judith, Buch, 277. —, Kaiferin, 384. Julian, röm. Kaiser, 316. Julius II., Papit, 491. Jung-Stilling 608. Junius, Briefe des, 579. Juno, Göttin, 289. Jupiter, Gott, 289. Jus primae noctis 479\*. Jussieu, Laurent de, 561. Justinian I. 323. 329 f. 369 f. Juvenalis, röm. Dichter, 309.

**R**aaba 336. 337. 339. Rabbala 470. Raffee 539. Mairo 345. 354. Raifer, römische, 301 ff. 307. Kalender f. Zeitrechnung. Kalewala 71. Kali, Göttin, 142 f. Ralidaja 137. 138. Ralmüten 150. Ralpa, ind. Weltalter, 142. 158 f. Kambodscha, Buddhismus in, 145. Kambyses, König von Persien, 181. Kampfspiele 241 f. 305 f. Ranaan 213 f. Ranada 525. 580. Rang-hi, tfin. Raifer, 92, 104, 105. Kanonisches Recht 478 f. Rant, Immanuel, 585. 592 f. Rapetinger 407 f. Rapuziner 510. Karl, Herzog von Braunschweig, 614. — der Rühne, Herzog v. Burgund, 453. - der Große 380 ff. IV., Raifer, 445.
V., —, 505. 506. 511. 538.

- VI., König von Franfreich, 452.

Rarl VII., König von Frankreich, 452 f. I., König v. Großbritannien, 540. 550. — П., — —, 541. 550 f. 562 f. — III., König von Spanien, 576. — August, Herzog v. Sachsen=Weimar, 594 f. - Eugen, Berzog von Würtemberg, 582 f. — Martell 380. — Theodor, Kurfürst, 585. Rarlftadt, Andreas, 505. Rarman 122. Rarvlinger 380 ff. 384 f. Karthago 224 f. 293 f. Raffander, König v. Mafedonien, 266 f. Raffiodorus, Senator, 370. Rastenwesen, indisches, 116 ff. Kastriota, Georg (Standerbeg), 417. Katatomben 320. Kate, Lambert ten, 626. Ratharer 473. Katharina II., Kaiserin von Rugland, Katharine v. Medici 509. Ratholische Rirche 319 ff. 367 f. 373. 377. 594. 600. 620 f.; f. auch Papsttum. Kaunig, Wenzel Fürst v., 577. Kawi=Sprache 145. Reilschrift 165 f. 170. 633. Reller, Gottfried, 624. Relten 267. 279. 358 ff. Repler, Joh., 523. Kerner, Justinus, 608. Reper 472 ff. Rhian=lung, tfin. Raifer, 104. 105. Rhung=fu=the 72. 89. 98 f. 156. Rierfegaard, Sören, 628. Riem 331. 332. 333. Kimbrer 360. Rinder 42. 92. 189. 240. 284 f. 424. 425. Kinderfreuzzug 410. Kingsley, Charles, 627. Kinkel, Gottfr., 615. Kipling, Rudyard, 627. Kirchenväter 321 f. Ristengräber 31. Klans 44. Kleidung 35 ff. — ägyptische 188 f. — hellenische 229. — römische 285. 304 f. - mittelalterliche 463. — neuere 554. Rleinasien 211. 225 f. Kleist, Christ. Ewald, 571. Seinr. v., 605. Rleruchien 250.

Alienten 286. Klinger, Maximilian, 586. 596. Klisthenes 249. Klopstock 571 f. Alöster 358. 395 ff. Anabenliebe 231. Anox, John, 510. Kobong 44. 61 f. Rolonen 303. Kolonien, phönififche, 224 f. - hellenische 242 f. — europäische 579 ff. 636. Kommunismus 617 f. Romödie 256 f. 274. Kongresse 637. Königtum 115 f. 173. 191 f. 214. 232 ff. 239. 282 f. 360 f. Konrad v. Marburg 410. Konradin 410. Ronstantin I. 316. 318. 322. - V., byzant. Kaifer, 327. - VI., - , 327. - VII., - , 329. 331. Konstantinopel 322. 325. 416 f. —, Patriarch von, 326. 334. Konstanz, Bistum, 594. 607. —, Konzil von, 503. Konfuln 286 f. 597. Kontinentalsperre 601. Kopan, Ruinenstadt, 77. Ropfbedeckung 36. Koran 338 j. Rorea 152 ff. Korinna, Dichterin, 247. Körner, Theod., 605. Roffaer 163 f. 169. Rogebue, Aug. v., 607. Araniologie 584. Krafinsti, Sigism., 629. Araszewski, Ignaz, 629. Arell, Mitolaus, 516. Areuzigung 608. Areuzzüge 3. 352. 354. 357. 401 f. 406 bis 415. 418 f. 475. Kriegswesen 93. 234. 239 f. 250. 261 f. 292f. 324. 342. 374. 377. 388. 417ff. 446 ff. 458, 598. Arijchna, Gott, 126. 142. Kritias 258. Kromlechs 31. Krösos, König von Lydien, 180. Krüdener, Frau v., 607 f. Richatrina 117. Küchenabfälle 20 f. Kues, Nikolaus von, 500. Kuhlmann, Quirin, 555.

Kulis 617. Rultur 1 ff. Rulturgeschichte 8 ff. 634. Kulturvölker 5. Kunst 24. 65. 66. — indische 138 ff. — sumerische 167. — semitische 170. — eranische 182 f. — ägyptische 195 ff. — phönitische 223. — hellenische 247. 253 f. 274 f. — in Rom 296. 307 f. — altchristliche 320. — byzantinische 328 f. — mohammedanische 345 f. 351. — abendländisch=firchliche 399 f. 495 f. — der Menaissance 496 ff. 512. 533 f. — Rococo und neuere 547. 554. 572. 596. 602. 605. Aurafas in Peru 83. Rurfürsten 444 f. Kurland, Herzogtum, 437. Rusch, Reich, 208. Rutichen 554. Ruzto, Stadt, 82. Anbele, Göttin, 296. Annifer 272. Appros, Infel, 224. Anrenaiker 272. Anrillos, flaw. Apostel, 327. Khros, König der Perfer, 176. 180 f. 218. - der Jüngere 182.

Labhrinth 199. · Lafontaine, Jean, 548. Lagerlöf, Selma, 629. Lagrange, Aftronom, 561. Lakedämon, Lakonien, f. Sparta. Laktantius 317. Lamaiten 151. Lamartine, Alph. de, 609. 633. Lamas 147 ff. Lamennais, Rob. de, 618. La Mettrie, Jul. de, 568. 570. Landsfriechte 447 f. Landstände 445. Land= und Seekarten 58. Landwirtschaft 286. 562. Langobarden 370. 376 f. Lao=the 97 f. 150. Laplace, Simon, 593. Larsa, Stadt, 164. La Salle 580. Lassalle, Ferd., 618. La Tène 29. Latiner 279. 281. Lattre, Roland de, Musiker, 513. Laube, Heinr., 613. Lautverschiebung 362 f.

Lavater, Joh. Kasp., 584. Lavoisier, Laurent, 561. Law, John, 566. Leffler-Edgren, Charl., 628 f. Lehenswesen, f. Feudalwesen. Leibeigene 466. 617. Leibesstrafen 484. Leibniz, Gottfr. Wilh., 559 f. Leichen, unehrliche, 482. Leichenverbrennung 31; f. auch Feuer= bestattung. Leipzig 553. Leisewitz, Ant., 587. Lenau 613. Lentin VI. Lentinep, Hak. van, 626. Leo I., Kapit, 393. — III., —, 380. — X., —, 491. 504. 505. — XIII., —, 621. Leon III., byjant. Kaiser, 326. Leopold I., Kaiser, 551. — II., —, 577 Lermontow, Mich., 611. Lerour, Pierre, 618. Lesage, René, 548. Leffing 570. 572 Leukippos, Philosoph, 245 f. Liberalismus 614. Lichtenberg, Georg Chrift., 584. Licinius, rom. Kaiser, 316. Lie, Jonas, 628. Li-ki, Buch, 101. Liliencron, Detlev v., 625. Lincoln, Abraham, 616. Lindau, Baul, 625. Lingg, Hermann, 624. Linné, Rarl, 561. Litteratur, f. die Namen der Bölfer. Livius, T., 309. Livland 436. Lode, John, 559. 563. — dessen franz. Schüler 568. Logau, Friedr. v., 556. Logos 313. 320 f. Lombardische Städte 460. Lombroso, Cesare, 636. Longfellow, H. W., 627. Lorenzo de' Medici 490. Loti, Pierre, 622. Louisiana 580. Louvois, franz. Minister, 541. 543. 544. Louvola, Ignatius v., 514 f.

Lucian v. Samosata 309. Lucretius, rom. Dichter, 297. Luder, Petrus, 492. Ludwig der Fromme 384. Ludwig der Baier, Kaiser, 442. 444. Ludwig I., König von Baiern, 605. — IX., der Heilige, König von Frant= reich, 410. 413. - XI., König von Frankreich, 453. - XIII., - - -, 539 f. - XIV., - -, 540-550. - XV., - -, 566. 576. - XVI., - -, 587 f. Ludwig, Otto, 623 f. Luftschiffahrt 562. 637. Luther, Martin, 505. 506. 507. Lugus in Rom 304 f. Luxusgesetze 459. Lydien 180. 226. Lykurgos, Athener, 262. —, Spartaner, 239. Lysippos, Bildhauer, 274 f.

Macaulan, Thom. B., 633. Macchiavelli, Niccolo, 491. 502. 574. Machmud, Sultan von Gasna, 349. Madhnadeça, Land, 126. Maeterlind, Maurice, 622. Magadha, Land, 129. Magalhães, Fernão de, 520 f. Magna Charta 415. Magyaren, f. Ungarn. Mahabharata 124 ff. Mahayana 134 f. Mahendra, Buddhift, 133 f. Maintenon, Mad. de, 544. Maistre, Jos. de, 606. —, Xavier de, 609. Mafamen 346. Makart, Hans, 626. Makedoner 232. 261 ff. Mafedonien 260 f. 266 f. 294. Mattabäer 269. 276. Malerei 254. 274. 496 ff. 512. 533 f. 547. 566. 572. 605. 626. 627. 629. 630. Malherbe, Franç. de, 548. Malta 435. Mandeville, Bernard de, 563. Mandschus 103. Manichäer 185. 317. Manuel, Nifol., Berner, 498. 507. Manus, ind. Heros, 114. — fein Gefet= buch 118. Manzoni, Aleff., 610.

Mârâ, Dämon, 130. Marcel, Etienne, 451. Marguerite v. Valvis 501. 508. Maria (die Blutige), Königin von Eng= land, 509. — Stuart 510. — Theresia, Kaiserin, 576. Marius 300. Markt in Athen 251. — in deutschen Städten 456 f. Marlowe, Christopher, 532. Marot, Clement, 501. Mars, Gott, 289. —, Planet, 631. Martialis, röm. Dichter, 309. Marx, Karl, 618. Majfillon, Prediger, 546. Materialismus 246. 568. 635. Mathematik 523 f. 561. Mätressen 542. 544. 551 f. 566. Maui 70. Maupaffant, Gun de, 622. Maupertuis 561. Max, Gabriel, 626. Maximilian I., Kaifer, 446. 447. 492. Mayas, Bolk, 76. Mayer, Robert, 631. Mazarin, Kardinal, 540. Medici, f. Cosimo und Lorenzo. Medien und Meder 162. 176. Medisches Reich 175. 179 f. Meer 3. 9 j Meerien, Vertrag von, 384. Mejiko 77 ff. 520. Meißner, Alfr., 615. Meistersänger 499. Metta 336. 339. Melanchthon, Philipp, 506. 516. Melos 246 f. Memling, Hans, 496. Memnonfäulen 203. Memphis, Stadt, 191. Mena, Menes, König v. Negypten, 191. Menandros, Komödiendichter, 274. Mendelssohn, Moses, 570. Mendoza, Diego Hurtado de, 530 f. Mengs, Rafael, 572. Meng=the 99. Menhirs 31. Menschenfresserei 22.

Menschenopfer 74. 79. 217. 222.

Menzel, Adolf, 626.

Menschenrassen 18. Menschheit, Alter u. Ursprung der, 14 ff.

Merneptah, König von Negypten, 206. Merodach=Baladan, König von Baby= lon, 175. Meroe 208. Merowinger 373 ff. Meru, Fabelberg, 141 f. 157. Meja, Moabitertönig, 218. Mešmer, Franz Unt., 584. Mesopotamien 86. 88. 161 f.; s. auch Chaldaa. Messenien 239. 240. Messias 277. 312. Metallzeit 26 f. Methodios, flaw. Apostel, 327. Methodisten 558. Metöfen 248. Metternich, Clemens Wenzel, Fürft, 606. Meyer, Konrad Ferd., 624. Michelangelo 497. Michelet, Jules, 632. Michiewicz, Adam, 611. Milton 533. Ministerialen 383 f. Minnesinger 430. Minstrels 500. Mirabeau 589. Mithra, Mithras, perf. Gott, 177. 184. 307. Mithradates 294. Mitra, ind. Gott, 113. Mittelmeer 208. 209. — Länder um das, 10 f. 210 ff. Mohammed der "Prophet" 336 f. Mohammedanische Kultur 345 ff. 349 ff. 403 ff. Molay, Jak. v., 432 f. 434. Molefdott, Jak., 635. Molière 549 f. Moluffen 518. 521. 524. Mommsen, Theod., 633. Monarchianer 317. Mönchtum 131 f. Mongolen 149 f. 332. 350 f. 517 f. Monogamie 38. Monophysiten 326. Monotheismus 64. 72. Montaigne, Michel de, 529. Montanisten 317. Montemanor, Jorge de, 530. Montespan, Mad. de, 542. Montesquieu 567. Montezuma (Motekusuma), König von Mejiko, 78. 79. Montgolfier, Brüder, 562.

Monti, Bincenzo, Dichter, 588.

Moore, Thomas, 610. Morgenland 10. 86 ff. 414. Moris von Oranien 536. Morus, Thomas, 509. Mosait 308. Moscheen 345 f. Moscherosch, Michael, 555. Mofe 213. — ben Maimuni 405. Moser, Joh. Jak. u. Karl Friedr., 575. Möser, Justus, 575. Motte=Fouqué, Fr. de la, 604. Mounds 32. Mozart, Wolfg. Amad., 596. Müller, Friedr., Maler, 587. -, Joh. v., Hiftorifer, 562. —, Joh., Phisiolog, 631. —, Max, 632. Mumien 85. 190. München 605. 624. Munkach, Michael, 630. Münster in Westfalen 506. Munt, 360. Münzer, Thomas, 505. 506. Münzwesen, f. Geld. Murillo 534. Murner, Thomas, 499. 507. Musik 139 f. 381. 400. 512 f. 572 f. 596. 605 f. 625. Muffet, Alfr. de, 610. Mutianus Rufus 494. Mutterrecht 41. Myfenä, Stadt, 233. Minfterien 194. 199. 203. 252. 271. 295. 307. Mnftif 442 f. 529. 607 ff.

Rabopolassar, König von Babylon, 175.
176.

Nabu=na'id, König von Babylon, 176.
Nagas 119.
Nahrung 20 f. 463 f.
Namen 42. 169 f. 230. 285. 466.
Nansen, Frithiof, 632.
Nantes, Edikt von, 536. 544.
Napoleon I. 592. 597—602.
Narses 324. 370. 376.
Naturalismus 625 f.
Naturvölser 5. 51 ff.
Naturvölsenskaften 499 f. 526 f. 560 f. 630 ff.
Nazarener 605.
Neapel 576.

Minthen 66 ff.

Nebukadnezar I., König von Babylon, 169. - II., — — —, 176. 224. Necho, König von Alegypten, 209. Megerstlaven 480. 579 f. 616 f. 636. Negerstaaten 51 ff. 73 f. Netromantie 469 f. Mepal, Land, 146 f. Mephrit u. s. w. 26. Reptun, Planet, 630. Mero 302. 315 f. Nestor, ruff. Historiker, 333. Mestorianer 326. Netsahualkojotl, König, 79 f. Neunzehntes Jahrhundert 615 f. Meuplatoniker 318 f. Neu-York 580. Mewton, Jiaak, 560 f. Nibelungenlied 428. Riccolini, G. B., 610. Nicolai, Friedr., 570. Niederlande 496. 525 f. 534. 535 f. 556. 626.Nietssche, Friedrich, 626. 635. Nihilisten 618. Nikaa, Konzilien von, 318. 327. Nikolaus I., Papft, 327. 393 f. — V., —, 490. Mil 187 f. 203. Mimrod, Epos, 170. Minive, Stadt, 172. 175. Nirvâna 130. 131. 159. Mischadas 118. Nisin, Könige von, 168. Nithard, Geschichtschreiber, 385. Mobilität in Rom 298 f. Momarchen 192. 198. 201. Nominalismus 439. 442. Momotheten 248. Nordamerikanische Litteratur 627. Nordmannen 389. 390. 407. Nordostdurchfahrt 525 f. Nordwestdurchsahrt 525. Norwegische Litteratur 628. Mowgorod 331. 333. Nubien 199. 206. 208. Mürnberg, Stadt, 493. 497. 498.

Dbelisken, 170. 199. Occam, Wilh. v., 442. Ochino, Bernardino, 511. Ochlokratie 249. Octavianus f. Augustus. Odovakar, König in Jtalien, 323. 369. Ogham=Schrift 359.

Dehlenschläger, Abam, 611. Ohnet, Georges, 622. Oleg, ruff. Großfürst, 331. Olga, ruff. Großfürstin, 331. Oligarchien 237 f. Ollanta, Drama, 85. Olympia und Olympische Spiele 241 f. Dlympias, Königin von Makedonien, Olympos, Götterberg, 234. 246. Omaijaden 340 f. 403 ff. Omar, Chalif, 337. 339 f. Oncken, Wilh., 634. Opfer 64 f. 95. 114. 119 f. 160. 178. 217. 222. Opfersteine 31. Opit, Martin, 535. Optimaten 299. Drakel 241. Orleans, Herzog v., Regent, 544. 556. 566. Orphiker 271. Orzeszka, Elife, 630. Djiris, Gott, 194. 195. Osmanen 352. 415 ff. 637. Offian 565. Desterreich 515 f. Ostgoten 368 ff. Othman, Chalif, 340. Otrif, Gelehrter, 400. Otto, Bischof von Bamberg, 399. -, - - Freising, 401. Otto der Große 386. Dvidius 308 f. Owen, Rob., 618.

Nachatamat 81. Pagoden 139. 143. 145. Palästina 212 ff. 412. Palästren 242. Palavers 52. Balenque, Ruinenstadt, 77. Palestrina, Musiker, 513. Pali=Sprache 108. 129. Palsjon, Gestur, 628. Pan, Gott, 235. Panathenäen 252. Panini, indischer Gelehrter, 140. Panflawismus 620. Pantheon 307. Pantichatantra 138. Bapitum 327 f. 355. 393 ff. 480. 490. 491. 510 f. 576. 600. 607. 620 f. Paracelsus 527.

Paraguan 575 f. Parias 118. Parma 576. Parmenides, Philosoph, 245. Parrafios, Maler, 254. Parfen 185. 344. Parzival 429. Pajargada, Stadt, 180. Pascal, Blaife, 545 f. Pastourels 477. Patifi, Titel, 164. Batricius, Apostel, 371. Patrizier 286 f. 287 f. Paul III., Papst, 480. 511. - IV., Papst, 510 f. Paul Diakonus, 377. 381. Baulicianer 327. Paulus, Apostel, 314 f. Pellico, Silvio, 610. Bendschab 17. 109 ff. Penn, William, 558. 580. Perdiffas, maked. Feldherr, 266. Pergamon, Reich von, 269. 294. Perifles 250. 252 ff. 257. Periöfen 239. Persepolis, Stadt, 182 f. 265. Berfien und Berfer 162. 175. 176. 179. 209, 250, 348 ff. Persifche Litteratur 349 f. Perfisches Reich 180 ff. 265. Beru, 81 ff. 520. Periide 542. 554. Peffimismus 634. Pestalozzi, Heinr., 593 f. Beter der Große 573 f. Petrarca 488. Petrus, Apostel, 314. Petrus Lombardus 440. Peutinger, Konrad, 493. Pfahlbauten 25ff. Pfalz 516. 544. Pharifäer 312. Philips IV., der Schöne, König von Frankreich, 432 ff. - V. und VI., Könige von Frankreich, — II., König von Spanien, 513 f. 516. —, Landgraf von Hessen, 506. Philippos II., König von Makedonien,

261 ff.

Philister 213 f. Philologie 594.

Philon, jüd. Schriftsteller, 313.

Philosophie, indische, 121 ff. - helleni= sche, 243 ff. 257 ff. 271 ff. 310. scholastische, 437 ff. — neuere, 528 ff. 558 ff. 563. 564. 568. 570. 592 f. 603 f. 612. 615. 634 ff. Photion, athen. Feldherr, 266. Phönifer 6. 211. 214. 220 ff. Photios, Katriarch von Konstantinopel, 327 f. 329. Phrygien 226. Phrynichos, Dramatiker, 255. Physik 561. 631. Physiognomik 469. 584. Physiologie 527 f. 631. Pietismus 558. Pilatus, Pontius, 313. Pindaros 247. Pippin, König der Franken, 380. Pirtheimer, Wilibald, 493. Bija 412. 420. 454. Bifistratos, Thrann, 248 f. Lius II., Kapst (Eneo Silvio Piccos Iomini), 490. 492. - VI., Papft, 577. — VII., —, 600. 607. — IX., —, 620 f. Bizarro, Francisco und Gonzalo, 520. Blaneten 561. 593. 630 f. Platen, Aug. v., 611. Platon 258f. Plattdeutsch 624. Blautus, Komödiendichter, 296. Plebejer 286. 287 f. Plinius, der ältere und jüngere, 309. Poggio, Francesco, 489. Polen 357. 391 f. 437. 478. 577 f. 614. Polnische Litteratur 611. 629 f. Polo, Marco, 518. Polybios 273. Polygamie 39 f. Polygnotos, Maler, 254. Polynesier 69 f. 73. Polysperchon 266. Polytheismus 64. Pombal, Marquis v., 575 f. Pompadour, Mad. de, 566. Pompejus 300. Pope, Alexander, 556. Port=Royal 545 f. Portugal 518 f. 575 f. 614, 623. Porzellan 101, 553. Positivismus 636.

Postwesen 301. 551.

Brafrit 108.

Pouffin, Nicolas, 534.

Prärafaeliten 627. Prätoren 288. Prätorianer 302. Pragiteles, Bildhauer, 254. Précieuses 548. Presse 637. Breufen, Ordensstaat und Herzogtum, 436 f. — Königreich 551 f. 574. Briefter 65. 166. 186. 194. 217. 236. 291. 319. 362. —, indische, s. Brahmanen. Priestley, John, 561. Priscillianisten 317. Broletarier 286. 588 f. 617. Propheten, israelitische 217 f. 220. Prostitution 92. 226. 231. 304. 485. 486. 619. Protestantische Unduldsamkeit 506. 508. 516 f. Protogenes, Maler, 274. Proudhon, Pierre Jos., 618. Provinzen 294. Prudentius, Dichter, 321. Prüfungen in Tsina 105. Rsalmen 219. Pfammetik I. und III., Könige von Megnpten, 208. 209. Pseudoisidorische Dekretalen 393 f. Psychophysik 635. Ptahhotep 197. Ptolemäer 269ff. Pueblos 33. Pufendorf, Samuel, 560. 562. Bulci, Luigi, 501. Puranas 141. Buritaner 510. 557 f. Purohita, indische Priester, 115. 143. Purpur 223. Buru 116. Pujchfin, Alexander, 611. Phramiden 170. 192. 195 f. Phrrhos von Epiros 267. 288. Phthagoras und Phthagoreer 244f.

Quäfer 558. 580. Quästoren 287. Quegalfohuatí, Heros, 78. Quietismus 546 f. Quipus 85.

**R**aabe, Wilh., 624. Rabelais, Franç., 500 f. Rabener, Gottl. Wilh., 571. Racine, Jean, 549. Radifalismus 614. Rafael Santi 497. Raleigh, Sir Walter, 539. 579. Râma, Heros, 123 f. Ramânana 123 f. Rambouillet, Marquife v., 548. Ramses 1., II. und III., Könige von Alegnpten, 204. 205 f. 206. Ramus, Petrus, 528. Ranke, Leop. v., 633. Rationalisten 529 f. 570. 584. Räuberbanden 583. Raubritter 426. 504. Raumer, Georg v., 612. Ravenna 328. 370. Reaftion 606 ff. — Kampf gegen die, 613 ff. 620. Realismus 439. 441 f. Recht 73 f. Rechtspflege der Chalifen 343. — im Abendlande 360 f. 387 f. 448 ff. Redwiß, Det. v., 613. Reformation 502-510. Reichsstädte 457. Reichstage 374. 383. 387. Reimarus 570. Reinald v. Daffel, Erzbischof von Köln, Reisen 562. 593; j. auch Entdeckungen. Religion 61 ff. - tsinesische 94 ff. 106. 151 f. — vedische 112 ff. — brahma= nische 118 ff. — buddhistische 130 ff. 143 ff. — hinduische 141 ff. — japa= nische 155 f. — jumerische 165 f. semitiiche 169 s. — associatische 172. — eranische 177 s. — zoroastrische 183 fs. - ägnptische 193 ff. 199. 203 f. hebraische 213. 216 f. 276. - phoni= kische 222 f. — hellenische 234 ff. etruskiiche 280. — italiich=römische 288 ff. 306 f. — christliche 314 f. mohammedanische 336 ff. - ger= manische 361 f. 390. Reliquien 159. 160. 397f. Rembrandt 534. Renaissance 487. 490 f. 504. — Runst der, 496 ff. — Littteratur der, 499 ff. Restauration 597. 602. 606 f. Reuchlin, Joh., 494 f. Reunionstammern, 543. Revolutionen 577. 579. 588 ff. 613 f. 619 f. Revolutionstriege 590 ff. Rheinischer Städtebund 461. Rheinlande, Gegenreformation dort, 516.

Mhodos 435. Richard Löwenherz 476. Richard II., König von England, 452. Richardson, Sam., 565. Richelieu, Kardinal, 540. Richter, J. Paul Fr., 596. Riehl, W. H., 624. 633. Rig=Beda 110. 112. Ritter, römische, 299. Ritter, Karl, 612. Rittertum 401. 421 f. 424 ff. Ritualmord 477. Robertson, Will., 565. Rotitansky, Anatom, 631. Rotoko 547. 554. Roland, Standbild, 457. Rom, Stadt, 283 ff. 303. 454. 491. Romanischer Bauftil 399. Romantif 595 f. 602 ff. 609 ff. - Rampf gegen die, 611 ff. Römer 10 f. 232. 267. 268. 281-311. Römerzüge 387. 388. Römische Litteratur 296 ff. 308 f. Römisches Recht 329 f. 449. Römisches Reich 7. 300 ff. 311 f. 356. Ronfard, Pierre, 547 f. Röntgensche Strahlen 631. Roja, Salvatore, 533. Roscellin, Scholastifer, 439. Rosegger, Peter, 625. Rosenfreuzer 585. Roffetti, Dante Gabriel, 627. Rothari, Gejegbuch des, 376. Rouffeau, Jean Bapt., 548. —, Juan, Jacques, 568 f. 583. 586. 588. Rubens 534. Riidert, Friedr., 611 f. Rudolf I. v. Habsburg 444. Ruisdael, Jak. van, 534. Rumänen 630. 637. Rundbogen 399. Runeberg, Joh. Ludw., 628. Runen 362. 391. Rurik, Gründer d. ruff. Reiches, 331. Russische Litteratur 611. 629. Rugland 11. 330 ff. 357 f. 573 f. 578. 614. 617. 618. Rüstungen 426. 463. Ruth, Buch, 277. Rungbroef, Joh., 443. Saadi, perf. Dichter, 349.

Sabeller, Sabiner, Samniten, 279.

281 f. 288.

Sachs, Hans, 507. Sachsen 377 f. Sachsenspiegel 449. Saddutäer 312. Saint=Simon, Graf, 617. Satuntala 137. Salaheddin, Sultan, 409. Salier 291. Salmanaffar I., König von Uffgrien, 172. - IV., - - - , 174. Sallet, Friedr. v., 613. Salomo, israelitischer König, 214. Salza, Hermann von, 436. Samariter 218. Samoa 53 f. Samsara 121. Sand, George, 621 f. Sankhya=System 122. Sansfrit 108. Sappho 247. Sargon, König von Agadi, 168. -, König von Uffyrien, 174. 224. Sassaniden 185. 324. 348. Satan 276. 470 f. Satiren 292. Saul, israelitischer König, 214. Säulen 247. 253. 275. Sauffure, Horace, 562. Savonarola 490. Schabaka (Sabakon), äthiop. Herricher, 208. Schäffle, Alb., 636. Schalensteine 31. Schefer, Leop., 613. Scheffel, Bittor, 624. Scheffler, Joh., 555. Schelling, Fr. W., 604. Schelmenroman 530 f. 548. 555 f. Scheichonk (Sifak), König von Negypten, 207. Schickfalsdrama 604. Schiffahrt 48f. Schi-hoang-ti, tfin. Kaiser, 100 f. Schi=fing 97. 99. Schiller 587. 594. 595 f. Schiras, Stadt, 350. Schisma 326 f. 334. Schlegel, Aug. Wilh. u. Friedr., 604. Schlesien 464. 574. Schlesische Schulen 555. Schliemann, Heinr., 226. 233. Schlosser, Ehristoph, 612. Schlözer, Aug. Ludw., 562. 575. Schmiede 26. 45. Schmuck 34 f.

Schotolade 539. Scholastik 437 ff. Schopenhauer, Arthur, 623. 634. Schöpfungsjagen 171.184 f. Schottland 510. Schrepfer, Joh. Georg, 585. Schrift 56 ff. — tfinefische 96 f. 101.154. indische 140. 147. — koreanische 154. — japanische 156. — affprisch= babylonische 165 f. — ägyptische 196. 209. — phönikijche 223. — hellenische 243. — römische 291 f. Schubart, Friedr., 586. Schu-king 99. Schulen 251. 284 f. 347. 493 f. 599. Schulze, Ernst, 604 f. Schulze-Delitich 618. Schützenfeste 465. Schutgilden 467. Schwabenspiegel 449. Schwäbischer Städtebund 460 f. Schwarzer Tod 470. Schweden 506. 578 f. Schwedische Litteratur 611. 628. Schweiz und Schweizer 446. 447. 448. 460. 467. 505 f. 508. 516. 591. 614. Schwertorden 436. 437. Schwiegereltern u. Schwiegerkinder 43. Scott, Walter, 611. Seele 62 ff. Seelenwanderung 63. 121. Seeschule" 611. Seewesen 224. 250. 293. 324. 342. 419 f. Seidenzucht 325. Seften, driftliche, 316 ff. 326 f. mohammedanische 347. Seldschuken 352. Seleukiden 268 f. Semiramis (Sammuramat) 174. Semiten 162. 164. 166. 167 ff. 213. Semler, Joh. Sal., 570. Senacherib, König von Uffprien, 174. Senat, römischer, 286. Seneca 309. Sensationsromane 627. Sentimentalität 565. 583. Servet, Michael, 508. Set, ägypt. Gegengott, 194. 206. Seti I., König von Aegypten, 205. Setnecht, König von Neghpten, 206. Sevigné, Mad. de, 548. Shaftesbury, Anthony, Graf, 563. Shafespeare 532. Sheridan, Richard, 565. Siam, Buddhismus in, 144f.

Sibirien 617. Sibullinische Bücher 292. Sicilien 242. 293 f. 353. 407. Sidingen, Franz v., 495. Sidon, Stadt, 221. 222. 224. Sieben Weise 243. Sienkiewicz, Heinr., 629 f. Sieyes, Emanuel, 591 f. 597 f. Sigismund, König von Ungarn, später Raijer, 416. 503. Siffim, Land, 149. Simonides aus Reos 247. — — Samos 246. Simonie 504. Simplizissimus 555 f. Sinai 213. Sintflut 170 f. Sippe 360. Sirgulla, Königreich, 164. Sita, Heroine, 123 f. Sittlichfeit 71 ff. 230 f. 344. 361. 375. 415. 417. 542. 552 f. Sigtus IV., Papit, 474. Efalden 391. Standinavien 357. 360. 389 ff. 506. Steptifer 273. Eflaverei 45. 106. 231. 248. 285. 344. 478 ff. 579 f. 616 f. Stopas, Bildhauer, 254. Slawen 325. 327. 330 ff. 378. 391 f. 464. 479. Smith, Adam, 564. Sociologie 635. Sofrates 258. Soldatenhandel 582 f. Söldnerheere 388. 418. Solon, Gejetgeber, 246. 248. Soma, Gott und Trank, 113. 114. Somnambulismus 608. Sonnenbilder 160. Sonnengötter 113. Sonnenjungfrauen 84. Sophienkirche 328. Sophisten 258. Sophotles 255. 256. Sojdios 185. Sozialismus 617 f. Spanien 294. 353. 356. 367 f. 402 ff. 429. 474 f. 476. 477 f. 513 f. 533 f. 576. 607. 613 f. Spanische Litteratur 429. 520. 530 f. 623. Sparta 238 ff. 268.

Spartafus 300.

Epartiaten 239.

Spencer, Berbert, 636. Spener, Phil. Jak., 558. Spenfer, Edmund, 532. Sphing 192. 223. Spinoza, 530. Spittler, Ludw. Timoth., 562. Spigbergen 526. Spipbogen 399f. Sprachen 19. 54 ff. Spruchsammlungen, hebr., 220. Staat 49 ff. Staatsraifon 551. Städte im allgem. 414. — italienische 453 ff. 460. — deutsche 456 ff. 460 ff. 553. Staël, Mad. de, 600. Stamm 44. 335. Statistik 561 f. Stedinger 410. Stein, Freih. v., 601. Steinmeten 496. Steinzeit 23 ff. Stephanus, Martyrer, 314. Sternwarten 631. Steuben, Baron, 582. Stifter, Adalbert, 624. Stirner, Max, 615. Stoiter 272. Stolberg, Brüder, Grafen, 586 f. Storm, Theodor, 624. Strafrecht 482 ff. Straßburg, Stadt, 493. 543. Straßen, römische, 298. Strauß, D. Fr., 615. 635. Strindberg, Aug., 628. Struensee 578. Studenten 553. Sturm und Drang 586 f. Sudermann, Hermann, 626. Sue, Eugène, 622. Suetonius 309. Suez-Kanal 637. Suffeten 225. Sufismus 349 f. Eulla 300. Eully, Max., Herzog v., 536. 573. Sumatra, Injel, 146. Sumerier 162. 163 ff. Sunna, Sunniten 339. Suso, Heinr., 443. Svastika 160. Swedenborg, Emanuel v., 584 f. Swjätoslaw, russ. Großfürst, 331. Swift, Jonathan, 565.

Spee, Friedrich v., 472. 555.

Sybaris, Stabt, 245.
Sybel, Heinr. v., 633.
Symbolismus 626.
Sympolismus 626.
Sympolismus 777.
Synedrion 313.
Syphilis 485. 486.
Syrafus 258 f. 267.
Syrien 202 f. 210 f. 268 f. 275 f. 343.

Tabaf 538 f. Tabu 73. Tacitus 309. 363. Ta=hjo 99. Taine, Hippolyte, 591. 633. Talmud 344. 476. Tangaroa 49. 70. Tanis, Stadt, 205. 207. Tänze 465. Tänzer 470. Tasso, Torquato, 512. Tätowierung 34. Tauler, Joh., 443. Taurellus, Nik., Philosoph, 528. Taujend und eine Nacht 347. Teatiner 510. Tegnér, Cfaias, 611. Telegraphen 637. Tell=el=Umarna 204. Tempel 65. 170. 199. 203. 215. 223. 247. 277. 291. Tempelritter 431 ff. Tennyson, Alfr., 627. Terentius, Komödiendichter, 296. Terramaren 28.

Tertullian 321.

Teufelsglaube 72. 276. 398. 470 ff.

Teutonen 360.

Teztatlipota, Göbe, 79.

Teztufo, Staat, 78. 79 f.

Thaer, Albr., 562.

Thales aus Milet 243.

Theater in Beru 85. — in Tfina 104.

— in Indien 136 ff. — in Japan 157.

— in Lithen 254 ff. — in Mon 296.

306. — italienisches 502. — spanisches 531. — englisches 532 f. 556. 565. —

französsisches 548 ff. — deutsches 555.

556. 595. 625. 626. Theben in Negypten 197 f. 201 f. — in Hellas 250. 265.

Thee 539. Themistotles 249.

Theoderich der Große 323. 369.

Theodolinde, Königin der Langobarden, 376. 377.

Theodora, byz. Kaiserin, 327. Theodosios I. 322 f. 325 f.

Theofratic 275. Theofritos 274.

Theologie 320 f. Thermen 305.

Thiers, Adolf, 632.

Thoma, Hans, 626. Thomas von Aquino 441. 478 f.

Thomasius, Christian, 569 f. Thomson, James, 565.

Thorwaldsen, Bertel, 602. Thot, Gott, 197.

Thsin, Dynastie, 89\*. 100 f. Thugs, Mördersette, 143.

Thutydides 259. Thüringer 378.

Thutmosis I., II. und III., Könige von Aegupten. 202 f.

Neghpten, 202 f. Tiahuanato, Ruinenstätte, 81.

Tibet 146. 147 ff. Tieck, Ludw., 604.

Tiere, Zähmung der, 21 f. — Ber= urteilung solcher, 449.

Tiers-état 589.

Tierverehrung 68. 193. 209.

Tiglatpilesar I., König von Ussyrien, 169. 172.

— III., — — —, 174. Timoleon 259. Timur Lenk 350. Timdal, Watthew, 563.

Tirhns, Stadt, 233. Titikaka=See 81. Tiziano Becelli 497 f.

Tlaskala, Stadt, 78. Todesstrafen 484. Toland John 563

Toland, John, 563. Toledo 368. 403. Tolstoi, Leo, 629.

Tolteken, Volk, 77 f. Tonkunst s. Musik. Tories und Whigs 563.

Torquemada 474.

Toscanelli, Paolo, 519. . Totem 44. 61 f.

Totenbuch, ägyptisches, 199. 203. Totendienst 190. 222 f.

Totenklage und Bestattung 215. 230. 285. 361.

Totentanz 498. Trades' Unions 618. Tribunen 287.

42\*

Trient, Konzil von, 511 f. Trilogien 256. Trimurti 141. Trinitarier 479. Tripitata 134. 147. Tristan und Jolde 429. Trithemius, Abt, 494. Triumphzüge 300 f. Troia 226. 236. Troubadours 430. Trunffucht 463 f. Tichandalas 118. Tichechen 630. Tschudi, Aegidius, 516. Tsina und Tsinesen 6. 10. 86. 88. 89 bis 106. 150 ff. 637. Tsinesische Litteratur 97 ff. 104 f. Tulpenmanie 538. Turgeniew, Jwan, 629. Türken und Türkei 349. 352. 415 ff. 614. 637. Türkenkriege 416 f. 435. 531. 543. Türkische Sklaven 479 f. Turnen 601. 607. Turniere 427. Inler, Wat, 452. Tyrannen 238. Inros, Stadt, 221. 223 f. 224. Inriaos, Sänger, 246.

**11**hbe, Friş v., 626. 11hland, Ludwig, 605. 11hren 523 f. 11iguren, Bolf, 149. 11nfreie 382. 423 f. 11ngarn 357. 392. — beijen Litteratur 630. 11niveriitäten 493 f. 536. 553. 11panijchad 121. 11r, Stadt, 164. 11ranuë, Planet, 561. 11rban II., Kapjt, 407. 408. 11r Ba'u, Fürşten des Namens, 164.

Vaicha 110. 117.
Balbes, Großinquisitor, 513.
Balla, Lorenzo, 490.
Bandalen 365 f.
Baruna, ind. Gott, 113.
Basantasena 136 f.
Basenmalerei 247. 254.
Basischtha 115. 117.
Bassalichtha 115. 117.
Bassalichtha 14.
Bassalichtha 14.
Bassalichtha 15.

Vedanta 122. Bega, Garcilaso de la, 530. —, Lope de, 531. Velasquez 533 f. Bendidad 186. Benedig 409. 412. 420. 454 ff. 462. Benus, Göttin, 289. Berachtete Leute und Stände 481 ff. Verbrecher 482. 635 f. Verdun, Vertrag von, 384. Bereinigte Staaten von Amerika 581 f. 616.Vergilius 308. Verismus 623. Berfehr 48. 414. 462. Versailles 542 f. Vertragsehen 40 f. Verwandtschaftsgrade 42 f. Besal, André, Arzt, 527. Bespucci, Amerigo, 519. 520. Bestalinnen 291. Bielmännerei 39. 147. Vielweiberei 39 f. Vigny, Alfr. de, 609 f. Viframaditna, ind. König, 137. Vinci, Lionardo da, 497. Birginien 539. 579 f. Bischnu, Gott, 113. 126. 127. 141 ff. Visionen 398. Visvamitra 115 f. 117. Vitalienbrüder 461 f. Vitruvius 307. Vogelweide, Walther v. d., 430. Völfer 19. — europäische, 414. Völferfunde 632. Bölkerwanderung 363 ff. Volfsbücher 499. Volkslieder 499. Bolfsspiele 499. 500. 507. Volkswirtschaft 537 ff. 564. Voltaire 567 f. 569. 570. Vondel, Joost van den, 533\*. 536. Bridank 430.

Waddach, arab. Dichter, 346. Bagner, Richard, 625. Baldenfer 473. 474. 508. 544. Balid I., Chalif, 345. 346. Ballenftein 537. Battharified 385. Banderungen 17 ff. Bappen 426. Baräger, Bäringer, 331. Bard, Marn Humphry, 627. Bafhington, George, 581. 582.

Wafferleitungen, römische, 298. Waffersagen 67. Watt, James, 562. Weber, F. B., 625. -, Rarl Mar. v., 605. Weiberherrichaft 42. Weiberfauf 40. Weiberraub 40. Weibliche Erbfolge 41. Wellisch, Siegm., 14. Weishaupt, Adam, 585. Weißer Schrecken 590. Weltall 2. 560 f. Weltausstellungen 638. Weltpostverein 637. Weltverfehr 7. 636 ff. Wenzel, König, 445. 461. 477. 502 f. Wereschtschagin, Maler, 629. Wergeld 74. Werkzeuge 23 f. Werner, Gottlob, 561. Wesire 342. Wesley, John, 558. Wessenberg, Heinr. v., 594. 607. Westgoten 367 f. Weyer, Joh., Arzt, 472. Whitman, Walt, 627. Wicliffe, John, 452. 502. Wiedertäufer 505. 506. Wieland, Chr. Mart., 572. Wifinger 389. 390. Wilhelm, Erzbischof von Tyros, 415. —, Herzog von Baiern, 515. — v. Nassau=Oranien 535. Wilkes, John, Demagog, 579. Windelmann, Joh. Joach., 572. Wippe 449. Wiseman, Kardinal, 627. Witenagemot 373. Wladimir I., ruff. Großfürst, 332. Wochenschriften, englische, 564. deutsche 571.

Wohnungen der Tsinesen 91. — der

250 f. - der Römer 285. 305.

Negnpter 189. — der Hellenen 233f.

Wolff, Chriftian, 570. Wotton, Edward, Zoolog, 527. Wulfila 367. Wunder 398. 412. Wundt, Wilh., 635. Wuotan, Wodan (Odhinn), 362. 390. Würtemberg 582 f.

Xenophanes, Philosoph, 245. Xenophon 259 f. Xerzes, König von Persien, 181 f. Ximenes, Kardinal, 513.

Yatras 137 f. Yoga=Syftem 122. Young, Edward, 565. Yuga, ind. Weltalter, 122. Yukatan, Kuinenftädte von, 76 f.

Zählen 58 ff. Zarathustra 183 ff. Zauberei und Zauberer 62. 165. Zeichensprache 56. Zeilon, Infel, 107. 134. Zeitrechnung 59 f. 186. 197. 251 f. 290. 337. 517. Zend 186. Zenobia 302. Zenon, byz. Kaifer, 323. 369. —, Philosophen d. N., 245. 272. Zefen, Phil. v., 555. Zeus, Gott, 234. 235. Zeuxis, Maler, 254. Zigeuner 481. Zinzendorf, Nikol. Graf, 558. Zola, Emile, 622. Bonen 4 f. Boologie 527. 561. 631. 3opf 583. Zopfritter 463. Zucker 539. Zünfte 459. Zweikampf, gerichtlicher, 426 f. Zwingli, Ulrich, 505 f. 506. Zwölftafelgeset 287.

## Berichtigungen.

- C. 17, 3. 12 v. u. I. Enbpuntte ftatt Erdpuntte.
- " 82, 3. 20 b. u. I. Statt haltern ftatt Staathaltern.
- " 191, 3. 17 v. o. I. Jahrtaufend ftatt Jahrhundert.
- " 224, B. 9 u. 12 v. o. l. Thros ftatt Thyros.
- " 231, 3. 12 b. o. I. ffrupulofem ftatt ffrupellofem.
- " 240, 3. 2 v. u. I. amphiktiones statt amphiktyones.
- " 252, 3. 9 v. v. I. alle vier 3 ahre aber fechs Tage.
- " 255, 3. 11 b. u. einzuschalten: "in der Romobie auf nieberen Sandalen (Softos)".
- " 273, B. 18 u. 17 v. u. I. Manetho und Beroffos ftatt Manethos und Berofos.
- " 296, 3. 4 b. u. I. Plautus ftatt Baulus.
- " 416, 3. 6 v. u. I. Es ftatt Er.
- , 455, 3. 21 v. p. I. 80 ftatt 40.
- " 492, 3. 13 v. v. I. priefterlofe ftatt priefterliche.



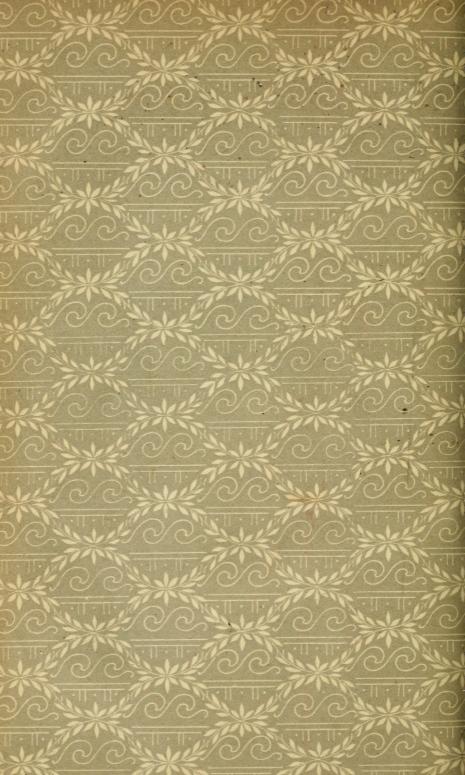



